



CLASSICAL SEMINARY PRINCETON UNIVERSITY CLASS OF 1903 FUND



# RÖMISCH-GERMANISCHE KOMMISSION

DES

KAISERLICHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS

# BERICHT

# ÜBER DIE FORTSCHRITTE

DER

RÖMISCH-GERMANISCHEN FORSCHUNG

IM JAHRE

1904



FRANKFURT AM MAIN JOSEPH BAER & CO.

1905

## Inhalts-Verzeichnis.

| Zne F | Sinführung                                                             | ei1e |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------|
|       | Vorgeschichtliche Funde und Forschungen, hauptsächlich in Westdeutsch- | _    |
| _     | land. Von K. Schumacher                                                | _3   |
| 11.   | Okkupation Germaniens durch die Römer. Von H. Dragendorff. Mit einem   |      |
|       | Beitrag von E. Fabricius                                               | 13   |
| III.  | Neues zur römischen Städte- und Ortskunde. Von H. Dragendorff          | 3€   |
| IV.   | Numismatik. Von H. Dragendorff                                         | 45   |
| V.    | Epigraphik. Von H. Dragendorff                                         | 51   |
| VI.   | Provinziale Keramik. Von H. Dragendorff                                |      |
| VII.  | Provinziale Kunst. Von H. Dragendorff                                  | 66   |
| VIII. | Nachrömisches:                                                         |      |
|       | 1. Fränkisches und Sächsisches in Nordwestdeutschland. Von C. Schuch-  |      |
|       | hardt                                                                  | 71   |
|       | 2. Die erste Stadtmauer von Frankfurt a. M. Von Ch. L. Thomas          | 74   |

### Zur Einführung.

Als die Römisch-Germanische Kommission darüber heriet, welche Form sie der von ihren Sktzungen geforderten Veröfentlichung gehen solle, glaubten wir als Ausgangspunkt für nusere Ühertegeungen den Beachluss nehmen zu sollen, keine neue Zeitschrift zu gründen. Es achien mus nirchtig, die grosse Zahl der sehon vorhandenen Publikationsorgane für Aufsätze römisch-germanischen Inhaltes noch um eines zu vermehren und auf diese Weise den bestehenden Zeitschriften weiterer Konkurrenz zu naschen, statt, wie es im Sinne der Schöpfer anserer Kommission lag, auch auf diesem Gehiet unsere Kräfte zur Vervölkomunung und Ausgestatung vorhandenen bewährter Lestitutionen einzasetzen. Wir hätten damit aber auch einen Missatund, der in dem inmerstem Wesen der lokaten Forschung legtrindet ist, noch vermehrt; die ungehener Zersphitterung der Literatur, mit der jeder zu kämpfen hat, der sich an der Porschung betäligt, and die dem fernerstehenden einen Überblick über die Ergebuisse der römisch-germanischen Forschung fast unmöglich macht.

Wie die Kommission eine ihrer Hauptaufgahen in der Vereinheitlichung der lokalen Forschung, in der Zusammenfassung der vorhandenen Kräfte zu gemeinsamen Vorgeheu, und in dem Hinweis auf die grossen gemeinsamen Anfagaben sieht, so musste ihr auch der Gedanke kommen, der Zersplitterung der Literatur, die den nutziosen Vertrauent wissenselndlifeber Kräfte begünstigt, eutgegenzuarheiten. Diesem Gedanken ist der Plan entsprungen jährlich einen "Bericht über die Forsterhritte der römisch-germanischen Forschung" erscheinen zu lassen, in dem kurz zusammengefasst werden soll, was in dem hetreffenden zhlere auf den einzelnen Gehieten für die Porschung gewonnen ist. Der Bericht ist gedacht als ein Wegweiser durch die einschlägige weitschichtige Literatur für den, der auf diesen Gebieten fätig ist. Er soll zugleich eine Übersieht geben über die weitligsten Funde des Jahres. Endlich soll er den Stand der Fragen, an deren Lösung augenblicklich besonders gezabeitet wird, klar hervortreten lassen, und auf verenablässigte Gebiete hinweisen.

Wir glanben, dass dieser Bericht allen, die sieh für römisch-germanische Forschung interessieren, als ein Hulfsmittel hei der Arbeit willkommen sein wird. Der Bericht, den wir hiermit zum ersten Male veröffentliehen, erreicht das vorzesetzte Ziel freilich noch lange nicht. Über seine Mängel und Un-

50993

zulänglichkeiten ist sich sein Herausgeber am wenigsten im Unklaren. Es gilt eben auch hier, wie bei iedem nenen Versuch, erst die riehtige Form durch die Praxis zu fiudeu. Wir hoffen aber, dass dieser erste Versneh die Entwickelungsfähigkeit zu vollkommenerem zeigt und seine Mängel deshalh milde beurteilt werden. Dass die einzelnen Abschnitte eine grosse Verschiedenheit des Umfanges zeigen, liegt in der Nathr der Sache. Hier wird sich das Bild in jedem Jahre anders gestalten und es wird bald dieser bald jener Zweig der Førschung je nach Bedarf, je nach der Förderung, die er in dem hetreffenden Jahre gefunden, hervortreten. Neue Kapitel werden nach Bedarf eingesetzt werden, wie wir uns überhaupt in der Einteilung des Stoffes möglichste Freiheit wahren und dahei nur dem jeweiligen Bedürfnis folgen wollen. Besonders wird wohl jedem die Kürze des Abschnittes über die Epigraphik auffallen. Gerade diesem Teile soll in Zukunft eine besondere Pflege zuteil werden uud als das Ideal schweht dem Herausgeber vor, ihn zu einer Art fortlanfendeu Supplementes des jetzt fast vollendeten XIII. Bandes des Corpus inscriptionum latinarum, zum mindesten für Gallia belgica und die beiden Germanien auszugestalten und in gleicherweise das neue epigraphische Material für Rhaetien zn vereinigen. Das Jahr 1904, über das naser Berieht orientieren soll, bedentet gerade für dieses Gebiet durch das Erscheinen zweier Teile des XIII. Bandes und die in nächster Anssicht stehende Vollendung des dritten Teiles eine Art Ruhepunkt, an dem deshalb nicht viel uachzutragen ist, während von 1905 an regelmässig von bernfenster Seite das neue Material uachgetragen werden soll. Weiter hofft der Herausgeher künftig auch ansführlicher, als seine Hilfsmittel es ihm ictzt erlaubten, über die Forschungsergebnisse in den ausserdeutschen Nachhargebieten, vornehmisch Englands, Frankreichs, Belgiens, Hollands, Österreichs und der Donauländer, berichten zu können, um der deutschen lokalen Forschung dieses wichtigste Vergleichsmaterial mehr als bisher zugänglich zu machen.

Vielfach unsste miser Bericht naturgemäse uuvollständig bleiben. Mancher Fund lässt sich erst besprechen und richtig würdigen, wenn seine Publikation erfolgt ist, und fehlt deshalb. Mancher wichtige Fund und manche forderende Arbeit ist ums sieher auch unbekannt gehlieben. Der Herausgeher hofft auch diesen Mangel allmählich neher und neher therwinder zu können und er hofft dabeit gerade auch auf die tätige Hilfe der lokalen Vereine und Forscher. Durch Mitteilung nener Funde in ihrem Gebiet und durch Zuweisung ihrer Veröffeutlichungen können sie das ihre dazu heitragen, diesen Beriebt immer mehr zu vervollkommen und zu dem zu machen, was er sein soll, einem Illifamittel für alle, dence die varterländische Forsebung am Herzen liegt.

Hans Dragendorff.

### Vorgeschichtliche Funde und Forschungen, hauptsächlich in Westdeutschland

K. Schumacher.

a) Paläolithische Periode.

Das Jahr 1903/4 hat für die Erforschung der paläolithischen Periode Deutschlands mehrere einsehneidende literarische Arbeiten, nur wenige wichtige Nenentdecknngen im Gelände gebracht. Vorwiegend auf archäologischer und paläontologischer Grundlage macht M. Hörnes in seinem znsammenfassenden Buche "Der diluviale Mensch in Europa" (Brannschweig 1903) den Vorschlag, für Mittel- und Westenropa an Stelle des bekannten Systems von Mortillet und Piette die Unterscheidung von drei, ebensoviclen Interglazialzeiten entsprechenden Knlturstnfen anzunchmen: 1. Chelléo-Monstérien, die Zeit des elephas primigenins, Stufe von Pillonx-Tanbach, 2. Solntréen, die Mammutzeit, 3. Magdalénien, die Renntierzeit (bezw. Asylien, die Zeit des Edelhirsches). Mehr von anthropologischen Gesichtspunkten ans hat Schwalbe in seiner Vorgeschiehte des Menschen (Brannschweig 1904) einen ansgezeichneten Überbliek über die Frage des tertiären und dilnvialen Menschen gegeben und gezeigt, dass schon in der quartären Periode zum mindesten zwei Spezies der Gattung Mensch existiert haben (homo primigenins und homo sapiens). Schliesslich hat H. Klaatsch in verschiedenen Schriften das wichtige, namentlieh von dem Belgier Rutot angeregte Problem der Eolithen behandelt, jener merkwürdigen Fenersteinsplitter tertiärer und altdiluvialer Schiehten, die als Artefakte von Menschenhand in Frage kommen (vergl, Ztschr. f. Ethnol. 1903 S. 487, 1904 S. 309, 483 u. 825f.). Von Einzelarbeiten aus nuserem engeren Arbeitsgebiet seien besonders hervorgehoben J. Nuesch, Das Kesslerloch (bei Thaingen), eine Höhle aus paläolithischer Zeit (Zürich 1904), und kleinere Beiträge von O. Schöten sack (Arch. f. Anthropologie 1903 S. 69 f.), K. Koenen (Sitznugsber, d. Niederrh. Ges. f. Naturk. 1903 Juni), J. Elhert (Corrbl. f. Anthr. 1904 S. 106 f. über das Alter einiger westfälischer Menschenskelette) u. a. m. Von neuen Entdeckungen versprechen bedentsam zu werden die Punde der Reuntierzeit, welche H. Be hlen vor der Wildweinbrankslohle bei Langenanh ach im Westerwald gennecht hat, unter einer Binmsetinschicht, wie sie anch den Martiniberg bei Andernach bedeckt (Jahrb. d. Nass. Vereins Hir Naturkunde 58). Das Bestreben der vorgeschichtlichen Archäologie, auch für diese weit zurückliegenden Zeitrkunne verschiedene Kaltursinfen und Nalunprovinzen zu unterscheiden, Kaum nattriliel nur in geneinsemer Arbeit mit Geologie, Paliantologie etc. Erfolg haben, da eine Einteilung der paläolithischen Periode allein nach der grösseren oder gemigeren Vollkommenheit und der Form der Werkzeuge anf bedenkliche Abwege führen wirde. Leider sind aber auch die paläontologischen Bestimmagen z. T. noch recht unsicher.

#### b) Neolithische Periode.

Während in der Anfhellung des paläolithischen Kulturnachlasses die dentsche Forschung noch hinter der französischen und österreichischen zurücksteht, kämpft sie in der Frage der neolithischen Kulturentwicklung im Vordertreffen. Dieses Problem erregt schon deshalb unser hesonderes Interesse, weil es aufs engste mit der indogermanischen Frage verknünft ist (vgl. G. Kosinna, Die indogermanische Frage archäologisch beantwortet, Ztschr. f. Ethn. 1902 S. 161 f., P. Höfer, Archäologische Probleme in der Provinz Sachsen 1903 S. 15 f.). Nachdem die heissen Kämpfe nm die zeitliche Gruppierung der einzelnen Stufen etwas zur Ruhe gekommen sind - allerdings ohne besondere Einignug - hat eine fleissige Analyse der vorliegenden Materialien begonnen, sowohl nach der stilistischen Seite durch Zergliederung der verwendeten Ornamentsysteme (vgl. H. Schmidt, Ztschr. f, Ethn. 1903 S. 438), als nach der formalen Seite durch vorsiehtiges Verfolgen der Entwicklung der einzelnen Typen (vgl. K. Köhl, Festgahe z. 34. Vers. d. dentschen anthrop. Ges. in Worms 1903). Wichtiger aber noch ist die jetzt allerorts bei den Ausgrabungen geübte scharfe Beohachtung der Schichtenlagerung in den grossen Ansiedelnugeu bezw. des gleichzeitigen oder getrennten Vorkommens der für die versehiedenen Stafen in Anspruch genommenen Kulturerzengnisse in den Wohngruben und Gräbern. Während Köhl bei Monsheim dentlich zwei von Gräben umgebene, sich teilweise überschneidende Ansiedelungen, die eine mit Linear- die andere mit Rössener Keramik, unterscheiden kann und die Grubenwohnungen des Rössener Typus hisweilen von denen der Linearkeramik überdeckt fand, haben K. Pfaff bei Heidelberg und A. Schliz bei Grossgartach gelegentliche Mischung beider Stilarten in ein und derselben Grube beobachtet, wie es früher aneh schon anderwärts z. B. bei Erfurt und Eisleben geschehen war (vgl. Köhl, Korrbl. d. Ges. Ver. d. dentschen Gesch. n. Alt.-Vereine 1904 S. 349f., A. Schliz, ebenda S. 360 f.). Dagegen sind in Gräberfeldern dieser beiden Stufen, welche neuerdings auch am Kaiserstuhl im Breisgan, bei Heidelberg, Wiesbaden, Friedberg etc. zum Vorschein gekommen sind, bis jetzt niemals Gefässe der Linear(-Mäander- oder Spiral-)Keramik und des Rössener(-Grossgartacher-Niersteiner/Typus in ein und demselben Grabe zasammen gefunden. Bestätigen sich diese Benduelkungen auch fernerhin, dann wird mas wohl auuehnnen dürfen, dass die Linearkeramik und der Rössener Typus versehiedenen 
Kulturen (und Völkern?) augebürten, dass aber in einem gewissen Entwicklungsstadium sich beide Kulturen herührten, und weiter wirde sich ergeben, dass 
in Südwestdeutschland der Rössener Typus im allgemeinen der Linearkeramik 
voransgigu. Da die Linearkeramik und der Rössener Typus eine sehr weite 
Verbreitung auch ausserfalb Dentschlands hatten und unmentlich usch den 
Onten hin stark vertreten sind, erseheint anch für diese Fragen ein enges 
Zusammenarbeiten mit der ausserdeutschen, namentlich der österreichischen 
Forschung geboten.

Für Deutschland wäre z. B. uoch besonders auf das Vorkommen buntbemalter Gefässe der Lincarkeramik zu achten, ähnlich der aus Galizien, Siehenbürgen etc. bekannten Gattung, die in letzter Linie doch wohl auf ähnliche Erscheinungen des älteren ägäischen Kulturkreises zurückgeht (vgl. H. Schmidt, Zcitschr, f. Ethu. 1904 S. 145f., 646f). Einige solche hemalte Seherben (und Wandverputzstücke) siud is schon hei Grossgartsch und Heidelberg zum Vorschein gekommen. Die Bemalung ist meist sehr schlecht erhalten und wird bei uuvorsichtigem Waschen der Scherben leicht vollends beseitigt. Ferner handelt es sich darum, die Grenzen der Ausbreitung der verschiedenen Gattungen genauer festzustellen, als es bis jetzt geschehen ist. Die Bandkeramik, wie Linear- und Rössener Typus in recht unverständlicher Weise oft gemeinsam bezeichnet werden, erstreckt sich in Westdeutschland nach den bisherigen Funden in stärkerer Vertretning südlich etwa bis zur Linie Egisheim-Kaiserstuhl-Regensburg bezw. Passau, nördlich etwa bis Bonu(Lüttich) - Braunschweig, im Süden also bis zur Zone des Pfahlbautentypus, im Nordeu his zu derjenigen der Megalith-Keramik. Gerade hier an den Grenzen. wo die verschiedenen Kulturen sicherlich ineinauder übergingen, dürften sich bei eindringenderen Untersuchungen namentlich chronologische Aufschlüsse eröffnen. Auch für die Schnurkeramik und die Zonenbecher, die weun auch in verschiedenen Abänderungen von der Nordsee his zu den Alpen nud weit darüber hinaus reichen, sind nene zeitliche Auhaltspunkte gewonnen worden (vgl. P. Höfer, Jahresschr. f. d. Vorgesch. d. sächs, thuring, Länder III (1904) S. 133f., H. Lehner, Bouner Jahrb. 1903 S. 131 f.), aher zur völligen Klärung der Frage gentigen auch sie noch nicht. Um die Kenntnis dieser verschiedenen Stufen der neolithischen Zeit weiteren Forscherkreisen zu gemeinsamer Mitarheit zu vermitteln, brachten die von der Direktion des R. G. C.-Museums in Mainz herausgegebenen Alt. heidn, Vorzeit in den letzten Heften regelmässig je eine Tafel mit neolithischen Fundeu: Bd. V. H. II (1903) Fnude des Rössener und Megalith-Typns ans Mittel- und Norddentschland, H. III (1904) des Bernburger Typus und der Kngelamphoren, H. IV (1904) des Pfahlbauten- und Michelsberger Typns. Es sollen ihnen gelegentlich weitere Tafeln und am Schlusse eine zusammenfassende Bebandlung folgen.

Über das Wohningswesen der Steinzeit glaubt Schliz den nicht nnwichtigen Nachweis erbracht zu haben, dass schon damals nicht selten Wohnhans, Stall und Schenne getreunt waren, also zu einem Gehöfte mehrere Gebänlichkeiten gehörten (Mitt. d. anthr. Ges. Wien 1903 (XXXIII) S. 301f., Westd, Ztschr. 1903 S. 388f., vgl. anch Forrer, Banernfarmen der Steinzeit von Achenheim und Stützheim im Elsass, Strassburg 1903). Von Einzelnuhlikationen mögen noch genannt werden: mehrere Aufsätze von II. Götze in d. Zeitschr. f. Ethn. n. im Korrbl. d. Ges. Vereins 1903 und 1904 etc., J. Mestorf, Wohnstätten der älteren neolithischen Periode in der Kieler Föhrde, 43. Bericht d. Mus. vaterl. Altert, in Kiel 1904. H. Schnmann, Steinzeitgräher der Uckermark, Prenzlan 1904. H. Seger, Beitr, z. Urgeschichte Schlesiens 1904 S. 27f. (das Gräberfeld von Marschwitz), Grössler, Jahressehr, f. d. Vorgesch, d. sächs.thür, Länder 1904 S. 118f. (Ausjedlung der Bandkeramik von Tröbsdorf), E. Anthes, Arch, f. hess. Gesch. III S.279f., 463f. (Steinzeitliche Besiedelung des Odenwaldes etc.), K. Köhl, Westd. Ztsehr. 1903 S. 1f. (Untersnebnng des Gräberfeldes am Hinkelstein bei Monsheim), O. Schötensack, Beitr. z. Kenntnis der neolithischen Fanna Mittelenropas mit besonderer Berücksichtigung der Funde am Mittelrhein, Heidelberg 1904, E. Wagner, Korrbl. d. Westd. Zeitschr. 1904 S. 99 n. a. m.

### e) Bronze- und Hallstatt-Zeit.

Die Periodeneinteilung, welche O. Montelius für die ältere Bronzezeit Norddentschlands und Skandinaviens aufgestellt hat, bewährt sieb im allgemeinen immer mehr auch für die meisten übrigen Teile Deutschlands, ja Enropas, wenn anch jetzt schon mehrfach weit schärfere Trennnigen vorgenommen werden können. Selbst in Ländern, wo die entspreehenden Typen bis jetzt ganz zn fehlen schienen, kommen sie allmäblich immer mebr zum Vorschein, teils in den letzten Jahren dem Boden entnommen, teils nnter den längst vorhandenen Materialien erst jetzt in ihrer Bedentung erkannt. Von Böhmen und Schlesien an über Sachsen, Mecklenburg his nach Schleswig-Holstein and weiterhin sind längst zahlreiche Gräber gefunden, die bisher meist als rein neolithisch gegolten haben, sieh aber immer mehr als Übergangsformen zur Bronzezeit herausstellen, in verschiedenen Abstufnugen bis zu dem frahbronzezeitlichen Annetitzer-Typns Böhmens. Diese durch die Ösen- und Schleifennadeln, Noppenringe, kleinen triangulären Dolche etc. charakterisierte älteste Stnfe der Bronzezeit, die namentlich in Seblesien, Sachsen und Thüringen durch nufängtiehere Grabfunde sehon länger bekannt ist, wurde in den letzten Jahren aneh in Südwestdentschland bänfiger festgestellt sowohl durch Gräber- wie Depotfunde, namentlich in Rheinhessen, zuerst auf dem Adlerberg bei Worms (Alt. heidn, Vorz. V Taf. 2), neuerdings bei Westhofen, Weinsheim, Monsheim, Alzey etc. (vgl. Köhl, Korrbl. d. Westd. Ztsehr. 1903 S. 38f. u. s.). Ans der folgenden Stnfe der älteren Bronzezeit (Montelins I-II) mit den ältesten "geschwollenen" Nadeln, deu geschweiften Schwertern, Randäxten etc. liegt ein neuer interessauter geschlossener Grabfnud von Unter-Bimhach vor (im Museum von Kassel), Aus der gleichen Zeit sowie aus der folgenden Stufe der Radnadeln und Absatzäxte (mittlere Bronzezeit) siud wichtige Grahfunde, namentlich auch keramisches Material gewonnen bei Baierseich (im Grossh, Kabinettsmuseum in Darmstadt, vgl. Kofler, Archiv f. hess. Gesch. III S. 257f.). Auch Grabhügelnntersuchungen in Baden, Württemberg, Bayern haben einige neue Anfschlüsse über diese Stufe ergeben (vgl. Prähist. Blätter und Fundherichte aus Schwahen 1903/4, Weber, Beitr, zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns XV (1903) S. 99f., Eidam, Ansgrahnngen und Funde bei Gunzenhansen (Nürnberg 1904), Grünenwald und Mehlis, Berichte in den Mitt. d. hist. Ver. d. Pfalz, Archiv f. Anthropologie, Korrbl. f. Anthr. etc.). Besonders hervorznheben ist noch ein Grabhtigelfund der jüngeren Bronzezeit von Traisa bei Darmstadt mit mehreren Gefässen, die Kerhmuster zeigen (vgl. Soldan, Hess. Quartalhlätter 1903 S. 427 f.). Urnenfelder der jüngsten Bronzezeit wurden wieder an verschiedenen Orten unseres Gebietes entdeekt; genannt seien unr wegen der schönen Verzierung der Tongefässe die Funde vom Jägerhaus bei Urmitz (A. Günther, Bonner Jahrb. H. 110 (1903) S. 39f.).

Hat somit die Erkenntnis der relativen Chronologie der Bronzezeit wenigstens in den Hanptzügen durch Bereicherung der geschlossenen Gräherfunde manche Förderung erhalten, so ist dagegen in der Frage der absoluten Chronologie nur ein geringer Fortsehritt erzielt worden. Wir wissen zwar, dass die älteste und ältere Stufe der Bronzezeit gewissen vormykenischen Erscheinungen des ägäisehen Kulturkreises, die jüngere Bronzezeit der jüngeren mykenischen Stufe der Kunnelgräber entsprieht, aber noch sind die bronzezeitlichen Materialien des östlichen Mittelmeerbeckens selbst zeitlich zu wenig gegliedert, als dass sie hereits eine sichere Grandlage zur absoluten Zeitbestimmung anserer Altertümer abgehen könuten. So müssen wir uns znnächst mit einer allgemeineren zeitlichen Gleichstellung unserer und der östlichen Funde begutigen (vgl. H. Schmidt, Troia-Mykene-Ungarn, Ztschr, f. Ethn. 1904 S. 608f., besonders S. 624 f.), wie z. B. mit der Feststellung, dass die für den Annetitzer Knlturkreis eharakteristische Sehleifennadel in Cypern seit der IV. Periode Ohuefalsch-Richters, in Troja seit der 111, Periode der II, Ansiedelung erscheint, wenn auch durch die annähernde Datierung der mykenischen Schachtgräber in das XVIII,-XVI. Jahrhundert gewisse präzisere Anhaltspunkte gegeben sind. - Der ehronologischen wie der kultnrhistorischen Seite gelten die Arheiten der von der deutschen anthropologischen Gesellschaft gewählten Kommission für prähistorische Typenkarten, deren erster Bericht nach den Mitteilungen zahlreicher Mitarbeiter von A. Lissaner zusammengestellt ist (Zeitsehr, f. Ethn. 1904 S. 537-607). Er behandelt die Flach- und Randäxte, die Ruder- und Scheibennadeln in all ihren verschiedenen Ahänderungen and hietet durch eingehende Fundstatistik und kartographische Darstellung ein auschauliehes Bild der Verbreitung dieser Typen durch Dentschland und teilweise bis in die angrenzenden Länder binein. Liegt einmal eine grössere Anzahl soleher Beriehte für Deutschland nud hoffentlich hald auch von Seiten des Auslandes vor, wird es der Forschung gauz weseutlich erleichtert sein, die Eutwicklungs- und Verbreitungsgeschichte der einzelnen Denknüler-Gattungen zu verfolgen. Nur in dieser Weise werden sich für Fragen der Kultur- und Handelsbeziehungen gesicherte Grundlagen gewinnen lassen. Wie mühselig jetzt noch derartige Untersuchungen sind, zeigt z. B. die Abhandlung von H. Sehmidt, Der Brouzesichelfund von Oherthau, Ztschr. f. Ethnologie 1904 S. 416-452), der an der Hand des ungemein weitselrichtigen Materials die verschiedenen europäischen Sieheltypen der Bronzezeit nach Entstehnng, Entwicklung und Verbreitung verfolgt. Mit diesen Bestrebungen herührt sieh auch die Arbeit von K. Sehnmacher, Die bronzezeitliehen Depotfunde Südwestdentschlands, Korr. d. authrop. Ges. 1903 S. 90f., worin eine grosse Anzahl jener für die Erkenntnis der Handelsheziehungen und der Handelswege dieser Zeit so wichtigen Depots wandernder Händler zusammengestellt und uach der kulturgeschichtlichen Seite hin hehandelt ist. Vgl. auch Förtsch, Jahresschr, d. sächs, thur, Läuder III S. 33 f.

Der Chronologie der jüngeren Brouzezeit und der Hallstatt-Periode Norddeutschlands (letztere wird hier allerdings noch als Bronzezeit hezeichnet) ist gewidniet ein Aufsatz von A. Voss, Keramische Stilarten der Provinz Brandenhurg und benachharter Gebiete, Ztschr. f. Ethu. 1903 S. 161-212. In dieseni Aufsatze wird das fast unüberselibare keranische Material Norddeutschlands nach folgenden Stilarten geschieden: 1. Der Lausitzer Typus mit seinen Buckelgefässen, der älteste und verbreitetste von der Theiss bis au den Rheiu, 2. au ibn sich zeitlich auschliessend der Aurither Typus mit seiner Notenlinien gleichenden Verzierungsweise, von Posen his in die Harzgegend, 3. nördlich von ihm der Göritzer Typus, im Osten vom Gebiet der Gesichtsurnen begrenzt, 4, der Billendorfer Typus, südlich vom Aurither Typus und nördlieh der Hallstatt-Zone Süddentschlands. Die Typen 2-4 gehören der Hallstatt- und z. T. noch der La Tene-Zeit Süddentsehlands an, Vgl. auch Götze, das Gräberfeld von Trehbns, Nachr. über deutsche Altertumsfunde 1903 S. 44f. Über die Einteilung der Hallstatt-Zeit Süddeutschlands liegen keine neueren einschneidenden Arbeiten vor, obwohl sieh auch hier das archäologische Material in den letzten Jahren ganz bedeutend vermehrt hat und die Beziehungen mit der Villanovakultur Oheritalieus immer klarer vor Augen treten. Besondere Beachtung wäre hier vor allem dem Wechsel von Verhrennung und Bestattung zu scheuken, der sich durch ganz Süddentschland und weit darüber hinaus in einheitlicher Weise verfolgen lässt und wiehtige chronologische Anhaltspunkte gewährt. Mehr gefördert worden sind hier die Fragen der Besiedelungsgeschichte. In erster Linie ist hierbei der umfänglichen Grabungen Soldans in Neuhausel, Butzbach, Heppenheim und Traisa Erwähnung zu tnn, welche ein ziemlich vollständiges Bild damaliger Dorfaulagen, vor allem aber der geräumigen, mehrschiffigen Holzhäuser nach

Art der gallischen Clanhäuser vorführen (vgl. Nass. Aunalen 33 S. 35 f., Hess. Quartalbl. 1903 S. 427f., Corrbl. d. Ges. Ver. 1903 S. 11f., 1904 S. 337). Anch die Untersnehung der Ansiedlung in der Koberstadt bei Langen durch F. Kofler (Arch. f. hess. Gesch. III S. 217f.) hat ein eigenartiges Bild einer Dorfhefestigung dieser Zeit ergehen. Eine dringend wünschenswerte Zusammenfussung dieser und zahlreicher weiterer Einzeluntersuchungen an den verschiedensten Orten unseres Gelüctes würde sicherlich immer dentlicher die Kontinnität der Besiedelung günstig gelegener Örtlichkeiten zeigen, sowie die bedentenden Fortschritte im Wohn- und Ackerban, in dem Strassenwesen etc. namentlich seit der Hallstattzeit erkennen lassen. Überall treten jetzt grosse, wohlgeordnete Gemeinwesen vor Angen, die anf grössere staatliche Verbämle schliessen lassen. Über die Ansdehnung der einzelnen Stammesgrenzen etc. ist bis jetzt wenig ermittelt. Wohl hat man versneht, nach dem Vorkommen der einzelnen Typen verschiedene "Kulturprovinzen" zu nuterscheiden, aber diese brauchen sieh ja keineswegs mit den ieweiligen Stammesgreuzen zu decken. Letztere lassen sich vielmehr mit einiger Sieberheit nur ans der Art der Siedelungen, aus den Gräberriten, teilweise auch nach den Unterschieden der meist an Ort und Stelle gefertigten Keramik erschliessen. Wenn es anch noch verfrüht wäre, z. B. das damalige Gebiet der Rätier, Ligarer, Kelten etc. genan umschreiben zu wollen, so mitssen wir dieses Ziel doch fest im Ange behalten, Hand in Hand mit der Forschung in den angrenzenden Ländern, in Frankreich, der Schweiz, Österreich etc.

#### d) La Tène-Periode.

Einen beachtenswerten Fortschritt in der chronologischen Gliederung der La Tène-Periode bezeichnen die Anfsätze von P. Reinecke, Zur Kenntnis der La Tèue-Denkmäler der Zone nordwärts der Alpen (Festschr. d. R. G. Central-Museums, Korrbl. f. Anthr. 1903 S. 36 f., 41 f.). Weniger bedentsam erscheint zwar die Bezeichnung der bis jetzt meist als Übergangsperiode von der Hallstatt- znr La Tène-Zeit aufgefassten Kultur des 5. Jahrh. (Weisskirchen, Dürkheim, Aspergle) als erste Stnfe der La Tène-Periode, dagegen sind klarer und bestimmter als bisber die einzelnen Stufen ebarakterisiert (II Waldalgesbeim, Leimersheim, III Manching. IV rheinische Brandgräber wie Geisenheim, Heidesheim etc.). Auch sind gar manche Typen (Fibeln, Armringe etc.), die bis jetzt nach dem Tischlerschen Schema noch meist als älter benrteilt wurden, mit Recht jüngeren Zeitabschnitten zugewiesen. Von weiteren Publikationen, welche namentlich neue Materialien für einzelne Abschnitte der La Tène-Periode anseres Gebietes liefern, seien genannt: Bonn. Jahrb. 110 (1903) S. 54 und Taf. V. Skelettgräber vom Jägerhans bei Urmitz (A. Günther). Gräber- und Wohnstättenfunde aus der Gegend von Branbach und Coblenz (Bodewig, Nass. Aunal. 1902 S. 1f., Mitt. d. Ver. f. Nass. Altert. 1904/5 S. 74, 114 etc., vgl. A. h. Vorz. V Taf. 8. anch Taf. 15 (Mittel-La Tenefunde von Dühren). Mitt. d. Ver. f. Nass. Altert. 1902/3 S. 55f., S. 110f. bei Wiesbaden (Ritterling), Fundberichte aus Schwaben X. S. 13f. (Flachgräber im württemb. Unterlande, A.Schliz); ferner sei hingewiesen auf Funde hei Giessen, an mehreren Orten in Rheinhessen, bei Birkenfeld etc., die meist noch einer Veröffentliehung harren. Vor allem aber ist zu gedenken der Publikation F. Quillings, die Nauheimer Funde (Frankfort a. M. 1903), die mit Unterstützung der städtischen Behörde Frankfurts das der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts vor Chr. angehörige Inventar des epochemachenden germauischen Gräberfeldes hei Nauheim wohl geordnet und mit reichen Illustrationen verschen vorlegt. Das Hanntproblem der La Tene-Zeit bildet für unsere Gegend bekauntlich die Frage der Ansbreitung der gallischen und germanischen Völker. archäologisch gesprochen das genaue Verfolgen der gallisehen Skelett- und der germanischen Brandgräber. Die Germanen mit ihren von der jüngern Bronzezeit his in die spätere Römerzeit beibehaltenen Brandgräbern haben in der Hallstatt-Periode von Norden noch nicht den Harz erreicht, in der Früh-La Tène-Periode nähern sie sieh der Wasserscheide des Thüringer Waldes (vgl. Höfer, arch. Probleme in der Provinz Sachsen S. 18. f.) und erst in der Spät-La Tène-Zeit treten sie im untern Maintal auf. Die Bodenfunde entspreehen also ganz den Nachrichten der griechischen und römischen Schriftsteller, nach welchen ganz Süd- und Mitteldeutschland während des grösseren Teils der zweiten Hälfte des letzten Jahrtausends v. Chr. von Galliern bewohnt war und von den Germanen erst infolge der Züge der Cimbern und der Suchen des Ariovist besetzt wurde. Innerhalb jener gallischen, schon in der Früh-La Tène-Zeit von Frankreich bis Ungarn und von dem deutschen Mittelgebirge bis nach Oberitalien reiehenden Zone - überall mit Skelettgräbern bis in den Beginn der Spät-La Tène-Zeit - lassen sieh nach den Bodenfunden, namentlich nach der Keramik, sehon jetzt ausgeprägtere Lokalgruppen unterscheiden, so eine das nördliche Bayern und Böhmen (im wesentlichen also das Gebiet der Boi) nmfassende, eine über Württemberg-Baden-Elsass ausgedehnte (Voleae Tectosages, Helvetii?), eine mittelrheinische etc. Diese Gruppen werden mit der Zeit wohl ohne Schwierigkeit in Zusammenhang mit den überlieferten Völkernamen gehraeht werden können, wenn einmal die archäologischen Materialien durch weitere Grabungen vermehrt und genauer analysiert sein werden. Funde, wie der von Oberhof in Schlesien (Seger, Schlesiens Vorzeit III (1904) S. 54 f.) lassen sogar gelegentliche Vorstösse dieser kriegerischen gallischen Stämme nach Nordosten erkennen, wie sie in gleieher Weise nach Süden und Südosten für Italien, Grieehenland etc. überliefert sind und auch nach Norden über Thüringen hinaus wohl noch genaner werden nachznweisen sein. In ähnlicher Weise wird sich an der Hand des archäologischen Materials, namentlich der Brandgräber, das allmäbliche Vordringen der Germanen von Norden nach Thüringen und darüber hinaus nach Süden und Südosten mit der Zeit immer genauer verfolgen lassen (vgl. K. Lüdemann, das Gräberfeld von Krieheldorf (Kreis Salzwedel), Arch. f. Anthr. N. F. I (1903) S 236 f., Florschütz, Das Urnenfeld von Eisehleben, Mitt, d. Ver. f. Goth. Geschichte und Altertumsforschung 1903; wegen Leimbach bei Meiningen vgl. aneh Alt. h. Vorz. V S. 105

No. 349). Die früheten germanischen Brandgräher nördlich des untern Mains (Gieseen Rouberg, Nanheim, Weisahaden (Mit. 1902/8 N. 56 J., vgl. auch Mit. 1904/5 S. 114 f. etc.) gebören im wesentlichen sehon dem Ende des I. Jahrhunderts v. Chr. am, also den Übiern, Chatten, Mattiaken, während ältere Übier- und Sneleugrähre ans der ersten Hälfte des I. Jahrhunderts in grösseren Umfaug hier noch nicht sicher nachgewissen sind. Südlich des Mains sind germanische Brandigräher des I. Jahrhunderts v. Chr. wie früher sehon bei Lechelium, Gross-Geran etc., jetzt auch bei Rumpenheim (Hess. Quartalih. 1903, S. 444) und Ladenburg (A. Nova. V. S. 81) gefunden worden, die letzteren also von den Suebi Nieretes herrührend, deren Nannen Zangemeister zuerst ersehlossen hat.

Sehon jetzt beatätigen die Bodenfunde die durch versehiedene Erwägungen nabeliegende Vermutung, dass die Scharen des Ariovist und deren Nachfolger das Maintal berabkamen und sieh zuerst im untern Maingehiet, in Rheinlessen und der hayrischen Rheinpfalz festsetzten (vgl. O. Breuer. Ethnographie der Germanischen Stämme 1900, S. 61), indem namentlich anf dem linken Rheimfer massenhaft Funde dieser Zeit vorliegen, während aus Baden und Württenberg südlich des Neckars nur ganz wenige dieser Zeit angehörige Funde bekannt sind.

In diesen Kämpfen zwischen Gallieru und Germanen hahen ohne Zweifel eine grosse Rolle gespielt die auf isolierten Bergkuppen liegenden Ringwälle, wie die Gleichberge bei Römhild, die Milseburg in der Rhön, der Dünsberg hei Giessen, die mächtigen Wallburgen des Taunus, der Greinherg bei Miltenherg und viele andere, deren Untersuchung teils hereits im Gange ist (von Cassel, Wieshaden, Giessen, Meiningen, Frankfurt etc. ans), teils in nächster Zeit betrieben werden soll; im Hügelland und in der Ebene sind es jene gewaltigen Erd- oder Manerschanzen, wie die von Gerichtstetten im Odenwald, bei Zarten im Höllental (Tarodunum?) und wohl auch bei Lorsch in Starkenburg. Da die Ergebnisse dieser Ringwallforschung in einem der nächsten Berichte im Zusammenhang vorgeführt werden sollen, mag für dieses Mal ein knrzer Hinweis anf die einschlägige neuere Literatur gentigen: A. Götze, Korrbl. d. Ges. Ver. 1903 S. 246, Die Steinsburg auf d. kleinen Gleichberge, Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens Heft XXXI (1904) S. 466 f .; Behlen, Die Wallburg Heunstein bei Dillenburg, Nass. Mitt. 1903/4 S. 123 f., vgl. anch Behlen, Der Pflug und das Pflügen 1904 S. 134, Mitt. 1904/5 S. 118 f. (Die Wallburgforschung in Nassan, mit ansführlieher Angabe der älteren Literatur); L. Thomas, Die Ringwälle im Quellenge biet der Bieber im Spessart, Corrbl. des Ges. Ver. 1904 S. 314f.; Anthes, Die alten Befestigungsanlagen und Wohnstätten zwischen Rhein, Main und Neekar, Arch. für bess. Geschiehte III (1903) S. 279-318; E. Fabricius, Die Besitznahme Badens durch die Römer, Neujahrsblatt der Bad, hist. Kommission 1905 S. 14 f. Auch die Frage der Hochäcker und Ackerterrassen, der Wohngruhen nud Podien soll dann im Ansehlusse daran ausführliehere Behandlung finden (vgl. die Aufsätze von Authes, Behlen, Soldan, Thomas etc. a.o., Welter, Die Maren oder Mardellen, Keltische Wohngruben in Lothringen, Corrbl. für Anthr. 1903 S. 132 f., Hochäeker im Vogesengehirge zu gall.-röm. Zeit, Jahrb. d. Ges. f. Lothring, Gesch. 1903 S. 483 f.).

In einigen Gehieten, namentlich im nördlichen Odenwald und am mittleren Neckar hahen sich die Gallier, wie Sehriftstellernachrichten und römische Inschriften beweisen, sogar bis in die ersten Jahrhunderte nach Chr. gehalten, so die Tontones bei Miltenberg, die Santones bei Walldirn, die Cubii hei Ohernburg etc. (vgl. v. Domaszewski, Westd, Zeitschr. 1902 S. 204 f., E. Fabricius, Die Besitznahme Badens durch die Römer, 1905 S. 19f.). Auch Gräberfunde (vgl. das Spät-La Tène-Skelettgrab bei Heidingsfeld bei Würzburg, Corrbl, für Anthrop, 1901 S. 27 f., P. Reinecke, scheinen dies bereits zu bestätigen. Der Übergang der gallisehen und germanischen Herrschaft bezw. Kultur in die römische hat sieh in den versehiedenen Gegenden offenbar recht verschieden vollzogen, namentlich hat die entwickeltere gallische Kultur sich ziemlich lange nehen der römischen behanptet. Am klarsten liegen diese Verhältnisse auf dem linken Rheinnfer, weil dieses früher von den Römern besetzt wurde und für dieses Sehriftstellernachrichten wie Bodenfunde reichlieher zu Gebote stehen. In Rheinhessen (vgl. zuletzt Lindenschmit, Vermehrungshericht des Mus. d. Alt. Ver. zn Mainz, Westd. Zeitsehr. 1903 und 1904, Museographie) and Rheinbayern (vgl. zuletzt Mehlis, Arch. für Authr. XXIX S. 56f., Grünenwald, Westd. Zeitschr. 1903 S. 409), also im Gebiete der Vangionen und Nemeter, brieht nach den Gräberfunden die gallisch-germanische Spät - La Tène - Kultur in augusteischer Zeit ab und wird auffallend rasch durch die neue römische Kultur ersetzt. Viel langsamer und steter findet dieser Übergang statt im Gebiet der gallisehen Mediomatricer und Treverer (vgl. die neuen Funde des Metzer, Birkenfelder und Trierer Museums aus der Umgebung von Metz und den Vogesenfriedhöfen (Keune, Westd, Zeitsehr. 1903, 1904 Museographie) und von Hirstein, Hüttigweiler etc. (vgl. Baldes and Graeven, Westd. Zeitschr. and Corrhl. 1903/4), ebenso im Gebiete der Vindelieier etc. an der oberen Donau (vgl. die Funde von Faiming en etc.), Anch auf der rechten Rheinseite (Giessen-Rodherg, Nanheim, Geisenbeim etc.) hören die germanischen Gräberfelder in augusteischer Zeit plötzlich auf und bekunden dadurch eine Unterbrechung der Besiedelung, offenbar in Folge des Vorgeheus der römischen Legionen, wie auch von Schriftstellern für die Chatten und Markomannen ein Zurückweichen aus ihren Gebieten am Rhein und zwischen Main und Donau um das Jahr 10 vor Chr., ausdrücklich bezengt ist. Iu den Gräberfeldern römischer Zeit des Dekumatenlandes werden verhältnismässig wenige Geräte, Gefässe etc. von spez. gallischem oder germanischem Typns gefunden. Die Mischbevölkerung dieser Gegend hat sich offenhar die römische Zivilisation ziemlich rasch zu eigen gemacht. Alle diese Vorgänge werden sich an der Hand der Bodenfunde mit der Zeit noch viel genaner verfolgen lassen, namentlich wenn einmal auch den nascheinbarsten Urnenfunden die gebührende Aufmerksamkeit zuteil wird.

Zum Schlusse seien noch einige Literaturnachweise verzeichnet über Arbeiten, welche grössere oder kleinere Gebiete in zusammenfassender Weise behandeln oder sonst wichtige nene Materialien bieten: H. Conwentz. Das Westpreussische Provinzial-Museum 1880-1905 (Danzig 1905), A. Götze, Das vorgesehichtliche Thüringen, Corrbl, des Ges.-Ver, 1904 S. 61 f., Grössler, geschlossene vorgeschichtliche Funde ans den Kreisen Mansfeld etc., Jahresschrift für die Vorgesch. der sächs.-thür. Länder III (1904: S. 97 f., Zschiesche, Das vorgeschichtliehe Erfurt, Corrbl. d. Ges. Ver. 1904 S. 102 f., Eichhorn, Die vor- und frühgeschiehtliehen Funde der Grafschaft Camburg, Zeitschr, des Ver. für Thüring, Geseh. 1903 S. 97 f., 269 f., K. Sehumacher, Zur Besiedelungsgeschichte des rechtseitigen Rheintals zwischen Basel und Mainz (Festschr. d. R. G. C. Musenms), G. Steinmetz, präh, Forschungen in der Umgegend von Lanher, Verb. des hist, Ver. Obernfalz und Regensburg N.F. 47 (1903) S. 193f. F. Weber, Berieht über neue vorgeschichtliche Fnude im rechtsrheinischen Baiern, Beitr, znr Anthr, and Urgesch, Baverns 1903 S, 99 f., C. Mehlis, Studien zur ältesten Geschichte der Rheinlande XV (1904). Vergt. auch die Jahresberiehte: A. Götze, Corrhl. d. Ges.-Ver. 1903 S. 113-116, 244-247, 1904 S. 251-257, P. Höfer, Jahresschr, f. d. Vorgesch, d. sächs, thür. Länder 1903 S. 130-147, Zenetti, Jahrb. d. hist. Ver. Dillingen 1903 S. 168-185, Dragendorff, Arch. Anz. 1904 S. 150 f., Schumacher-Lindenschmit, Jahresbericht des R. G. C. Musenns zu Mainz 1903-1904, Corrbl. des Ges.-Ver. 1904 S. 216-225, 1904-1905 ebenda S. 175-182.

#### II.

#### Okkupation Germaniens durch die Römer. Von H. Dragendorff.

mit einem Beitrag von E. Fabricius.

Einleitend sei hier auf mehrere Schriften hingewiesen, welche einen grösseren oder kleineren Abselmitt römisch-germanischer Geschichte zusammenfassend behandeln.

In der bekannten Velbagen & Klasingschen Sammlung der Monographien zur Weltgeschichte schreibt Friedrich Koepp über die Römer in Dentsehland und gibt -- seit langem als erster -- in dem knappen Rahmen dieser Bändehen ein Bild der politischen und kulturellen Entwickelung des römischen Deutschland mit voller Ausnutzung anch der monumentalen Überlieferung. Wenn die Schrift auch zunächst sieh an einen weiteren Leserkreis wendet, so nimmt doch auch jeder Fachmann sie mit dem grössten Interesse nnd Nutzen zur Hand - vielleicht sogar mit noch grösserem als der Laie, dem mauche feinen Andeutungen entgehen, manche oft in einem Wort liegende

Stellungnahme in der Polemik auf römisch-germanischem Gehiet unverständlich bleiben wird. Dass Koepp, der selbst seit einer Reihe von Jahren sieh aktiv an der römisch-germanischen Forschung beteiligt, über das gesande wissenschaftliche Rüstzeug verfügt, um überall den neuesten Stand der Forschung zur geben, hraucht kaum herrogehoben zu werden. Auf die zahlreichen Karten, Pläne und sehr guten, zum Teil keineswegs am Wege liegenden Abbildungen, welehe das Werk schmitchen, sei hesonders bingewiesen, debeso wie auf das Liferathrerzeichein, sie wiederum der Fanlman dankbar benntzen wird.

Eherfalls an ein weiteres Publikum wendet sieh das Büchlein von E. Fabricius, Die Benitznahme Badens durch die Römer (Neujahrsblätter der badischen historischen Kommission 1905, Neue Folge 8). Anch hier erhalten wir von berufenster Seite ein Bild der allmählichen Okkupation des sadwestlichen Deutschland in sangrechender, in bestem Sinne populärer Forn, eine Zasammenfassung dessen, was durch die Limesforschung im weitesten Sinne für die Geschiehte gewounen ist, und anch hier wird erat der Fachmann die Menge eigenster Arbeit des Verfassers voll würdigen können. Anf einzelne wiehtige Ergebnisse dieser Schrift soll noch an geeigneter Stelle hingewiesen werden.

Reiche Literaturaachweise nud Materialsanunlungen sind es im Gegenstat dazu, die das Buch von Pr. Franziss: Bayern zur Römerzeit (Regensburg 1905) hringt. Franziss sucht für die einzelnen Fundstätten im römischen Bayern das Material möglichst vollständig zu geben, und diese mit vielem Fleiss zusammengerfagenen Belege werden das Buch vielem willkommen machen. Um ihretwillen weisen wir auch hier darant hin, wenngeleich das Buch unen Ergehnisse kannt hringt und die brenendende Fragen durch es eine nennenswerte Förderung uicht finden, ja oft sogar uicht nur auffällige Fehler und Verselhen im einzelnen, sondern auch bedenklich verkehrte und veraltete Ansehaungen gerade in Fragen begegene, die neuerfulges Velund gründlich lehandelt sind. Eine Kritik im einzelnen würde natürlich üher den Rahnen dieses Berichts hinausgehen.

Hingewiesen sei auch anf die sehöne Rede Fr. Karlmanns: Römischgerun anische Forsehung, Theodor Nommesen zum Gelachtuis, Kiel 1904, in der der Germanist in grossen Zügen eine Reihe von Problemen skizziert, die der römisch-germanischen Forsehung gestellt und teilweise von ihr auch schon der Lösung undegebracht sind.

Endlich möchte ich auch hier auf die Schrift von W. Ademeit, Beiträge zur Siedelungsgeorgnibi des unteren Moselgeheites (Forschungen zur deutschen Landes- und Volkakunde, heransgegeben von A. Kirchhof, XIV. 4. Stuttgart 1903) aufmerksam machen. Wie der Gesehichtsforscher von dem Geographen gefördert werden kann, zeigt diese Arheit, in der der Verfasser für ein begrenzies Gebiet die Lage der Siedelungen aus geographiseien Bedingungen zu erklären sueht. Bei dem herechtigten latteresse, das in der historisch archidologischen Forschung sieh gerade neuerdings für die Pragen nach der Besiedelungsform auch der Besiedelungsform auch der Besiedelungsform auch der Petwikkerungsichtligkeit, wie sie durch die

geographischen Verhältnisse bedingt siud, nach dem Verhältnis der Siedelungen zu den alten Strassen, nach der Kontinuität der Besiedelung u. s. w. kund gibt, können wir uur wünschen, mehr derartige Arbeiten zu erhalten, besonders wenn, wie es hier der Fall ist, der Verfasser die einschlägige historische nud archäologische Literatur beherrscht und ausnutzt. So tritt, um unr eines aus dem reichen Inhalt hervorzuhehen, die natürliche wirtschaftliche Bedeutung des Flusslaufes für die Gegend allein sehon in den Ortsnamen klar hervor; 78% der Ortsuamen in dem betrachteten Gehiet sind keltisehen und röunischen Ursprungs, die Ausiedelungen also älter, als die endgültige germanische Besiedelung. Diese keltisch-römischen Namen erscheinen in grösster Dichtigkeit an der Mosel selbst und im uuteren Teil der Nebeuflüsse; die römischen Namen erscheinen nur hier und von deu keltischen liegen hier etwa 3/4. Die germanischen Namen ältesten Ursprungs sind daueben im Tale selbst verschwindend gering. Die eindringenden Germanen haben hier also einfach die schon vorhandenen Niederlassnugen weiter ausgehaut (Ademeit S. 50 f.). Erst weiter entfernt vom Flusse werden die germanischen Ortsnamen hänfiger, und die Neugründungen bezeichnen eine Folge der zunehmenden Bevölkerungsdiehte, die auch weniger geeignetes Terrain in diehtere Besiedelung zu nehmen nötigte. Auch die Lage der keltischen und germanischen Siedelungen zu den Römerstrassen ist lehrreich. Wie weit die Besiedelung des Tales bei Aukunft der Römer sehou gediehen war, müssen allerdings die archäologischen Feststellungen lehren, da hierfür die Namensforschung keinen Anhalt hieten kann. - Das VII, Kanitel behandelt die Frage, welche wirtschaftliehen Zwecke die Bewohner dieses Gebietes nach den vorhandenen geographischen Bedingungen verfolgen konnten und wie die tonographischen Faktoren der Anlage der zu diesem Behufe gegründeten Niederlassungen entgegenkamen. Da das Moseltal in dem in Rede stehenden Teil iu erster Linie zum Ackerhau einlädt, so ist damit auch die Lage der ältesten Ansiedelungen auf den Dilnvialterrassen des Tales gegehen. Andererseits ist dadurch die Entstehung grosser Städte ausgeschlossen, da die Bedingungen für Eutwickelung einer Industrie fehlen und auch die natürliehen Bedingungen für die Entwickelung eines bedeutenden Handelsverkehrs fehlen. Als Strasse hat die nutere Mosel im Altertum auch nachweislich nur eine lokale Rolle gespielt. Der einzige Punkt, wo eine grosse städtische Siedelung uaterliebe Bedingungen für ihre Entwickelnug fand, liegt in der Trierer Bucht - und hier, wo mau sie erwarten kaun, an einem uatürlichen Strassenkreuzungspunkt, hat sieh denn auch die einzige grössere städtische Siedelung des Gebietes entwickelt, Trier. Über dessen Lage haudelt der IX. Abschnitt, wo gut gezeigt wird, wie erst die veränderte politische Lage, d. h. das Zurückgehen der Römer auf die Rheiugreuze iu der Mitte des III. Jahrhunderts zu einer vollen Ausuntzung der geographischen Lage Triers führen konnte.

Über die germanischen Stämme der älteren Zeit handelt Fr. Stein, (Tacitus und seine Vorgänger über germanische Stämme, Schweinfurt 1904), der in dem ersten Teil seiner Schrift die geographischen Notizen über Germanien, wie sie sich bei Caesar, Straho, Meha und Plinius finden, zusammenstellt, im zweiten Teile dem die Nachrichten über die Germaneustämme in der Germania des Taufuss gegendherstellt. Die Aughen des Tacitus werden dabei wohl zu sehr an Wert berahgesetzt gegenüber denen seiner Vorgänger. Stein bevorzagt die Vierteilung der Germaneustämme gegenüber der Dreiteilung in Ingaevonen, Istaevonen, Itermionen, deren Ursprung in germanischer Stammessage gelenguet wird. Es haubelt sieh also mm die Stammesgruppierung, in welcher die Germanen in die Geschiebte einsteten und in der sei seih in der Zeit der Eroberungszüge der Römer hefinden. Eine Besprechung der Schrift von G. Wolff ist in der Berl. phill Wechenschen. 1965, Nr. 5, ersehienen.

Schr interessantes hietet für die Besiedelungsverhältnisse Südwest-Dentschlande Pabriein" ober genanten Schrift, nanentilbei in dem Abschnitt über die Helvetierwüste (S. 12 ff.). Hier bedauert der Forseber, weun er nicht ganz in der einsehägigen Literatur zu Hause ist, sieher besonders, dass die Angabe von Quellen derrb die Form der Schrift ansgeschlossen war. Jedenfalls erheiseben die dort ausgesprochenen Gedanken drügend weitere Verfolgung mit Hilfe halmaßister arshölogischer Forsebnus.

Die Kriegsse hauplatze der augusteise den Zeit in Deutschland sind sehr versebieden intensiv von der Forsehung in Angriff genommen. Während der Schauplatz in Nordwestdeutschland, wo die Kämpfe des Drusss, Tiberins, Germaniens sieh abspielen, von jeher ein besonders beliebtes Feld der heimischen Forschung gewesen ist, steht Süddeutschland, wo die Kämpfe der von Süden, von den Alpen, her gegen die Donan vordrüngenden Römer sich abspielen, noch sehr zurück. Für die Augusteisehe Zeit ist hier noch wenig getan. Gerade auch in dem oben erwähnten Banche von Fruzies tritt das sehr deutlielt zu Tage.

Anders im Nordwesten, wo kann ein Jahr vergeht, ohne dass eine Schrift erseheint, die sieh mit einem oder mehreren der grossen Ereignisse besehäftigt, welche sieh dort in dem kurzen Zeitranne von knapp 30 Jahren abgespielt haben. Die grosse Frage, welche die Geuntter sehon seit vielen Jahrzehnten benuruhigt und eine Riesenliteratur und zum Teil wilde Polentik gezeitigt hat, wo die Varus sehlacht gesehlagen sei, ist auch im verflossenen Jahre, trotzdem sie verschiedentlieb berührt wurde, nieht gelöst worden und wird aneh wohl noch manches Jahr ungelöst bleiben.

Durch die Tagesblätter ging in diesem Sommer die Nachrieht, dass bei dem Gate Bare nau, nörflicht vom Wiehengekrige, wiederum eine Goldmätze des Angustus gefunden sei. Es handelt sieh nach der Beschreibung um die Mitaze Ochee Aug. n. 42. Sie gesellt sieh also zu der Reihe von in der frihen Kaiserzeit unlaufenden Mutzen, die sehon im Bereiche dieses Gutes gefunden sind. Dass durch diese Mützen Barenau nicht als Ort der Varusschlacht erwiesen werden Könne, ist jetzt allseitig anerkannt. Andererzeitis sia aber doch das häufige Zutagetreten dieser Mützen gerade hier sehr auffallig. Wir dürfen als sieher annehmen, dass die Gegend von Barenau in der Zeit der Römerzüge eine Rolle gespielt hat. Denn an keinem zweiten Orte Nieder-deutschlands rechts vom Ribeine, abgeseben von Haltern, sind bisher anch nur annahrend so zahriechte rösische Mützen der Frühzeit gefunden worden wie

hier. Mehr können wir vorab nicht daraus entuehmen. Aber man muss den Ort im Auge behalten als einen, der uns noch einmal Anfschlüsse gehen kann.

Der Verteidigung der Barenauhypothese ist eine Arbeit von Bartels gewidmet, die ursprünglich als Aufsatz in den Mitth. des Vereins für Geschichte und Landeskunde zn Osnabrück Band 26, jetzt erweitert und erganzt als hesonderes Schriftehen erschienen ist1). Anch sie stützt sich nicht auf nenes Material, sondern sucht mit Hilfe genaner Lokalkenntnis, die sich der Verfasser in langiährigem Aufenthalt in den in Betracht kommenden Gegenden erworben, and mit Hilfe genauer Interpretation der Schriftquellen die Gegend von Barenan als einzig möglichen Schanplatz der Katastrophe zu erweisen, kommt also im wesentlichen zu der prsprünglich von Momusen, nenerdings wieder von Dahm n. a. vertretenen Ansieht. Er stützt sieh dabei hesonders darauf, dass palndes, die nach seiner Ansicht nur Sumpfe in der Art der uiederdentschen Moore sein können, sich weiter südlich nicht finden. Ich glanhe, dass man den Begriff namentlich in den uns vorliegenden Quellen nicht pressen darf, vor allem sich gegenwärtig halten muss, dass "palndes" bei ihnen aus begreiflichen Gründen gleichsam zum festen Inventar germanischer Gegend und germanischer Niederlagen gehören und man anch in dieser Hinsicht auf ihre Erwähnung nicht zu feste Schlüsse hasieren darf, wo sie nicht absolut zum Verständnis des Vorganges nneuthehrlich sind. Mir scheint, die Niederlage des Varns ist anch ohne grosse Moore verständlich, wie sie in dem besten Bericht bei Dio Cassius verständlich bleibt, der die Moore gar nicht erwähnt. Vgl. die Notiz von A. Riese, Correspondenzblatt d. Westdeutsch. Zeitschr. S. 21. Ebenso Schnchhardt, Zeitschr. d. hist. Vereins f. Niedersachsen 1904, S. 379ff. Tagelanger nordischer Herbstregen, der die primitiven Wege nud die Wälder nngangbar machte, war ein gentigender Bundesgenosse der Germanen. Vergl. noch A. R. im Litterar. Zentralblatt 1905, Nr. 1.

Das sehwerwiegendste Argument gegen die Barenauhypothese seheint mit bei Tacitis Ann. 1.60 zu liegen, an der einzigen Stelle fluer den Schauplatt, der Katastrophe, wo überhanpt geographische Augahen gemacht werden. Dort wird erzählt von dem Benech des Schlachtfeldes durch Germaniens i. J. 15 p. Chr. Wer die Schläderung unbefangen liest, muss eigentlich immer wieder an den sändlicheren Schlachtort, in die Gegend von Detmold, geführt werden. Ich will bier nicht die alten oft angedführten Argumente wiederholen, sondern nur darauf hinweisen, dass Schne har dt neuerdings diese Hypothese wieder mehrfach verteidigt hat. Vergl. besonders Zeitsehr. d. hist. Vereins far Niedersachen 1945 S. 379 ff. Schneibhardt geht dabei von dem saltus teutoburgiensia aus, in dem die Katastrophe stattgefunden hat. Der Name des Gebirges atzt eine Teutoburg, d. b. eine altgermasische, jedenfalls vorsichsische Volkshurg voraus. Eine der weingen deraritigen ist nun die Grotenburg bei Detmold, and der Berg, and dem sie liegt, heisst Tent. Daraus ergith sich leicht der Schluss, dass sie die (oder eine?) Tentoburg ist. Weiter Kann man m. E. noch nieht geben.

<sup>1)</sup> Die Varusschlacht und deren Örtlichkeit von Dr. E. Bartels. Hamburg 1904,

Dass der Name tentohungeineis saltus oder vielnehr Tentohunger Wald je von den Gernanen gebraucht wurde, seheitn im Kanm glanblich; die haben gewäs jede einzelne Höhe mit einem besonderen Namen genannt, wie sie diesen speziellen Berg Teut ananten und nach ihm die daraufliegende Burg. Das Gebirge nach der Burg benannt haben wohl erst die Römer. Sie nammte es nach der grossen Burg über der alten Strasse, auf der auch sie das Gebirge durchzogen. Das lag so nahe. Wie weit sie num den Namen ausselnhenen auf das anschliesensel Gebirge, das wissen wir nieht, und damit wissen wir dann anch noch nieht, oh die Sehlacht im saltus teutoburgiensis munittellar hei der Tentohurg stattfand. Möglich ist es, oder sogar sehr naheliegend, dass die Römer den ganzen sieh dem Auge einheitlich darstellenden linen weiter nieht bekannten Gebirgszag benannten mit dem Namen, den sie der ihmen vertrauten Durchzugsstelle entlebnt hatten. Die Frage nach der Örflichkeit der Sehlacht ist für mitch mentschieden.

Dass das Sommerlager des Varus auf dem Hahnenkamp bei Rehme gelegen habe, wie vielfach, zuletzt auch wieder von Dahm (Feldzüge des Germanieus S. 103) augenommen wird, hatten bekanntlich Delbrück und Schuchbardt bestritten, nachdem ihre Ausgrahungen auf dem Hahnenkamp ergebuislos gebtieben waren. Da bm sucht ietzt die Uuzulängliebkeit dieser Grabungen darzutun (Ravensberger Blätter IV. Nr. 6), da die Umfassung des von ihm angenommenen Lagers durch die Versuehsgräben nicht getroffen werde. Demgegenüber gibt Schuch hardt in denselben Ravensberger Blättern (Nr 7/8) einige Berichtigungen und beharrt bei seiner Ansicht, dass ein römisches Lager auf dem Hahnenkamp nicht liege. Jedenfalls ist von einem solehen bisher keine Spur nachgewiesen, und Schuchhardt weist mit Recht darauf hin, dass es zunächst das Gerfleht von römischen Funden auf dem Hahnenkamp gewesen sei, das zu der Annahme eines Lagers an dieser Stelle geführt; nachdem dieses als irrig erwiesen, fällt der den Hahnenkamp auszeiehnende Grund fort. Strategisch kann das Lager auch an anderer Stelle angenommen werden.

Über das sogen. Varus lager im Habiehts wal de handelt noch einnal Oberstlentant von Keiser?). Anche rkomutz duen Resultat, dass es sich bier nicht um das Lager der Reste des varianischen Heeres handeln kann. Besonders heachtenswert sind die teelmischen Ausführungen des chemaligen Ingenieuroffiziers, aus denen klar hervorgeht, dass die Herstellung dieser Lunwallung durch die Reste des Heeres unter den ohwaltendes Umständen ein Ding der Umnögliehkeit war. Die bei einer Trupperaahl, wie sie diese Cumwallung zur Not aufnehmen kann, angesichts des Feindes verfügharen Arbeitskräßte reichen dann Biaget nieht aus.

Ein Aufsatz von C. A. L. von Binzer im "Globus" Bd. LXXXVI Nr. 3 (S. 37ff.), hetitelt: "Die Römerwege zwischen der Unterweser und der Nieder-

 <sup>&</sup>quot;Betrachtungen über das sogenannte Varuslager im Habiebtswalde bei Osnabrück" von v. Keiser. Osnabrück 1904, Meinders u. Elstermann.

elhe und die mutmasslichen Ankerplätze des Tiberius i. J. 5 n. Chr.", seheint mir keinen Fortschritt zu bezeichnen, da sieh die Annahmen auf zu wenig tatsüchliches stützen. Dass nuch dieser alten Methode keine sieheren Ergehnisse erzielt werden können, steht nachgerade fest. Mit den "römischen Bohlwegen" lassen sieh keine Beweise erbringen, denn bekanntlich ist noch für keinen Bohlweg der strikte Beweis römischen Ursprungs erhracht worden. Anch sonst enthält der Anfastz Urrichtiges und Abgetanes. Die Saalburg als Castelluu in monte Tamos oblit doch nicht under vorkonungen.

Zur Frage nach der Lage von Aliso ist neues im letzten Jahre nicht beigebracht. Die Wahrscheinlichkeit der Ausetzung bei Haltern verficht Koepn (Römer in Dentschland, S. 16 ff.). Anch Bartels (Varusschlacht und deren Örtlichkeit, S. 3) und Biuwer (Globus 1904, S. 38) änssern sich zustimmend.

Für die Geschiehte der Römerfeldzüge ist mithin ein wesentlicher Fortschritt der Forsehung im letzten Jahre nicht zu verzeichnen. Und ein schneller Fortschritt ist auch, sofern nicht besonders glückliche Funde gemacht werden, auf die man wohl hoffen, mit denen man aber nicht rechnen darf, nicht zu erwarten. Die planmässige Forsehung darf den Fortsehritt vor allem von der Wegeforsehung erhoffen. Die Römer haben in Norddeutsehland natürlich kein neues Strassennetz angelegt, sondern die alten Völkerverkehrswege benntzt, die sie vorfanden und die noch lange nach der Römerzeit benutzt wurden. Diese mit Hilfe altgermanischer, sächischer, vor allem aber fränkischer Funde festzustellen, ist eine Hauptanfgabe der Forschung. Und deshalb sei auch hier auf die eindringenden Untersnehungen Karl Rübels hingewiesen, der in seinem Werke "Die Franken" (1904) das Eroberungs- und Siedelungssystem der Franken behandelt. Haben wir mit Hilfe der fränkischen befestigten Höfe die damaligen Heerstrassen festgestellt, and mit den altgermanischen in Zusammenhang gebracht, dann werden wir auch maueben Aphalt für die Suebe nach römischen Stützpunkten, Flassübergängen n. s. w. gewinnen. Es muss noch eine Menge römischer Lagerplätze hier in N.-W.-Dentschland gehen, Stützpunkte für das Heer auf seinen weiten Zügen nach Osten, für die Flotte an den Strömen, die ins Innere führen. Gefunden ist von ihnen allen noch keiner, ausgenommen dem bei Haltern, auf dessen Erforschung sich seit Jahren das Hanntinteresse der römisch-germanischen Forschung in Nordwestdentschland konzentriert hat.

Die von der Altertunskommission für Westfalen und der römisch-germanischen Kommission geführten Ausgrabungen in Haltern haben anch in Jahre 1904 gute Fortschritte gemacht. Das 4. Hert der Mitteilungen der Altertunas-Kommission für Westfalen wird in allernächster Zeit erseheinen und üher alle Details der Ausgrabungen herierhen. Ein kurzer Bericht ist im Reichsauzeiger Nr. 272 vom 25. 10. 04 und im Korresphl. d. Westd. Zuschr. 1905. S. 7ff. ersehinen. Im Uerkaastell galt die Arbeit 1904 wie 1903 vor allem der Abrundung der Ergebnisse, zu denen die einen rasehen Überhilek über die interessaute, aber verwickelte Aulages suchende Untersnehung des Jahres 1902 geführt. Das 18id, welches die Ausgrabungen ergeben haben, zeigt der Plan Beitage 1, anf dem die verwickelte anlage

einander folgenden Anlagen durch verschiedene Schraffierung hervorgehoben sind. An der Westseite der Umwallung der letzten Periode des Uferkastells wurde ein zweites Tor, nnr mehr eine schmale Pforte, festgestellt, vor der aber der Graben wie vor dem östlichen Haupttor aussetzte. Die Snehe nach Türmen blieh anch in diesem Jahre erfolglos, and es darf wohl als sicher angenommen werden, dass die sämtlichen Uferhefestigungen keine Türme zur Flankierung des Walles hatten. Wichtiger noch waren die Feststellungen an der Südseite, wo im moorigen Uferrand des alten Lippebettes noch erhalten die Reste von Pfahlreihen von Eichenholz gefunden wurden, deren besterbaltene sieh in ihrer Ansdehnung dnrchaus mit der der kleinsten halbrunden Anlage deckt, so dass die Zugehörigkeit nicht bezweifelt werden kann, während die anderen Reste wenigstens über die Endpankte der am meisten östlich und westlich ausgreifenden Befestigungslinien nicht hinausznreiehen schienen. Damit ist einmal der Beweis gegeben, dass diese Befestigungen wirklich an einem römischen Ufer liegen und nicht etwa das jetzt verlassene Bett erst in nachrömischer Zeit durchgebrochen und dahei ein grösserer Teil der Kastelle zerstört ist. Wir hahen ferner damit die genane Grösse dieser Kastelle gewonnen, die nns sonst allerdings noch manches Rätsel anfgehen.

Regelmässige Barackengrundrisse fanden sich im westlichen Teile der jüngsten Anlage. In regelmässigen Abständen wiederholt sich hier nehrlach dersethe Grundriss, der, wenn anch in viel kleinerem Massstale, ganz augenseheinlich an die Baracken des Lagers von Nenss erinnert. Der ganze Raum ist offenbar eingezäunt gewesen.

Unklar und weiter zu nntersnehen bleibt noch das Verhältnis dieser Uferliefestigungen zu dem grossen Lager bezw. seiner einzelnen Perioden zu den verschiedenen Perioden des grossen Lagers.

Im grossen Lager wurde an den heiden Ostfronten gearheitet. Dabei wurde als wichtigstes festgestellt, dass die vorgeschobene Front die jüngere sei, dass also nicht eine Verkleinerung des Lagers eingetreten sei, wie bisher angenommen wurde, sondern im Gegenteil eine Vergrösserung. An der Stelle, an welcher die Gräben der grösseren Anlage von denen der kleineren sieh trennen, kamen die Pfostenspuren des grösseren Walles in dem zugefüllten Graben der kleineren Anlage znm Vorschein. Die Wallkonstruktion wurde als vollkommen gleichartig mit der der Uferkastelle erwiesen, d. h. der Wall war nicht durch eine Palisade, sondern durch zwei Reihen weitgestellter Pfosten, die durch horizontale Hölzer verhanden waren, gehalten. Siehere Türme fehlen im Gegensatz znm Annahergkastell auch hier hisher. Sehr gut hat sieh der Grundriss der beiden portae praetoriae feststellen lassen. Sie werden wie Abh. 1a. die porta praetoria der vorgeschobenen Front, zeigt, in heiden Fällen durch zwei rechtwinklig nach innen umbiegende Wallenden beziehungsweise zwei langgestreckte rechteckige Türme gehildet, deren Front über die Wallfront nicht hervorragte. Der breite Durchgang wird in seiner hinteren Hälfte in der Mitte in zwei getrennte Gänge geteilt. Zur Erläuterung des hier nur ans den Pfostenlöchern zu erschliessenden Grundrisses kann man einfach den Grund-



riss eines späteren steinernen Kastelltores daueben setzen, z. B. des Nordtores des Bonner Lagers, Abh. 1b: 2 Türme, die ins Innere des Lagers vorspringen, sind in ihrem hinteren Teile durch ein doppeltes Tor verbunden, vor dem sich also ein von drei Seiten bestreichbarer Vorraum befindet, Prinzipiell gleichartig sind anch oft die Tore der steinernen Limeskastelle konstruiert(vgl. z. B. die Tore des Kastells Holzhansen O.R.L. Lieferung 22 Taf. 3), bei kleineren Anlagen fiel hier freilieh oft der Vorranm oder die Teilung oder auch beides fort. Diese Form des Festungstores, an welche Lehner (Westd. Korrespondenzbl. 1904, II. 6ff.), wie mir seheint, ganz mit Recht im weiteren Verlaufe anch die der Porta nigra anschliesst, ist also bei den Holzbauten der augusteischen Periode bereits fertig. - Derselbe Gedanke, den Feind, der das Tor zu erbreehen sneht, in einem offenen Vorraum von drei Seiten zu fassen, war auch für die interessante Grundrissbildung des Deenman-Tores des eben veröffentlichten Kastells Theilenhofen massgebend (O.R.L. Lieferung 24 Taf. 111, danach Abb, Id. Vergl. das Tor von Carmintum, Limes in Österreich II Taf. X). Auch hierfür ist die Vorstufe sehon alt, sie liegt m. E. in der ältesten Toranlage von Neuss (Boun. Jahrb. Heft 111/112, Taf. XVII, Bau 4, danach Abb. I e) vor und ist entwickelt ans einer Art doppelter einwärtsgezogener Clavienla, die ihrerseits anch wieder unr eine Vervollkommnung der einfachen clavicula ist, wie Hygin § 55 sie besehreibt und sie jetzt besonders klar die freilich noch nicht als römisch erwiesene Erdbefestigung von Kuchlinghansen (Mitt. d. Westfäl, Altert.-Kommission III, Taf. 19 u. 20) zeigt. Endlich ist auch eine dritte Form des Tores, das mit der Länge seiner Türme vor die Wallfront vorspringende Tor, wie es sehön durch das von Domaszewski veröffentlichte Tor von Odrnh (Brünnow - v. Domaszewski, Provincia Arabia, S. 450) repräsentiert wird, bis in die Holzbanten der Frühzeit zurückzuverfolgen: es findet sich in Haltern auf dem Annaberge. Dass diese Torform mit der Porta nigra nur mehr eine zufällige Verwandtschaft hat, wie Lehner a.a.O. gegen Domaszewski feststellt, glanbe ich anch. Bei ihr hat man nichr Gewicht auf die Möglichkeit gelegt, den die Mauern stürmenden Feind von der Seite und vom Rücken her zu fassen. Wahrscheinlich - doch steht mir dafür noch nicht genügend Material zur Verfügung - wundte man sie in erster Linie da an, wo das Terrain gar keinen oder nur einen sehwachen Graben znliess. - Hier sollte an einem Beispiele gezeigt werden, wie der Steinbau der römischen Lager unmittelbar an den Holz- und Erdban anknüpft, dessen Formen gleichsam in Stein übersetzt. Erst von diesem Gesichtspunkt aus werden manche Einzelheiten der steinernen Kastellbanten verständlich. So ist die steinerne Kastellmaner eigentlich ja nur eine nach aussen gerichtete Stirnmauer für den dahinter geschütteten Erdwall. Das erklärt ihre verhältnismässig geringe Stärke und Höhe. Sie tritt also einfach au die Stelle der hölzernen Stirnwand der Wälle bei den früben Erdkastellen, wie wir sie in Haltern und sonst feststellen können. Ein besonders gutes Beispiel ist jetzt das Kastell Ursnring in Württemberg (O. R. L. Lieferung 24), das wohl in domitianische Zeit gehört. Dort ist die hölzerne Stirnwand snäter durch eine davorgsestzte steinerne ersetzt, hinter der die hölzene und der Wall nuverandert erhalten hilben. Ein weiteres sehr leitreiches Beispiel für den Übergang
von der Holz- zur Steinkonstruktion haben die letztjährigen Ansgrabungen and
der Saal hur geleifert (vgl. Jacobi, Zentrallöl, d. Banverwaltung 1905 S. 269).
Das and das kleine Erdwerk hier folgende Lager war in seinen ersten Periode
durch eine Umwallung von 10 Fnss (wie in Haltern) Breite gesehitzt, die aus
zwei Parallelnaneen ohne Nörtelverhand bestandt, zwischen webehe Erde gefällt
war. Senkrecht in den Buden gesetzte Balken, die durch zangenartige Querbalken mit einander verankert waren, bildeten das eigentliehe Gerippe des
Walles. Es ist also genan der Halterner Erdwall zwischen zwei Wänden ans
senkrechten Balken mud wagerechten Bohlen, bloss dass an Stelle der Bohlen
itzt ein Steinseiheltung zwischen dis senkrechten Balken gesetzt ist.

Die Ausgrabungen in dem sogen. Römerlager bei Kneblinghausen südlich von Lippstadt, über deren Beginn von Hartmann im III. Heft der Mitteilungen der Altertums-Kommission für Westfalen berichtet ist, wurden 1903 und 1904 mit Mitteln der R.-G.-Kommission von der Altertums-Kommission für Westfalen fortgesetzt Bekanntlich handelt es sieh um ein Erdwerk, das mit seiner rechteckigen Gestalt mit abgerundeten Eeken, den vier Toren, dem Snitzgraben vor dem Walle vollkommen römisches Lagerschema aufweist. Dass ein römisches Lager hier auf der Höhe, an alten Verkehrswegen zwischen oberer Lippe und Mitteldeutschland, von grösstem Interesse wäre, liegt auf der Hand. Das Resultat der Ausgrabungen, die durch ungfünstige Bodenbeschaffenheit sehr ersehwert sind, lässt sich knrz znsammenfassen. Der genaue Bericht erscheint ebenfalls im IV. Heft der Mitteilungen der Westfäl. Altertums-Kommission. Die Konstruktion der Befestignug ist auch im einzelnen ganz entsprechend der bei den Erdwerken in Haltern festgestellten; zwei Reihen Pfosten hielten den Wall zusammen, sowohl an den vier Lagerseiten als auch die Wälle der elavienla. Die Tore, die namentlich durch diese clavienta, den als Viertelkreisbogen einwärts gezogenen Wall interessant sind. waren nach der Menge der Pfosten noch durch Türme zu beiden Seiten und am Kopf der Klavikel verstärkt. Andererseits fehlen bisher römische Funde aus dem Lager vollständig. Einzig ein eiserner Sporu (Beil, II, b. 4), der in dem einen Lagereingang gefunden wurde, kaun römisch sein. Dagegen gehören die zahlreichen Scherben (Proben auf Beil. II a., Profile e), die im Bereich des Lagers, zum Teil in primitiven Wohngruben, gefunden sind, prähistorischer Zeit, soweit sie ein Urteil zulassen der späteren La-Tene Zeit an 1). Das wird hestätigt durch drei Bruchstücke von profilierten Glasarmhändern (Beil, Hb, 1-3), die bekanntlich ebenfalls für die mittlere und spätere La-Tène-Zeit eharakteristisch sind 2). Zwei davon kamen im Lager zum Vorschein, eines wurde

Besonders guten Vergleich geben Scherben aus den Fuldaer Pfahlbauten und aus den Steinringwällen der Rhön, die der La-Tene-Zeit angehören.

Vergl, z. B. Altertümer unserer heidu. Vorzelt V. S. 71 f. (Reinecke) S. 75
 Nr. 256 ff. Taf. III (Schumacher), wo anch weitere Literatur angeführt ist.

nicht weit davon im einem frisch aufgebrochenen Ödlaudstreifen aufgelesen. Zwei Mardellen, die etwa 250 m vom Lager liegen, ergaben gleichartige Scherben. Es scheint demuach die Besiedelnng des Ortes sieh nicht mit dem Umfang des Lagers zu deeken. Weiter ist aber durch sorgfältige Beobachtung festgestellt, dass ein grosser Teil der Funde älter sein muss, als die Anlage des Erdwerks. Seherben fanden sieh in der Wallerde, anf dem alten Oberflächennivean unter dem Wall, und zwar nicht nur auf der Berme oder hinter dem preprünglichen Wallfuss unter dem abgesehwemmten Erdreich, sondern auch zwischen den beiden Pfostenreihen, also unter dem Wall. Anch der eine Armbandrest stammt aus einer Fundstelle, die nnter dem Wall liegt. Dauseh können die Kleinfunde für die Erbauung des Erdwerkes einstweilen nichts beweisen. Es ist bisher der durch die Form der Befestigung nahegelegte römische Ursprung nicht erwiesen, aber auch die Entstehung des Werkes in der La Tène-Zeit durch die Einzelfunde nicht bewiesen. Man muss hoffen, dass es gelingt, die in jedem Falle sehr interessante Anlage entweder durch einen glücklichen Einzelfund oder dnreh Einreihung in ein System gleichartiger Werke doch noch zeitlich zu fixieren und damit sei es nun der römischen oder der vorrömischen Periode Nordwestdentsehlands ein bisher noch rätselhaftes Monnment zuzuweisen.

Die sädliche, von Mainz ansgehende Operationelinie der Römer in dieser Frühzeit und die Schauplätze der dort geführteu Kännfe sind bisher weit weniger systematisch erforseht. Sie tritt auch in der antiken Literatur zurück, da die Hauptschläge im Norden fielen. Aber anch hier beginnt plaumässige archäologische Arbeit einzusetzen, um die Lücken der Überlieferung zu ergänzen.

Dass in Höchst am Main eine militärische Anlage augusteischer Zeit anzunehmen sei, konnte sehon seit einiger Zeit ans zahlreiehen Fnndstücken geschlossen werden, die nach und nach im Osten der Stadt zum Vorsehein gekommen waren und vollkommen mit denen aus Haltern übereinstimmen. Am vollständigsten hatte Ritterling (Mitteilungen des Vereins für Nassauische Altertamskunde und Geschichtsforschung 1901/02, Nr. 2, S. 45 ff.) sie zasammengestellt und die Wichtigkeit des Fundortes im Rahmen der römischen Operationen von Mainz ans klar charakterisiert, Ritterling ist geneigt iu Höchst einen Hanptstützpunkt dieser Operationen nach NO, zu sehen, der zu Mainz in einem ähnlichen Verhältnisse gestanden habe wie die bei Haltern gefnndenen Anlagen zn Castra Vetera. Damals musste die Frage, ob ein 1896 von Wolff im Rathaushofe zu Höchst gefundener Spitzgraben ein Rest dieser frührömischen Befestigung sei, noch offen gelassen werden. Im Frühling 1904 konnte die Frage in bejahendem Sinne entschieden werden (Mitteilungen des Vereins f. uass. Altertumsk, 1904/05 Nr. 2, 44 ff.). In dem mehrfach geschnitteuen Spitzgraben wurde eine durchaus einheitliche Kulturschicht angusteischer Zeit gefunden. Damit ist das erste römische Lager dieser Frühzeit auf dem östlieben Rheinnfer Obergermaniens festgestellt. Die Feststellung der Wallkonstruktion ist bisher nicht gelangen; überhaupt sind leider die Aussichten, je viel mehr als eben die Existenz dieser Befestigung festzustellen, bei der engen Bebauung des in Betracht kommenden Terrains sehr gering. 3m vom Grabenrand wurde ein zweiter fömischer Spitzgrahen, ansscheinend aber nicht dem ersten parallel lanfend, gefunden. Eine mehrfache Erneuerung der Erdwerke wird hier so gut wie in Haltern erfolgt sein. Auch die neuen Pundstücke geiechen vollkommen den in Haltern gefundenten.

Der erste Schritt ist also anch hier getan, und es ist zn boffen, dass hald weitere Feststellungen für die Frübzeit römisch-germanischer Beziehungen folgen werden.

Mit Aufgahe der Eroberungspolitik des Angestas ist der Römer in Westclauschland im wesentlichen auf die Rheingrenez zurückgegungen und hat an
ihrem Schutz gearbeitet. Auch diese Rheingrenze der Frehzeit ist uns noch
längst nicht genügend bekannt. Von den Drususkastellen, denen in erster
Linie der Schutz auch weiterhin auvertraut war, kennen wir zwar durch die
Arbeited des Bonner Provinziahmseums jetzt eine ganze Reihe namentlich auf
der Strucke von der hollfaußeisben Grenze his Kohlenz (zgl. besonders die Peststellungen der letzten Jahre in Urmitz und Remagen, Korrespondenzblatt des
Ges-Vereins der Gescheibes und Allertunswereine 1904, S. 3337.), und aussere
Kenntnis dersehlen wird hier auch in Einzehleiten ständig weiter gefördert
werden. Weiter stüllich aber ist der Grenzschutz der Frühzeit noch so gut
wie gar nicht bekannt. Hier sis noch sehr viel zu tnn.

Das bedeutendste Ereignis ist auf diesem Gebiet das lang erwartete Erseheimen des Berichtes über die Ausgrahung des Legionslagers in Neuss (Bonner Jabrh. 111/112), das freilich erst, nuchdem dieser Bericht im wesentlichen fertigerstellt war, erfolgte, so dass er noch uicht im vollen Umfange ansgenutzt werden konnte.

In Nenss hot sich die seltene Gelegenheit, ein Legionslager aus der frühen Kasierzeit in seinem Grundrisse vollständig zu erforsehen, und auf eine voll ständige planmäseige Erforsehung zielte von Anfang an die Ausgrahung bin, um deren erfolgreiche Durchführung sieh die Rheinprovinz, welche die erforderliehen grossen Mittel zur Verfügung stellte, ein grossen Verdienst erworben hat. In der vorliegenden Veröffentlichung, die in der Folge kurz als "Novaesium" zittert wird, beriehtet Nissen, dem seit 1896 die Oberleitung auvertraut war, über die Gesehichte von Novaesium, Koenen, der von Anfang an die technische Leitung der Grahung hatte, üher die Ansgrahung selbat, Lebner über die Kleinfunde, Strack anhangsweise über die Münzfunde ans den Selssehen Zügeleien bei Veness.

In Kürze sei bier auf die Geschichte von Neuss in ihren Haaptperioden verwiesen, wie sie sieh jetzt unde Beendigung der Ausgrahme darstellt. Oh bei Novacsium das Sommerlager der vier niederrheinischen Legionen vom Jahre 14 zu suchen sei, wie Noenen vermutiet, blieht vorläufig noch uneutschieden. Sichergestellt aher ist eine — gewiss anch sehon militärische — Bedeutung des Ortes in frühsetter Zeit durch die reichen augusteischen Funde bei den Selssehen Ziegeleien, wohl die Spuren von canabae. Anch die Strasse, welche

das Legionslager von Ost nach West durchschneidet, ist schon älter, als dieses selbst, wahrscheinlich augusteisch (Novaesium S. 236). Als die Offensive gegen Germanien, die eine Konzentration grosser Heeresmassen erforderte, aufhörte und man auf einen möglichst wirksamen Grenzschntz ausging, wurden die beiden bis dahin in Cöln vereinigten Legionen auf zwei neue Legionslager, Bonn und Novacsinm, verteilt. Die Gründung des Lagers von Novaesium setzt Nissen auf rund 25 nach Chr. Das Argument, das Novaesinm S. 11 ans der Zahl der Grabsteine der XX. Legion für den frühen Ansatz gewonnen wird, seheint mir wenig Gewicht zu haben; die Gesamtzahl der in Betracht kommenden Steine ist zn gering (3 Steine in Neuss). Demgegenüber scheinen mir die Kleinfunde, vor allem die keramischen Funde die Annahme späterer Gründungszeit naheznlegen; wenigstens ist durch die keramischen Funde eine so frühe Anlage des Kastells bisher nicht zu stützen. Die Keramik von Neuss ist kurz gesagt elaudisch, sie zeigt eine Fülle von Berührungspunkten mit der von Haltern wie mit der von Hofheim, die heide aueb miteinander zahlreiche Berührungen haben, aber doch in sehr wesentlichen Punkten von einander abweichen. Haltern ist augusteisch bis zum Jahre 17 p. Chr., Hofheim fällt etwa in die Jahre 40-60 (vergl. unten S, 29). We non Hofheim und Haltern anseinaudergehen, da geht das Neusser Lager stets mit Hofheim gegen Haltern, nie nmgekehrt, Danach neige ich dazn, die Gründung des Lagers später als Nissen zu setzen, wie anch Lehner (Korrespondenzblatt des Gesamtvereins 1904 S. 41, Novaesium S. 250) zu einem späteren Ansatz neigt. Anch die Münzfunde widersprechen dem nicht. Vergl. Lebner. Novaesum S. 246ff.

Von einer ersten Anlage des Legionslagers als Erdwerk ist bisher nichts gefunden, doch ist eine solehe nicht mwarbscheinlich Badl ist das Lager dann in Stein ausgebaut. Dabei sebeint nach Ausweis der Ziegelstempel besonders die XVI. Legion beteiligt, die frühestens uneh Abrag der XX. Legion im Jahre 43 nach Neuss gekommen sein kann. In dieser Zeit lagen hier ausser der Legion nach der Anordnung der Lagerbanten anseheinend zwei Kodorten Hülfdratupnen. Das Lager hat eine Ansdehmung von 571: 432 m. kommt also an Plächenram dem Sehwesterlager in Bonn fast gleich, während es spätere Legionslager un Grösse beträchtlich übertrifft.

Die Notlage des batavischen Krieges spiegelt sich in den Rosten von Nemss deutlich wieder. Eilig ist dannals das Glaeis geräumt. Ein Kornspieicher ist, zum Teil unter Benutzung alten Materiales, flüchtig augelegt, der sehon im Jahre 70 bei der Zersförung des Lagers wieder zugrunde ging. Die grosse Truppen-aussammlung während des Krieges machte ein eilewiese Lagern ausserhalb der Manera notwenlig. Damit werden die zahlreiehen Kochgruben etc., vor allem anch ein breiter Graben vor der West- und Südseite des Lagers zusammen-bäueen.

Im J. 70 wird das zerstörte Lager wieder aufgebaut. An Stelle der XVI. Legion tritt die VI. Jetzt aber dient das Lager nur noch der Legion nul einer Ala als Standquartier. Da man trotz der verminderten Truppenzabl die alte Grösse des Lagers beibehält, bleibt Ranm disponibel, der jetzt für Bauten, die in erster Linie der Bequendiehkeit dienen, ausgeuntzt wird. Wie der Luxus im Lager allmählich steigt, ist geräde in Neuss gnt zu verfolgen.

Mit dem Akang der VI. Legion am Anfang des II. Jahrhunderts wird dan Legionslager als solehes anfegeehen. Deutlich spieget hist das in der Abnahme der Kleinfunde, namentlich der Münzen wieder. Lehner und Klissen setzen danneh die Aufgabe des Legionslagers wischen die Jahre 104 und 10 (rgl. Novaesium 8.84f., 8.250f.). Die sehwache Bewohnung des Platzes zeigt sich anch darin, dass sehon um die Mitte des II. Jahrhunderts Gräher innerhalb des Lagerunflangers augelegt sind. Erst in der Zeit des Gallien nehmen die Münzfunde plötzhiel wieder zu. In diese Zeit fällt die Anlage eines Alenlagers auf dem alten Kastelltertroitmi. Es ist also eine jener Festungen, welche jezt die Kheingrenze wieder zegen die Germanen sehützen müssen. Dieser Zeit gebören die Ziegelstempel des exercitus Germaniae inferioris au (Novaesium 8.296ff.), welche beweisen, dass im dieser Spätzeit die Ziegelei des nieder-germanischen Herers zum zweiten Male zentralisiert ist.

Schon ums Jahr 270 ist das Kastell wieder aufgegeben. In der Folgezeit ist auch hier, wie an den meisten anderen Orten, die befestigte Studt an die Stelle des Kastells getreten. Ans dieser nach Aufgabe des Kastells befestigten Zivilniederlassung ist die hentige Studt Neuss hervorgezaugen.

Abgesehen von diesen historischen Ergelmissen gewinnen die Ausgrahungen von Neus eine grosse Bedentung durch den Unstand, dass den hier einnal ein frühes Legionslager in seinem vollständigen Grundries bekannt wird nud dass trotz maneber Umbanten, wie sie aneh in der verhältnismässig kurzen Zeit des Bestehens vorgenommen sind, die ursprünghele Ranandisposition sich noch fast vollstündig gewinnen und bei der grossen Regelmässigkeit der Anlage auch noch grösstentelle schätene lässt. Der Gewinn, der darans und aus Nissens eingehender Behandlung für unsere Kenntnis fünischen Lagerhaues und weiter des gesanten Nilitärvesens zu ziehen ist, könnte hier noch nicht voll gewärdigt werden. Es soll daher in dem nächsten Berieht auf die hier herhrther Fragen in einen eigenen Kapitel nicht eingegangen werden, das die Fortschritte unserer Kenntnis des römischen Heerwesens, des Lager- und Kastell-baues zussaumenfassen soll.

In Nems lagen die Verhältnisse ganz besonders günstig, indem das Terrain des Legionslagers nach der Bäunung in Tönischer Zeit unz einem kleinen Teile wieder überbaut wurde und dann die Ausiedlung ihren Platz wechselte, so dass auch mittelalterliehe mad nemzeiltiehe Überbaumig die Reste des Lagers wenig berührt hat. An den meisten auferen Orten, an denen Legionen gestanden haben, liegem die Verhältnisse nicht so günstig. Entweler ist das Lager nach seiner Aufgabe zum Stadtterrain gezogen, oder die mittelalterliche Stadt hat es überbant und seine Spuren so zerstört, dass wir froh sein müssen, wenn wir die Lage und die Disposition des Lagers in den allgemeinsten Zügen festsellen können. So in Cöln, in Mainz, in Strassburg. (Für Mainz vergl. jetzt Schmacher, Westd. Zeitselt. 1904. S. 2001.) Auch in Bonn ist der günstiget Zeitpunkt verpasst. Immerhin werden dort dank unermädlicher Über-

wachung des Terrains durch das Bonner Provinzialmasseum alljährlich Feststellungen gemacht, namentilch bei Gelegenbeit haulicher Veründerungen, so dass das Bild des Lagers sieh laugsam vervollständigt und ergänzt. Als sehöner Einzelfund sei ein Mossikhoden auch bier erwähnt, der im nördlichen Teile des Bonner castrams in einem der Lagergebände gefunden wurde (Hagen, Westd. Korrespondenzhlatt XXII 1904 Xv. 55). Er gebört der Spätzeit an und zeigt, wier eite hand im Lager die Banlichkeiten allmählich ausgestaltet wurden.— Dass die Anfange des römischen Bonn ebenfalls älter sind als die Gründung des Legionslagers, liess sich sebon ans mancherlei Anzeichen und Funden entuchmen. Das letzte Jahr bat wiederum sädlich vom Legionslager Wohnund Ahfallgruben augusteiseher Zeit gebracht (an der Ecke der Brückenstrasse und Hundagsauch

Noch sehr wenig wissen wir über das Lager von Vindonissa (Windisch bei Brugg), obgleich hier wenigstens die nachrömische Überbannng nur einzelne Teile betroffen hat. Das mit schönen Aufnahmen von Einzelfunden und einer Fundkarte ansgestattete Werk von O. Hauser (Vindonissa, das Standlager römischer Legionen, Zürich 1904), fördert die eigentlichen historischen und topographischen Fragen nicht. Hoffentlich werden die seit einigen Jahren begonnenen Ausgrabungen auf dem Boden von Vindonissa, die schon eine Fülle von guten Einzelfunden in die Sammlung von Brugg gehracht haben, ehenso eifrig nnd sorgfältig fortgesetzt. Dann kann hier viel gewonnen werden. Hier ist der schweizerischen Altertumsforschung eine grosse Aufgabe gestellt. Noch wichtiger und auch wohl noch anssichtsreicher aber ist die Anfgabe, welche der nordwestdeutschen Forschung in der Erforschung des herühmtesten Legionslagers auf deutschem Boden gestellt ist, der Castra Vetera, von denen bisher nicht viel mehr bekannt ist, als dass sie auf dem Fürstenberge hei Xanten zu suchen sind. Glücklicherweise, darf man wohl sagen. Denn so ist zu hoffen, dass die Anfdeekung dieses Platzes - eine Ehrenpflicht - ebenfalls von Anfang an planmässig und mit grossen Mitteln unternommen werden wird und dass ihr die ganzen ansgrabungstechnischen Fortschritte des letzten Jahrzehntes, die Nenss znm Teil noch fehlten, zugnte kommen werden. Nachdem die Arbeiten der Reichslimeskommission uns die geschichtliche Entwickelung der Reichsgrenze von der Flavierzeit an gelehrt haben, ist es jetzt eine der dringendsten Aufgaben, die Entwickelung der Zeit von Caesar bis auf Vespasian in gleich methodischer Weise zu verfolgen. Dass man hier an vielen Orten rüstig und mit Erfolg an der Arheit ist, haben hoffentlich die vorhergehenden Seiten gezeigt und sollen auch die folgenden zeigen.

Dass das rechtsrbeinische Laud mit der Aufgabe der Eroberungspolitik nuter Tiberins nicht vollkommen aufgegeben wurde, gilt jetet für ausgemacht. Über den Umfang der auf dem rechten Uter festgehaltenen Ländereien, über die Art ihres Schutzes, über die Zeit, in der die einzelnen Gehiefe gehalten wurden, können wir noch lange nicht abschlüssend urteilen. Einen interessanten Beitrag dazu hat neuerdings Lehner gebracht gelegentlich der Behandlung der Ziegel mit dem Stemple der tegalaria transrehenan (Lehner, Novaesinn S. 291). Sie gebüren in flavisehe Zeit, sind in einer Zentralziegelei des niedergermanischen Heeres (entsprechend der des obergermanischen in Nied hei Hoelsst) hergestellt, die jenseits des Rheins, d. b. auf dem rechten Ufer lag, und beweisen damit, dass in dieser Zeit dort ein Stuck Land in römischem Besitz war.

Besonders mehren sich die Spuren daneruder Irthrömischer Besiedelung rechtsrheinischen Gebietes im Vorlande von Mainz, his an den Tannas hin, das ja auch im III. Jahrhundert, nach Aufgahe des Limes und des rechtsrheinischen Gebietes im allgemeinen, noch gebiaften wurde. Namentlich in Wieshaden sebst mehren sich die Punde, die his in aggnetische Zeit reichen (vgl. Mitteil. d. Nassauer Altertumsvereins 1904/5 S. 4, S. 36, S. 43), wo über den Pund einer Anzalh Manzen augusteischer Zeit, gallische Kupfermünzen, Sigillaten mit Stempeln der arretinischen Töpfer Ateins und C. Sentins berichtet ist.

In dieser Gegend beginnt auch die militärische Tätigkeit besonders früh wieder. Von hervorragender und vielseitiger Wiehtigkeit sind da die Ansgrabnugen, welche das Wieshadener Museum unter Ritterlings Leitung in Hofheim im Taunns veranstaltet hat und über die jetzt der ausführliche Bericht Ritterlings im XXXIV Band der Nassauer Annalen vorliegt. Schon G. Wolff hatte gelegentlich der Arheiten der Reichslimeskommission feststellen können, dass in Hofbeim ansser dem seit lange bekannten Steinkastell ein frührömisches Erdlager vorhanden sei, dass also dieser topographisch wichtige Punkt am Ausgange des Lorshachertales schon lange vor Beginn der Grenzwehr im Tannus und in der Wetterau militärisch hesetzt sei. Die Grabungen hahen ein grosses Erdlager von ganz nnregelmässiger Form ergehen, das von einem Spitzgrahen nmzogen war. Von der Wallkonstruktion hat sich hisher nichts nachweisen lassen, ehensowenig von den Toren. Dagegen fanden sich zwei Lagerstrassen im Innern. Auch Teile von Innenhanten, die ehenfalls nur aus Holz und Lehm aufgeführt waren, sind schon gefnnden, von denen die einen Werkstätten enthalten zu haben scheinen. Weiter fand sich im Innern ein Stück eines zweiteu Spitzgrabens, der in der NW.-Eeke des Lagers in einer Entfernung von etwa 20 m dem Lagergraben parallel zieht und von Ritterling als Graben einer vorläufigen. der späteren unmittelbar vorangehenden Befestigung wohl richtig bestimmt ist.

Besouders wichtig ist die exakte Zeithestimmung des Erdlagers, die Ritterling ans den Kleinfunden gewonnen hat. Es ergils sich darans der hündige
Beweis, dass die Besetzung erst nach der Zeit der grossen Kriege nuter Augustus
erfolgt sein kann. Die Funde tragen in ihrer Gesamhteit einen jängeren Charakter
als in Haltern. Domit ist anch die Identiffzierung mit dem eastellum in monte
Tanno ausgesehlossen. Das Erdlager bei Hofbeim ist erst unch der Zeit der
Halterner Alagen errichtet. Andererseits ergeben nun aher auch wieder die
zahlreichen Übereinstimmungen zwischen Haltern und Hofheim, dass zwar ein
gewisser Zeitraum zwischen der Rännung von Ilattern und der Anlage von
Hofbeim verstrichen sein muss, dass aber der zeitliche Abstand kein allzagrosser
sein kann. Durch Zessamnenhalten des arrhäologischen Befindes mit der

geschichtlichen Überlieferung weist Ritterlting nach, dass das Lager von Hofhein nuter Caligula im Jahre 40 oder 41 n. Chr. angelegt und wohl sehon um das Jahr 60 aufgegeben ist. Funde aus der Flavierzeit fehlen. Schon unter Domitian ist in nächster Nähe das Steinkastell gebaut.

Dies Resultat lässt sieh nun gleich wieder rücksehliessend für Haltern verwerten. Indem uns die Hofheimer Funde eine gleich klare Norm für die Zeit zwissehen 40 und 60 geben, wie die Halterner Funde sie für die zweite Halffre der augusteisehen Zeit und den Beginn der Regierung des Tiberius ergeben ladien, wird es über allen Zweifel erhoben, dass von einer Fortheestzung von Haltern bis in elandische Zeit hinein nieht die Rede sein kann<sup>1</sup>).

Die Besetzung dieses rechtsrheinischen Punktes unter Caligula ist ein wichtiges für die Geschichte der rechtsrheinischen Okkupation aus den Monnmenten nen gewonnenes Paktun. Abgeschen davon ergöbt die feine Durcharbeitung der Fundstücke durch Ritterling eine Fülle von interessanten Einzelheiten für die Geschichte des provinzialrömischen Gewerbes, auf die auten nech zurückzukommen ist.

Noch kein klares Bild lässt der vorlänfige Berieht von den Ausgrahungen römischer Reste in Loreh gewinnen (Vom Rhein, 1905, N. 1. 2). Unter den Resten römischer Gebände, also älter als diese ist hier ein Spitzgrahen mit Palisadenspuren dahinter aufgedeckt, möglicherweise also ein Erdkastell ans der Zeit der beginnenden Besitzergreifung des rechlen Rheimiden.

In die Zeit der ersten Anlage des obergemanischen Limes führen die Ausgrabungen in Heddernheim, wo im letzten Jahre die Feststellung des eigenartig geformten Erdlagers — offenbar der provisorischen Anlage, von der aus das Domitianische Kastell erbant wurde — fortgesetzt wurde (vgl. Korresnenderzhähat d. Westel, Züseir, S. 25).

Den gegemwärtigen Stand unseres Wissens über diese interessante Periole, in welche durch die Arbeiten und Funde der letzten Jahre viel Lieht gekommen ist, fasst Fahrie in sin der S. 14 genannten Schrift S. 32ff. zusammen. Bemerkensvert ist hier namentlich seine Behandlung der agri decunuates S. 55, in demen Fahrie ins kaiserliche Domänen sieht, die man verpachtete, um auf diese Weise die Wiederbeseidelung des herrenlosen und verödeten Landes in die Wege zu leiten.

Za den Germanenkriegen Domitians an Ibbein und Donan gibt Ritterling Benerkmagen im Beliblat der öbstereichbein Jahreshele 1994 S. 23H, ausgehend von der von Mommsen in den Sitzungsberiehten der Berliner Akademie 1993 S. 81T besprochenen Inschrift aus Baalbek. Die in dieser Inschrift geausniche Detachennents von Legionen können nur zwischen 83 und 68 n. Chr. vereinigt gewesen sein. Es sind dieselben verstillationes, die sieh auch auf den bekannten Ziegeln von Mirebean vereinigt finden, welebe damit gleichzeitig litre Datierung finden. Pür den Tunfang der Vorhereinungen, welebe Domitian für diesen Krieg machte, spricht, dass vexillationen aller 4 in Britaunien stehenden Legionen herangeorgen wurden.

Vgl. C. Koenen, Wochenschr, f. klass, Phil. 1904. S, 520.

Über die Unternehmungen der Reichslimeskommission im Jahre 1904 stellt nns Herr Fahrieius nachstebenden Berieht zur Verfitgung:

Von der Reichslimeskommission wurde im Laufe des Jahres 1904 nur eine grüssere Ausgrabung vorgenommen. Auf der Schwäbischen All zwischen Geistingen und Ulm sind die Reste eines römischen Kastells hei Urspring naweit der Lohnequelle erhalten, die bereits in den Jahren 1886 und 1887 von dem Altertumsverein Ulm ziemlich eingehend natersacht worden waren. Das Kastell liegt an der Kreuzmgestelle wichtiger römischer Strassen, und seine Anlage, wie sie von den wittenbargeischen Forsehern allegfanst um z. geigte verseibedene Abweiehungen von den Einrichtungen auderer Kastelle. Ein genauere Untersachang versprach also Aufklärungen in technischer Beziehung und neues Material zur Bestimmung des Verlaufes der römischen Okkupation hier in dem Grenzgebiet zwischen Obereramatien und Rätien.

An der Untersnehung beteiligten sich sukzessive die Herren Prof. Dr. Drück-Stuttgart (der gleich zu Beginn der Ausgrabungen erkrankte und dadurch an der weiteren Leitung verhindert war), Prof. Dr. Leonhard, Prof. Dr. Fabricius, Dr. Jacobs und Dr. Wilski, alle ans Freiburg. Es wurden im ganzen etwa 1200 Mark auf die Grabungen verwendet.

Das Kastell war 138 m lang und 132,5 m breit, und gehört dauach zu den kleinsten Kohortenkastellen, d. h. es war Standquartier einer eohors quingenaria peditata. Die Umwallung bestand aus einem Erdwerk aus Rasenstücken (eacspites), das prsurtinglich aussen mit Holz verkleidet war und erst nachträglich durch eine Steinmauer verstärkt wurde. An der Rückseite dieser erkennt man noch die Sehlitze, in denen die Pfosten der älteren Holzverkleidung des Walles stehen gehlieben waren, und die Abdrücke der Bretter. Im Innern des Kastells fanden sieh ein Mittelgebände (principia) einfacher Form und zwei andere Gebände, von denen eins die Wohnung des Präfekten gewesen zu sein scheint, die ans ursprünglichen Holzbauten unter Beibehaltung des Pfosten- und Balkengefüges in Steinfaehwerk umgehant waren. Vielfaeh hatten sieh die Fachwerkmaneru mit den zum Teil unter der Verputzschieht verhorgenen Sehlitzen der vermoderten Balken bis zu Meterhöhe erhalten. Ausserdem wurde ein Horrenm untersucht und die eigeutümliche Konstruktion dieses Gebändetypus mit seinem freiliegeuden Holzfnssboden aufgeklärt. Die Einzelfunde gestatteten eine ziemlich genaue Zeitbestimmung des Kastells, das mit den Kastellen Köngen und Canstatt ungefähr gleiehzeitig nnter Domitian erhaut worden zu sein seheint. Seine Aulage hängt siehtlich mit der Herstellung der Heerstrasse zusammen, die das mittlere Neckargehiet mit dem Douanttbergang bei Faimingen verbnuden und ein Glied der wiehtigen Verbindung der Legionslager am Rhein mit den Donauprovinzen gebildet hat. Die heteiligten Forseher nehmen an, dass diese Strasse hier in der domitianisch-traiauisehen Zeit den obergermanisehen Limes darstellt. Urspring muss bis in die Mitte des zweiten Jahrhanderts besetzt geblieben sein. Die jüngsten Funde, zwei Münzen von 152 und 154 n. Chr., die im Kastell gefunden wurden, waren nach ihrem Erhaltungszustande zu schliessen, nur sehr knrze Zeit in Umlauf. Um dieselbe Zeit ist der äussere Limes zwischen Miltenberg a. M. und Welzheim angelegt worden und wurden die Truppen aus den Neckarkastellen in die neu errichteten Kohorten- und Aleniager an dieser Linie verlegt. Mit der dahei durchgeführten Neuorganisation des Grenzschutzes hängt die Räumung des Kastells Urspring zusammen.

Ohwohl im ührigen nur kleinere Nachuntersuchungen an einzelnen Limesabschnitten stattgefunden haben, hat sich die Zahl der hekannten Limeskastelle in Deutschland doch wieder um eines vermehrt. Hr. Prof. Dr. Leonhard-Freiburg entdeckte bei Westernbach nördlich von Öhringen an dem geradlinigen änssern Limes, in der Luftlinie nur 3 km vom Bürgkastell Öhringen und 150 m vom Pfahl entfernt, die dürftigen Reste eines Steinkastells von auffallender Grösse. Vorerst konnte allerdings nur der Verlanf der 115 m langen Nordwestseite. vernutlieh einer Langseite der Umfassung, sowie der ohere Teil der sich anschliessenden Schmalseiten in zweitägiger Grabnug verfolgt werden. Dahei zeigte sieh, dass die Mauerstärke auf der dem Limes zugewandten einen Schmalseite 1.70 m, gegen 1,35 m auf der Rückseite und über 2 m auf der am Abhange gelegenen Langseite, die also die linke Flanke war, betragen hat. Der Radins der Eckabrundungen misst 9,1 m. Die südliche Hälfte der Umfassung konnte noch nieht nntersneht werden, doch sehätzt der Entdecker nach dem Gelände die praprüngliehe Breite auf ea. 100 m. Einzelfunde wurden nicht gemacht. Für ein Kohortenkastell zu klein, gehört Kastell Westernbach mit ea 11500 qm Flächeninhalt zn den grösseren Nnmerus-Kastelleu (Normaltypus 7000 qm), und es lässt sich vermuten, dass es zur Unterkunft einer der in Öhringen inschriftlich bezengten Nnmeri gedient hat. Von diesen wird wohl die Cohors I Helvetiornm in Öhringen selbst gestanden haben, und die aus den vicani Aureliani gebildeten Exploratoren, der numerus Anrelianensis, werden ihr Kastell gleichfalls dort in der Nähe des viens gehaht hahen. Für diese beiden Truppen kommen zunächst die beiden Öhringer Kastelle selbst, das 2,4 ha grosse Bürgund das 2,2 ha grosse Rendelkastell in Betracht. Aber durch Ziegelstempel ans Öhringen sind weiter zwei Brittonen-Numeri, n. Brit. Cal. und num. B. M. bezengt. Es besteht die Absieht, Lage und Ausdehuung des Kastells Westerubach noch weiter festzustellen. [E. Fahricins.]

Von dem Limeswerk sind die Lieferungen 21 bis 24 erschienen, welche die Kastelle Waldfurn (Conrady), Welchein (Mettler und Schultz), Hölzhausen (Pallat), Alteburg-Heftrich (Jacohi), Lützelbach (Kofler), Aalen (Steimle), Urspring (Fabriein), Finienhofen (Eidam) enthalten.— An sonstiger Limeshieratur erwähnen wir die Bilderfachel der Sabalorg von Woltze, Castellum limitis Saalabargeuse mit dem Text von Sebnitze; Ginther, Eüs Spaziergung dereh das Römerksatell Saalburg, Hannover 1904. Anch and die betreffenden Abschuitte von Frauciss, Bayern zur Römerzeit, sei verwiesen, obgleich gerade hier böse Fehler zahlrich begegnen.

An kleineren Ausgrabungen und Fanden im Bereiche des Limes sei erwähnt, dass in Enus eine Ecke des Kastells samt einem Eckturm bei Abbruch eines Hanses zum Vorseheiu kam, welche die hisherige Annahme über die Lage des Kastells ändert. In Rottenburg wurden einige Grabfunde geborgen (Wead, Zuschr. 1904 S. 336). In Weissenburg wurden die Ansgrabungen im Inneren des Kastells fortgesett, neben Baraeken Gehäufte freigelegt, die nach den Funden ansebeinend Handwerksbetrieben gedient baben. Auch ein Getreidemagsatin mit einem Ranm, der nach den darin gefmedenen Mahbtetienen als Müble gedient bat, kam zum Vorschein (Angsburger Abendzeitung vom 25.1.05). Über die angebliche Anffindung eines Römerlagers bei Aislingen ist mir näberes noch nicht bekannt geworden.

An der Donangrenze gelang es, die Lage von Boiodurum in der Näbe von Passan bei Innstadt zu ermitten durch Peststellung von Grundmanern und Nachweis eines Turmes, wie ieb einer Mitteilung Prof. Oblenachlagers ent-nehmen kann. Eine Veröffentlichung der Funde sieht noch ans. (Vgl. ande Seefried, Der Meilenzeiger von Boioduro-Saloatum (Passan-Engelhartszell. Verh. d. bist. Vereins für Niederbayern 1904. S. 1ff.). Dagegen sist das in Straubing vermutete Kastell noch immer nicht gefunden (Jabresberiebt d. list. Vereins für Straubing und Umg. 6. S. 3ff. Praneiss a. a. O. S. 340). Von der Maner der Castra Regina wurde bei Abbrueh eines Hamess m. St. Georgenplatz die N.-O.-Ecke, die sehon von Graf von Walderdorff an dieser Stelle angesetzt war, tatsächlich aufgefunden (G. Steinmetz, Korrespondenzbatt der Westd. Zischr. 1905 S. 1). Über Grabfunde auf dem Friedhofe an der Strathinger Landatt. verzl. Westd. Zisch. 1904 S. 393.

In Angsborg wurde der bis dahin nubekannte römische Stadtgrahen an der Westseite festgestellt (vergl. den Beriebt von Ohlenschlager in "Der Sammler", Beilage zur Augsburger Abendzeitung N. 151, vom 3, 6, 64). Das wissenschaftliche Material über des römische Angsburg wird das III. Ileft von Ohlensehlagers "Kömischen Überresten in Bayern" bringen, dessen Ilerausgabe im Jahre 1905 gesiebert erseheint.

Ein "Prograum für Untersuchung und Beschreibung des römischen Strassenuetzes in Bayern's veröffentlicht die Akademische Kommission für Erforschung der Urgeschiehte Bayerns in den "Beiträgen zur Antbropologie und Urgeschiehte Bayerns XV. Heft 3 n. 4. Eine Spealanutersuchung über die Strasse Aalen-Weissenburg gibt Oblenschlager in "Der Saumler, Beilage zur Angebarger Abendzeitung" vom 4.8. 0.4, der dazu neigt, das Losodien der Peutinger-Karte bei Öttinger an sachen.

Auch in uuserem Nachbarlande Österreich sehreitet die römische Forschung rästig voran. Wir höfen kunftig auch hierüber als über das nächsliegende Vergleichsmaterial eingelender berichten zu können. Dem Berichte Mr. v. Grollers (im Sitzungsber. d. phil-hist. Kl. A. Kais. Akad. der Wiss. in Wien vom 8. Februar 1905) ist zu entnehmen, dass unnnehr mit der Erforselanng des Limeabsebnittes Wien-Enns begonnen ist. Das Legionsiager Lauri ac um wurde an der bisiter angenommenen Stelle festgestellt und die Nordecke mit der ansehliessenden Hälfte der Nordostfront untersueht. Doppelgräben, eine bis 2,30m atrake Umfassungsmaner mit Eckturu umd Zwischendtrune, ein dabinter aufgeschütteter Wall, die Girennvallationsstrasse mit einer sie begleitenden Kloake sind untersacht worden. Die Mitzure rieihen von Antoniums Pfüss bis

Areadius, die Ziegelstempel gehören der leg. Il italien an. Ferner wurden 5 km feitlie von Laurineum an der anderen Seite der Enns Versuehsgrahnngen vorgenommen, welche die Existens eines zweiten annähernd ebenso grossen, aber nach den Bauformen (mächtige Maner mit nach aussen vorsprüngenden gerundeten Tämen) weit spätteren Lagers nachgewiesen (vgl. a. a. O. S. 19. — F. Pf. in der Unterhaltungsbeilage der Linzer Tagespost vom 19. Fehruar 1905, der hier das Elegio der Pentingertafel vermutet.

In Carnnatum sind die Ausgrahungen sowohl im Lager wie in der Grülstald fortgesetzt. Im Lager wurde ein grosses Gehände in der Mitte der Westhälfte der reteatura freigelegt, das über den Fundamenten eines älteren kleineren Banse errichtet wurde. Ein Plan ist noch nicht veröffentlicht. Nech der Beschreibung könnte es dem in Neues an dieser Stelle befindlichen, als valetanlinarium gedenteten Ban 105 Norwesium Taf. XIII. 8. 53) entsprechen. Der eingehende Bericht über die Ausgrahungen in Carnnutum, wie er in dem Werke: "Der römische Limes in Österreich" erselicint, ist mit dem V. 1904 erschleinenen Hette bis zu dem Grahungen von 1902 gediehen. Der "Führer durch Carnnutum" von W. Kublischek und S. Frankfarter ist 1904 in 5. Auffage erschienen. Neben den Ausgrahungen ist darin auch das Massemu von Carnnutum eingehend heriteksichtigt. Das V. Heft des "Könischen Limes in österreich" bringt ansserdene einen Anfastz von Groller uber die Limesstrasse von Carnnutum nach Vindobona und über die Nebenstrasse von Acquinoe-tinn gegen die Leitha.

Einen Beitrag zur Gesehichte der Kriegszüge von den Donauländern aus bringt Premerstein (Österr. Jahreshelte 1904. S. 215 ff.), der aus der Ergänzung eines Elogium auf M. Vinieius einen römisehen Vorstoss des Jahres 14 vor Chr. ersehliesst, der über die Donau hinaus nach Mähren und Nordungarn hieineigeführt unwie mit im Zusammenhange mit den Operationen gegen Germanien miter Augustus gedacht werden unss, welche auf Erreichung der Elligeruze abzietlen. Aus späterer Zeit, wohl uns Jahr 174 n. Chr. stammt eine Votivhand aus Bruzze, die von einem optio der Coh. I. Hispanorum dem Jappiter Dolieheuns gewidmet und in Ostgalizien gefunden ist. Zingerle seihlesst ams dem Funde, das Sannals, als das römisele Reich hier seine grösste Ansdehnung erreichte, vorübergehend nuch diese Gegend römische Besatzungen hatte.

Am englischen Grenzwall des Antoniums Pins wurde von der Edinburger Soeicty of Auftpurfes ein neues Kastell bei Rough-Castle ausgegrafen. Dabei fauden sich als eigenartiges Aumüherungshindernis an der Angriffseite 10 parallellandende tiefe Gräben. Ein zweites Lager wurde in Barhill anfgedeckt. Unter dem en. 360 m im Quadrat messenden Lager fanden sieh hier noch Reste eines ülteren kleineren Lagers, das seine Entdecker der Zeit des Agrieola zusehreiben (vergl. Areb. Auz. 1940. S. 398.

Eine völlige Umwälzung altgewohnter Zustände brachte die Gefährdung der Reichsgreuze und die schliessliche endgältige Aufgabe des rechtsrheinischen Limes für die Städte des linken Rheinnfers, die seit etwa 150 Jahren, durch eine weit vorgesehobene Grenze gesehützt, ein friedliches Dasein geführt hatten und jetzt auf einmal sich den germanischen Schaaren gegenüber zur Verteidigung rüsten und dann selbst die Greunwacht am Rhein übernehmen numsten. Die offenen Orte mussten ummanert werden, und inmer mehr Beispiele finden sich, die zeigen, wie man in fieberhafter Eile und anch hier vielfach mit Benutzung alten Materiales die Städte befestigt hat. Die charakteristischen Zuge der Befestigungsweise kehren eigentlich bei jeder nen untersuchten Stadtbefestigung des linken Rheimafers von Andernach aufwärts wieder. Daneben werden wichtige Punkte, namenflich Stassenkreuzungspunkte, durch kleine Kastelle gesehützt, deren Befestigung den Stadtbefestigungen sehr ähnlich, nur regelnässiger ist.

Anch das Jahr 1904 hat wieder einige Beiträge zur Kemntnis dieser spätrömischen Grenwehrt gebracht. No in Krenzanch, wo der Sädwesturm des Maerringes des Kastells festgestellt wurde. Die Sidseite dieser Befestigung ist sehen 
vor einer längeren Reihe von albere teilwiese untersneht worden, wobei sich 
gerade ein charakteristisches Beispiel für die Verwendung alter Bauglieder und 
Insehriftsteine in den Fundamenten der Mauer ergab (vgl. Engelmann, Das 
röm. Kastell bei Krenzanch). Bei Erweiterungsbanten der Glasfabrik, weelbe 
heute den grössten Teil der alten Festung überdeckt, fanden sich in diesem 
Sommer innerhabt dieser Stellen Beste eines alten Säudenbanes, her zur Zeit des 
Mauerbanes auseheimend sehon zerstört und in seinen Grundmanern überdeckt 
war (vgl. Westld. Zbechr. 1904 8. 375). Ein pare Einzelfunde (die auf seinem 
Nivean gemacht wurden, gehören dem ersten Jahrbundert au. Möglicherweise 
stamnt eine Anzahl der frither in der Mauer gefündenen Steine von bezw. aus 
diesem öffentlichen Ban. Eine weitere Untersnehung dieser Südseite der Befestigung wäre daher sehr Winsbenswert auch int Rücksich hat aft diesen Ban.

Bei Alzey, einst wie jetzt ein wichtiger Strassenkrenzungspunkt, ist die Festatellung eines spätzbeinischen Strassenkastells gelengen. Sold an und Sehn maseher konnten bereits den Umfang im Wesentliehen feststellen (rgl. Westd. Züsehr. 1904 S. 2994). Die Stürke der Manern, der runde vorspringende Eckturm sind ebense oberankterstisch für die Spätzeit wie die Einzelfunde. Dass der Ort aber nieht erst in dieser Zeit besiedelt wurde, sondern auch sehon früher, wie seine Lage ja auch wahrsecheinleh macht, beweisen Scherbenfunde, die bis ins erste nachehristliche Jahrhundert zurückzugeben seheinen.

Anch bei Eisenberg in der Pfalz wurden Reste eines spätrömischen Kastells gefunden und leider zerstört (vgl. Anthes, Korrespondenzblatt des Gesamtvereins 1904 (52) S. 259).

Nur anf Grund einer Zeitungsnotzi kann hier anf neue Punde in Kellmütz a, Iller hingewiesen werden, wo bereits vor zwei Jahren eine spätrömische Befestigung festgestellt wurde (Korrespondenzbl, des Gesantvereins 1903 S. 60). Es fanden sieh jetzt die Pundamente des ehnrakteristischen halbrund vorgebanten NO. Eekturmes, die auch wieder zum Teil aus alten Baugliedern (erwähnt werden das Schlimsstitck eines grossen Torbogens oder Giebels, kanellierte Säulen) erhaut sind. (Staatsanz. f. Württemherg Nr. 254 vom 31. X. 04.)

Von der späten Stadthefestigning Kölns wurde im vergangenen Jahre bei einem Neubau in der Komödienstrasse 71/73 ein weiterer Rundturm untersucht, der musivisehen Schmuck aufwies, wie der bekannte noch aufrechtstehende Turm (vergt. Westd. Zischr. 1904 S. 380).

Interessant ist, wie gleichartiges sieh in Britannien mater gleichen Verhältnissen wiederholt. Der spate Manerring des römischen London zeigt gazu gleiche Aulage. Auf einem Fundament, das aus alten Quadern und Skulpturstücken zusammengesetzt ist, erhebt sieh die Mauer, die aus einem Graskern mit Handquaderrekleidung besteht und durch Ziegelbänder verziert ist (so. z. B. auch die späte Stadtmauer in Augst). Rundürmer verstärken anch hier die Maner. (Vg. L. E. K. Fu. E. e. Korrespondezublat dt. Westd. Ziesch. 1904. S. 23.)

#### III.

### Neues zur römischen Städte- und Ortskunde.

# Von H. Dragendorff.

Im Vordergrunde des Interesses steht seit einer Reihe von Jahren die fortschreiteude Feststellung des Stadtplanes des römischen Trier (vgl. Hettner, Korrespondenzhl. d. Westd. Zeitschr. XXI, 1902, S. 99ff., Dragendorff, Korrespondenzbl. d. Ges. Vereins 1903, S. 206 ff.). Nachdem jetzt die Kanalisierung der Stadt beendet ist, veröffeutlicht Graeven in der Zeitschrift "Die Denkmalpflege" VI. Nr. 16 S. 125ff. einen vorläufigen knrzen Bericht üher die Ergebuisse der hei dieser Gelegenheit gesammelten Beobachtungen. Der Bericht schliesst sich im Wesentlichen an die sehon veröffeutlichten früheren Berichte an, bietet aber zum ersten Male den ganzen römischen Stadtplan und zwei Abbildungen von Schnitten durch die Schiehten des römischen Strassenkörpers. Die vollkommene Regelmässigkeit des Strassennetzes tritt klar zntage and in dieses fügen sich die teils noch aufrecht stehenden, teils früher schon festgestellten römischen Bauwerke gut biuein. Einzig die Porta nigra steht nicht in der Axe dieses geradlinigen Strassensystems, sondern spitzwinklig zn demselhen, und auch nicht auf dem Strassenzuge, der als Hauptader die Stadt durch das Südtor hetritt, sondern gegen Osten versehoben. Die Römerstrasse, die durch die Porta nigra führt, trifft erst ein gutes Stück innerhalb des spätrömischen Mauerringes auf die gerade Hanptstrasse des alten Strassensystems. Es war dies schon früher so gedeutet, dass die Stadtgrenze ursprünglich weiter südlich gelegen habe, etwa an der Stelle, wo die "Portanigrastrasse"

das regelmässige Strassennetz trifft (Dragendorff a. a. O. S. 207). Graeven sucht das ietzt noch weiter zu erhärten durch den Hinweis auf ein Fundament und Quaderreste mit Skulpturen, die wahrscheinlich von einem Grabdenkmal herrühren und beträchtlich innerhalb der Porta nigra liegen. Die Greuze der ältesten Stadtanlage hat sich anf den anderen drei Seiten, da Reste einer Befestigung, die älter wäre, als der spätrömische Manerring, anch im weiteren Verfolg der Arbeiten nicht gefunden sind, bisher nicht bestimmen lassen. Dass sie auch im Süden ursprünglich nicht bis zu der späteren Mauer reichte, zeigen die von Lehner veröffentlichten Töpfereifunde, die arsprünglich ansserhalb der Maner lagen, and mehr noch die neuerdings gefundenen Grabsteine früher Zeit, die ebenfalls innerhalb der späten Stadtbefestigung gefunden sind. Wichtig ist hier vor allem der Grahstein, den Domaszewski (Korrhl. d. Westd. Ztsehr. 1904, S. 163) bekannt macht und in die Zeit des Angustus setzt. Da er wohl nicht weit verschleppt ist, beweist sein Fundort (Heiligkrenzstrasse-Eeke Saarstrasse). dass die Stadtgrenze nrsprünglich weiter nördlich lag als später. Für diese Fragen wird die Durcharbeitung des gesamten Beobachtungsmateriales und anch die der massenhaften Kleinfunde wohl noch manchen Fingerzeig bringen. Anch werden hier noch einige ergänzende Grabungen nötig sein. (Vergl. anch Westd. Ztschr. 1904. S. 377.)

Die endgiltige Publikation, die deunschab begonnen werden soll, wird erst den ganzen Wert dieser Bechaebtungen ins rechte Liebt setzen, von denen die Feststellung, dass Trier gleich anderen augusteischen Neugründungen nach einheitlichen Plaue augelegt wurde, nur ein Teil ist. Abgesehen von zahlreichen wertvollen Einzelfunden wird anch die Gesambtet der Trierer Kleinfunde sehr interessante Anfsehlüsse geben, einen Einblick in das gesamte Inventar einer römischen Grossstadt in Wertangte von 5 Jahrhunderten.

Dass in Trier bisher alles Vorrömische fehlt, ist auch schon früher beobachtet. Auch Ademeit (Siedlungsgeschichte S. 37, S. 47) glaubt nicht an eine vorrömische Ausiedlung an dieser Stelle, wie überhaupt über die Art der Besiedelung des Treverergehietes in vorrömischer Zeit nichts sieheres zu sagen sei. Ob neben den Einzelsiedelnugen bei den Treverern damals sehon grössere Ansiedelungen bestanden, bleibt noch zu untersuchen. Für nus ist Trier eine Neuschöpfung des Angustus, deren Plan seine vollkommenen Analogien in den gleichartigen Stadtplänen anderer augusteiseher Nengrundungen, Turin, Aosta. Autun, hat. Wieweit bei Entwurf dieser Stadtpläne neben dem römischen Lagerschema, das zweifellos mitspielt, auch die regelmässigen hellenistischen Stadtpläne ihren Einfluss ausgefibt haben, bedarf noch näberer Untersnehnng. Interessant ist jedenfalls der Vergleich des augusteischen Trier mit dem von Alexander d. Gr. angelegten Priene, dessen Plan wir gerade jetzt dnreh die Veröffentlichung des Berliner Museums erhalten haben. (Th. Wiegand und H. Schrader, Priene. Berlin 1904.) Bei der Bebandlung dieses Stadtplanes (S. 45 ff.) hätten iedenfalls auch die römischen Nengründungen beachtet werden sollen. Anch die dort angezogene Besehreibung von Nikaea in Bithynien (Strabo XII. 4. 7) ist für Trier interessant.

Von entscheidender Beleitung für die Entwickelung Triere in der Spätzeit ist die Verlegung der praefectura Galliarum, die etwa ein Jahrhundert laug ihren Sitz in Trier gebaht, nach Archate. Diese Verlegung sucht J. Zeller (Westd. Zisehr. 1904 S. 91ff.), genaner als bisber, mus Jahr 400 festzulegen, (vor 402, vergl. den. Westd. Zeschr. 1905 S. 5).

Im Amphitheater von Trier sind im vergangenen Jahre einige Feststellungen gemacht. In einem Artikel der Trierer Landeszeitung (Nr. 263 vom 14, 11, 1904) wird auf die kleine Nische in der Mauer des nördlichen Einganges zur Arena anfmerksam gemacht, in der nach Analogie underer Amphitheater vermntlich ein Götterbild gestanden hat. Bei der Frage, welche Gottbeit dort verebrt sei, wird auf die vom Amphitheater stammende Inschrift CIL. XIII, 1, 2, 3661 verwiesen, in der Domaszewski, eben des Fundortes wegen, vermutungsweise den Namen der Nemesis als der im Amphitheater verehrten Göttin ergänzt. Eine andere im Amphitheater gefundene Inschrift (CIL. a. a. O. 3641) bezengt anch einen Kult des genius arenariorum. Eine auf das Amphitheater bezügliche interessante Erwerhung des Provinzialmnseums ist eine Bleimarke mit der Aufschrift TRE (Treviris: innerhalb eines Kranzes; auf der anderen Seite ist ein schlangenwürgender Herknlesknabe, die Zahl V und die Insehrift IVV (juvenum) zu erkennen, also eine Eintrittsmarke des Amphitheaters, die an den schon lange im Provinzialmuseum befindlichen Block aus dem Amphitheater erinnert, der nach seiner Iusehrift gerade die Sitzplätze der invenes bezeichnete. Besonders interessant ist aber der gelungene Nachweis. dass in das Trierer Amphitheater eine ganz ähuliche "Versenkung" eingebaut war, wie wir sie kürzlich in Metz kennen gelernt haben. (Vgl. Jahrb. d. Ges. f. lothr. Gesch. n. Altertumsk. Bd. XIV.)

Über die Heizung in den Thermen von Trier schreiht, gegen die bekannten Ansführungen von Krell, R. Branweiler (Westd. Ztschr. 1904, 11 ff.).

Sehr zahlreich sind die Grabfunde aus Trier, die in diesem Jahre ins Provinzialmusen gelangt sind. Besonders zeichnen sieh darmute Gr\u00e4ber der Frilhzeit, des 1. Jahrh. n. Chr., aus dem sudlieben Gr\u00e4ber der Zuehr. 1944 S. 378 \u00e4). Am linken Moselnfer wurden \u00e5 in einer Reihe stehende nuber\u00e4hrte Sandsteinsarkoplauge g\u00e4mude mit \u00dfer\u00e4ssen, die an d\u00e4a Hi. Jahrh. weisen. In dem einen lag eine Muuze des Alex. Severns, gepr\u00e4gt zwischen 255—29. (Gr av evn, Korrhl. d. Westd. Zueher. 1944, S. 637 H.)

Auch in Metz wird die günstige Gelegenheit, welche die Stadterweiterung augenblücklich bietet, von dem rührigen Verein für tothring. Geschichte eifrig ausgemitzt. Der XV. Band des Jahrhaehs der Gesellschaft I. lothr. Gesch. n. Altertumskunde brügt wieder Belträge zur Topographie des römischen Metz und seiner nächsten Ungehung. S. 4:29 berichtet E. Sehr am nuter Beigabe eines Plancs (Taf. 34 n. 35) üher den Keller des Bischofspalasies, der der Rest eines grossen römischen Gebändes ist. Der späten Datierung nach dem charakteristischen Manerwerk mit Ziegeddurchsehauss därfte doch wohl der Vorzug vor der frühen (nach dem hei den Ahmessungen verwandten alteren römischen Pass von 296 mm. zu geben sein. Ein Pfahrtost, der angesseheinlich

einer Seillebrücke der Römerstrasse Metz-Magny-Ponlly n. s. w. angehört, wurde bei Magny gefunden (ebend, S. 483, Taf. 36).

Besonders reiche Funde wurden im Süden von Metz, namentlich im Gebict der Gemeinde Sablon bei Gelegenheit der Stadterweiterung gemacht. ther welche Keune a. a. O. S. 324 ff, beriehtet. (Vgl. auch Kenne, XXIV. Jahresbericht d. Vereins f. Erdkunde in Metz S. 45 ff. Korrespondenzbl. d. Westd. Ztschr. 1905, S. 33ff., S. 65ff. Der ehen während unseres Druckes erschienene XVI. Band des Jahrbuches d. Ges. für lothr. Gesch. hringt weitere Ergänzungen zu diesen Funden.) Die Funde geben wichtige Beiträge zur Topographie des südlichen Stadtteiles von Mctz, seiner Gräberfelder und seines Vorgeläudes. Dentlich prägt sich in den Funden die reiche Kultur aus, welche bier schon verhältnismässig früh geblüht hat, um dann schon zurückzugeben zu einer Zeit, wo Trier erst seine höchste Blüte erreichte. Das gewaltige nnd prächtige Amphitheater, das im Jahre 1902 erforscht werden konnte (vgl. Jahrb. d. Ges. f. lothr. Gesch. Bd. XIV), ist schon geschleift worden, als der snätrömische Mauerring der Stadt erhaut wurde, und blieb ausserhalb desselben. während in der Stadt ein neues, aber den veränderten Verhältnissen angepasstes weit kleineres Amphitheater erbaut wurde. Auf dem Territorinm des geschleiften Amphitheaters hat man die ältesten christlichen Funde gemacht. Südlich vom Amphitheater fanden sich 2 Steinsürge, welche interessante Bleisarkophage mit reichen Beigaben umschlossen (a. a. O. XV, 340 ff. Taf. XXVI-XXIX). In den Mauergürtel der römischen Stadt war die jetzige Citadelle einbezogen. Die Substruktionen der Stadtmauer hestehen anch hier aus alten Baugliedern, die znm Teil von den benachbarten Gräberfeldern geliefert wurden. Ein Tempel unbekanuter Bestimmung ist im Süden der Stadt durch Inschriftfunde gesichert. Weiter stidlich, bei der Lanette d'Arçon findet sich ein grosses Gräberfeld spätester, zum Teil sieher nachrömischer Zeit, fast ohne Beigaben, aber doch ergiebig, weil auch hier zum Teil altes Architekturmaterial zum Umstellen der Gräber verwendet ist. Hingewiesen sei auch auf die hier liegenden Reste einer nralten christlichen Kirche, deren Anfänge bis in spätrömische Zeit znrückreichen könneu (a. a. O. XVI, S. 369 ff.). Eine Reibe von altchristlichen Grabsteinen sind a. a. O. XVI, S. 346 beschrieben. Zahlreiche römische Inschriftsteine, meist Grabsteine kamen auch beim Niederlegen der Lunette zum Vorschein.

Unter den Brandgräberu sei hier uamentlich die Verbrennungsstätte erwähnt, welche weiter westlich, über die Strasse nach Montigny hinaus auf dem Plonierbungsplatze gefunden wurde. Nach den Funden ist sie sehon im ersten nachebristlichen Jahrbundert benutzt worden (a. a. O. XV. S. 349 f., XVI. S. 361 ff.).

Endlich liegt 700 m. südlich von der Lunctte d'Arçon schon innerhalb des Dorfes Sahlon ein weiteres spätes Skelett-Gräberfeld, nach dem Münzen hamptsächlich im IV. Jahrhundert benntzt. Doch sind hier augenscheinlich auch sebon in frährbnischer Zeit Beisetzungen erfolgt, wie einige frühe Grabsteine, darauter der interessante eines Sevir Augustalis Apollinaris, beweisen. (Vergt. anch a. a. O. XVII. S. 370ft.) Noch weiter südwestlich sind vor etwa 25 Jahren Beobachtungen genacht, die anf ein Nymphaem hinweisen, ein Brunnenheiligtum, in dem nehen Mercarins die Icovellauma verehrt wurde. Anch Weihungen an Rosmerta, Apollon und Mogoutia finden sich, und namentlich die letztere Verbindung ist interessant, da sie an den Beinamen des Apollo Mogounus, die 7tadt Mogoutiacum, als deren Teil wieder der viens Apollinensis erscheint, n. a. erinnert (vgl. a. a. O. XV. S. 368; XVI. S., 382).

Damit ist das namittelhar zur alten Stadt Metz gehörige Gehlet anscheinend sehon hörserheitten. Der Friedlinf, dieseus Grabsteiten sich hei dem Hofe la Horgne-an-Sahlon fanden, gehört nach Kennes Ansieht zu einer gesonderten galliseh-römischen Ansiedlung. Hier wurden gelegentlich von Anssebachtungen die reichsten Fnnde gemacht; zusammengehäuft lag eine Fülle von Steindenkmälern, darunter allein etwa 100 Grabinschriften, die in die Zeit von 1. bis III. Jahrhandert gehören und ebenso wie die Formen der Grabsteine ein interessantes Material zur Erkenntnis der Mischung römischer und gallischer Kultur, des allmählichen Vortrickens römischer Kultur und ühres endlichen Übervögens lieferu. Ans 7 Reliefs der Epona und 2 Steinen unt Darstellungen einbeimischer Göttinnen der Fruehltbarkeit darf man sechlissen, dass auch ein ländliehes Heiligtum sich in der Nähe hefaud. (Vgl. a. a. O. XV. S. 371 ff., XVI. S. 382 ff.).

Anf die Fulle interessanter Einzelheiten, welche diese glüteklichen Funde briugen, kann hier uatürlich nicht eingegangen werden. Es sei dafür auf Keunes ausführliche Behandlung verwiesen.

Die römische Wasserleitung von Gorze nach Metz, deren Aquädnkt noch hente als eine der imposantesten Rnineu römischer Zeit auf dentsehem Boden teilweise aufrecht steht, findet im XVI. Bande d. Jahrh. d. Ges. f. lothr. Geseh. S. 203 ff. eine eingehende technische Behandlung durch A. Doell.

Einen Beitrag zur Topographie des römischen Köln gibt Lehner (Korresp-Bl. d. Westl. Zischr. 1904 118 f.). And den bekannten Terrakotten der Kölner Töpferei (zuletzt Bonn. Jahrh. 110, S. 188 ff.) ist statt ad cantumas novas zu lesen. Gantunas eind durch eine Kölner Insehrift (Korresp-Bl. d. Westl. Zischr. 1904, S. 73) als dort verehrte Göttimen hekantt geworden. Ihr Name hängt zweifellos mit ganta, Gans (Plin. nat. hist. 10, 22), zusammen. Gantunae — Gänsemarkt oder Gänseteich dürfte demnach der Name einer Grillehkeit in Köln gewesen sein, der dann auf eine neue Griffehkeit, die gantunae novae übertragen wurde. Die Gantunae der Insehrift sind seine Schutzeiftingen.

Üher den Namen der Stadt Worms handelt K. Christ in der Zeitschrift "Vom Rhein" 1904 in mehreren Artikeln (S. 42, S. 54, S. 75). Der Amahme Cramers (Rheinisehe Ortsamen aus röm. Zeit), dass der Name ligurisch sei, pfliehtet Beck er bei (Vom Rhein, 1904, p. 301.), während Christ den Namen aus dem Keltischen erklärt.

Sehr ergiehig waren im Jahre 1904 die Grabungen iu dem Gebiete der Römerstadt Heddernheim, wo vor allem nahe der nach der Saalhurg führenden Strasse ausgedehnte rönische Töpfereien aus dem II. Jahrhundert gefunden wurden, die hier also wie oft unmittelbar vor der Stadt lagen. Die Tutersachungen sind noch nicht abgesehlossen, versprechen aber ausser für die Topographie von Heddernheim auch für die Geschichte der provinzialen Keramik wichtige Ergebnisse. Vgl. den kurzen Bericht im 28. Jahreschricht des Vereins f. d. histor. Museum, Frankfurt 1905. Wolff, Korrespondenzblatt d. Westd. Züschr. 1905. S. 25 ff.

In Günzburg sind nahe der Pfarrkirche Reste einer römischen Badeaulage, gefunden und ein Gräberfeld aufgedeckt (Korrespondenzblatt d. Ges. Vereius 1905, 72).

Das Bild der Zivilniederlassung bei der Saalburg wurde namentlich durch Feststellung eines Heiligtumes des Silvanus und der Diana bereichert (Zentralblatt d. Banverwaltung 1905, S. 259, vergl. auch Westd. Ztsehr, 1904 S. 342). Die wichtigste und grösste Untersuchung auf dem Gebiete der Villenforschung ist die vom Provinzialmuseum in Trier unternommene Ausgrabung der Villa bei Wittlich. Obgleich dieselbe noch nicht zu Ende geführt ist, soll doeb schon hier daranf hingewiesen werden; wir verziehten aber aus diesem Graude auf die Wiedergabe des noch unvollständigen Planes. Unsere Kenntnis der italischen Luxusvillen der Kaiserzeit ist leider noch eine sehr geringe, da keine der zahlreichen Ruinen vollständig erforscht ist. Die Beschreibungen solcher Villen durch antike Schriftsteller hat zuletzt Rostowzew besprochen und zur Erläuterung Villendarstellungen auf pompeianischen Wandbildern verwandt (Jahrb, d. Arcbäol. Instituts 1904 [XIX.] 103 ff.). Wie eine Illustration dazu nimmt sich die Villa in Wittlich aus - ein Bau, der offenbar weniger durch die innere Ausschmückung im Einzelnen (es fehlen beispielsweise Mosaikböden) als durch seine architektonische Anlage wirken sollte. Mit grossem Geschick ist sehon der Platz gewählt au dem steilen Abhange, der sieh dem Laufe der Lieser folgend in sanftem Bogen von Nord nach Süd hinzieht; hinter der Villa steigt der bewaldete Berg hoch auf und bildet den Hintergrund für den Bau, von dem man einen entzückenden Blick über das Liesertal und die nugrenzenden Höhen geniesst. Die Substruktionen der Villa, aus grossen Sandsteinquadern gefügt, lagen stets mehrere Meter hoch zu Tage und es ist fast nuverständlich, dass sie uicht längst nntersucht wurden. Wie die Villen der römischen Grossen bestand anch diese ans mehreren getrennten Gebäuden (diaetae), welche durch einen langgestreckten portieus, der sieh ganz der Krümmung des Ufers anschloss, zn einem einbeitlieben architektonischen Bilde zusammengefasst wurde. Die erhaltene Mauer ist ein Teil der Rückwand des porticus. Den Strebepfeilern entsprach jedenfalls eine vordere Reihe von Stützen, die jetzt, ebenso wie die nördliche nnd südliche Fortsetzung der Mauer, von der Lieser, welche seit dem Altertume ihr Bett näher an den Abhang berangeschoben bat, weggerissen ist. Diese Halle verkleidete so gleichsam den Soekel des Gebäudes, in dessen Mitte ein riesiger überwölhter Keller von 11.5 : 13.5 m lag, in den von dem porticus aus eine Türc führte. Über diesem Gang erhob sieh sieher noch ein zweites Hallengeschoss. Hinter der

Halle steht über dem grossen Keller und ihn rechts nud links überragend der Hanpthan, hastehend ans einem dem Keller an Grösse entbyselendenden Sanle, and vier dahinter liegenden kleinen Gemächern. An jeder Seite setzt noch ein Kelines Gemach und eine Exedra an, die sich wohl nach dem Obergeschoss des portiens öffnete. Nördlich davon liegt, durch einen Hof vom Mittelhan getreunt, ein ansgedelntes Bad, links ebenso durch einen Hofraum getreunt ein dritter Gebäudeksomplex, der cheafalls teilweise unterkellert ist, dessen Bestimmung im Einzelnen aber noch weiterer Untersuchung bedarf. Die Axen der drei Gehäude konvergieren gegen Osten entsprechend der Krümmung der Halle, an der sie lagen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen noch die sorg-fältigen, man möchte sagen monnnentalen Entwässerungsauhagen, die zugleich ansch für die Gestaltung der Gebäude manches ergeben. Des Einzelfunden nach darfte die Errichtung der Villa in die II. Hälfte des II. Jahrhunderts fallen.

Mit ihrer etwa 130 nı lang gestreckten Halle, die von den Düchern der dahniterliegenden Gebaude therargt vurde, bot die Villa bei Wittleb zweielles einen sehr stattlichen Anbliek dar und konnte sie sieh anch mit der Pracht der italisiehen Laxusvillen, wie sie uns Cieero, Plinius n. a. sehildern und die pompietanischen Madereien vor Augen führen, indet vergleichen, so ist ihr Typas, für masere Gegend nen, doch eine unmittelbare Übertragung des italisehen Laxusvillentvossel.

Einer späten Villa werden wohl anch die römischen Reste angehören, welche bei Frauzenheim (bei Station Pluwig der Rawerhahn) im Regierungsbezirk Trier gefunden wurden und Reste einer Badranlage erkennen liesen (Westd. Korrespondenzhlatt 1904), 8 20 [Kr fig er]). Ebenso die Reste bei der Abtekirche in Tobley (W. Schmitz, Korrespondenzhlatt d. Westd. Zuschr. 1904, S. 102 ff.). Vom Bonner Provinzialmaseum wurden Villenreste an der Strasse nach Kripp sädlich von Renagen und in Bonu selbst an der Koblenzerstrasse nufgenommen. Ansgedehnt und verhältnismissig sehr gut erhalten seheint die Villa zu sein, welche bei Köstlach (Kreis Alfkirch im Elasse) gefunden wurde. Anch dort fanden sich Badezimmer, an die sich nach den Breitenten der Tagesblätter ein Lichthof und Portiken anschlossen. (Vgl. Korrespondenzblatt d. Gesantvereins 1906), S. 69.) Cher Villerunde in Belgein vergl. Arch. Anz, 1905, S. 99.

Eine Auzahl sehlichterer Guisbofe und Banerngehöfte wurden nauestlich im Arheitsgebiete des Wiesbadener Museums gefunden, so bei Kiedrich (Mitt. d. Nass. Ver. f. Altert. 1904/5, S. 144°C.), wo die Kleinfunde auf die II. Halfte des II. Jahrlunderts hinweisen; bei Plorsheim (ebendort S. 67); bei Niederlahustein und Braubach (bechord r. 8, 76). Ein römisehes Gebände hei Weilheim in Hohenzollern wird D. Litt. Ztg. 1904, 2941 erwähnt, Reste eines römisehen Holzhanses bei Kaufhäuren im Korrespondenzblatt d. Gesantrereins 1905, S. 72.

Nehen der Erforschung einzelner Siedelungen, Orte, Villen u. s. w. geht die Forsehung heute mehr nud mehr darauf aus, die ganzen Besiedelungsverhältnisse grösserer Gebiete festzustellen. Bei der fortschreitenden Kultur, die zwar immer mehr Spuren alter Besiedelung aus Lieht bringt, namentlich seit der Dampfulfug die Felder tief anfwihlt, die Zaasmenelegung der Fluren, das Anlegen nener Wege, Verschleifen von Hohlwegen u. s. w., das Gelände maniefhaftigen, itefferufenden Ungestallungen unterzieht, diese Spuren aber rangleich auch zerstört, ist es böchste Zeit, nufzunehmen, was noch anfzunehmen ist. Hier hat die lokale Forschung ein grosses Gebiet, auf das sie uleht nachdreakließ genug hingewissen werden kann. Denn solche Arbeit kann nur hei inthuer Kenutnis der Gegend, bei innuer wiederholten Streifzügen, bei naumlehfaltigen Bzeichungen zu den Bewolnern geleistet werden. Die Ergelmisse sind sehr interessante und weitgehende. Besiedelungsdichtigkeit und damit Art und Intensität der Bodenwirschaft, Bevolkerungswechel, Kunturneität der Besiedelung, Wege und Strassen — alle diese historisch wiehtigen Fragen bernien auf solchen topographischen Beschachungen, die sich natüffein hielt auf das Rönische beschrünken durfen, sondern von den ältesten Spuren an alles in gleicher Weise mindestens bis zur Karviligerzeit bertlekschiefen untsesen.

Cher die römische Besiedelung des Kreises Diren teilte Dr. Se hoop seine Bechaeltungen and der Sojlahrigen Hamptversammlung des historischen Vereins für den Niederrhein mit (vgl. auch Korrespoudenzblatt des Ges. Vereins 1905, S. 70), mus denen die grosse Diehtigkeit der Besiedelung in römischer Zent, ihr Charakter als Einzelsiedelung klar hervorgeht. Darin stimmen seine Resultate durchaus mit underwärts gennachten Beobachtungen überein. Andererseits steht seine Feststellung, dass die fränkische Besiedelung ur eine verbaltnismussig geringe war, viel ursprünglich behantes Land veröden lies, meist nicht an die römischen Siedelungen anknüpft, im Gegenstatz aus sonsägen Beobachtungen, die oft gerade das direkte Anknüpfen des fränkischen an römisches erweisen.

Vor allem sei aber anf den Anfsatz Schmungehers in der Westd. Ztsehr. 1904 aufmerksam gemacht, der die Ergebnisse der jahrelangen Forschungen des Verfassers über die Fömischen Strassen in Rheimbesen bringt.

Hier kann natürleh nicht auf die Fulle einzelner kleiner Peststellungen hingewiesen werden, wie sie im Laufe des Jahres allerorten, von afmerksonne Altertunsdorseher arbeiten, gemacht sind. Das Bild würde trotz aller Sorgfalt ein einseitiges werden, da die Nachriehten darüber zu nugleich veröffentlicht bezw. mitgeteilt werden. Für ein besonders reiches Gebiet, das seit langem arbähologisch gut überwacht ist, die sudliche Wetteran, hat die römisch-germanische Kommission sieh jetzt mit den beteiligten Museen und Vereinen in Beziehung gesetzt, um die archäologische Überwachung fortzufilnen und dareh kleine Unterauehungen zu ergäuzen. Wir beabsiehtigen im kommenden Jahre über diese Arbeit zu beriehten und darbei zugleich auf einzelne allgemeine Gesiehtspunkte, die sieh daraus ergeben und Nachprafung in auderen Gebieten erwänscht seleinen lassen, hinzurweisen.

Kurz mag hier noch auf ein paar Grabfunde hingewiesen werden, die aus bestimmten Gründen ein Interesse beauspruchen können. So wurde bei Wittlieh (vergl. oben) ein Grab des I. Jahrlunderts mit prächtigen wohlerhaltenen hunten Glasgefässen gefunden und vom Trierer Provinzialmuseum erworben. Ein Brandgrab bei Adenau a. d. Abr (jetzt im Bonner Provinzialmuseun, Korrespondeubhatt d. Westd. Isskern. 1904, 8. 1609, enthielt in einer Steinkiste eine Holzkiste. Während die sonstigen Beigaben, Glasuruen, Sigillatateller mit Barboineverzierung, eine Traglaterne gleich solchen nus Pompei und Hereulaum übereinstimmend mit einem Grosserz des Domitian und einem Mittelze des Nerva das Grab in die Zeit um 100 p. Chr. datieren, fand sieb in demselben Grab ein Denar des L. Thorias Balbus vom Jahre 94 vor Chr., eine Münze, die in augneteischer Zeit gerade im Rheinland mehrfach kursiert (yel. Westfal. Mitt. III. S. 56, 2. Novaesium S. 253), die aber zeigt, wie vorsiehtig nam mit der Datierung eines Grabfundes nach einer einzelnen Münze sein nusse.

Im Landkreise Hanau wurde unweit des Kinzigbeimer Hofes eine kleine Gruppe von Gribern des IL Jahrhunderta gefunden, die ansebeinend zu einem in niehster Näbe 1904 festgestellten römischen Gutsbofe gehört. Die genamen Beobachtungen ergeben in dieser Gegend fast zu jedem Landsitz anch ein zugehöriges kleines Gräberfeld. Der Charakter der Einzelsiedelung tritt auch darin schaft hervor.

Umfasseuder, weil zu einer grösseren Niederlassung gehörig, ist der Friedbof, welchen der Friedberger Altertumsverein bei Illeldenbergen i. Wetteran ausgebeutet hat (Hess. Quartalblätter III. Nr. 15, 8, 506).

Über einen römischen Grabfund bei Worms, der auch für die Strasse Worms-Alzey von Bedeutung ist, ist in "Vom Rhein" 1904, S. 91 f. berichtet.

Ein Mnitzer Skelettgrab (Iless. Quartalblütter III. 1904, S. 515) ist nameutlich dadurch interessant, dass als Deckel des Sarkoplages ein älterer Grabstein, der des Sklaven eines centurio der XXII. legio primigenia, verwandt ist.

Dankenswert ist die Veröffentlichung von Notizen über die Aufdeckung eines römischen Friedhofes in Regensburg in den Jahren 1872-74, die H. Lamprecht (Programm zum Jahresberichte d. Kgl. Neuen Gymnasium in Regensburg 1903/4) aus den hinterlassenen Papieren des Pfarrers Dahlem berausgegeben hat. Das Grabfeld lag an der Römerstrasse, die Augusta Vindelicorum mit Castra Regina verband. Offenbar begannen die Begräbnisse an der Strasse selbst. Je mehr man sich von der Strasse entferut, desto mehr nehmen die Skelettgräber zu. Weiter westlich schliesst sieh dann ein ansschliessliches Skelettgräberfeld an. Die sorgfältigen Beobachtungen und Aufzeichnungen Dahlems ergeben mancherlei für die Grabriten. Die Münzen beginnen mit Vespasian, doch ist nach den Gefässfunden wahrscheinlich, dass die Benutzung nicht vor Marc-Aurel begann. Die Skelettgräber scheinen nach den Beignbeu gleiehzeitig mit den Brandgräbern zu sein. Es zeigt sich also, wie die Sitte des Bestattens gerade im II. Jahrhundert allmählich neben der Verbrennung sieb einbürgerte. Ebenso scheiut sieh dann bei den Skelettgräbern allmählich die Sitte der Ostrichtung auszubilden, die in dem erwähnten zweiten ausschliesslichen Skelettgräberfeld durchweg innegehalten ist. Interessant ist, wie in diesem Gräberfeld das Inventar mehr und mehr an das übliche der fränkisch-merowingisehen Epoche anklingt. Es zeigt sich deutlich ein ständiges Zunchmen germanischen Einflusses.

Um anch hier ciniges ans Nachbargebieten zu bringen, verweisen wir auf den Anfastz vom Heierli, Archiologische Funde in St. Gallen und Appeneilt (Anzeiger für Sehweizer Altertumsk. 1904/5, Nr. 1, S. 1ff.). In Wilherg (Kanton Solodharn) wurde ein römischer Gehäudekomplex aufgedeckt, in dem sieh Ziegel der XXI. Legion fanden (Korbl. d. Gesantvereins 1905, S. 63), was immerhin hemerkt zu werden verdient, da auch nördlich von Vindonissa die Strasse nach Rottweil von Niederlassungen begleitet wird, in denn Militärziegel der XXI. und XI. Legion, der beiden Legionen die nacheinander in Vindonissa liegen, vorkommen.

Für die Landes und Ortskunde Österreichs zur Römerzeit ist ein mufassendes Neabeshlagewerk, dessen Zwockmäsigkeit freillier erst durch die Praxis erprobt werden muss, in Fritz Piehlers Austria Romana erselinene (Quellen und Forsehungen zur alten Geschichte und Geographie, beransgegehen vom N. Sieglin, 18412—4). Est ein "geographisches Lexikon aller zur Römerzeit in Österreich genannten Berge, Flüsse, Häfen, Inscin, Ländern, Meere, Postorte, Seen, Städte, Strassen, Völker\*.

Schr sehöre Resultate haben die Forschungen und Ausgrabungen in mot bie Pola (Gnirs, Gister, Jahresshefte 1904, Beihalt x. 5 1fz, S. 131 fft.). In Val Catena and Brioni Grande wurden prächtige Hallenbanten eines Tempelbezirkes freigelegt. An beiden Enden des Bezirkes liegen Tempel, von denen der eine dem Neptun geweibt war, wie sehon der Schunek der korinthischen Kapitelle (Fisehleiber als Voluten, Dreizack) audentet. In der Mitte der ganzen Anlage steht das Postament einer Staten. Alles gehört bester Zeit an Ein grosser Ban westlich von dieser Anlage ist durch eine Munze des Claudins, die im Mörtel gefunden werde, in die Zeit nach 4 in. Chr. datiert. Die grossartige Gesantaulage mit ihrer auscheinend sehr guten Einzelausführung ist serecht geeignet auf den Untersehled zwischen den Provinzen am Ritein, die ihre Kaltur doeh im wesseultehen durch gallisehe Vermittelung erhielten, und dem unter unmittelbarem itälischen Einflusse stehenden Istrien hinzuweisen, ein Untersehled, der erst ganz allmählich mehr verselwindet.

# IV. Numismatik. Von H. Dragendorff.

Ungemein gross ist die Menge römischer Minzen, die in jedem Jahre in unserem Arbeitagehiete zutage kommt. Die Selatzung der einzelnen Münze als eines historischen Dokumeutes ist freilieh stark zurückgegangen, und mit Funden einzelner Münzen wird sieh ein Berieht, wie der nusere, nur in Ausnahmefäller zu befassen hahen. Eine einzelne Münze kann weder die Anwesenheit der Römer an dem betreffenden Orte beweisen, noch kann sie in den meisten

Fällen eine exakte Datierung eines Fundes liefern. Denn die Münzen sind weit über die Grenzen des von Römern betretenen Gebietes hinausgewandert und das einzelne Stück ist oft lange im Kurs geblieben, ehe es in den Boden kam (vergl. z. B. N. 44) und kann desilab) unr einen terminus post quem abgeben.

Weit wiebliger ist die geunne Durcharbeitung grösserer Münzmassen, sel es, dass es sich um Schatzfunde handelt, die uns datum ein Bild der Züssammensetzung des kursierenden Münzbestandes in einem ganz bestimmten Moment geben, sei es, dass es sich um die gesamten an einem Orte anffretenden Münzen handelt, um so wiebliger, je euger die in Betracht kommenden zeitlichen Grenzen sind. Erst ams solchen Beobachtungen kann unan allmählich die sieheren Normen für die Benutzung der Mituzen als Zeitmesser alleiten. Nelenbeit ergeben sich daraus eine Menge interessanter historischer, kulturbistorischer, untionalökonomischer Resultate.

Schon die Bearbeitung der Münzen von flattern, die alle zwischen 11 v. Chr. and 17 n. Chr. dorthin gekommen sein mitsen, ergab mancherlei. (Vergl. Ritterling Mitteil, d. Westf. Altert.-Komm. H S. 113ff., Dragendorff ebend. 111 S, 55ff.) Ein weit grösseres und daher zu siehereren Ergebnissen führendes Material ans fast der gleichen Zeit, die Münzen ans den frührömischen Wohnplätzen in den Selsschen Ziegeleien bei Neuss, hearbeitet Strack (Novaesinu, Bonner Jahrb, 111/112, S. 419ff.). Es ist znm ersten Male, dass von einem Fundorte eine wirklich grosse Masse von Kleingeld der frühen Kaiserzeit ans seharf hegrenztem Zeitraume vorliegt. Die für die Frühzeit eharakteristische Mischung von römischem und gallischem Geld zeigt sieh anch hier. Das gallische ist aber durchweg Kleingeld. Die gallischen Goldmünzen sind bereits in dieser Zeit gänzlich aus dem Verkehr verschwunden, ebenso die Silbermünzen. Nur vier gallische Kleinsilbermünzen finden sich noch. Mommsens Annahme (Röm. Münzwesen S. 685) eines Verbotes des gallischen Edelmetallgeldes bestätigt sieh also. Ebenso ist offenhar fremdes Knpfergeld verboten gewesen. Dagegen war das gallische Kleinknpfer bis znm Ende der Regierung des Angustus für Gallien anerkanntes Geld und ist offenbar, wie ans der grossen Masse zu sehliessen ist, noch während dieser ganzen Zeit gesehlagen worden. Die republikanischen Asse sind fast vollständig versehwunden. Darans erklärt sieh die starke von Augustus für Gallien angeordnete Kupferprägung. Denu gerade hier forderten die Verhältnisse offenhar eine enorme Masse kleinen nud kleinsten Geldes. Am sehlagendsten zeigt das die offenbar, wenn anch nicht staatlich ins Leben gerufene, so doch staatlich geduldete Halbierung der Münzen, welche anch wieder für die Frühzeit eharukteristisch ist (in der Münzmasse von der Selsschen Ziegelei nieht weniger als 385 Stück!). (Vgl. Ritterling and Dragendorff a. a. O. Strack, Bonner Jahrb, 108/9, S. 1ff.) So verfügte man am Rhein sehliesslich über Nominale von 20-15-10-71/2-5-21/2-11/4 and 5/2 Pfennig Wert.

Die Gesantheit der im Erdlager von Hofhe im (ca. 40-60 m. Chr.) gefnndem Münzen behandelt Ritterling unter Beifügnug einer Reihe wichtiger Beohachtungen. (Nass. Ann. XXXIV S. 24ff.) Interessant ist zunächst der Nachweis, dass die Agrippamituzen nicht unter Angusuus, sondern erst unter Tiberius geachlagen sind, ein Resultat, das Strack (Bouner Jahrb. 111/112, S. 449 Anm. 1) dahin erweitert, dass die Prägung möglicherweise sogar erst unter Caligula erfolgt sei.

Za dem, was neuerdings über die halbierten Mittelerze und ihr Vorkommen in Funden der angusteischen Zeit gesagt ist, lehrt Hofheim, dass die offizielle Teilung der Münzen sich offenbar auf diese Frithzeit beschränkt, dass dagegen der giltige Umlanf soleher Stücke in elandischer Zeit noch fortdauert und infolge dessen hin und wieder eine private Teilung einer Münze auch später noch vorkommt, wie vereinzelte geteilte Münzen späterer Knüer zeigen. Die Masse der in Hofbeim gefundenen Halbstücke sim dag anz hagegeffliene Stücke angantseischer Zeit.

Eine weitere für die Zeit von Hofheim charakteristische Erscheinung sind die zahlreichen barbarischen Nachprägungen römischer Reichsmünzen, sicherlich eine offizielle (auch durch Nachstempel anerkaunte) Münze gallischen Ursprungs. Es ist neuerdings auch eine solche in Haltern gefunden, so dass man den Beginn dieser Nachprägungen jetzt noch etwas früher ansetzen kann (vgl. Ritterling a. a. O. S. 38). Ritterling vermutet, dass sie den Zweck hatten, die kleinen barbarischen gallischen Kupfer-Quinare zu ersetzen, welche in augusteisehen Funden so zahlreich sind, dagegen in Hofheim fehlen. Es spricht dafür ihr geringes Gewicht und die geringere Grösse gegenüber den staatlichen Prägungen, deren Stempel sie nachahmen. Die Auswahl der nachgeahmten Stempel gibt zugleich ein Bild der damals in Gallien und am Rhein geläufigsten Typen der Reichsmünze. Dieses Prägerecht der gallischen civitates muss mindestens noch die Zeit des Clandins nurfassen, da Stempel dieses Kaisers häufig in barbarischer Umprägung vorkommen. Auch im Legionslager in Neuss, auf dessen Verwandtschaft in den Einzelfunden schon hingewiesen ist (S. 26) finden sich diese Nachprägungen. Zu scheiden sind natürlich von diesen offenbar anerkaunten Nachprägungen andere, die zwar ebenfalls römische Münzen der Kaiserzeit nachahmen, aber als in nicht unterworfenem römischem Gebiet entstandene sieb in dieselhe Reihe stellen, wie die zahllosen sonstigen gallischen Münzen, welche griechische oder italische Münzstempel nachprägen.

Hingewiesen mag noch darauf werden, dass in Hoftelm wie in Haltern muter den Angestsmännzen die Prägiungen der gallisehen Stüdte die Häislene weit ührerwiegen. Und wie man an der Halterner Munzansses konstatieren kounte, dass in dannaliger Zeit das Durchsiekern der nenen Munzen bis an die Grenze elue gewisse Zeit branelute, und beim Silber nathrilei länger als beim Kupfer, so dass z. B. das Silber noch fast durchweg der republikansieden mod Trimuvinstaetei entstamut, so auch in Hoftein. In dem unter Galiguia angelegten Lager sind die Munzen des Augustus und Tiberins sehr viel zahlreicher als die des Galigala und Chaudius. Silbernufnzus sind überhampt unzwei gefunden (der Prozentsatz ist in Haltern sehr viel höher), beide Stücke stammen noch ans vorangastscheler Zeit.

Eine der häufigsten Kupfermünzen der angusteisehen Zeit, die z. B. in dem Selssehen Münzfunde bei weitem die häufigste ist, die Lyoner Altarmünze, ist neuerdings mehrfach Gegenstand der Besprechung gewesen. Von Willers war in seinem Aufsatze über die Münzen der römischen Kolonien Lugdnnum, Vienna, Cabellio, Nemausus die Behanptung anfgestellt, dass diese Münze die Bezeichnung "Altarmünze" zu nurecht trage. (Wiener numismat, Zeitsehr, 1903 XXXIV S. 79ff.) Vielmehr sei die Darstellung der Rückseite ein "ovarinm", eine Vorrichtung auf der spina im Zirkus, auf der mittelst eiförmiger Gegenstände dem Publikum die Zahl der Umläufe erkennbar gemacht wurde. Diese Dentung hat bereits von verschiedenen Seiten Widerspruch gefunden (Strack a, a, O. S. 442f., Poncet and Morel Rev. namismat, 1904 S. 46ff.). Auch Hirschfeld (Westd, Ztschr. 1904, S. 91, Anm. 3) schliesst sieh dem Widerspruche an, wie mir seheint, mit vollem Recht. Allein schon der Gedanke, dass ein Zirknsgerät die Münze der Hauptstadt Galliens schmücken sollte, ist unbefriedigend. Dazu kommt die Legende der Münze "Romae et Augusto", die zu dem Charakter der Münze so vortrefflich passt, sich aber dann mit der Darstellung nicht vertragen würde und von ihr getrennt werden müsste. Endlich sehen die von Willers nachgewiesenen "Ovarien" eben doch ganz anders ans. wie das Monnment auf den Lyoner Münzen. Aus der Inschrift ist vielmehr der Beweis zu entnehmen, dass in der Tat das Heiligtum in Lyon dargestellt sei, sei es nun der Altar selbst, sei es die Umfassung, wie Strack a. a. O. vermutet. Mit Recht weist Hirschfeld a. a. O. daranf hin, dass die Victorien und der Eichenkranz zwischen Lorheerzweigen auf der Münze auf die durch die Siege des Augustus erfolgte Rettung der Bürger hinweist (vergl. den Schminek, den Augustus Haus im J. 27 v. Chr. auf Senatsbeschluss erhält: Lorheer und die eichene Bürgerkrone über der Tür; Dio, 53, 16)1),

Bonner Jahrb. 111/112 S. 432 ff. versacht ferner Strack den Nachweis, dass die Altramütze von Lyon nicht Provinsianilmutze in dem Sinne einer von dem Landtage der tres Galliae geschlagenen Münze sei, sondern ein kaiserliches Kapfergeld, im Gegeinsatz zu der vom Senat geprägten S.C.-Münze. Dus würde besonders dann interessant sein und ein Licht auf die inneren politisehe Nerhältnisse werfen, wenn Stracks Annahme sich bestätigte, dass gerade in den Jahren, welchen die Masse der Prägingen dieser Altarnütze angehören, die Präging von Knyfer durch den Senat stockt, also ein vorsichtiges Zurück-drägingen des Senates aus einer seiner Positionen sich ergalbe. Anders unteilt allerdings Grueber (Num. Chroniele 1904 Roman bronze eoinage from B. C. 45—3), der gerade den Jahren 10—5 v. Chr. eine starke Knyferprägung zutelt, so dass die Lücke in der Senatsprägung gutelt vorbanden wäre, und damit der von Strack anfgestellte Zusammenhang zwischen der Senatsprägung micht vorbanden wäre, und damit der Jopore Altarmünze wegfallen wärde.

<sup>1)</sup> Seine neuerlings ausgesprechene Ansicht (Soc. nation des Antiquaires de France Centennier 1864-199), 8. Jilft, dass das zu Ehren der Homa und des Augstund in Lyon eingesetzte Fest nur die Ungerstätung eines sehen früher in Lyon von den Galliern begangenen Festes sei, undiffiziert Hirs-Fried selbst in der Wend. Exsch. 1994 S. 89ff.; das Datum der Weihe des Altars, der I. August ist wohl römischen Urserunger. Es ist der Tag der Erbertung Abzandber.

Für die schwierige, oft berührte Frage nach der Bedeutung der Nachstempel, welche gerade auch auf den Lyoner Altarmünzen sich in grosser Zahl finden, stellt Strack eine eingehende Behandlung in Aussicht.

Die Gesamtheit der im Gebiet des Legionslagers in Neuss gefundenn römischen Manzen ist von Lehner Novaesium S. 246 ff. hehmadelt. Auf die Ergebnisse für die Geschichte des Ortes, die er daraus gewonnen, ist sehon oben S. 27 hingewiesen worden. Im Zusammenhang mit den obigien Ausführungen sei gernde auf die Verschiedenartigkeit der frühesten Münzfunde im Gebiete des Lagers und denen von der Selsschen Ziegelei hingewiesen, die allein sehon geungt, um die erst nach der augusteisehen Zeit erfolgte Bestzung des Legionslagerplatzes zu heweisen, trotzdem 50 Munzen angusteischen Gepräges gefunden sind. Im Gegensatz zu angusteischen Münzmassen sind sowohl das republikanische Geld als auch die halbierten Stücke, als auch endlich das gallische Kleinerz. — alles gleich charakteristisch für augusteische Fundplatze — im Gebiete des Legionslagers bis auf wenige Exemplare versenbunden 1).

Es sind somit, wie die vorhergehenden Seiten zeigen, für die Münzgesehichte der frühen Kaiserzeit eine Reihe wichtiger Funde planmässig aus mit hestem Erfolge ausgebeutet worden uud man kann um vünnehen, dass ähnliche Üntersuchungen, wie die genanuten, anch für spätere Zeitabsehnitte ancestellt werden.

Im Zusammenhang hiermit sei auf eine audere umfassende Arbeit hingewiesen, welche es sich zur Aufgabe macht, alle in einer ganzen ausserhalb der Greuzen des römischen Reiches gelegenen Provinz gefundenen Münzen zusammenzustellen. Auf der Hanntversammlung des Gesamtvereins deutscher Geschichts- und Altertumsvereine in Danzig herichtete Peiser über römische Münzen in Ostpreussen (vgl. d. Referat in dem Korresp.-Blatt d. Ges.-Vereius 1905 S. 50 ff.). Nicht weniger als 6000 römische Münzen von 139 verschiedenen Fundplätzen konnte Peiser als in Ostpreussen gefunden nachweisen, die (abgesehen von zwei republikanischen Münzen und einer des Augustus) von Nero his Theodosius II. reichen und in ihrer Gesamtheit einen interessanten Beleg für die mittelbaren Beziehungen dieses Landes zum römischen Reiche ahgeben. Besonders gewinnen wird die Arheit noch an Interesse, wenn gleiche Zusammenstellungen für andere deutsche Landesteile einen Vergleich ermöglichen. Ostpreussen scheint ganz besonders reich an römischen Münzen zu sein, für die Geschichte antiken Handels ein wichtiges Ergehuis. Erfreulich ist, dass der neugegründete Nordwestdeutsche Verhand von Altertumsvereinen als eine erste gemeinsame Aufgabe die Sammlung der in seinem Gebiete gefundenen Römermünzen beschlossen hat, eine Arheit, welche die weitere sehwierigere vorbereiten soll, den sonstigen römischen Import und endlich den Einfluss des römischen Handwerks auf das des gleichzeitigen freien Germanien festzustellen.

i) Wie dasselbe Münzblid, dass die grossen Funde bieten, sich auch im Kleinen wiederholt, zeigt ein Fund in Wiesbaden (Mitt. d. Vereins für Nass, Aliertumskunde 1904 S. 7ft.): 3 kieine gallische Kupferquinare, eine Altarmünze von Lyon, eine Divus Augustas und eine barbarische Nachprägung desselben Stemmels.

Ewithint seien bier einige bedeutendere Müzschatzfuude aus sömischgermanischem Gebiet. An den bekannten Metzer Denarfund von 1881 (zuletzt wohl von Hettner, Westd. Züschr. VII 1888 besprochen) sehliesis sich ein Fund von 1903 an, der anf der Friedhofsinsel uördlich von Metz geunacht warde und etwa 400 Denare undrastet. Während das jüngste Stick des frühren Fundes im Jahre 15 v. Chr. geprägt ist, stamunt das jüngste des neuen Fundes aus dem Jahre 28 v. Chr. (Keune, Jahrb. d. Ges. I. lothr. Gesch. u. Altertunsk. XV S. 448). Bet dieser Gelegenheit wird noch ein dritter Denarfund dieser Zeit – 20 Denare des Augustus — erwähnt, der 1875 bei der Kirche von Sablon gemacht und im Bestic des Hern E. Huber in Sanzgenund ist.

Gehören diese Funde der Zeit an, als das nengewounene Land noch gelegentlich durch Einfälle der Germanen beunruhigt wurde, so fällt ein Münzfund unbekanuten Fundortes in Birkenfeld, der sich sehon lange im dortigen Museum befindet, aber erst jetzt bekannt wird, iu die Zeit einer anderen grossen Gruppe von Funden, die Zeit, als die Germauen die Grenzwehr niedergeworfen haben und die Provinz überfluten. Er euthält 422 Kupfermünzen des III, und IV. Jahrhunderts (Gallien bis Arcadius, Westd. Korrespondenzblatt 1904, S. 34 ff.). Ans den Jahren 375-423 stammen die Münzen eines Fundes von Enns (Korrespondenzblatt d. Ges. Vereins 1904, S. 262), während der grosse Fund von Nanterre (fast 2000 Denare u. Antoniniane von Albinus u. Septimius Severus bis Gallien) etwas früherer Zeit, der Zeit unmittelbar uach Aufgabe des Limes angehören (Blanchet Rev. num. 1904 S. 461 f.). Wohl nicht infolge kriegerischer Wirren versteckt, sondern verloren ist eine Rolle von 17 Silbermünzen, welche noch mit Zeug umwiekelt in Trier an der Ecke der Saar- und Heiligkreuzerstrasse gefunden wurde. Die Münzen reichen vom Jahre 159 bis auf Alex. Severns (Westd. Korr.-Blatt 1904 S. 163, Ann. 2). Jeder solche Münzfund gibt ein Bild von der Zusammensetzung der gleichzeitig kursierenden Münzmasse, einen Beitrag zur Geschichte des Münzumlaufes, während die Gesamtheit der Münzfunde wiederum zu historischen Schlüssen verwendet werden kann.

Za den Minzen der Spätzeit ist ein Aufsatz vom Maurice, l'iconographie par les médailles des empereurs romaines de la fin da III et du V sielees (Rev. numismatique 1904 S. 64 ff.) erschienen. Ebendort (S. 208 ff.) handelt de Foville über einen aureus des Kaisers Tacitus. Forrer setzt in d. Jahrh. d. Ges. f. lothr. Gesch. n. Alternusk. XV 110 ff. n. XVI 385 ff. seine Behandlung der keltischen Nauismatik der Rhein- und Donaulande fort, ein Gebiet, das eine Menge der interessautesten Ergebnisse für die Beziehungen der Kelten zu ihren Nachbarn, ihre Beziehungen untereinander, die Zeit dieser Beziehungen u. s. w. bringt. Auf dle Fülle der Elizelergebnisse dieser wichtigen Aufsätze kann hier nattifieln nar hingewiesen werden. Cher Nachahnung römischer Munzetenuel auf gallischen Minzen handelt Blauchet (Rev. numism. 1904 S. 23 ff.), gallische Minzen aus der Gegeend von Nauey bringt Beaupt'e (chend. S. 297 ff.), sellische

V.

# Epigraphik.

Von H. Dragendorff.

---

Das Jahr 1904 ist für die römische Epigraphik Westdentschlands von cinschneidender Bedeutnng; von dem Corpus inscriptionnm latinarum sind die lange erwarteten Hallshände, welche die Inschriften der Gallia belgica nnd Germania superior nmfassen, erschienen (XIII 1.2 u. XIII 2.1), der Band der Inschriften von Germania inferior soweit gefördert, dass sein Erscheinen in allernächster Aussicht steht. Von Hirschfeld und Zangemeister in jahrelanger Arheit vorbereitet, ist das Werk jetzt zu Ende geführt, nachdem für den verstorbenen Zangemeister A. v. Domaszewski eingetreten. Nach Erscheinen der luschriften von Germania inferior wird die römisch-germanische Forsching über das gesamte bis dahin bekannte Inschriftenmaterial Westdentschlands in übersichtlieher und gereinigter urkundlicher Form verfügen. Was man hisher mühsam aus teils veralteten, unvollständigen und fehlerhaften Sammlingen entuehmen und in der ganzen weitschichtigen Literatur zusammensuchen musste, findet man ietzt beguem vereinigt. Mit dem Gefühl der Dankbarkeit gegen alle die, welche zu dem Zustandekommen dieses grossen Werkes beigetragen haben, vor allem die Herausgeber, wird sich der Wunseh regen, dass nnn das neue Material, das in jedem Jahre hjuznkommt, nicht wieder der alten Zersplittering anheimfalle, sondern dass die gewonnene Übersicht über dasselbe danernd gewahrt bleihen möge. Wie in der Einleitung dieses Berichtes ausgesprocheu ist, hoffen wir künftig das nusrige dazu heitragen zu können, indem wir von dem Zeitnnukte an, wo die römischen Inschriften Deutschlauds gesammelt vorliegen, in einem jährlichen epigraphischen Berichte das neu hinzukommende Material znsammenstellen und so eine Art fortlaufender Ergänzung des Corpus den Forschern zur Verfügung stellen. Es besteht die Absicht, einen solchen Bericht znm ersten Male im nächsten Jahre diesen Berichten beizugehen, der die Inschriften bringen soll, welche seit dem Erscheinen der drei Teile des Corpus gefunden sind. Anch wichtigere Literatur zu einzelnen Inschriften soll in diesem Berichte uachgetragen werden. Wir nehmen aus diesem Grunde davon Abstand, einzelne nene Inschriften in dem vorliegenden Berichte zum Abdruck zn bringen, um jenem Zusammenfassenden nicht vorzugreifen, und begnügen nus damit, auf ein paar Arbeiten und Notizen epigraphischen Inhaltes aus unserem Gehiete hinznweisen.

In erster Linic sei bier anf zwei Aufsütze von Domaszewskis in der Westdeutschen Zischr. 1904, S. 159 ff. und S. 309 ff., aufmerksam gemacht. In dem ersten, "Zur handschriftlichen Überlieferung der niederrheinischen Inschriften" handelt Domaszewski auf Grund handschriftlichen Materiales über die ietzt teils zerstreute, teils zugrunde gegangene Blankenheimer Antikensammlung, über die Xantener Inschriften und die Sammlung in Cleve, über die von Ewich überlieferten Utrechter Inschriften und über einen neueu bisher nicht ausgebeuteten eodex des Ewich in Berlin. In dem zweiten werden Bemerkungen zu Trierer und Mainzer Inschriften aus Papieren Sehannats. die sieh jetzt in der erzbischöflichen Bibliothek in Prag befinden, mitgeteilt, Der Wert dieser handsehriftlichen Überlieferung ist ja längst auerkannt, und gerade für das Corpus inscriptionum latinarum ist sie im weiten Umfange ausgenutzt. Domaszewskis Arbeiten zeigen aber, dass sie auch für unsere Gegenden noch lange nicht vollständig ausgesehöpft ist, sondern dass sieh ans ihr noch wertvolles Material in Menge gewinnen liesse. Fundorte jetzt beimatloser Inschriften, Absehriften jetzt verschollener Steine, vollständigere Abschriften ietzt unleserlich gewordener oder teilweise verlorener Steine u. s. w. ergeben sieh auf Schritt und Tritt. Einen besouderen Wert kann diese handsehriftliche Überlieferung durch Hinweis auf hisher nicht genügend beachtete Fundplätze gewinnen. So sei, um uur eines hier zn erwähnen, auf die Bemerkung Domaszewskis zu den Utrechter Insehriften (a. a. O. S. 183 f.) hingewiesen, dass diese Inschriften zweifellos aus dem Heiligtum des Rheinhafens hei Vechten, dem alten Feetio, stammen, und ihr Fundort zur Auffindung dieser Aulage führen kann. Es sei daher auch an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht, wieviel wertvolles Material, anch abgesehen von dem inschriftlichen, in alten Aufzeichnungen steekt, ein Material, dass unr zum allerkleinsten Teile bisher ausgebeutet ist. Aus alten Akten von Vereinen und Sammlungen, alten Handschriften u. s. w. ist sieher noch eine Fülle der wertvollsten Hinweise auf Funde und Fundstätten zu gewinnen, und jeder lokale Verein sollte sich bemühen, diese Quellen für sein Gebiet auf das eingehendste zu henutzen, wie auf der audereu Seite jede Mitteilung über das Vorhandensein solcher, oft weit von ihrem ursprünglichen Boden verschlagenen Aufzeichnungen auf das dankbarste begrüsst werden wird.

Im Korrespondenshlatt der Westd. Zeitsehr. 1994, S. 163 ff., bespricht Domaszewski die sehon ohen S. 37 erwähnte Inschrift aus Trier, welche bezeugt, dass in Trier in der Frühzeit (Domaszewski setzt die Inschrift nach den Schriftzeichen in die Zeit des Augustus, sie wäre also eine der ältesten Trierer inschriften; iene Als gelegen hat.

Eheudort S. 72 macht Graeven auf einen der (gleichfalls sehon ohen S. 38) erwähnten Sandsteinsarkopluage aufmerksam, welcher auf dem Deckel die Insehrift MANARINI (die ersten beiden Buchstaben durchstriehen), auf dem Rande der einen Längswange MARINI trägt. Dieselhe Insehrlift kannte man sebon von einem Trierer Sarkoplag, der bei St. Matheis gefunden ist. Marinua ist also ein Trierer Steinmetz, und es ist nnn weiter interessant, dass an der Porta nigra das häufigste Steinmetzzeichen MaR lantet. Die Funde in den Sarkoplasen gebören dem III. anseheinstlichen Jahrhuudert au.

Üher das Original der bekaunten Trierischen Constantiusiuschrift handelt Graeven in der Westd Zischr. 1904, S. 24 ff. Mit Hülfe eines DiptychonFragmentes aus St. Paulin bei Trier, wo auch die Inschrift gefunden ist, stellt Graeven fest, dass die Inschrift nach diesem Diptychon gefertigt, d. h. absichtlich gefälscht ist.

Von den erwähnten zahlreichen Inschriften, die nenerdings in Metz gefunden sind, hat ein grosser Teil sehon im Corpus Aufnahme gefunden. Doeh sei auch an dieser Stelle auf die eingehende Behandlung und Ambeutung der Inschriften durch Kenne im Jahrh. d. Ver. f. lothr. Geseh., Bd. XV and XVI, verwiesen.

Anf eine Wehlinschrift ans Rennagen, die von einem Beneficiarier "getoio loei [et fl]munin Rhe[no]" geweilt ist (Le-bner, Korrespondenzhlatt d. Westd. Zischr. 1904 S. 211 ff.), sei anfliereksam gennacht, weil zu der dort angeführten Parallele einer Weilung an den Rheinstrom jetzt noch die beiden oben erwähnten Utrechter Steine (Westd Zischr. 1904, S. 183 ff.) kommen. Aneh die Datierung des Seines anch dem Consolar ist interessant.

Durch eine weitere Remagener Inschrift (Lehner ebend. S. 212) wird die Amwesenheit der coh. I. Flavia in Remagen sebon für das Jahr 205 bezeugt. In Remagen kennen wir die Garnisonen jetzt mit am hesten. (Vgl. Lehner, Korrespondenzhlatt d. Westd. Zischr. 1903. S. 31.)

Zu den frühesten Grahsteinen des Rheinlandes gebirt ein 1904 in Zahlbach bei Mainz gefundener Soldatengrabstein, der in mehrfacher Hinsieht bemerkenswert ist. Er ist in einem frühen Gräberfeld gefunden, also noch an Ort und Stelle. In Ornament und Form gleicht er dem Grabsteine des Puss (Bonner Jahrh 1989 Taf. IV X. 11 (63)) so sehr, dass beide wohl aus einer Werkstatt stammen dürften. Der Stein ist der eines Soldaten der XVI. Legion, die sehon am Anfange der Regierung des Glandins nach Niedergermaalen kann, wodner zugleich die fribe Datierung des Pussateins bestätigt wird.

VI.

## Provinziale Keramik.

Von

# H. Dragendorff.

Bei der hervorragenden Bedeutung, welche allmäblich die keramischen Funde für unsere Forschung gewonnen haben, erscheint es berechtigt, in einem hesouderen Kapitel über die Fortschritte, welche im verflossenen Jahre auf diesem Gebiet gemacht sind, zu beriehten. Seit etwa 12 Jahren, der Zeit, wo in Hettners Studie über die römische Keramik (in der "Pestachrift für Joh. Overbeck"), Koenens Gefüsskunde und meiner Terra sigillata Versuche gemacht wurden, dieses Gebiet genauer durchznarbeiten, die historische Entwickelning der provinzialen Keramik genauer festzustellen und mehr und mehr das riesige Material der keramischen Funde der historischen Forsehung nutzhar zu machen, ist unsere Detailkonntuis beträchtlich gewachsen. Die Arbeiten am Limes, hei demen and die Stecherhenfunde mit Erfolg der grösste Wert gleetg wurde, eine Beihe terefflicher Einzelarbeien, die immer mehr sich hahnbrechende Erkenntuis überhampt, wieviel durch sorgfaltige Beohachtung hier zu gewinnen sei, haben unser Wissen von der Geschichte der provinzialen Keramik sehr gefördert. Gerade das letzte Jahr hat uns wieder mehrere wichtige Arbeiten sehrseht.

Besonders weit sind wir bereits für die Keramik der Frülzeit, des I. aachehristlichen Jahrhunderts gekommen. Neben das so wertvolle frührömische Gräherfeld von Andernach traten die zeitlich noch enger begrenzten Funde von den Selv'schen Ziegeleien bei Neuss, dann die Funde von Haltern, die nun eine ganz enge und genaue zeitliche Umschreibung, zwischen die Jahre II v. Chr. und I7 n. Chr. zuliessen. Die Halterner Funde gehen hisher die beste Norm, an der frahrömische Funde ans dem Rheinlande zu messen sind. (Vgl. Ritterlings terffliche Bearbeitung in den Mittel. d. Westf. Altertamskommission Heft II und die sich anschliessenden Berichte im III. n. IV. Ileft von Dragendorff hezw. Krüger.)

Das Jahr 1904 brachte nas dann in den Funden aus dem frührömischen Lager bei Hoheim im Tamuse sim weiteres zeitlich eng begrentes Material, das in die Jahre 40-60 fällt. Von Ritterling in gleich eingebender Weise bearbeitet (Nass. Annalen Heft 34), giht Hoffetim ein ehense klares Bild von der Keramik der Biltte des 1 naechtralitieben Jahrhanderts, wie Hallern von dessen Aufang. Gerade der Vergleich mit den Halterner Funden macht den Wert dieser Beobachtungen dentlich, indem er die Untersehiled, die Enwicklung klarlegt.

Der noch ans der La-Teine-Zeit stammende meist handgeformte Kochtopf mit eingezogenem Rande (Westf. Mitteil. II, Taf. 38. 20), der für alle augusteiseber Fundplatze so hezrichnend ist, fehlt in Hofheim schon ganz, nur seine Form wirkt noch nach in Gefässen, die ans dem feinen hellen Ton der Henkelkrüge hergestellt sind (Ritterling, Hofheim, S. 92, Abb. 47). Dagegen lebt die zweite Gattung des augusteisehen Kochtopfes (Westf. Mitteil. II, Taf. 38. m) in Hofheim noch fort. Sein Randprofil ist aber händig schon kräftiger gestaltet und zeigt den Einfinss der Profile sog. "belgischer" Gefässe. Eine gewisse Neigeng, die seharfen Profile zu mildern, verschwimmen zu lassen, zeigt sich hänfig hei den Formen dieser Felt. Diese gegenseitige Beeüulissung der verschiedenen Gefässegruppen, die in der ersten Kaiserzeit zunüchst unvermittelt nebeneinander treten, ist überhanpt lehrreich.

Anch der für Haltern charakteristische Typus der Reibschale (Westf. Mitteil. II, Taf. 38, Fig. 24) ist in Hofheim fast vollständig durch einen neuen (Hofheim Taf. VI, Fig. 33) verdrängt.

Als besonders charakteristisch für die verschiedenen Zeiten gelten stets die ein- und zweihenkligen Krüge, deren fortlaufende Entwicklung wir von hellenistischer, ja eigentlich sebon von archaisels griechischer Zeit an verfolgen klunen. Anch bei ihmen ist in Hofheim dentlich eine Weiternetwicklung gegenüber Haltern zu konstatieren, die sie von diesem eheme unterscheiden lässt, wie von späteren. Der Banch ist meist schlanker als in Haltern, oft aber auch birnförmig gestaltet, der Boden noch fein abgedreht und mit einem Standring verseben, anch der Hals noch seharf von der Schulter gesondert. Die triebterförmige Muddung zeigt noch eine feine Bildung im Verhältnis zu den Typen von Ausgange des I. Jahrhunderts. Doch wird die Eleganz und Feinheit der augnsteisehen Profile nicht under zurert und annentlich fehlen ganz die so charakteristischen seharfen Unterschneidungen der Lippe, welche die Halterner Krüge anszeichnen.

Auch für die Kenntnis der sog. "helgischen" Ware ergeben die Hofheimer Beobachtungen mancherlei. Zur Zeit des Hofheimer Lagers muss diese Gattung ganz besonders verbreitet gewesen sein, während sie in Haltern noch mehr zurücktritt. Wenn unter den "belgischen" Gefässen in Haltern die roten Gefässe überwiegen, so in Hofheim die schwarzen und granen, d. h. die alte einheimische Technik drängt die in Nachahmung der italischen Sigillatagefässe entstandene zurück, die jetzt eben durch echte Sigillata ersetzt ist, ebenso wie nuch in den Tellerformen die Sigillatateller nachahmenden allmählich verschwinden, während die aus der La-Tène-Form hergeleiteten bleiben. Die Fabrikstempel zeigen eine starke Verwilderung, was mit der Lage ihres Fabrikationsortes in noch navollkommen romanisiertem Gehiet zusammenhängen wird. Unter den Verzierungsweisen tritt gegenüber Haltern nen das Schachbrettmuster auf, das dann in flavischer Zeit so sehr heliebt wird. Die reiche Barbotineverzierung, wie sie sich in Funden der zweiten Hälfte des I. nachchristlichen Jahrhnnderts so häufig findet, ist in Hofheim noch spärlich vertreten, was auch für die zeitliche Stellung dieses Fundortes zn verwerten ist.

Von den bekaunten sog. Ränchergefässen in Kelchform mit wellenförmiger Verzierung des Randes (vgl. Wolff, ORL. Okarben S. 30, 20) findet sich in Hofheim eine Anzahl Bruchstücke. Eines hat sich auch sehon in Haltern gefunden. Eine interessante Bestätigung für das Frühvorkommen und zugleich den südlichen Ursprung dieser Form bietet ein Grahfund aus dem kleinasiatischen Priene (Wiegand-Schrader, Priene, Ergehnisse der Ansgrabungen und Untersnehungen in den Jahren 1895-98, S. 277 ff.), der durch den Stil seiner Bronzegeräte wie durch eine Münze des Augustus (Cohen 2, Augustus 43) an den Anfang des I. nachchristlichen Jahrhnnderts datiert wird. Dasselhe Grab ist auch noch für eine andere Gattung interessant, die kleinen Salhfläschehen (Westf. Mitt. II Taf. 37. 14. 15), welche Ritterling dort S. 168 mit Recht für Import erklärt and deren zweite Form (15) er anf die früheste Zeit römischer Herrschaft in Germanien beschränkt. In dem Prienenser Grab kommt nun nur noch die Form 14 des Salbfläschehens vor, während die namentlich in hellenistischer Zeit in Griechenland so häufige Form 15 fehlt. Wir hahen in Haltern, Mainz n. s. w. also wohl gerade noch die itingsten Beispiele dieser Form.

Die Läungehen zeigen in Hofheim noch die gleiche Form, wie in Haltern. Der jungere Typus von gestreckter Form mit längerem Halse und Fabrikstempel febtl noch vollkommen, was für die Zeitbestimmung der grossen Launpenfabriken (Fortis. Satto etc.) wichtig ist.

Das interessanteste Resultat aber bringt wohl der Vergleich der Sigillatagefässe. In Haltern hatte sieh ergeben, dass alle dorthin gehrachte Sigillata noch italischen Ursprungs war, vielleicht mit Ausnahme ganz weniger Stücke, für die man an südgallische Filialen italischer Töpfereien denken konnte (vgl. Ritterling, Westf. Mitteil, II, 143; anders Déchelette, Les vases cer, ornés de la Gaule romaine, I. S. 16), die aber dann ehen noch ganz im Stile und in der Technik der italischen Fabriken arbeiten. In Hofheim dagegen ist, auch nach Ausweis der Stempel, die italisch-arretinische Sigillata vollkommen versehwunden. Die gesamte dort gefundene Sigillata ist in Gallien hergestellt. Es ist die tiefrote, harte, stark glänzende Sigillata, welche, wie wir jetzt dnrch Déchelettes grosses Buch, über das noch weiterhin zu sprechen ist, wissen, in den südgallischen Fahriken, im Gebiet der Ruteni, in Granfesenque, Montans etc. gearbeitet ist. Wir gewinnen damit das nicht nur für die Geschichte der provinzialen Keramik, sondern auch knlturgeschichtlich interessante Resultat, dass in der knrzen Spanne Zeit zwischen 17 n. 40 n. Chr. diese Industrie in der Provinz festen Fnss gefasst und vermöge ihrer durch die güustige Lage zu dem Absatzgebiet glücklichen Entwickelung die italische Konkurrenz am Rheiu vollständig ans dem Felde geschlagen hat. Sie hat in dieser Zeit anch sehon ihre charakteristischen Formen ansgehildet, zum Teil in Anlehnung an die arretinischen, aber doch deutlich von ihneu unterschieden, zum Teil offenhar auch in Anlehnung an einheimische Formen - eine eehte provinziale Keramik. römisch, aber nicht mehr italisch, sondern sehon dentlich den Einfluss der Mischkultur, wie sie sich in der Provinz heraushildet, verratend. Am besten zeigt wieder der Vergleich der Halterner und Hofheimer Formen den Wechsel. Die Teller mit senkrechtem Rand werden modifiziert, indem die Ecke zwischen Rand und Boden durch einen Viertelrundstab gefüllt wird (Hofheim Taf, VI, 2), was in der arretinischen Fabrik uoch nicht vorkommt. Daneben tritt anch schon der Teller mit schrägstehendem Rand anf, aus dem sich dann die häufigste Form der späteren Zeit (Drag. 31) entwiekelt. Die heiden arretinischen Napfformen, welche in Haltern vorkommen, sind verschwanden. An ihre Stelle treten neue (Hofheim Taf. VI, 3-7), von denen dann ja namentlich die mit eingeknickter Wandung (= Drag. 27) in der Folgezeit ungemein hänfig ist. Es verdient bemerkt zu werden, dass diese Formen der Sigillata in Pompei noch fehlen. Sie sind offenhar anch, wenigstens in diesem Material, als speziell gallische Formen zn betrachten. Die kleinen Schälehen mit harhotiuegeschmücktem Rand (Koenen XIV, 7. 8, Drag. 35) beginnen während der Zeit Hofheims offenhar gerade erst, werden dann aber sehnell hänfiger.

Unter den Seherhen verzierter Geffisse ist die arretinische Kelehform (Drag. 11) in Hofheim fast vollständig versehwunden. An ihre Stelle treten die eharaktoristischen südgallischen Formen (Drag. 29 n. 30), welche Arretinm und

daher auch Haltern vollständig fehlen. Die spätere Form der Reliefschale (Drag. 37) komunt nur in einem Exemplare vor, das aber durch seine feine Profilierung und Verzierung noch weit ührer den späteren steht. Déchelettes Resultate stimmen dazu wieder vollkommen. Die südgallischen Fahrikon hahen in einzelnen Exemplaren noch die arretuissehe Kelehform verwendet; die grosse Masse stellen die Formen Drag. 29 u. 30. Die Form 37 kommt sebon vereinzelt vor. Für die Datterung ist wichtig, dass sie auch in Pompel sehon vorkommt, während die grosse Masse dort der Form 29 angebört.

Gegenüber den wenigen arretinischen Fabriken, welche den Bedarf Halterns devkten, wo sieh dieselben Steupel inmer wiederholen, haben wir in Hofheim nicht weniger als 41 verschiedene Töpfernauen. Wie sehnell sich die Industrie in Gallien entwiekelt hat, dafür spricht, dass sieh der vorfarischen Zeit allein aus Wieshadener und Hofheimer Panden über 80 Sigillatafabriken zuweisen lassen. Die chronologisch festliegenden Töpfernamen mehren sich dareh datierte Funde wie die Hofheimer raske. Almähilich gewinnen wir so anch durch die Töpfersteupel ein immer besseres zeitliebes Kriterium für Fundplätze.

Das Bild der Keramik von Hofbeim deckt sieh nun, wie auch ohen N. 26 sehon erwähnt, in ganz augendüliger Weise mit dem der Keramik ans dem Neusser Legionalager. Die arretinischen Steunpel fehlen auch in Neuss, Nur ein Steunpel des Xantluss, der in der jung-arretinischen Fahrik des Ateins arbeitet, findet sieh. Anch die Terra siglitäte-Forane beginnen durchaus mit den stidgallischen und sind die gleichen wie in Hofbeim, denen dann in Neuss natürlich auch die späteren folgen. Von der gewöhnlichen Keramik ist dort wenig gesammelt, aber auch das wenige genügt, um zu zeigen, dass Angusteisches folkl.

Für die Vorstufen und Aufänge der Terra sigillata haben die letzten Jabre wichtiges Material ans Kleinasien gebracht, wo überhanpt für die Vorstnfen nuserer provinzialrömischen Keramik viel zu lernen ist. Erst wenn wir die griechisch-kleinasiatische, vor allem aher die italische Kerantik des 1. vorehristlichen Jahrhunderts ordentlich kennen, werden wir üher die Entwicklung der provinzialen Keramik in der Frühzeit abschliessend urteilen können. Dass die Technik der Terra sigillata der hellenistischen Keramik Kleinasiens entstamme, war schon früher vermutet worden (Dragendorff, Terra sigillata, S. 19, S. 53 etc.); bewiesen ist es durch die Vasenfunde von Pergamon, an denen das allmähliche Anfkommen der roten Färbung gegenüber der älteren schwarzen und die schrittweise Vervollkommnung der Teehnik gut zn studieren ist, (Conze, Abhandl, d. Berl, Akademic, 1902, S. 22 f.) Reiche Ansheute an kleinasiatischen Terra sigillata-Gefässen haben dann die Ansgrabungen in Priene gehracht, die jetzt in dem zitierten Werke von Wiegand und Schrader von Zahn (S. 430 ff.) ansführlich behandelt vorliegen. Eine kleinasiatische Terra sigillata heht sich dort klar von einigen importierten arretinischen Gefässen ab. Der Ton allein nnterscheidet die kleinasiatische Ware von der italischen, chenso der etwas bellere, weniger glänzende und feste Überzug. Andererseits aber genügt ein Blick auf die Formen der Gefässe, auf die feinen seharfen Profile und Gliedernugen, um zu zeigen, dass es sieh hier unr um zwei Zweige aus einer Wurzel, nicht um etwas verschiedenes haudelt. Neben den Formen mit steilgestellten in scharfen Kauten abgesetzten Wandungen, welche als Parallelen zu den arretinischen den neuen Formenschatz reuräsentieren, der mit der neuen Technik erscheint, finden sich andere Formen, die mit ihren noch mehr gerundeten Profilen die älteren bellenistischen Traditionen fortsetzen. Sie fehlen der arretinischen Fabrik, was für das Verhältnis der beiden Fabrikationszentren bedentsam ist. Ohne das Bindeglied der kleinasiatischen Ware würde der Formenschatz der arretinischen Gefässe seinen Zusammenhang mit dem hellenistischen einbüssen. Andererseits ninss daranf hingewiesen werden, dass die klaren Formen der arretinischen Gefässe, deren ganze Gesehmacksrichtung nns so "nugusteisch" erscheint, eben doch, genan wie so vieles in der Dekoration. im späthellenistischen Osten und nicht etwa in Italien entstanden sind. Bemerkt sei noch, dass der Viertelrundstab zwischen senkrechter Wandung und Boden den Terra sigillata-Tellern von Priene vollständig fehlt, wie ich sehon früher bemerkt habe. Nur habe ich das damals (Bonn, Jahrh, 101, S. 141) noch fälschlich für ein Kennzeichen gegenüber afretinischen Tellern hervorgehoben, während wir jetzt wissen (bei Zahn tritt das nicht klar hervor), dass diese Bildung gerade nicht arretinisch ist, sondern erst in der gallischen Terra sigillata-Industric anfkommt. Dass auch unter den Stücken von Priene Teller mit Fuss vorkommen, hebt Zahn mit Recht hervor (vgl. Bonn, Jahrb, 101, S. 142),

Reliefverzierung fehlt an den prienenser Terra sigillata-Gefässen. Mit einzeluen eingeritzten feinen Ranken und anfgesetztem Weiss stehen sie ebenfalls hellenistischen Vasen noch näher als die arretinischen. Die Signatur des Töpfers steht im Innern des Gefässes, wie bei den arretinischen. Bemerkenswert ist, dass einmal schon die Sohlenform des Stempels vorkommt. Bei dem Verhältnis, in dem die kleinasiatischen Terra sigillaten zu den arretinischen stehen, versteht es sich von selbst, dass sieh in Italien Stücke sicher kleinasiatischer Fabrik uachweisen lassen. Interessauter ist die Tatsache, dass in Kleinasien neben der einheimischen Ware auch eeht arretinischer Import vorkommt. So spieltsieh hier der gleiche Vorgang ab, wie im I. nachebristlichen Jahrhundert zwischen Gallien und Italien: die Tochterindustrie überflügelt, verdrängt die Mutterindustrie vom Weltmarkt und macht ihr schliesslich sogar in der Heimat Konknrrenz. C. Sentins, ein echter Arretiner, ist schon mehrfach auf Terra sigillata-Scherben in Kleinasien nachgewiesen. Er arheitet, wie die Funde von Haltern und von den Selsschen Ziegeleien zeigen, um die Wende unserer Zeitrechnnug (danach zu berichtigen Terra sigillata S. 34). Wenn Zahns ans der Technik gezogener Schluss sieh bewahrheitet, dass die in Priene gefnudenen Gefässe in einer kleinasiatischen Filiale des Sentins hergestellt seien, so hätten wir die vollkommene Parallele zu der vermutungsweise augenommenen südgallischen Filiale des Ateins Oxè, Bonn. Jahrb. 101, 22 ff., Ritterling, Mitteil, d. Altertumskomm. f. Westfalen II. 141 ff., Dragendorff ebenda III, S. 77; bezweifelt wird ihre Existenz von Déchelette, Les vases céramiques ornès I, S. 16). Die Zeit der prienenser

Sigillata wird nieht weit von der der arretinischen Töpfereien sich entfernen. Man darf sie nach allem von Ende des II. voredristlichen Jahrhunderts his ins I. nachehristliche hinein datieren. Wenn Zahn in dieser jetzt mit jeder Ansgrabung mehr hervortretenden spättelleinstinisch-römischen Gefässgattung die vasa Samia des Altertuns vernutt, so sit das sehr wohl migglieb. Beweisen werden es hoffentlich einmal Funde in Samos selbst. Eine weitere Frage, welche jetzt untersneht werden mass und mir durch nenere Beolachtungen nahe gelegt ist, ist die, wie weit eine in den östlichen Provinzen, namentlich an der Donan, neben gallisch-germanischer Sigillata auftretende rote Tomware römischer Zeit als direkter Abkümnligd dieser griechisch kleinsalstischen zu betrachten ist.

Das Verhältnis zwisehen den kleinasiatiselten und den arretinischen Sigilaten ist noch klarer geworden, seit sich mehr und mehr hernasstellt, dass der Beginn der Fabrikation der vasa arretina im eigentlichsten Sinn, d. h. der in Arezo gefertigten Geflasse mit roter Glasur später ausmeten ist, als früher angenommen vurde. Einen nenen Beitrag bringt daza Oxé in seinem Aufsatz: Zur älteren Nouenklatur der römischen Sklaven (Rhein. Mus. LIX, 108 ft.). Die älteren, vor der Mittle des I. vorerhälten Jahrehunderts übleiten Formen der Namengebung bei Sklaven fehlt auf den arretinischen Gefässen. Oxé setzt den Beginn der Fabrikation damaeh 40/30 v. Chr. Ausser zahlreichen berichtigenden Lesungen arretinischer Stempel bringen seine Beobachtungen der Formen, in denen die Sklavensiguaturen auftreten, wiehtige Fingerenige für die zeitliche Gliederung der Masse der Arretina, die jetzt weiter aussenntzt werehn müssen.

Grosse Förderung hat uns das grosse Werk von Déchelette gebracht (Les vases céramiques ornés de la Gaule romaine, 2 Bande, Paris 1904). Déchelette hat es sich zur Aufgabe gemacht, von den Funden in den grossen gallischen Tönfereien ansgehend, die bisher nur sehr mangelhaft bekannt waren, das ganze Material an ornamentierten Sigillatagefässen provinzialen Ursprungs durchzuarbeiten. Gestützt auf seine sorgfältigen Untersuehnngen und Sammlungen sind wir ietzt in die Lage versetzt, den grössten Teil der ornamentierten Gefässe, auch wenn sie nicht signiert sind, bestimmten Fahriken zuweisen zu können. Für die einzelnen Fabrikationszentren ermittelt Déchelette genaue Daten. Er stellt den Typenschatz der einzelnen Fabriken zusammen, so dass wir jetzt zum ersten Male einen annähernd vollständigen Typenkatalog der gallischen Terra sigillata Gefässe haben. So gliedert sieb die nneudliche Fülle des Materiales. Wir gewinnen feste Daten für ganze Gruppen von Gefässen, wir übersehen die allmäbliche Entwicklung der Industrie, ihre Wanderung, den Konkurrenzkampf, den die verschiedenen Zentren mit einander führen, die Exportverhältnisse; wir können ietzt auch daran denken, die Frage zu behandeln, woher die einzelnen Fabriken ihren Typenschatz haben. Man bedanert fast, dass Dechelette nicht gleich auch die nadekorierten Gefässe in derselben Weise mit verarbeitet hat. In dieser Richtnur seine Arbeit zu ergänzen, ist jetzt eine Hauptanfgabe. Dankhar aber wird jeder anerkennen, dass Dechelette das riesige Material in der Begrenzung, die er seiner Arheit gegeben, in mustergiltiger Weise verarbeitet und uns einen grossen Sehritt weiter gebracht hat. Wenn auch die Hanptresultate nicht überraschend sind, sonderu im wesentlichen bestätigen, was wir sehon vermutet hatten, so bringt nus das Werk doch die urknndliehen Belege, das volle Material für das, was man bisher teilweise nur auf Grund vollig unzureichenden Materiales kombinierte.

Den ganzen reichen Inhalt des grossen Werken können wir hier nattrlich nicht wiedergeben oder aneh nur audenten, sondern müssen uns damit begnügen, die Hauptresultate, sozusagen das Gerippe der Gesehiehte der provinzialen Terra sigillata-Indastrie, wie Déchelette sie gibt, hierber zu setzen, indem wir zugleich nuchtricklich das Studinm des wiehtigen Werkes empfehlen. Zählreiche Einzelheiten werden nach und nach modifiziert werden. Aher die Hauptlinien sind zweifellos riehtig gezeiehnet und anf sie allein kann es hier abgeschen sein.

Zwei grosse Zentren der Sigillatafopferei sind in Frankreich nachgewiesen, das eine im Süden, in Granfesenque, Montans und Banassae (Tarn) im Gebiet der Ruteni, das andere in Lezonx und benaehbarten Orten am Allier. (Déchelette 1 S. 28). Schliesst man bieran noch die grossen Töpfervien von Rheinzabern und Westendorf an, so hat man alle provinzialen Sigillatafabriken beisammen, deren Bedeutung über eine rein lokale hiuansgelt.

Zunächst hat sich die Industrie im südlichen Gallien heimisch gemacht, Hier sind die eben schon eharakterisierten harten, spiegelndglänzenden roten und die verhältnismässig seltenen gelheu, rotmarmorierten Gefässe (Terra sigillata S. 81ff.) fahriziert. Ganz vereinzelt tritt hier noch die Form Drag. 11. der arretinische Keleh, in der ersten Zeit auf. Die grosse Masse der ornamentierten Gefässe zeigt die Form Drag. 29, daneben kommt hänfiger Form Drag, 30, seltener und erst in der letzten Zeit Drag, 37 vor. Auch in der Dekoration ist die Scheidung vom arretinischen Fahrikat sehr augenfällig. Von den arretinischen figürlichen Typen kehrt auf den südgallischen Gefüssen nichts wieder. Nun verwenden die älteren gallischen Gefässe, die also zeitlich die Fabrikate von Arezzo fortsetzen, überhaupt so gut wie gar keine Figuren. Aher anch die Ornamente sind ganz abweiehend vou den arretinischen. Wir kommen zu dem allerdings auffallenden Ergebnis, dass die südgallischen Fabriken in ihrem Typensehatz vollkommen nnabhängig von Arretium sind. Woher sie ihre Dekorationsmotive entlehnen, bleibt vorab eine offene Frage. Derselbe Vorgang wiederholt sieh aber dann zum zweitenmale: auch die Fabriken von Lezoux bringen wieder einen fast ausnahmslos nenen Typenschatz.

Eine Liste der Stempel von ornamentierten Geflasen, die sich diesen Töpfereien zuweisen lassen, gilt Déchelette auf S. 81, ans der zugleich die Verbreitung der Fabrikate zu ersehen ist. Besonders interessant ist das zahlreiche Vorkoumen in Italien, auf das ich anch s. Zt. sehon aufmerksam geworden war. Man sieht, dass die gallischen Fabriken nieht nur im Norden die arretinisehe Konkurrenz vollkommen aus dem Felde sehlugen, sondern ihr im Mutterlande erfolgreich Konkurrenz maachten. Mehen dem Sinken der arretinischen Industrie, welches jedenfalls mit dem steigenden Luxns, dem

wachsenden Gebrauch des Metallgeschirres and der entsprechend sinkenden Nachfrag nach feinem Rünstderisch ausgeführtem Tongerät zusammenblagt, haben zweifelles die hilligeren Produktionsverbältnisse in der Provinz dazu beigetragen. Das feine Poblikum kaufte keine Tongefässe nehr; den bescheidenen Armen aber genügte die billigere und immerbin recht sehmucke Dnitzendware, welche Gallien auf dem Markt zu brügen vermoeltet. Besonders hervorzubeben ist das Vorkommen in Ponpel, wo auch die Form 57 sieh schen fündet. Die Punde in Dentschland gelben eigentlich die beste Datierung. In Ilatern felben die sängdnilsehen Fabrikate noch, in der Andernacher Nekropole, in Hofbeim haben wir sie, auch in den ältesten Lämeskastellen kommen sie noch vor, aber sebon mit der trajamischen Zeit scheint die Blitz und der weite Export der ratenischen Fabrikar vorüber. In einem Kastell wie Pfünz felben die Erzenguisse hereits wieder. Der Grund dafür ist das mächtige Euportüblen der Töpfereien am Allier, die jetzt alles mit ihrer geringeren und daher wolfeleren Ware übersehwenmen.

Weit geringer ist die Produktion von Montans, das im übrigen in den Typen viel Berührung mit Graufesenque aufweist. (Déchelette I S. 129 ff.)

Unter den Erzeugnissen der Fabrik von Banassac Dée hel ettte I S. 117 ff.), wo die dekorierten Gefässe bereits alle die Form 37 aufweisen und die danach relativ jünger als die von Granfosenque, ührigens in ihren Leistungen auch weit seblechter ist, ist namentlich eine Gruppe von Gefässen interessant, welche zweischen die Ornamente vereitt in grossen Lettern Trüksprüche und Grüsse tragen — interessant besonders deshalb, weil in diesen eine ganze Auzahl gallischer Stämme augeredet wird, der beste Beweis dafür, dass diese Fabriken für ein grosses sieheres Absatzgehiet arbeiteten. Eines dieser Gefässe ist in Poupjei gefunden. Die Fabrikation beginnt also vor 79, wird aber wohl meist ins Ende des I. Jahrhunderts fallen.

Elwa seit dem Jahre 40 n. Chr. entwickelt sich die Fabrikation in Lezonx, um bis ins 111. Jahrhundert hinein zu dauern. Die Münzlunde in Lezonx reichen bis in die Zeit des Galilen. Spurva gewaltsauer Zersförung finden sich zahlreich. Es ist wohl anzunehmen, dass bei einem der Barhareueinfallel, durch welche das rechtsrbeinisebe Land verloren gelt, der Ort zersfört und damit die bilhende Industrie vernichtet ist. (Déc helettet 1 S. 192.) Die Sigillataschale mit Strichverzierungen (Déchelettet, Taf. XI), die jüngste Form der dekorierten Schale, fehlt unter den Erzeugnissen von Lezoux. Sie gebört frithestens der zweiten Hällte des III. und dem IV. Jahrb. an, findet sieh in Gallien überhaupt sellen, während sie in Germannien, Belgien ete. häufig ist.

Die eigemliche Form des dekorierten Gefässes von Lezoux ist die Form Drag, 37. Doeb benutzue einige der frühesten Tröpferrein auch noch die Form Drag, 29. Diese sind jedoch noch von mehr lokaler Bedeutung. Erst nach ihrer Zeit beginnt der kolossale Export von Lezoux aus (Déchelette setzt seinen Beginn etwa 75 n.Chr. an), der hauptsächlich Gallien, Germanien, Vindelicien, Britannien umfasst. Vereinzelte Stücke sind bis nach Ostpreussen, Diamenark etz gelangt. Charakteristisch ist, dass der Export unch Hallen

jetzt fast ganz fehlt. Die Nachfrage nach Terra sigillata war dort jetzt offenber ganz verschwunden. Anch in der Narbonnensis sind Schalen von Lezoux selten, weil dort, wohl aus deuselben Gründen, die oben für Italien im I. Jahrhundert augenommen sind, Terra sigillatn im II. Jahrlandert sehon stark zurücktritt.

Anf Grund genamer Beohachtungen sucht Déchelette nun anch den allmählichen Wandel der Dekoration in der Fabrik von Lezoux anfanklären. Die eigentliche Blüte liegt nach ihm in den Jahren 75—110, dann wird der Verfall immer deutlicher. Während in der ersten Zeit die Dekorationsprinzipien noch denen der Vasen der Form 29 gleichen, folgen dann die charakteristischen Metopenteilungen, eine Form der Dekoration, welche die südgallischen Fabriken anch noch nitmnehen, namentlich hei Gefässen der Form 30. Ebenso fallen in die gute Zeit von Lezoux auch noch Gefässe, deren figdricher Schumek frei verteilt ist, ohne scheidende Linien. Der Haupttöpfer dieser Gruppe ist Libertus. Dann folgen die Gefässe mit grossen Medaillons, mit Bogenstellungen n. s. w. Mit diesen Feststellungen erhalten wir ein neues Ilulfsmittel zur gemneren Datierung und Verwertung der Sigilalarfunde.

S. 219 ff. handelt Déche let te über den Typenschatz und seinen Ursprung. Auffällig ist, dass nationalgellisehes sich so gut wie gar nicht findet. Die Typen sind hellenistisch. Hier ist auttrilich noch viel zu tun. Wo stammt dieser Typenschatz her? Was sind seine Hanptquellen? Eine unbestreitbare Verwandtschaft verbindet gewisse Gruppen von Sigilaltagefässen mit den von Willers (Brouzeeiner von Hemmoor) behandelten Brouzefässen. Aber das ist nur eines und löst die Quellenfrage auch nicht.

An die Fabrikation von Lezoux sehliesst sieh dann die von Rheinzabern nur ill Hilfu der Dekorationsweise allein kann man sehon ihr zeitliches Verhältnis zu Rezoux bestimmer: Die Fabrikation von Rheinzabern beginnt erst mit den Gefässen mit Medaillonverzierung, Bogenstellungen n. s. w., also erst im II. Jahrhundert, ein Resultat, welches auch die Fundorte der Rheinzaberne Produkte durchans bestätigen.

Leider war hisher unsere Kenntnis der Rheinzaberner Töpferreine eine sehr mangelheife. Gerade das Jahr 1904 hat uns auch hier sehr wertvolles Material gebracht in dem Buch von Ludowici, Stempelmanen römischer Töpfereien von meinen Angerahungen in Rheinzabern 1901—1904, ein Material, dass Dehehelten noch nicht vorlag. Ludowici hat im Gebiete der alten Töpfereien Ausgrahungen veranstaltet und veröffentlicht nun die dabei gefundenen Stempel mut zwar — das ist der grosse vorzug seiner Publikation — in faksimilierter Zeichunng. An jede Zeichunng sind diejenigen weiteren Exemplare—anch Bruchstucke—der Sammlung angeselbosen, welche sicher uit demselhen Handstempel hergestellt sind. Soweit möglich, ist auch die Form des Gefässes angegeben. Erst eine solche Form der Publikation ermöglicht es die Produkte gleichnaniger Töpfer voneinander zu sehelden und damit die Stempel wirklich historisch zu verwerten, und mass brancht nur einmal mit diesem Bach an einem größeren Artikel in der Stuppelliste des XIII. Bandes des C. J. L.

heranzigehen, um den grossen Fortschritt zu bemerken. Hoffentlieh erhalten wir hald die in Aussieht gestellte Fortsetzung dieser Veröffentlichung. Dann wird sieh das sieher Rheituzabern entstammende Material mehr und mehr aus unseren Beständen beraußiene lassen. Sehon jetzt sieht man, dass Rheinzaherner Fahrikat am Rhein und im Limesgebiet sehr stark vertreten war und zwar sehon vor Erbaumig der äusseren Limeslinie. Den Rheiu abwärts hat es sieh anch nach Britannien verbreitet. Dagegen fehlt es in der Arbanueneiss, Augitanensis, Lingdunensis. Hier ist es gegen die Konkurreuz von Lezoux nicht anfgekommen. Wie weit es diese in Germannien imzunschräuken vermoorlet, mitsen weitere Untersnebungen lehren. — Auch eine gute Zusammenstellung der in Rheinzabern gebränehliehen Formen undekorierter (effasse gibt It. dau voje; die It. dau voje; dau voje die It. dau voje; die It. dau voje; die It. dau voje; dau voje dau v

Im 4. Teil seines Werkes hespricht Déchelette die Terra sigillataGefässe mit anlegkelthen, aus gesonderter Form hergestellten Reliefs. Diese
seheiden sich in zwei Gruppen, von denen die eine in Lezoux, die andere an
der Rhone zu Hause ist. Für Germanien kommt erstere nicht in Betracht,
da sie hier fehlt. Aber gerade dies Fehlen ist doeh wieder beunerkenswert
und wird sich vielleicht in dem ohen angedenteten Sinne erklären. Denn diese
Gruppen gelören ins III. Jahrbundert, eine Zeit, in der Lezoux in Germanien
durch Behüzahern stark zurückgedrängt wurde. Das einzige hierher gehörige
in Germanien gefundene Stück, das seit lange hekannte Gefäss des Bonner Provinzialnussenns, das aus dem Grahe von Gehlorf stannut (Bonner Jahrb. 38744.
Taf. 3) kann hier beiseite gelassen werden. Es gehört einer anderen Gruppe
an, deren sonstige Beispiele seich in Nordafrika, finden.

Die rottonigen Vasen mit aufgesetzten Medaillonhildern, welehe namentlich durch Fröhner, Héron de Villefosse, Allmer bekannt geworden sind und von denen jetzt Déchelette ein vervollständigtes Verzeiehnis gibt, sind chenfalls meist in Gallien, im Gehiet der Rhone gefunden, and dort ist jedenfalls dax Zentrum der Fabrikation zu suehen, doch sind einzelne Gefässe auch sieher an anderen Orten, wie z. B. in Trier, verfertigt. (Vgl. Lehner, Westd. Zuschr. XV. S. 201, Taf. IX.) Interessant sind sie sowohl durch die Darstellungen, welche teils mythologischen Inhalts sind, teils Bilder ans dem Zirkus, aus dem alltigliehen Leben n. s. w. bringen, als auch durch die Darstellungen, welche teils mythologischen Inhalts sind, teils Bilder ans dem Zirkus, aus dem alltigliehen Leben n. s. w. bringen, als auch durch die luschriften. Anch die Künstler, welche die Formen für die Medaillons fertigten, nennen sich oft. Einige ergänzende Beuerkungen und beriehtigende Lessnigen zu dieser Gruppe sind nach dem Erseleinen von Dechelettets Binch in der Revue epigraphique Bd. V S. 117ff. (Hérou de Villefosse) u. 138ff. (R. Mowat) gegeben.

Bezaglieh der Terra sigillata-Gefässe mit Barbotineverzierung ist die Feststellung intersoamt (Decbelette II S., 309 ff.), dass diese Teelnulk in Gallien stets nur in beseheidenen Umfange geübt ist, namentlich als Verzierung des Tellerrandes, wie sie sehon mit der Flavierzeit auftritt, während beispielsweise in Blebienzbern viel reichere Dekorationen dieser Art sieh finden. Anch bei anderen Gefässgattungen sicht ihre Verwendung in Gallien gegenüber der in germanischen und englisiehen Fabriken zurüch. Terra sigillata-Gefässe mit eingeschnittenen Verzierungen hat in Gallien nur Lezonx gefertigt, entsprechend dem späten Auftreten dieser der Glastechnik entlehnten Verzierungsweise.

Bei allen diesen Arbeiten tritt der historische Wert der Fahrikstempel immer mehr bervor. Die Bedeutung der Steupel ist allerdings noch nicht in allen Stücken genügend geklärt und das Material muss mech mehr durchgearbeitet werden. In Arezzo laben wir neben Stücken, welche der Fahrikherr stempel, seihet, die von den Schlaren signiert sind. Das ist eigenflicht auffallig. Von den Besitzern der grossen Töpfereien kann man kaum voraussetzen, dass sie eigenfländig gearbeitet haben. Im Steupel ist also Fabriknarke, bestimmt, ihre Ware auf dem Markt keuntlich zu machen. Warum haben sie dann nicht alles mit ihrem Namen allein gestempelt? Weleber Sklave das einzelne Gefäss geformt bat, kann der Aussenwelt doeh eigenflich gleichgrüße sein. Die Firma garautiert die Güte. Bei dem Sklaveustempel ist man versueht, an eine Art Kontrolle innerhalb der Fabrik zu denken. Aber damit würde man die beiden Stempelsorten, welche änsserlich ganz gleichwertig zu sein seheinen, in vergehiedener Weise erklären. Also da ist tewas noch nicht ganz klar.

In Südgallien scheint der Stempel durchweg Firmenstempel zu sein. Der hänfige Zusatz officina macht das ohne weiteres klar. Viele Namen kommen bald mit, bald ohne diesen Zusatz vor, und es liegt kein Grund vor, sie voneinander zn trennen und verschieden zu erklären, ansser, dass etwa in dem einen Falle das Erzengnis als solches der Töpferei als Ganzes, im andern als solches des Meisters selbst bezeichnet werden soll. Denn dass hier, wo die einzelnen Betriebe kleiner sind, die Meister, im Gegeusatz zu den arretinischen, selbst mitgearbeitet haben, zeigt der gerade hier so hänfige Zusatz mann. Das mnss man bei der Erklärung der interessanten Grafiti anf Terra sigillata-Scherben im Auge behalten, welche namentlich in den Töpfereien von Graufesenque. aber auch in Montaus gefunden sind (vgl. als neueste Bearbeiter Hermet. Rev. archéol, 1904, I, Déchelette, I, S. 85) and Abrechnungen über gelieferte Gefässe enthalten, in denen die Zahl der gelieferten Gefässe jedesmal hinter einem Töpfernamen steht. Da fast alle diese Namen uns von den Stempeln der südgallischen Gefässe bekannt sind und dort meist aneh mit dem Zusatz Officina begegnen, also Namen von Fabrikherren sind, wird man diese Listen nieht als Notizen der Töpferei anffassen dürfen, in welchen die von den einzelnen Arbeitern gelieferten Stücke notiert waren, sondern mit Déchelette sie als Notizen der Händler ansehen, welche in den Fabriken des Gebietes das Gesehirr zusammenkauften, das sie dann in der weiten Provinz verbreiteten.

Unter den sieheren Fabrikaten von Rheinzabern scheint der Zusatz 

Gleina oder nann nicht vornkommen. Dagegen findet sich hier meist das 
fevit. Hält man damit die sehr grosse Zahl versehiedener Namen zasammen, 
die sieh in Rheinzabern jetzt sebon lokalisieren lassen nud die sieh oft auf 
verhältnismäseig engem Raum beisammen finden (vgl. die Angaben über die 
Pundorte bei Ludowiei a.a. O. S. IX.), so wird man geneigt sein, falls man nieht 
den ansgehildetsen Kleinbertied annehmen will, den Stempeln bier, wenigstens

teilweise, eine veränderte Bedentung zuzusebreiben, atmilich die von Signaturen der einzelnen Arbeiter, die von hirem Meister je nach der Zahl der von ihnen signiert abgelieferten Stücke bezahlt wurden. Dazu würden die gerade Rbeitzabern eigenen Doppelstempel auf ornamentierten Gefässen passen. Gazz abgeseben von Namen, die in mehr kursiere Weise in die Formschäusel ein-geschrieben und nur gelegentlich anch einmal auf dem dazus gefornten Gefäss siehthar sind nud daber den Verfertiger der Formschäusel bezeichnen (vg.l. Ludowici S. VI. n. VII Nr. 89, 100) finden sich Insebriften, die zwiseben den Bildertypen nut solehe, die auf dem freihandig geformten Rande stehen. Letztere bezeichnen zweifellos den, der das Gefäss selbst geformt hat, erstere dann doeb böchst wahrscheinlich den Beitzer der Formschüssel und der Typen, mit denen sie bergestellt sind. Die Frage kompliziert sich noch dadurch, dass angesnsebelnlich Formschüsseln verkauft sind. Sie wird sich aber lösen lassen im angedenteten Sinne.

Von den sorgfältigen Beobachtnagen Lndowie is über die Stempel sei ann noeb die Feststellung erwähnt, dass die Handstempel der Töpfer von Ton waren.

Bei dieser Gelegenbeit sei auch auf Böhns Ansfuhmigen über die Fabrikantennamen auf römischen Gläsern rheinischer Mineen verwiesen (Westd. Zaschr. 1904 S. 1 ff.), welche namentlich Beriebtigungen zu Cramers Aufsatz in den Beiträgen z. Gesch. d. Niederrbeins 1900 S. 138 ff. bringen. Für die bekannteste Fabrik, welche als Frontinians signiert, wird von Bohn der Sitz etwa im Département de la Scine-Intérieure angenommen. Anch bei diesen Gläsern finden sich häufig die Namen der Sklaven oder Arbeiter beigefügt, sieher chenfalls zur Kontrolle der Massenproduktion.

"Die im Mainzer Mnsenm befindlichen Sigillatagefässe der nachangusteischen Zeit und ihre Stempel" stellt Geissner in der Beilage zum Programm des Grossherzoel, Realzymansinus im Mainz 1904 zusammen.

Ans den zablreichen Bemerkangen Déchelettes zu anderen provinzialrömischen Gefässgattungen, bebe ich noch den Nachweis hervor, dass die gelblich glässerten Gefässe der frühen Kaiserzeit, wie sie namentlich anch in der Nekropole von Andernach vorkommen, in den Töpfereien von St. Remy en Rollat, äbnliche anch in Vielvy und Gannat fabriziert sind.

Erwähnen möchte ich anch an dieser Stelle Lamprechts Veröffentlichung sher die "Aufdeckung eines römischen Prichfories in Regenahurg". Die Gräher, die frühestens mit dem Ende des II. anebehristlichen Jahrbnnderts beginnen, bringen ein reiches kermischen Material für diese Zeit, annaentlich das III. Jahrhnndert. Interessant ist der Vergleich mit dem gleichzeitigen rheinischem Material. Namellich bei der gröberen Ware, den Urnen, tritt die lokale Eigenart deutlich bervor, wie aneb der Verfasser bemerkt bat. Die Formes 4 und 5 mit ibren heraugstrichenen Bisckeln erinnern an vorömisches. Die Sigillata ist zum geten Teil aus Rheinzabern bezogen, trotz dess voll enlaber gelegenen Westerndorf. Möglicherweise ist dessen Bedentung als Töpferort überhangt erst dem III. Jahrhondert zuzweisch

#### VII.

#### Provinziale Kunst.

#### Von H. Dragendorff.

Das Studinm der römischen Kunst war lange vernachlässigt. Seit etwa einem Jahrzehnt ist das anders geworden. Der Anstoss zu eindringenderer Bearbeitung ist von den Knnsthistorikern ausgegangen. Es genügt hier die Namen Riegls, Wickhoffs, Strzygowskis zu uennen. Ihren Anregungen sind die Archäologen vielfach gefolgt. Dahei spielt uatnrgemäss die provinziale Knnst eine Hauptrolle, die Entwickelung, welche die klassische Knnst teils auf altem Kultnrboden unter dem Einflusse beimischer Knnst, teils in barbarisches Nenland weit entfernt von den' eigentlichen Kunstzentren verpflanzt, in der Kaiserzeit durchmacht, immer wieder in fernere oder nähere Berührung mit der Kunst Italiens tretend, aber anch ihrerseits in steigendem Masse mit dem wachsenden Einflusse der Provinzen die Kunst der Hauptstadt beeinflussend. Die Knnstühnig der Provinzen kennen zu lernen, muss eines der Hamptziele der römischen Kunsthistoriker sein. Hier das Material zu gliedern und zu verarheiten, es für kunstgeschichtliche Arheit nutzbar zn machen ist eine Anfgabe, an die wir jetzt von allen Seiten berangeben. Dazu branchen wir noch viele Einzelarbeiten, wie beispielsweise die, welche in den letzten Jahren ans Locschekes Schule hervorgegangen sind, damit ein festes Fundament gewonnen wird.

Bei dem meist geringen künstlerischen Einzelwert der in unseren Provinzen zutage tretenden Monnmente der Römerzeit wird ein Bericht immer in erster Linie auf die historische Verarbeitung des vorhandenen Materiales hinzuweisen haben, nicht auf einzelne nene Funde. So muss hier, wenn anch nur kurz, auf ein paar Arbeiten hingewiesen werden, welche zwar ein lokal weit ausserhalh unseres römisch-germanischen Arbeitsgehietes gelegenes Monnment, das Siegesdenkmal von Adamklissi znm Ansgangspunkt nehmen, daran anknüpfend aber Fragen crörtern, welche auch für die Geschiehte der Kunst in unseren römisch-germanischen Provinzen von Bedeutung sind.

In einem bedeutsamen Aufsatze "das Tropaion von Adamklissi und provinzial-römische Knnst" (Ahh. d. kgl. hayr. Akad. I. Kl. XXII, Bd. III. Aht., München 1903) sucht Fnrtwängler den Nachweis zu führen, dass die nächsteu Analogien für den Stil der Skulptnren von Adamklissi alle auf die augusteische Zeit führen. Überall in den römischen Provinzen, soweit sie nicht eine ältere eigene Knltnr besitzen, findet Furtwängler bei den zunächst mit dem einrückenden Militär znsammenhängenden Denkmälern der frühesten Kaiserzeit den gleichen harten ungelenken Stil, verhunden mit einer Vorliebe für harte Steinsorten als Material. Mit der flavischen Epoche tritt dann ein mehr hellenisierter weicherer Stil anf, während an zurückgeblichenen Orten, wo dieser Wandel fehlt, die Knast in stillose Robeit versinkt. Für diesen harten Stil der Fribzeit, der an weit getrennten Orten gleichartig auffritt, sucht Furtwängler eine gemeinsame Heimat. Die Träger des Stiles sieht Furtwängler in den römischen Legionen, in deren Gefolge er in den neuerobeten Prorimen auffritt; seine Heimat findet er in Norditailen, wo gleichartige Denkmäler zahlreich sind. Dorther rekrutieren sich in erster Linie die Legionen der frühen Kaiserzeit, die somit ihren beimatlichen Stil in die Provinzen getragen hätten.

Ein Kreis von Denkwälern, mit dem die Skulpturen von Adamklissi stilistisch verhunden sind, ist damit zweifellos richtig gegeben. Die Frage kann m. E. nnr sein, oh diese stilistische Verwandtschaft auch vollkommene Gleichzeitigkeit bedingt, mit anderen Worten, ob der Stil der Sknlpturen von Adamklissi nötigt, das Monument ebenfalls in die frühe Kaiserzeit, d. h. in diesem Falle augusteische Zeit, zn setzen. Damit kommen wir zu der grossen Streitfrage, die den Kernpunkt der Erörterungen über dieses Monument hildet, die Frage nach der Datierung desselhen. Die so viel bin und her diskutierte Frage kann an dieser Stelle natürlich unmöglich gelöst werden. Das würde den Rahmen dieses Berichtes nicht nur weit üherschreiten, sondern ich fühle mich auch, da mir die Antopsie der wichtigsten dafür in Betracht kommenden Denkmäler noch fehlt, anch nicht dazn berufen. Ehensowenig kann hier auf die zahlreichen kunstgeschichtlichen Einzelbeobachtungen eingegangen werden, wie sie sieh sowohl in Fnrtwänglers als auch besonders in der gleich zu erwähnenden Schrift von Studniezka finden. Anch das ninss anderen Gelegenheiten vorbehalten werden. Es kann sieh hier nnr darnm bandeln, den angenblicklichen Stand der Streitfrage darzulegen.

Zwei Ansichten stehen sieh schroff gegenüber: nach der einen gehört das Denkmal in die angusteische, nach der anderen in traianische Zeit.

Die Frage ist in ein nenes Stadium getreten, seit Fnrtwängler in der genannten Schrift der Nachweis gelungen ist, dass die Weiheinschrift des Traian, deren Einfügung in das Monnment bisher nicht gelungen war, tatsäehlich zu dem Denkmal gebört. Trotzdem ist es gerade Furtwängler, der den augusteischen Ursprung des Monumentes weiter verficht (vgl. ausser der genannten Schrift Sitzungsber, der philos.-philol, und hist. Klasse der hayr, Akad. 1904 Heft III), während für den traianischen Ursprung im Laufe des Jahres ebenfalls Verteidiger eingetreten sind, der ausführlichste in Studniezka. (Tropaenm Traiani. Ein Beitrag zur Kunstgesch. der Kaiserzeit. Abh. d. phil.-hist. Kl. d. sächs. Ges. d. Wiss. Bd. XXII. Leipz. 1904. Vergl. ausserdem: Benndorf, Österr. Jahreshefte 1903. Mem. du centenaire de la soc. nat. des antiquaires de France. Petersen, Lit. Zentralblatt 1904. 1510ff., Erwähnt sei hier auch die Schrift von Cichorins "Die römischen Denkmäler in der Dobrudscha" Berlin 1904. Cichorins sneht den Nachweis zn liefern, dass das neben dem Tropaeum gelegene Soldatendenkmal nicht traianisch, sondern domitianisch sei, und dass es als das Denkmal der in der grossen Niederlage des Gardepräfekten Cornelins Fuscus gefallenen Soldaten 89 n. Chr., von Domitian errichtet sci.

Das wäre wichtig, weil damit ein Monument, welches hisher einen Kampf nater Traian in dieser Gegend zu beweisen sehien, dem Traian genommen und ebenfalls in frihere Zeit gesetzt wirde. Doch ist die scharfsinnige Darlegang Cichorins nicht so einwandfrei, wie es auf den ersten Blick scheinen möchte'). Vergl. Domaszewski, Rhein. Mas. 1905, S. 158, der es für anwahrescheinlich halt, dass Coruelins Fuscus, dessen Namen Cichorius in der Inschrift ergänzt, aus der Colonia Pompei stammt, in welcher der in der Inschrift enemals genaunte gefallene hobe Offizier zu Hause war. Damit wird die Datierung der laschrift nusieher. Man wird daher zut un, dieses Argment vorläufig auszeschalten.

Furtwängler hält auf Grund der historischen Verhältnisse wie des Stiles des Denkmales eine Datierung in die Zeit des Traian für nnmöglich, eine solche auf Augustus für geboten. "Er hält es danach für ein Siegesmonument, welches M. Lieinius Crassus 27 v. Chr. errichtet habe. Studniezka andererseits stützt seine Datierung auf Trajan auf die Inschrift des Monnmentes und sneht den Nachweis zu erbringen, dass die historischen Verhältnisse wie der Stil des Monumentes damit nicht nur vereinbar seien, sondern diese Datierung geradezu forderten. Hier steht also Ansicht scharf gegen Ansicht. Studniezka ist natürlich die Inschrift eine mächtige Stütze, da sie den Traian in eine Beziehung zum Monnmente setzt, und hier liegt sieher auch das starke Bedeuken gegen die frühe Datierung. Nachdem einmal die Zugehörigkeit der Inschrift zu dem Monument erwiesen ist, ist ein äusseres Zeugnis vorhanden, das nus zunächst führen muss. Der Versuch, es zu eliminieren, führt zu neuen Schwierigkeiten. Furtwängler mass annehmen, dass das Monument von Anfang an zwar die Platte für die Inschrift erhalten habe, dass sie aber nnbeschrieben gehlicben sei. Denn eine Ernenerung der Inschrift ist nicht erfolgt. Traian habe dann nachträglich die Weihung an Mars Ultor darauf gesetzt. Die erste Annahme hat sehon etwas sehr Bedenkliches. Bei einem Siegesmonument wie bei jeder Weihung ist eben doch die Inschrift die Hanntsache. Alles andere kann eher fehlen, als die Inschrift, ist nur dazu da, Träger der Inschrift zu sein. Und ebenso schwer wird die Erklärnng der traianischen Inschrift, wenn das Monnment älter ist. Leider ist gerade das nicht mehr zu lesen, was wir wissen möchten, d. h. was Traian getan hat. Aber die Wahl ist nicht gross: er hat es entweder dem Mars Ultor geweiht oder wieder geweiht, d. h. er hat es erhaut oder er hat es wieder hergestellt. Wenn Traian nun, wie Furtwängler nachznweisen sucht, weder das Monnment erbant, noch die Stadt, bei der es liegt und die nach dem Tropaion heisst, gegründet, noch einen Sieg hier errungen, noch umfassende Reparaturen an dem Denkmal vorgenommen haben soll, von denen nichts zu finden ist, dann bleibt für ihn nichts übrig, ansser vielleicht ein paar kleinen Flickarbeiten an dem Monnment. Und sollte das einem Manne wie Traian wirklich genfigt haben, um eine derartige Inschrift darauf zu setzen ohne des früheren Weihenden oder des Anlasses, aus dem die Errichtung des Monnmentes ehemals

Vgl. E. Krüger, D. Lit. Ztg. 1905, S. 158ff. Premerstein, Lit. Zentralbl. 1905, Nr. 12.

erfolgt war, Erwähnung zu tun? Ich glanhe (so auch Studniczka a. a. O. S. 8), dass man nicht herechtigt ist, dem Ausspruch des Constantin (Auret. Victor ep. 41. 13), der den Traina seherzweise eine herha parietaria nannte, "oh ititols maltis sediluss inscriptos" den Sinn unterzudegen, der ihm bei Ammianas Marcellinus (27. 3. 7) untergelegt ist, dass Traina reinen Namen and Bauten gesetzt hahe, die nicht von ihm herrührten. Traina hat hesonders viel und glänzend gebaut; seine Inschrift fand sich an sehr zahlreichen Bauteu. Und es war wohl ein au Neid grenzendes Gefühl, dass dem Nachfolger die hämische Bemerknus einzeh.

So komme ich, ganz ahgeseheu von einer Riethe von Beohachtungen Studnierkas über Einzelbeiten, die die splate Daierung empfehlen, über das Zeuguis der Insehrift noch nicht hinweg und halte nach wie vor dafür, dass wir sie zum Ausgangspunkt zu nehmen hahen und sie nicht ansere Kraft setzen dürfen. Ans der Inschrift hahen wir zunnächst den Schluss zu ziehen, dass man in jener entlegenen Gegend eben noch in trajanischer Zeit so gearbeitet hat, wie das Denkan zeigt, d. h. in einem Stile, der anderwärte damals hereits überwunden war. Ob diese Annahme möglich ist nud wie sich diese Ernscheinung erklärt, das wird nas hoffentlich mit der Zeit die weitergebende Bearheitung des Materiales aus jenen Gegenden lehren, wo ich jetzt noch keine Enkebeidung ware.

Dann wird sich vielleicht anch die Erklärung für eine weitere Schwierigkeit ergeben, die ich für weit bedenklicher als den Stil halte. Sie betrifft die Bewaffnung der Soldaten auf dem Monument, welche von der auf der Trajanssäule, die wir nus gewöhnt hahen als eine urkundliche Darstellung römischer Soldaten trainsicher Zeit zu betrachten, stark ahweicht. Vielleicht bringt nas hier die Sammlung und Durcharbeitung der römischen Militärreliefs einmal Anfechlans.

Von Serienpahlikationen wie der ehen genaanten in Vorhereitung hefindlichen, bahen wir in nachster zeit überhanpt die meiste Förderung zu erwarten. Anch die Veröffentlichung der Neumagener Denkmäler wird jetzt hoffentlich endlich in Fluss kommen, nachdem durch die Neuordung der Trierer Steindenkmäler die gustigste Gelegenheit zur Aufnahme gegeben ist. Über die Polychronie der Neumagener Skulpturen handelt A. Grenier (Rev. arch. 1904 S. 246fft.).

Seiner Pohikation des Angastanbogens von Susa hat E. Ferrero einige Bemerkungen in den Atti della Società di archeologia e helle arti per la prov. di Torino Bd. VII folgen lassen, welche sich namentileh in Einzelheiten der Interpretation gegen Studniczkas Anfastz (Jahrh. d. Arch. Iust. Bd. XVIII 1903 S. 1ff.) wenden. In dem Bogen sieht Ferrero ein Zeichen der Unterwerfung, das Cottius dem Angustas gehen wollte.

Von dem im Auftrage des Archäologischen Institutes von C. Rohert herausgegebenen Werke: "Die autliken Sarkophagreliefs" ist im Jahre 1904 der zweite Teil des III. Bandes erschienen, welcher die Einzelmythen von Hippolytos his Meleagros nufasst. Hingewiesen sei anch in diesem Abschnitt auf das Werk von Brünnow und v. Domaszewski über die Provincia Arabi, in welchem sich eine eingehende Behandlung der Felsgräher und Fehsbeiligtuner von Petra findet. Domaszewski gibt darin eine Entwickelung der Fassadentypen his zu den reichen harocken Bildungen, deren Verwandtschaft mit pompejanischen gemalten Architekturen längst erkaunt ist und welche nach änsseren Gründen der Römerzeit angekören (in die hellenisische Zeit setzt sie Stufnietzak a. n. O. S. 67).

In zweiter Anflage ist Jos. Durms Baukunst der Etrusker und Römer (Handbuch der Architektur Teil 2 Band 2) erschienen.

Der bedeutendste Fund an Skuhjturen begann am Ende des Jahres 1904 in Mainz. Die Reste, die von einem grossen öffentlichen Monnmeut stammen, gehören zum besten, was wir an provinzialer Skulptur überhaupt haben. Von einer weiteren Behandlung der stilististeh wie auch sachlich interessanten Reliefs, als deren Verfettiger sich zwei Gollier nenen, sohl hier noch abgesehen werden, da die Ansheutung der Fundstätte in diesem Jahre fortgesetzt ist und erst all-mählich sich durch mibssume Zusammensetzung der übel zugerichteten Reste ein Bild des Echaltenen gewinnen lassen wird.

Ein guter Einzelfund, der Kopf einer Athena, ein Exzerpt ans dem Phidinssischen Werke, ist in Caruntum gefunden und von R. v. Schneider (Österr. Jahreshefte 1904 S. 151 ff. Taf. 1) besprochen.

Altertimer im Massum zu Colmar veröffentlicht H. Hofmann, Arch. Anz. 1904 S. 55. Darunter befindet sich ein gut modellierter Eherkopf ans Bronze, zwischen dessen Kimhalden der Rest eines eisernen Zapfens steckt, wohl der Rest eines jener Schlüssel mit füghrlichem Griff, über deren interessanteste Gruppe Loeseheke gehandelt hat (Referat über einen in Trier gehaltenen Vortrag. Westd. Zischr. Ergänzungsheft X S. 191.).

Eine interessante figurieh geschmückte Schnalle provinzialer, wohl römischgallischer Arbeit im Berliner Antiquarium, ist Arch. Anz. 1904 S. 28f. besprochen, interessant auch wegen des Fundortes in der Provinz Sachsen.

Anf bedentendere Reste von Wandmalereien ist bei dem Erhaltungszustande unserer römischen Ruinen kann je za reehnen. Um so sorgfaltiger muss jeder kleine Rest beachtet werden. Ein paar Stücke bemallen Verputzes ans dem "Präfektenban" des Neusser Lagers sind Novaesium S. 177 abgebildet und besproehen. Sie gebören einer Wand IV. Silies an. Reste römischer Wandmalereit, die von K. Plath in dem "Merowingerpalast" zu Kirchheim i. E. gefunden sind, sind von Winnel eld kurz im Arch. Anz. 1904 S. 65 besproehen. Hoffentlich erhalten wir bald eine würdige Publikation der besten und umfangreichsten Reste römischer Wandmalerei aus Deutschland, die einen Hanptsebatz der Strassburger Sammlung bilden.

Für das antike Mosaik hat das verflossene Jahr eine hedeutungsvolle Arbeit in Gaucklers Artikel "Musivmo opas" in Daremberg-Saglios Dictionnaire des Antiquités gebracht. Nordafrika ist an römischen Mosaiken reich wie keine andere Provinz, und so war wohl niemand berufener als Ganckler, die erste unfassende Sichtung des grossen Masteriales zu geben,

der der Verfasser boffentlich bald eine erschöpfende Geschichte des Mosaiks wird folgen lassen.

Das sehöne Mossik, das im November 1903 neben der Basilika in Trier gefunden worden ist, bespricht Graven vor Vallafig kurz in der Zeitschrift, plie Denkmalpflege\* 1904 Nr. 10 und im Korrespondenzblatt der Westd. Zusehr. 1904 S. 5ft. Das Mossik gehört zu der Klasse der "gelehrtens" Mossik, deren bekanntester Vertreter das Monansmossik in Trier ist. Das Mossik zeigt Bilder der Musen, die sich um ein Mittelrechteck gruppperten, in welchem nach den Resten Athena und Hermes dargestellt waren. Die Seitenfelder des Mossiks enthielten stehende mämliche Gestalten, ansebeinend den Statten bethunter Männer nachgebildet. An Güte der Arbeit übertrift das Mossik das der Monnus, anch duftfe es nach der Technik, da Glassteinehen noch feblen, ertwas älter sein. Eine genauer Publikation steht bevor.

#### VIII.

## Nachrömisches.

#### 1. Fränkisches und Sächsisches in Nordwestdeutschland.

#### Von C. Schuchhardt.

Die Grabungen bei Haltern baben übernaschend gezeigt, wie selbst an einer Stelle, wo überreiche Tomische Reste im Boden stecken, doch keine Spur davon über dem Boden zu erkennen ist. Die Römer baben in jener erntet Kaiserzeit nur aus vergäuglichen Material gebant und sich in der Aulage von Strassen offenbar anf das Äusserste besehräukt. So sind wir gegentber der früberen ansgiebigen Annahune von sichtbaren römischen Überbleibseln im ganzen Lande sehr zurückhaltend geworden med haben, um nicht rein anf Zuffallstunde warten zu missen, den Blick stark mit auf die späteren fränkischen Verhältnisse gerichtet, die vielfach ohne weiteres zu erkennen sind und dann wertvolle Rückschlüsse an die Hand geben können. Deslahl ist das nene Buch Rübels: "Die Franken, ihr Eroberunge- und Siedelungssystem" anch für die frübere Goschiehte von grosser Wichtigkeit, indem es in langen Linien die strategischen Strassen und Knotenpunkte des Landes aufweben Strassen und Knotenpunkte des Landes aufweben Strassen und Knotenpunkte des Landes aufweben Strassen und Knotenpunkte des Landes aufweben.

Urkundenforsehung und Terrainforsehung können einander hier in fruebtbarter Weise anregen und bereichern. Dafür nur ein Beispiel: Die alten Stützpunkte der frankischen Macht verraten sich vielfach noeh in den Nauen Königshof, Königskaup, Königsherg; ich habe allein für den letzteren Nauen gegen zwanzig Fälle, die ich nichstense niemal zusammenstellen will. Einer davon ist, dass der St. Annaberg bei Haltern im Mittelalter "der Königsberg" heisst (S. Philippi in den Westf. Mitt. Heft 1). Nnn waren schou vor zwei Jahren auf dem Gelände des "Uferkastells", das anch "die Hovestatt" heisst, karolingische Scherben aufgefallen. Dann wurde Haltern gegenüber, am Südufer der Lippe im Dorfe Bossendorf eine viereckige Umwallung erkanut und durch eine Ausgrabung des Recklinghäuser Vereins im Juli 1904 vermittelst massenhafter Scherbenfunde als karolingische curtis hestimmt (Vestische Zeitschrift, Dorsten-Recklinghausen Bd. XIV 1904 Schuchhardt). Es ist wohl nicht zu bezweifeln, dass diese eurtis in Wechselwirkung mit der gegenüberliegenden "llovestatt" einen strategischen Finssübergang für die Zeit Karls des Grossen anzeigt, der uns einstweilen entschädigen kann dafür, dass für den römischen der bestimmte Beweis sich immer noch nicht hat finden wollen. Daneben aber scheint der Name "Königsberg" darauf zu denten, dass das ganze einst von den Römern in Auspruch genommene Gelände in den folgenden Jahrhunderten öffentlicher Besitz geblieben und als solcher von Karl d. Gr. eingezogen ist. Ein Gegenstück dazu hietet Windisch, wo neben dem nenerdings festgestellten Legionslager das Gelände "der Königskamp" heisst.

Die Ausbeute, welche diese fräukischen Königshöfe liefern, ist so einheitlich - in Bossendorf wurde nur eine einzige sächsische Scherbe mitgefunden - dass danach nun auch die entsprechenden Grabfelder ohne weiteres bestimmhar werden. Bei Herten in Westfalen hatten sich bei Anlage des Bahnhofs 1902 Reihengräber gefunden, die den Aufdeckern zunächst römisch schienen (Vestische Ztschr. 1903 Rektor Merz). Die Funde sind in die Vorgeschichtliche Abteilung des Berliner Völkermusenms gekommen. Es sind zwei Gefässe dabei, eine tiefe Schale (Sctte) und ein kleiner Krug, beide gelb, rauh und klingend hart mit scharfen Profilen, ganz à la Pingsdorf; danu von Eisen ein Schildbuckel (tntulns) und ein Messer, und von Bronze eine Scheibenfihel. Alles ist ohne Zweifel fränkisch aus dem Eude des 8. Jahrhnnderts. Und in diese Zeit rückt nnu auch das vielbesprocheue Gräberfeld von Beckum, dessen Beigaben ein wichtiges Stück des Münsterschen Museums hilden. Das Pferdegeschirr, die silbertanschierten Eisensachen n. A. führten Schumacher neulich hei Gelegenheit des ersten Nord-Westdeutschen Verhandstages zu dieser späten Ansetzung. Bekanutlich hat auch dies Gräherfeld lange für römisch gegolten und hei seiner reichen Ausstattung den Auspruch, dass es von der Varusschlacht stamme, so stark erhoben, dass H. Kiepert in seinem Lehrhuch der alten Geographie 1878 (S. 536) sagen konnte, es schienen sich für diese Örtlichkeit jetzt die vorsiehtigeren Lokalforscher entschieden zu haben. Der "wahren Örtlichkeit der dreitägigen Hermannsschlacht", die das Thema so vieler kleinen und grossen Publikationen bildet, werden wir wohl auch uns am sichersteu nähern, wenn mit der römischen Forschung die germanische Haud in Haud geht. Gewiss mass man von Haltern ans jetzt die römischen Linien plaumässig weiter aufwärts zu verfolgen snehen; aber daneben kanu im Innern schon allerhaud anderes geschehen. Dragendorff hat ohen schon auf die Berechtigung bingewiesen, die Suche nach dem Schlachtfeld auf die Suche nach der Teutoburg zu basieren, und die muss natürlich damit beginnen, dass man ans der Masse der vorhandenen Volksburgen diejenigen, welche bis in die Römerzeit zurtekreichen, ausseheiden lerst. Der erste Sehritt dazu war die Absonderung der fränkischen Wallburgen, die zweite muss die der sächsischen sein, nud biermit ist die Porschung z. Z. voll beschäftlich

Im vorigen Sommer wurde das gute Beispiel eines kleinen ovalen Ringwalles, eines recht häufigen Typus, in der Düsselburg bei Rehburg ansgegraben, Die Scherbenmasse war fast einheitlich säehsisch, nur in ihren Ausklängen bis in das fränkisch-karolingische reiehend. Auffallend war die gnte Bauart des Walles mit zwei Reihen Pfosten in der Front, die zum Teil in sehr sanberen viereckigen Löchern standen, und des Tores, desseu Grundriss dem vom Grossen Lager in Haltern gleicht (s. ohen S. 20; für das Ganze Ztschr. d. hist, V. f. Niedersachsen 1904, S. 411-435). Augeublicklich erforscht der Braunsebweiger Verein die grossen Reitlingsburgen im Elm bei Lucklum und findet dort die ganz entsprechende Scherbenmasse, sächsisch ins karolingische ausgehend. Der Typus des ovalen Ringwalles, meist noch weit kleiner als die Düsselburg, mit nur etwa 50, 40 oder 30 m Durchmesser, wird immer mehr der alleinberrschende, ie weiter die Aufnahmen in das Flachland gegen die Mündungen von Elbe und Weser hin vorschreiten. Er scheint der meist verwendete sächsische zu sein und sebeint da aufzubören, wobin die sächsische Erobernng nicht gelangt ist, z. B. in Ostfriesland. Das eben erschienene VIII. Heft des Atlas vorgeschiehtlicher Befestigungen in Niedersachsen (Sehnehhardt) stellt zum ersten Male eine Anzahl dieser kleinen Ringwälle zusammen: eine Burg bei Celle, die Sassenburg (= Sachsenburg) bei Gifhorn, zwei "Dammburgen" bei Wentorf und Rade (Kr. Isenhagen). Hie und da kommt die Form auch fränkisch vor, wie es scheint immer für Wegkastelle; dahin gehören, durch Ausgrahnngen bestimmt: die Wirkesburg, die den südlichen Aufgang zur Heisterburg deckt, das Hunenschloss hei Lindhorst am "Helweg vor dem Santforde" und vielleicht auch der Schlossberg bei Holtrup über der Weserfähre südlich der Porta (alle in demselben Heft VIII des "Atlas"). Man wird kaum annehmen dürfen, dass die Franken den Sachsen oder diese jenen die Form abgeschen haben, sie kann sehr wohl gemeingermanisch sein, etwa ans der alten Wagenburg entstanden. Aber überraschend ist, dass selbst diese Form, die immer für uralt gehalten wurde, hier im Flachlande nur als sächsisch oder fränkisch auftritt; für die frühere Zeit bleibt damit kanm irgend etwas ührig. Um so dringlicher wird die Aufgahe, nun die Grotenburg hei Detmold auf ihr Alter zu prüfen, da sie allein nicht den sächsisch-fränkischen Wall und Graben, sondern die grosse Steinringmaner ohne Grahen hat, wie die Spät-La-Tène-Burgen in Hessen und Nassau; diese Prüfung soll aber hoffeutlich anch noch in diesem Jabre begonnen werden.

#### 2. Die erste Stadtmauer von Frankfurt a./Main').

#### Von Chr. L. Thomas.

An die Niederlegung der alten Gebäude entlang der Nordgrenze des ältesten Stadtgebietes zur Durchführung der künftigen Braubachstrasse haben sieb planmässige Grabungen nach der ersten Stadtmauer angeschlossen. Hier hatte in der Urzeit ein parallel zum Main gerichteter und mit ihm in Verbindung verbliebener Stromarm vom Nordnfer des Maines einen hohen Geländestreifen inselartig abgetrennt. Nach der übereinstimmenden Anschauung der Lokalgeschichtsforscher hatte sich das nrkundlich erwähnte älteste Frankfurt fast über die ganze Insel erstreckt. Anch besteht die Tradition, dass schon zur Zeit der karolingischen Kaiser an der Innenseite der ihrem Verlauf nach allerdings nicht ganz feststehenden nassen Umgrenzung des Stadtgebietes die erste Stadtmauer erbaut worden wäre und davon noch etliche Teile vorhanden seien. Dass die Insel wegen ihrer geschützten Lage und der Furt über den Main schon in weit früherer Zeit besiedelt war, ist sowohl aus den im letzten Jahrzehnt des verwichenen Jahrhunderts mehrfach angetroffenen ausgedehnten Resten von römischen Gebäuden, als auch aus dem im Jahre 1901 gelegentlich des Rathans-Erweiterungsbanes in ungestörter Bodenschicht gemachten Fund an merowingischen Scherben ersichtlich. Bruchstücke von Gefässen der La-Tène-Zeit aber fanden sich schliesslich bei den Grabungen nach der ersten Stadtmauer im zähen Uferschlamm des erwähnten Mainarmes, wodurch die Frühzeit der Besiedelnng noch weiter hinanfrückt.

Die Tradition von der chemaligen Existenz der karolingischen Stadtmarer und dem Vorhandensein noch etlicher Teile davon fand im Jahre 1827 eine Nenbelebung, als hei der Erbaunng des Dompfarrhauses dort im Boden eine in der erwarteten Richtung ziehende 7 Fass dicke alte sehr feste Mauer gefunden wurde und Schwierigkeiten bereitete. Ohne jeglichen Beleg sehbes man aus der Starke, geossen Festigkeit und der Richtung auf ihre karolingische Herkunft. Man bezeichnete ausserdem noch etliche mit gleicher Richtung in benachbarten Höfen siehthare dicke Manern als Überbleihed der ersten Stadtmaner, weil alte Kaufbriefe, Zinsbücher und Gültebriefe deu mit diesen parallel ziehenden Mainarm den Stadtgraben emmen.

Die in Menge vorhandenen Angaben über das Vorhandensein und den Zustand der ältesten Stadtmauer erwiesen sich mm bei den vergleichenden Betrachtungen an den aufgedeckten Resten als unzutreffend. Überzeugend und

1) Während in Nordwesdeutschland die uachrömische Porschung gerade auf dem Gebiete des tränkischen Befestigungs- und Ansiedlungsvessens in den letzten Jahren reiche Erfolge aufzuweisen hat, stehen West- und Süddeutschland darin noch aurück. Wir freuen uns daber besonders, hier auf die nachfolgenden Beobochtungen hinweisen zu können, welche nicht nur ein wichtiges Monnmeur fränkischer Zeit, sondern zugleich auch ein interessantes Beispiel für Kontinuität der Ansiedelung und für das Nachbeitund ser Rünischen im fränkische zeit.

zuwider den stets wiederholten Beschreibungen des ersten Manerzuges haben die Untersuchungen dargetan, dass alle Stadtmanerteile mit Blindbögen an der Innenfront nicht der ältesten zugebören.

Die Beschaffenheit des Terrainnntergrundes und der Kulturschichten, der Verlanf der Uferlinien des alten Flussarmes, die Abweichung dieses von der bekannten Linienführung des dort angelegten Branbachkanals, banliche Reste aus Holz, Fundamente, Kellermanern und die nachweisbaren Umgestaltungen an solehen wurden zur Aufhellung der Topographie dieser Gegend mit grösster Sorgfalt untersnebt. Die Durchschnitte und ihre jeweilige Eigenart wurden gezeichnet und beschrieben und damit Anhalte für die zeitliche Verschiedenheit in der Answertung des südlichen Uferstreifens gewonnen. Die Grabungen bestätigten nach dieser Richtung hin die gebegten Erwartungen und lieferten dabei manche nnterscheidende Merkmale frühzeitlicher bautechnischer Geoflogenheiten - über die bis zur Gegenwart relativ wenig Gesichertes existiert und damit im Gange der auf die Ermittlung der sagenhaften Stadtmauer gerichteten Arbeiten die Unterlagen zur Bestimmung dieser selbst. Eine fast nnunterbrochene Linie von starken Grundmauern liess sich schliesslich entlang dem gleichzeitig bestimmten Südufer des Mainarmes in dem Gewirre von Fundamenten beobachten und darin zwei zu allen Zeiten weiter benntzte Stücke von der ältesten Stadtmaner erkennen.

Das erste Stück fand sich als eine zwölf Meter lange, über 21/, Meter starke Grandmauer mit einem zweifrontigen 180 cm starken, jedoch geringen Rest vom Oberban, worin der ährenförmige Verband reichlich auftritt, das zweite 15 Meter weiter westlich als Kellermaner mit Fundament. (Eine Probe gibt Abb. 1.) Beide stimmen mit ihrer Längsrichtung gegen Westen mit der vorerwähnten Mauerlinie. gegen Osten hin mit dem im Jahre 1827 beim Ban des Dompfarrhanses gefundenen Manerrest überein und standen prsprünglich nach dem "Stadtgraben" bin ganz frei. Das erste war als Stützmaner mit an der Rückseite stufenweise zunehmender Stärke gegen das nm 2 Meter überhöhte Stadtgebiet gebaut worden, das zweite, durch eine alte Bodenmulde ziehend, besass ursprünglich freistehend zwei senkrechte Fronten, wovon aber nur noch die innere mit der halben Mauerdicke erhalten, die äussere durch späteres Manerwerk ersetzt ist (Abb. 2). Beide Manerstrecken lassen die im Lanfe der Jahrhunderte erfolgte Plauierung ihrer Umgebung bis zur Höhe von 2.50 Meter erkennen und erwiesen sich nach aussen um 30 em ans dem Lot gewichen. Die zuletzt erwähnte Innenfront (Abb. 1) zeigt viele wohlgerichtete Werkstücke ans Basalt und Vilheler Sandstein in der Form von römischen Blendquaderchen. Die Vergleichung dieses Teils mit dem zuerst gefundenen aus gewöhnlichen Bruchsteinen legt die Vermutung nahe, dass die gerichteten Quaderchen dem Abbruch eines römischen Hochbaucs entstammten. Dass sie hier nicht zum ersten Male zur Verwendung gelangten, geht darans hervor. dass viele von ihnen nnangebracht auf die Kante gestellt in der ährenförmigen Schichtung anstreten.

Die Untersuchung der Reste der ältesten Stadtmaner ergaben eine grosse Banfälligkeit und so geringe Festigkeit im Gefüge (auch kann sie der Qualität



Abb. 1.



des Mortels und dem Verbaude nach von vornherein keine belangreiche Festigkeit besessen haben), dass ihre Steine wie in Lehm gebettet liegen mut von der am Amsgrabnngsplatz tollenden Jugend an mehreren Stellen herausgerissen werden konnten. Grosse Festigkeit zeigt dagegen ein nach Osten bin mit ihr im Verband befindlicher, wesentliche Versehiedenheit in Technik mud Material aufweisender Ergänzungsteil der Maner von gleichnässiger Dicke und mit nur wenig Abweichung ans dem Lot. Hier hat man es ohne Zweitel mit einer teilweisen Ermenerung zu tun, die sieh offenbar zu einer Zeit notwendig erwies als die Maner noch ihre volle Bedeutung bessas, d. b. vor der Anführung der zweiten Staffmanner. Mit Sicherbeit darf nach der Ermittlung dieses Ver-



Abb. 3.

gleichsmaterials geschlossen werden, dass da, wo anf Grund gemachter Erfahrung die schriftliehen oder mündlichen Überlieferungen von einer Mauer mit unverwütslicher Festigkeit reden, von der ersten Stadtunaer im Original nicht die Rede sein kann. Die karolingische Herkunft der beiden Manerstrecken darf übrigens damit als erwiesen angeschen werden, dass abgesehen von sehr vielen kleinen bei ihrer Freilegung gefundenen karolingischen Topfseherben schliesslich bei der Sohle des zweiten Mauerstückes ein Topfdeckel ans weissem Ton mit roten Tupfen geboben wurde.

Die Herstellungsweise der beiden karolingisehen Manerstucke zeigte bei der Durchberchung wenig Verständnis ihrer Erhaner für die Bindickräft des Mörtels, dagegen die Gewohnheit durch Häufung von Masse Widerstands-fabigkeit zu erzielen. Robe Bausteine sind in denklar sehlechtestem Mörtel mit mangeblafter Lagerung zur 2 bis 2,60 Meter starken Maner geschiebtet.

Kleine gleichmässig verteilte Hobhräume von längst zersetzten, aber næpränglich absiethlieh beigemissehten Pflanzenfasern oder Tierhaaren (heute noch zu gewissen baulichen Zweeken dem Lehm beigenengt) konsten im Mörtel zwischen den Steinlagen des oberen Manerwerks heobachtet werden und heweisen die herrschende Verwirrung in der Kenntais der zum Manerhan erforderliehen Materialien. Das Fundament erwies sieh als eine unbeholfene Steinhänfung (Abb. 3); der Mörtel als eine zur Erhättnun ungeeignete Mischung mit beträchtlichem Tongehalt; desseu Verteilung im Manerwerk, sehichtenweise über den Steinlagen ohne die Zwischenrämme zu füllen, unzureichend; der Steinverhand ohne Verständnis für den Zusammenhalt des Manerkerne.

Dieser Manertypns, der Sehiehten von Mörtel und Steinsehiehten mit geringen Gelige anfweist, zeigt starke Verwandtesaft mit den vorgesehiehleiben Trockennanern, die ebenfalls die Haufung von Masse bei weehselnden Lagen der Materialien die Erfülling ihrer Aufgabe zuweisen. Diese Erscheinungen lassen überzeugend erkeunen, dass zur Zeit der Erhaung der Stadtmauer versehiedene Bauweisen in Geltung waren, dass man sie aber auf die Bedeutung ührer Eigenart nicht zutreffend einzusehätzen vermechte. Zwei ansgebildete Systeme der Manertechnik dürften als anerkannte Werkweisen nebeneinander hertgegangen esien, die beide dnreh die Grundlagen der franktischen Kultur gleichberechtigt waren. Römische und gallisch germanische Ermagenschaften werden auf alleu Gebieten weiter geüht, wenngleich die einst zur böchsten Vollkommenheit gelangte Bauweise der Römer ner noch eutartei im Volke fortleht und ihre Absserlichkeiten an den Resten ans der Blütezeit unverstanden kopiert werden.

Dem an der karolingischen Stadtmauer verwendeten Kalkmörtel war der Qualität seiner Bestandteile nach — keine bübere Aufgabe als dem Lehmerei im gallischen Manerwerk zugewissen: Er ist lediglich als Klebemittel, das Infttroeken zu gewisser Härte gelangt, zwischen dem Steinmaterial aufgetragen. Nur ganz unklare Vorstellungen von den wahren Eigenschaften der reinen Mörtelhestandteile durften danals nuter den Werkleuten verbreitet gewesen sein. So sehuf man nach dem Vorhild der gallischen Hausmauer mit Lehmbindeunittel, der germanischen Wehrmauer mit massiger Häufung von mörtellosen Steinmaterial und nach den Aussetlichkeiten der römischen Bruchsteinmaner unter nutzureichender Verwendung von gebranntem Kalk die erste Unusehliessung von Frankfurt a./M.

Die auffallende Geringwertigkeit der karolingischen Stadtmauer dürfte keinen Ausaalmezstand darstellen, als ein die zur Zeit des Anfhause herrschenden Einflisse hinweist und au einem so bedeutenden Banwerk der königliehen Stadt hervortritt. Sie durfte der karolingischen Bauweise mit wenig Ausaalmen, die auf italischen Einflisse zuräckzultuhren sind, eigen sein und die Seltenheit von Bauwerken aus der frankischen Periode erklären. Die überraschende Vergünglichkeit des ersten karolingischen Palasthanes zu Frankfurt a./Main und die der Justinus-Kirche in Hüchst a./Main seien hier als Belege genannt.

## Orts- und Sachregister1).

Armringe 9.

Aalen, Kastell 32. Abfallgruben, augusteische in Bonn 28. Absatzāxte 7. Achenheim i. E. 6. Ackerbau 9. Ackerterrassen 11. Adamklissi, Monument 66 ff. Adenau, Brandgrab 44 Adlerberg bei Worms 6. Aegäischer Kulturkreis 5. 7. Aequinoctium 34. Afrika, Terra sigillata-Gefässe mit Reiief 63. Agricoia 34. Agri decumates 30. Agrippamünzen, unter Tiberius geschlagen Aislingen, Römerlager 33. Ala in Novaesium 28. Aleniager in Novacsium 27, in der Neckarlinie 32. Albinus, Müuzen 50. Alexander Severus 38, Münzen 50. Aliso, Lage 15. Allier, Töpfereien 61ff. Altarmünze, Lyoner 47ff., aus Wiesbaden Alzey 3, Kastell 85, Amphitheater in Trier 38, in Metz 39, Andernach, Martinsberg 4, Stadtbefestigung 35, Keramik 54, Glasierte Gefässe 65. St. Annaberg bei Haltern 20. 22, 'Königsberg' 72. Annäherungshindernisse 34. Ansiedelungen der Hallstattzeit 9, an der Mosel 15, gallisch römische bei Sahlon 40. Antoniuus Pius Münzen 33, Grenzwall in England 34. Antoniniane 50 Aosta 37. Apollon 40, Mogounos 40, vicus Apollinesis Apollinaris, sevir Augustalis A. 39. Appenzell 45. Aquaeduct 40. Arcadius, Münzen 34, 50. Architekturmaterial, zu späten Gräbern verwendet 89. Arciate, Sitz der praefectura Galliarum 38. Arena, Trier 38. Ariovist 10. 1i.

zn den kleiussistischen Töpfereien 58, aus Priene 57, Verfall 60, Formen 60. Fehlen der arretinischen Typen auf gallischen Gefässen 60, Töpfer 29, Aspergle 9. Asse, republikanische 46. Asylien 3 Ateins 29, 57, Athena, Kopf aus Carnuntum 70. Augsburg 33. Augst. spätröm, Stadtmauer 36, Augusta Vindelicorum 44. Augustus 16, 30, Operationen gegen Germanieu 34, Funde bei Höchst a. M. 24. bei den Selsschen Ziegeleien in Neuss 25. Strasse aug. Zeit bei Neuss 25, aug. Fuude bei Bonn 28, in Wiesbaden 29, Münzen 16. 46. 47. 49. 50. 55, Grabstein aug. Zeit in Trier 37, Augustusbogen in Susa 69. Aunetitzer, Typus 6. 7. Auretiani vicani 32, numerus 32, Aurither, Typus 8. Autun 37 Axtformen, bronzezeitliche 7. Baalbeck, rom, luschrift 30. Badeaniage, röm. in Günzburg 4i, bei Wittlich, Franzenheim, Köstlach 42. Baden, prähist. Funde 11. Besitznahme durch die Römer 14. Balbus, L. Thorius. Denar lu Grab der Zeit des Traiau 44. Bandkeramik 5. 6. Bannassac, Töpfereien 61.

Barackengrundrisse in Haltern 20.

belgischen Vasen 55.

Batavischer Krieg 26.

Beckum, Graberfeld 72.

Belgische Vasen 55. Bernburger Typus 5. Besiedelungsverhättnisse 8. 9. 14, 15. 16,

Barenau 16. 17. Barbill, röm. Lager 34.

liche 6

Barbotineverzierung 44, auf galilschen Gefässen 63, auf Terra sigillata 56, auf

Bauerngehöfte, römische 42, steinzeit-

Befestigungen bei Haltern 20, bei Kneblinghausen 23, bei Höchst 24.

Arretinische Vasen 56ff., Zeit 59, Verhältnis

1) Bei Herstellung des Registers war Herr Dr. P. Steiner behilflich.

Kontinultät 14. vorrömische des Treverergebietes 37, frührömische des rechten Rheinufers 29, germanische in augusteischer Zeit 12, römische des Kreises Düren 43, agri decumates 30.

Bestatten der Toten neben Verbrennen 44. Verbreitung 8. Bevölkerungsdichtigkeit 14. 15.

Bewaffnung auf den Reliefs von Adamklissi 69.

Bleber, Ringwälle 11. Billendorfer Typus 8. Birkenfelder Funde 10. 50.

Birkenfelder Funde 10. 50. Bischofspalast in Metz auf röm. Funda-

menten 38. Blankenheim, ehem. Antikensammlung 52. Bleimarke aus Trier 38.

Bleisarkophage s. Sarkophage. Bohlwege 19. Böbmen 10, frühbronzezeitl. Funde 6.

Böbmen 10, frühbronzezeitl. Funde 6. Bol 10. Bolodurum 33.

Bonn 5, Lager 22. 26. 27 augustelsche Funde 28, Villenreste 42. Bossendorf, karolingische curtis 72.

Brandenburg 8. Brandgräber bei Metz 39, bei Adenau 44. Braubach 42.

Braunschweig 5. Breisgan, Besiedelung 4.

Brioni grande 45. Britannien, röm. Stadtbefestigungen 36. Brittonen-Numeri 32.

Bronzegeräte aus Priene 55. Bronzesichelfund von Oberthan 8. Bronzezeit 6ff.

Brücke, römische bei Metz 39. Buckelgefäss 8. Butzbach 8.

Cabellio 48. Caesar 15. 28.

Caespites 31. Caliguia 47, Anlage von Hofhelm 30.

Camburg 13. Canabae b. Novaesium 25. Cannstatt, Kastell 31. Carnuntum 22. 34, Athenakopf aus C. 70.

Castra Regina s. Regensburg. Castra Vetera 24. 28.

Castrum in Bonu 28. Ceile, sächsischer Ringwall 73. Chatten 11, 12.

Chelléo-Moustérien 3. Christliche Funde aus Metz 39. Chronologie d. neol. Periode 5, der Brouze-

zeit 7f., der Hailstattzeit 8. Cimbern 10. Clanhäuser 9.

Claudius 46, 47, Münze 45, Keramik 26. Clavicula 22, 23. Clovo, Inschriften 52.

Clove, Inschriften 52.
Cobors i Flavia 53, I Helvetlorum 32,
I Hispanorum 34, Quingenaria peditata

31, in Novaesium 26.

or, in Novaesium 20.

Colmar, Altertümer 70. Cöln 26. 27, ad Gantnnas novas 40, späte Stadtbefestigung 36, Töpfereien 40.

Cornelius Fuscus 67, Cubli 12, Curtis bei Bossendorf 72.

Dänemark, Terra sigillata-Funde 61. Decnmatenland 12. Denar des Thorius Balbus 44.

Denar des Thorius Balbus 44. Depotfunde, bronzezeitliche 6. 8. Detmoid, Ort der Varusschlacht 17. Diaetae 41.

Diana 4i, Dillingen 13.

Dio Cassius über die Varusschlacht 17. Dolche, trianguläre der Frühbronzezeit 6. Domänen, kaiserliche 30.

Donau 16, 30, 34, 50, grenze 33, -übergang boi Faimingen 31. Domitian, Germanenkriege 30, Erbauer

Domitian, Germanenkriege 30, Erbauer des Soidatendenkmals von Adam kliss i 67, domitlanische Kastelle 22. 30. 31, Münze 44.

Dorfanlagen der Hallstattzeit 8f. Drusus 16, Kastelle 25. Dühren, Mittellatène Funde 9.

Dünsberg bei Giessen 11. Dürkheim 9. Düsseiburg bei Rehburg 73. Eberkopf aus Bronze in Colmar 70.

Edelhirsch, Zeit des 3. Egisbeim 5. Eichenkranz auf Münzen von Lyon 48.

Elsehleben 10. Elsenberg in der Pfalz, spätrömisches Kastell 35. Elsleben 4.

Elbe, Grenze des Römerreiches 34. Elegio 34. Elephas primigenius 3. Elsass 10.

Ems, Kastell 32. Enns 33f., Münzfnnd 50. Entwässerungsaulagen 42.

Eolithe 3. Epigraphik 5i. Epona 40.

Erdschauzen 11. 22. 23. 24. Erdkastelle, Saalburg 23, Haltern 23, Höchst 25, Neuss 26, Hofhelm 29. 46, Heddernbelm 30, Lorch 30, Urspring 31. Erfurt 4. 13. Ewich, Codex d. E. in Berlin 52.

Exercitus Germaniae Inferioris 27. Exploratores 32. Fabrikstempel auf belgischen Tellern 55,

Fabrikstempel auf belgischen Tellern 55, auf Lampen 56. Fachwerk 31. Faimingen 12. 31.

Fauna, ncolithische 6.
Feuersteinsplitter tertiärer und altdilnvialer Schichten 3.

Fibeln 9. Filialen, gallische der arretinischen Töpfe reien 56. Fiachaxte 7. Flavierzeit, Reichsgrenze 28. Flörsbeim 42.

Formschüsseln als Handelsobjekt 65. Franken, Eroberungs- und Siedelungs-system 19, lm Kreise Düren 43, fränklsches 71 ff., Technik 75, fränklsche Stadtmauer von Frankfurt a. M. 74. Frankfurt a. M., älteste Stadtmauer 74.

Franzenheim, spätröm. Viiia 42. Friedberg, neolith. Gräber 4

Friedhof, gallisch-römischer 40, bei Heldenbergen 44.

Fuida, Pfahlbauten 23. Fürsteuberg s. Xanten

Galizien, von den Römern occupiert? 34, prähistorische Funde 5. St. Galien 45.

Gallieu, g. Völker, Ansbreitung 10ff., gailisches Geid 46, g. Kupferquinare 49, 1, rom. Münzstempel auf g. Münzen 50, g. Knpfermünze aus Wiesbaden 29, g. Terra sigillata Industrie 56ff., g. Motive auf Terra sigiilata-Gefassen 62.

Gallien, Kaiser 27, 50. Ganuat, Töpferelen 65.

Gautunae, ad gantunas novas 40. Geisenheim 9, 12. Geislingen 31.

Gelsdorf, Terra sigillata-Gefass 63 Genius arenariorum 38, g. loci 53

Gerichtstetten i. Odenwaid, Erdschanze 11. Germanen 15. 27. 50. Ausbreitung 10. Kämpfe mit den Galilern 11, Stämme 15 f., Stammsagen 16, Stammesgrup-

pierung 16, germanische Ortsnamen a. d. Mosel 15 Germanien 15. 34. 26. 49.

Germanicus 16. 17. 18. Gesichtsurnen 8

Getreidemagaziu 33. Gewerbe, provinzialrömisches 30. Glessen 10. 11. 12.

Gifhorn, Lauenburg 73.

Giasurnen 44. Gefässe mit Firmeustempel 65, bunto Gefässe des ersten Jahrh. 43, Giasarmbänder der la Tenezeit 23. Giaslerte Gefässe d. frühen Kaiserzeit 65.

Gieichberg hei Römhiid. Goldmünzen, gallische 46.

Göritzer Typus 8. Gorze, röm. Wasserloltung 40. Götterblid am Eingang der Arena 38. Göttinnen der Fruchtharkeit 40. Gantunae

40. Gräber der Steluzelt in der Uckermark 6, bei Marschwitz 6, am Hinkelstein 6, früh-bronzezeitliche 6, bei Unterbimbach 7, bei Baierseich (frühbronzezeitlich) 7, Grabhügei iu Badeu, Württemberg Bayern 7,

Gräber bel Tralsa (jung. bronzezeit) 7, von Eischleben 10, von Trebbus 8, bei Urmitz 9, Braubach 9, bei Kricheidorf 10, bel Heldingsfeld 12, Straubinger Landst, 33, römische Gr. von Trier 38, Metz 39,

Günzburg 41, Wittlich 43, Rottenburg 32, Mainz 44, Regensburg 44, 65, Neuss 27, bel römischen Villen 44, fränkische Gr. bel Herten 72. Beckum 72, Grabriten der Hallstattzeit 9, römische 44 Grabstein augustelscher Zeit in Trier 37.

ans Sabion 40, aus Mainz 53, Gr. der XX. Legion in Novaeslum 26, altehristilche lu Metz 39, als Deckel eines röm. Sarkophages 44. Grafiti aus den gallischen Töpfereien 64.

Graufesenque 56. 61. Greinberg bei Miltenberg, Ringwali 11.

Grenzschutz, römlscher der Frühzeit 25. 26. 31. Grenzwail, englischer 34.

Grossgartach 4. 5. Gross-Gerau, german. Brandgräber 11.

Grotenburg bei Detmoid 17, 73. Günzburg, Badeaulage und Gräberfeld 41. Guuzenhausen 7.

Gutshöfe, römische 42, bel Hanau 44. Habichtswald 18.

Hahnenkamp bei Rehme 18. Halblerung der Münzen 47. Hailenbauten bei Val Catena 45.

Halistattzeit 6ff

Haltorn 16, römisches Lager 19ff., Aliso 19, St. Annaberg-Königsberg 72, Münzen 19, 46f., Keramik 54, fehien gallischer Terra sigillata 61, karolingisches 72. Haudei, Geschichte des antiken Handels 49.

Handeiswege der Bronzezolt 8, im Moseital i5. Harz 8. 10.

Heddernheim, Grabungen in der Römerstadt 40, Erdiager 30, Töpfereien 41.

Hecrstrassen, antike 19. 31. Heorwesen 27. Heftrich, Limeskasteil 32.

Heidelherg, prähistorische Funde 4. 5. Heideshehn 9. Hedingsfeld, Grab 12,

Heiligtum, iändliches bei Metz 40, des Siivanus und der Diana bei der Saalburg 41. des Aug, und der Roma in Lyon 48, Helzung, antike 38.

Heldenbergen, Funde 44. Helvetier 10, llelvetierwüste 16. Henkelkrüge 54.

Heppenheim 8. Hercujanum 44. Herkulcsknabo, schlangenwürgend 38.

Hermionen 16. Herten, Reihengräber 72. Heunstein, Wallburg 11. Hirstein 12.

Hochäcker 11, 12, 11öchst, Funde augusteischer Zeit 24, sieho auch unter Nied. Hof, befestigter fränklscher 19.

Hofheim, Erdinger 26, 29 f., Münzen 46 f., Kleinfunde 54, Terra sigillata 56, Töpferstempei 57.

Holtrup, Schlossberg 73.

Heme primigenius 3.

Holzbanten, prählstorische 8, römische 22, Helzbefestigungen 23. 31, Helzhaus hei Kaufbeuren 42.

Helzhausen, Limeskastell 32, Kastelltor 22.

Herreum 31. Hovestatt bei Haltern 72.

Hüttigweiler 12. Hygiu, Beschreihung der Clavicnia 22.

Jägerhans bei Urmitz 7. 9. Icovellauna 40.

Import, römischer nach Germanien 49.

Indogermanische Frage 4. Ingaevenen 16.

Inschriften, Cerpus iuscriptionum Latinarum 51, Handschriftliche Üherlieferung 51, I. ans Baalbeck 30, Cleve 52, Mainz 53, Metz 39, Remagen 53. Trier 52, Utrecht 52, Xanten 52, verbaut in röm. Befesti-

gungen 35. 39. Innstadt (Boiodurnm) 33.

Interglaziaizeiten 3. Istävonen 16. Istrien 45.

Italien 10.

Juppiter Deilchenns 34.
Kaiserstuhl im Breisgau, neelith, Gräber-

feld 4.
Kapitelle, korinthische mit figürl. Schmuck
45.

Karelingische Stadtmauer von Frankfurt a. M. 74ff.

Kastelle, Aaien 92, Asislingen 33, Alteburg-Heftrich 32, Alzey 55, Barhill 34, Cannstatt 31, Carnuntum 34, Eisenberg 35, Ems 32, Haltern 20, Hothem 291, Heizhausen 32, 32, Köugen 31, Kreuznach 35, Lauriacum 33, 34, Lützelbach 32, Ohringen 32, Regensburg 33, Rough Castle 34, Saaburg 32, Straubing 33, Theilenhefen 22, 32, Urspring 22, 31, Waildürn 32, Welzheim 32, Westelmach 32, Castel

inm in Mente Taune 19, 29. Kastellmauer, Kenstruktion 22, Kastellter 20 ff.

Kaufbäuren, röm. Reste 42. Kelch, arretinischer 56.

Keiler 41. Kellmünz 35.

Keiten 9, keltische Ortsnamen 15, K. Nnmismatik 50.

mismatik 50.
Keramik, Rössener 4. 5, Mianderkeramik 4, Megalitikeramik 5, Linescheramik 4, Megalitikeramik 5, Linescheramik 5, Spiralkeramik 4, der mittleren Bronzeziei 7, Hailantzutei 9, La Tenezieii 7, Hailantzuteii 9, La Tenezieii 7, Hailantzuteii 94, Verstufen des Labrimonien K. 30, von Andersach 64, von Haitern 30, 54, von Hofmin 64, von Neusa 28, 57, von Hegenseini 64, von Haitern 30, 54, von Hofmin 64, von Neusa 28, 57, von Hegenseini 64, von Haitern 30, 54, von Hofmin 64, von Neusa 28, 57, von Hegenseini 64, von Hegen

Keiche 55, La Tène-Kochtopf 54, Lampen 56, Reihschalen 54, sächsische 72, Salbfläschehen 55, Terra sigillata 56 ff. Kerbutuster 7.

Kiedrich, röm. Gutshof 42. Kied, neolith. Wehnstätten 6. Kinzigheimer Hof hei Hanau 44. Kirche, altchristliche in Metz 39. Kirchheim i. E., Wandmaierei 70. Kleinknpfer, gallisches 46. 49. Kneblinghansen. Erdlager 22f.

Keberstadt. Ansiedling der Hallstattzeit 9

Kehienz, Funde der Hallstattzeit 25. Kechtopf, augusteischer 54. Königshof, Königskamp, Königsherg 71. Köngen, Kasteii 31. Kornspeicher 26.

Köstlach, Villa 42. Kreuznach, röm. Befestigung 35. Krichelderf 10.

Kriegsschanplätze augustelscher Zeit in Deutschland 16. Kripp bei Remagen, Villenreste 42.

Krüge 54. Kugelampheren 5. Kultur, Mischung gallischer und römischer

hei Metz 40. Kulturprevinzen, prähistorische 9. Kunst, römische 66ff.

Kupfergeld, fremdes in Germanien verboten 46. Kupferprägung unter Augustus 46. Kupfergulnare, gallische 47. 49. 1.

Kuppergräber, mykenische 7. Lanber 13. Ladenburg, germ, Brandgräber 11.

Lager, römische in Cöln, Mainz, Strassburg, Benn 271., Vindenissa 28, vgl. auch Kastelle.
Lagerschema, römisches und Stadtplan 37.
Lampen 56.

Langen 9.
Langenaubach, Wildweiherhaushöhle 4.
La Tène 9ff., in Süddeutschiand 8, in
Knebliughausen 25f., in Frankfurt a. M.

74. Lauriacum 33 f. Lausitzer Typus 8.

Leeheim, germ. Brandgräber 11. Leglo II italica. i. VI 26. 27. 33. l. XI 45. l. XVI 26. l. XX 26. l. XX 26. l. XXI 45. l. XXII primigenia 44. Legienen als

Träger Halischen Knnststiles 67. Legionsinger vgl. Lager, Kastelle. Leimbach bei Meiningen 10. Leimersheim 9.

Leitha 34. Lezeux, Terra sigiliata-industrie 61ff. Libertus, Töpfer 62. M. Licinius Crassus 68.

Lieser 41. Ligurer 9. Limes 30, 31, 32, Aufgahe des rechtsrhei-

imes 30. 31. 32, Aufgahe des rechtsrheinischen 29. 34. 50, Literatur 32, Limes

Wien-Enns 33, englischer L. 34, Limes-kastelltore 22, Terra sigiliata aus den Limeskasteilen 61. Lindhorst, Hunenschloss 73.

Linearkersmik 4f. Lippe 23, Pfähle im Lippebett hei Hal-

tern 20. Literaturnschweise zu den prähistorischen Forschungen 13.

Lohnequelle 31. Lokaigruppen in der La Tene-Zeit 10. London, Stadtmauer 36.

Lorheerzweig auf der Lyoner Altarmünze

Lorch, rom Reste 30. Lorsbachtai 29. Lorsch, Ringwail 11.

Losodica 33. Lothringen 12.

Lucklum, Reitlingshurgen 73. Lugdunum 48.

Lunette d'Arçon, Gräberfeld 39. Lüttich 5. Lützeibach, Limeskasteil 32.

Luxusvilien 42. Lvon, Altarmünze 47f. 49, 1.

Maanderkeramik 4. Magdaiénien 3.

Magny 39. Mahren 34

Main 10, 12, Mainz 5, 12, 13, 24, 27, 29, Skejettgrab 44, Skulpturenfund 70. Soldstengrabstein 53. Inschriften in handschr. Überlieferung 52. Stempei von Terra sigillata-Gefässen

Malereien, pompejanische 42.

Mammutzeit 3. Manching 9. Mansfeld 13.

Mardellen 12, 24, Marinus, Trierer Steinmetz 52.

Markomannen 12. Marschwitz 6.

Martinsberg bei Andernach 4. Mauer, spätröm. In London 36, in Metz 39.

Mauerschanzen 11. Meckienburg, hronzezeitl. Gräber 6.

Mediomatriker 12. Megalithkeramik 5 Meilenzeiger bei Bolodurum 33.

Meiningen 11. Mela, Pomponius 15.

Mensch, tertiärer, diluviaier, quartarer 3. Mercurius 40.

Merowingisches 44. 70. Metz 12, Amphitheater 38, Topographie 38 f.,

Römerstrasse 39f., frühchristl. Funde 39, Heiligtumer 40, Wasserieitung 40, Denarfund 50, Inschriften 53.

Michelsberger Typus 5. Milsehurg 1. d. Rhön, Ringwall 11. Miltenberg 12. 31. 32. Militarreliefs 69.

Mircheau, Vexiliationsziegei 30.

Mogontia 40. Mogontiacum 40. Mogounos s. Apollon. Monnusmosaik 71.

Monsheim, neolith, Ansiediungen 4, Gräher der Bronzezeit 6.

Montans 56, Terra sigiliata-Industrie 61. Montigny, Graberfeid 39.

Mörtel, karolingischer 78. Mortiliet und Piette, System von 8.

Mosaik 70f., in Trier 71, im Bonner Lager 28. Mosei 15, Besiedelung 14, als Verkehrs-

strasse 15. Moustérien 3. Mühie 33.

Münzen 45ff., republikanische Asse 46, des L. Thorius Balhus 44, Gesch. des Münzumiaufes 50, Kupferprägung unter Au-gustus 46, Lyoner Altarmünze 47f., Pro-vinzialmünze in Gallien 48, S. C. Münzen 48, haihierte Münzen 46 f., in Neuss 49, gallische Kupferquinare 47, 49, 1. Münzen von Haitern 19, 46f., von Nenss 26. 27, aus den Selsschen Ziegeleien 25, augusteische aus Wieshaden 29. 49. 1, Denarfunde von Metz und Sabion 50, des Augustus in Barenan 16, des Augustus aus Priene 55, Agrippamünzen unter Tiberius geschlagen 46, Münze des Claudius 45, Nero 49, Nerva 44, des Domitian aus Adenau 44, aus Urspring (bis Mitte des 11. Jahrhunderts) 31, des Antoninus Pius 33, 34, Alexander Severus 38. 50, Alhinus 50, Tacitus 50, Ar-

cadins 34. 50. Münzschatzfunde von Birkenfeid, Enns, Nanterre 50, Lezon x 61, gailische Münzen: Gold- und Siibermünzen schon in augusteischer Zeit nicht mehr im Verkehr 46, griechische und stallsche Münzstempei nachgeahmt 47, römische nachgeahmt 50, gallische Münzen in Nancy 50, röm. Münzen ausserhalh der Grenzen des röm. Reiches 49, iu Ostpreussen 49.

Musivischer Schmuck des Manerwerkes 36. Museum, Berlin 70, Birkenfeld 12. 50, Bonn 25. 28. 42. 44. 63, Brugg 28, Carnuntum 34, Colmar 70, Danzig 13, Darmstadt, 7 Kassei 7, Kiel 6, 43, Mainz 5, 9, 12, 13, Metz 12, Münster 72, Strassburg 70, Trier

12. 38. 41. 43. 69, Wieshaden 29. 42. Nachprägungen, harharische von römischen Reichsmünzen 46 Nachstempel auf Münzeu 47, 48,

Nachrömisches 71ff Nadein, Osen 6, Schieifen 6. 7, geschwoilene 6, Radnadein 7, Rudernadein 7, Scheibennadein 7.

Namensforschung 15. Nanterre, Münzfund 50. Napfformen, Terra sigillata 56. Nassau, Waliburgenforschung 11. Nauheim, Funde 10. 11. 12. Neckargebiet 11. 12. 31. 32.

Nemausus 48. Nemesis in Trier 38. Nemeter 12. Neolithische Periode 4. 6, Fauna 6. Neptun, Tempel in Val Catena 45. Nero, Münzen in Ostpreussen 49. Nerva, Mittelerz 44. Nenbäusel, Hallstatt-Niederlassung 8. Neumagener Denkmäler 69. Neuss, Novaesium 20, 25ff, 28, 34, Toranlage 22, Alenlager 27, Münzen 47. 49, Wandmalerei 70, Keramik 57, Funde von den Selsschen Ziegeleien 46, 54. Nied, Zentralziegelei 29. Niederlahnstein 42 Niersteiner Typus 5. Nikaea in Bithynien 37. Noppenringe 6. Numerus in Ohringen 32, N. Aurelianensis 32, Brit. Cal. 32, Numeruskastell in Westernbach 32. Numismatik 45ff. Nymphaeum 40. Obergermanien 24 31. Oberhof 10. Oberitalien 8. 10. Obernburg 12. Oberthan, Bronzesichelfund 8. Odenwald, steinzeitliche Besiedelung 6. Odruh, Tor des Kastells 22. Öhringen, Bürgkastell 32. Operationslinie, südliehe der Römer In august. Zeit 24. Optlo 84. Opus spicatum an karolingischen Bauten 75. Ornamentsysteme, neolithische 4. Ortsnamen 15. Ösennadeln 6. Osnabrück 18.1. Österreich, röm. Forschung 33. Ostprenssen, röm. Münzeu 49, Terra sigillata 61. Ostrichtung der Skelettgräber 44. Ottingen 33, Ovarium auf Münzen 48. Palaeolithische Periode 3f. Palisaden 20, 30, Passau 5, 33, Pergamon, Terra sigiilata 57. Petra, Felsgräher 70 Peutingerkarte 33, 34, Pfahlbauten in Fulda 22. 1, Pfahlbautentypus 5, Pfahlrost 38. Pflug und Pflügen 11. Pfünz, Terra sigillata 56. Pilloux-Taubach, Stufe von 3. Pluwlg, siehe Franzenheim.

Podien 11.

bilder 41.

Pola, Ausgrabungen 45. Polychromie 69.

Porta nigra 22, 36, 37,

Pompei 44, Terra sigillata 56, 61 Wand-

Portae praetoriae, Grundrisse 20.

Portieus 41 f. Posen 8. Praefect. Wohnung des Pr. Im Urspringer Lager 31. Praefectura Galliarum 38. Prägerecht der gallischen eivitates 47. Prachistorie 3ff., Typenkarten 7. Priene 37, Grabfund august. Zeit 55, Terra sigillata 57f. Prinzipien 31. Provinziale Kunst 66ff. Pusa, Grabstein des P. 53. Quinare, gallische 47. 49. 1. Rade, sächsischer Ringwall 73, Radnadeln 7. Randaxte 7. Raction 31, Ratler 9. Räuchergefässe 55. Regensburg 5, röm. Friedbof 44, 65. Rehme, Hahnenkamp 18. Reibschale, augusteische 54 Reichslimeskommission 28, 29, 31f. Reihengräber 72. Reltlingsburgen bei Lucklum 73 Reliefgefässe aus Terra sigillata 57. Remagen 25, Besatzung 53, Inschr. eines Beneficiarins 53. St. Remy, Töpfereien 65. Rendel, Kastell 32. Renntierzeit 3. 4 Republikanische Münzen in Ostpreussen gefunden 49. Rheingrenze 25. 27, rechtsrheinische Grenze 24. 28. 30. Rheinhessen 10, 11, 12, röm, Strassen 43, bronzezeitliche Depotfunde 6. Rheinpfalz 11. 12 Rheinzabern, Töpfereien 62 f. Rhenns als Gott 53. Rhön, Ringwälle 23. Ringwälle 11. 23. 1, säehsisehe 73. Römerzüge zwischen Weser und Elbe 18. Römhild 11. Rössener Keramik 4, 5, Rosmerta 40. Rottenburg, Grabfunde 32. Rottweil 45. Rough-Castle 34 (Kastell). Rudernadelu 7 Rnmpenheim, Brandgräber 11. Saalburg 19, 22, 32, 40, 41. Saargemund 50. Sabion 39, 40, 50. Sachsen 4, 6, 8, 13, bronzezeitl, Gräber 10, römische Schnalle 70. Sächsische Befestlgungen 73, s. Scherben 72. Saloatum 33. Saltus teutoburgiensis 17. 18. Salzwedel 10. Samlsehe Vasen 59. Santones 12. Sarkophage in Trier 38, 52, in Metz 39, aus Blei 39, mit Steinmetznamen 52. Säulen in Kellmünz 36, in Kreuznach 35. Schachbrettmuster auf Gefässen 55.

Schachtgräber, mykenische 7. Schalen, Terra sigilinta 56. Schannat, handschriftl. überlieferte Inschriften 52.

Scheibennadeln 7. Schleifennadel 6. Schlesien 6 10

Schlüsselgriff, figürticher 70. Schleswig-Holstein, frühbronzezeitl. Gräber 6.

Schnalle, römische aus Sachsen 70. Schnurkernmik 5. Schwiben 7, mittlere Bronzezett 10, schwä-

bische Alb 31. Schweiz, Altertumsforschung 28.

Schwerter, geschweifte 7 Selllebrücke, römische 39. Selssche Ziegeleien bei Neuss 25, 46, 49,

Senatsprägning 48. C. Sentius 29, Gefässo des C. S. in Klein-

nsien 58. Septimlus Severus, Münzen 50.

Sevir Augustalis 39. Sicheltypen 8.

Siebenbürgen, buntbemalte neolith. Gefasse 5.

Siedelungen d Hallstattzeit 9, System der Franken 19, städtische S. 15, Siedelungsgeographie 14.

Slivnnus 41.

Sitzelätze der invenes im Amphitheater 38. Skundinavien 6. Sitere Bronzezelt 6 Skelettgräber in Sablon 39, Mainz 44, Regensburg 44.

Skinvennamen, römischo 59. Skulpturen, provinziale 66ff. in Mainz 70, Sohlenform d. Töpferstempels 58. Soldatendonkmal in Adamkilssi 67.

Solutréen 3. Sommeringer des Varus bei Rehme 18, der vier niederrheinischen Legionen bei

Neuss 25.

Spessart, Ringwälle 11. Spina 48.

Spiralkernmik 4. Sporn aus Knehlinghausen 23.

Staatliche Verbände der Hallstuttzeit 9 Stadtanlage von Trier 36f., hellenistische

37. Stadtbefestigungen am linken Rheinufer 35 Andernach 35, Augsburg 33, Augst 36, Trier 37.

Stadtmauer, fränkische von Frankfurt a. M.

Stammnameu, gallische auf Terra sigiliata 61, germanische bei Tacitus 15, Stammes-

grenzon in der Hailstattzeit 9 Steinbau, an Holzbau anknüpfend 22. 23. 31. Steinzeit 3ff., Wohnungswesen 6, Gräber 6, Besiedelung des Odenwaides 6.

Stempel, Material 65. Stil, frilhrömischer 66, keramische Stile

Norddeutschlands 8. Strassburg 27, Wandmalerel 70.

Strassen, der Halistattzeit 9, alte St. Im

Verhältnis zu Siedelungen 15, römische in Bayern 33, Aalen-Weissenburg 33, Carnuntum - Vindobona 34, Aequinoctlum-Leitha 34, römische in Rhoinhessen 43, Strassennetz in Trier 36, Strassenkastelle 31, 35, Straubing, Knstell 33.

Stutzheim i. E. 6. Sueben 10, Suebi Nicretes 11,

Susa, Augustusbogen 69. Tucitus, Kaiser 50.

Taunus, Waliburgen 11, römische Bestedelung 29, Castellum in Monte Tauno Tarodunum s. Zarten.

Technik, Fortleben römischer T. In fränkischer Zeit 75. Teguinria transrhenana 28,

Tellerformen, Terra sigillata 56. Tempel in Metz 39, in Val. Catena 45, Terrakotten aus Köln 40.

Terra sigiliata 56 ff., klelnaslatische 57, kleinasiatische in Italieu 58, des ersten Jahrhunderts 56, arretinische Stempel aus Wiesbaden 29, gallische Fabriken 56, von Graufesenque 60, von Banassac und Montans 61, südgnilische in Deutschland 61, gallische iu Italien 60, Formen der arretinischen und gallischen 56, Typenschatz 59, Lezoux 61 ff., allmählicher Dekorntionswechsel 62, mit Mednillonbildern 63, mit aufgeklebten Reliefs 63, Schalo mit Strichverzierungen 61. Stempel nachaugustelscher Zeit in Mainz 65, Töpferel von Rheinzabern 61ff., aus den Donauprovinzen 59, aus Ostpreussen

61, aus Däuemnrk 61. Teut, Berg bei Detmold 17, 18, Tento-burg, 18, 73.

Theilenhofen, Kastell 22. 32.

Theodosius II., Münzen in Ostpreussen 49. Thermeu in Trier 38.

Tholey, rom. Villa 42. Thüringen, bronzezeitl, Grabfundo 6. Tiberius 16, Anfguho der Eroborungspolitik 28.

Tischlersches Schema 9 Töpfer, arretinische 29, Töpferstempel, Bedeutning 64, auf kleinasint. Terra siglilata 58, aus Süd-Gullien 60, aus Hofbeim 57, aus Rheinzabern 62, auf belgischen Vasen 55, auf Lampen 56,

Töpfereien in Gaillen 59ff., St. Remy, Vichy, Ganuat 65, Lozoux 61, Bannassac Montons 61, Groufesenque 60, bei Trier 37, in Kölu 40, bei Heddernheim 41 Topographie von Metz 38, Köln 40, Hed-

deruheim 41. Tor 20ff., sächsisches Befestigungs- 73. Toutones 12.

Traglaterne 44. Traian, obergerm. Limes 31, Inschrift in Adamklissi 67.

Traisa, prähist. Funde 7. 8.

Trebbus 8. Treverer 12. Trier 15, 39, römischer Stadtplan 36, Besiedelnng 37f., Ala in august. Zeit 52, Amphitheater 38, Thermen 38, Inschriften von Sehannat überliefert 52, Inschr. des Constantius 52, Bleimarke 38, Steinmetzzeichen 52. Mosaik 76. Münzen 50. Tönferel 63. Trinksprüche auf Terra sigiflata 61. Triumviratszeit, Münzen der 47. Tröbsdorf, Bandkeramik 6. Troja 7 Turin 37. Türme im . Wall 20. Uebergangsperiode von der Hailstatt- zur la Tenezeit 9. Ubier 11. Uckermark, Stelnzeitgräber 6. Uferkastell bel Haltern 19 f. Illm 31. Umwailung, fränkische in Bossendorf 72. Unter-Bimbach, bronzezeitl. Grabfund 7. Urmitz 7, 9, 25 Uruenfunde, Bedentung 12. Urspring, Kastell 22, 31, 32, Utrecht, Inschriften 52. Ungarn 7. 10. 34. Vai Catena 45. Valetudinarium in Neuss 34. Vangionen 12. Varus, Sommerlager bei Rehme 18, Varuslager im Habiehtswald 18, Varusschlacht 1611. Vechten, Helligtum des Rheinhafens 52. Verbrennung 8, vgi. auch Bestattnug. Verbrennnngsstätte bei Montigny 39. Versenkung im Amphitheater 38 Vespasian, Reichsgrenze unter V. 28. Münze 44. Vexillationes der brit, Legionen 30. Vlcani Aurellani 32 Vichy, Töpfereien 65. Victorien auf Lyoner Münze 48. Viens Apollinensis 32. 40. Vienna 48. Villanovakuitur 8. Villenforschung 41, Villa iu Wittlich 41 f.,

beim Kinzigheimer Hof 44, in Bonn 42, italische Lnxusvillen 41. Darstellungen

anf pompejan. Wandblidern 41.

Vindelicer 12.

Vindobona 34.

M. Vinleius 34.

Vindonissa 28. 45.

Vorrömisches, fehlt in Trier 37. Votivband 34. Waldalgeshelm 9. Wallburgen 11. Walldürn 12, Limeskastell 32. Wallkonstruktion in Haltern 20, in Höchst 24, In Urspring 31. Wandbilder, pompejanische 41, Wandmalerei 70. Wasserleitung bel Metz 40. Wegeforschung 19 Weibinschrift des Tralan in Adamklissi 67. Weilheim, röm. Gebände 42. Weinsheim 6. Weissenburg, Kastell 33. Weisskirchen 9 Weizheim 32. Wentorf, sächs. Ringwall 73. Westernbach, Kastell 32, Westerndorf, Töpfereien 65. Westhofen 6. Wetteran 29, 43, 44, Wiebengebirge 16. Wiesbaden 9. 11, neolitisches 4, röm. Funde 29, Münzen 491, Töpferstempel 57. Wilherg, Legionsziegel 45. Wildweiherhaushöhle 4. Windisch, Königsfeiden 72, vgf. auch Vindonissa Wirkesburg, fränkisches Kastell 73. Wittlich, Villa 41 f., Grabfunde 43. Wohngruben 9. 11. 12. 23. 28. Worms, Adlerberg 6, Namen 40, röm. Grabfund 44, Strasse nach Alzey 44. Xanten, Castra Vetera 28, Inschriften 52, Xanthus, Stempel aus Neuss 57. Zahlbach 53.

Vogesen. Hofäcker 12, Friedhöfe 12.

Volksburg, altgermanische 17.

Voicae Tectosages 10.

nnd XXI. Legion 48, der XVI. Legion 28, des Exercitus Germaniae inferiorie 37, der Tegularia Transrbgnana 28, der Nu merl Brittonun aus Ohringen 32, von Mirebeau 30. Ziegeidurchsehns 38, Zivlniederlassung hel Neuss 27, Zirkns, spina 48, ovarium 48. Zonenbecher 18.

Zentraiziegelei des niedergermanischen

Ziegelstempel der 11. Legion 33, der XI

Heeres 27, des obergermanischen Heeres

Zarten-Tarodunnm 11.

### Literatur.

#### Autoren-Verzeichnis.

Ademeit, W., Beiträge der Siedelungsgeographie des unteren Moselgebietes S. 14. 37. Altertümer unserer beidnischen Vorzeit Bd. V. S. 5. 9. 10. 11. 23.

Anthes, E., Archiv f. hess. Gesch. III, 279 f. 463 f. (Die alten Befestigungsanlagen und Wohnstätten zwischen Rhein, Maln, Neckar S. 6, 11. Korrespondenzblatt des Gesamtvereins 1904, 69 ff., 259. S. 35, 41, 42, 43, 45. Baldes, Westd. Zeitschr. 1903 (Museographie) S. 12.

- Korrespondenzblatt d. Westd. Zeitschr. 1904, 34 ff. (Münzfund) S. 50. Bartels, E., Die Varusschlacht und deren Oertlichkeit S. 17. 19.

Beaupré, Revue numismatique 1904, 297 ff. (Gallische Münzen) S. 50. Becker, F., "Vom Rhein" 1904, 30 f. (Namen der Stadt Worms) S. 40.

Behlen, Jahrbuch des Nass, Vereins f. Naturkunde Bd. 58 (Wildwelberhaushöhle bei Langendiebach im Westerwald) S. 4. - Pfing und Pflügen S. 11.

 Mitteil, d. Nass, Vereins für Altertumskunde 1903/4, 123 ff. (Wallburg Allenstein bei Dillenburg) S. 11.

- Ebend. 1904/5, 118 f. (Wallhurgforschung in Nassau) S. 11. Benndorf, O., Osterreich. Jahreshefte 1903 (Adamklissi) S. 67.

Binzer, L., Globus Bd. LXXXVI, Nr. 3 (Römerwege zwischen Unterweser etc.) S. 19. Blanchet, A., Rev. numlsmatique 1904, 23 ff. (Nachahmung römischer Münzen In Gallien) S. 50. - Ebend. 461 f. (Münzfund) S. 50.

Bodewig, Nass. Annalen 1902, 1 f. Mitt. d. Vereins f. Nass. Altertumsk, 1904/5, 74 114 (La tene-Wohnstätten bei Braubach und Coblenz) S. 9. Bohn, O., Westd. Zeitschr. 1904, 1 ff. (Fabrikantennamen auf römischen Gläsern) S. 65. Brauweiler, R., Westd. Zeitschr. 1904, 11 ff. (Heizung der Thermen in Trier) S. 38.

Bremer, Ethnographie der Germanischen Stämme S. 11. Brünnew-von Domaszewski, A., Provincia Arabia S. 22. 70. Christ, K., Vom Rhein\* 1904, 42, 54, 75 (Name der Stadt Worms) S. 40. Cichorius, K., Die römischen Denkmäler der Dobrudscha S. 67.

Courady, Obergerm.-rhat. Limes Lief. 21 (Kastell Walldurn) S. 32.

Conze, A., Abhandl d. Berl. Akademie 1902 (Kleinfunde von Pergamon) S 57. Conwentz, H., Das westpreussische Provinzialmuseum 1880-1905 S. 13.

Corpus inscriptionum latinarum Bd. XIII 1. 2, XIII 2. 1 S. 51. Cramer, Rheinlsche Ortsnamen aus römischer Zeit S. 40.

Dahm, O., Feldzüge des Germanikus S. 18. Déchelette, J., Les vases céramiques ornés de la Gaule romaine S. 56 ff.

Doell, A., Jahrb. f. lothr. Gesch-. und Altertumskunde XVI, 293 ff. (Wasserleitung von Metz) S. 40. v. Domaszewski, A., Rheinisches Museum 1905, 158 ff. (Heimat des Cornellus Fu-

scus) S. 68. Korrespondenzbi, d. Westd. Zeitschr. 1904, 163 ff. (Inschr. aus Trier) S. 52.

Westd. Zeitschr. 1902, 158 f. (Beneficiarierposten) S. 12.
 Westd. Zeitschr. 1904, 159 ff. (Handschriftl. Ueberl. rheinischer Inschriften) S. 51.

809 ff. (Aus Schannats Papieren) S. 51. v. Domaszewski, vgl. auch Corpus inscr. lat. Bd. XIII u. Brünnow-Domaszewski. Dragendorff, H., Terra-sigillata S. 53 ff.

- Bonn, Jahrb, 101 (Terra-sigiilata) S. 58.

- Mitteil, der Altertumskommission für Westfalen III (Kleinfunde von Haltern) S. 46, 54,

Archaol. Anzelger 1904, 150 f. S. 13.

- Korrespondenzbl. d. Ges.-Vereins 1903, 206 ff. (Stadtplan von Trier) S. 37. Durm, J., Baukunst der Etrusker und Römer S. 70.

Eichhorn, Zeltschr. d. Vereins für Thüring. Geschichte 1903, 97 ff., 269 f. (Vor- und frühgeschichtl. Funde der Grafschaft Camberg) S. 13.

- Eldam, Ausgrabungen und Funde bei Gunzenhausen S. 7.
- Obergerm, rhät. Limes Lief. 24 (Kastell Theilenhofen) S. 32.
- Elbert, J., Korrespondenzbiatt f. Anthropologie 1904, 106 f. (Alter einiger westfäl. Menschenskelette) S. 3.
- Eugelmann, Das römische Kastell bei Krenznach S. 35.
  Fabrielus, E., Die Bestinanhme Badens durch die Römer. Neujahrsblätter der Badischen historischen Kommission 1905, N. F. 8. S. 11. 14. 191, 30.
   Obergerm-räht, Limes Lief, 24 (Kastel) Urspring) S. 322.
- Obergerm.-rhat. Limes Lief. 24 (Kastell Unipring) S. 32.
   Ferrero, Attl della Società di archeologia e belle arti per la prov. di Torino VII (Bogen von Susa) S. 69.
- Pestschrift für Joh. Overbeck S. 53. Florschütz, Mitteilungen d. Vereins f. Goth. Geschichte u. Altertumsforschung 1903
- Florschütz, Mitteilungen d. Vereins f. Goth. Geschichte u. Altertumsforschung 190 (Urnenfeld von Eischleben) S. 10.
- Forrer, R., Bauernfarmen der Steinzeit von Achenheim und Stutzheim im Elsass S. 6.
  Jahrb. d. loth. Gesellschaft für Gesch. u. Aftertumsk. XV, 110 ff., XVI, 381 ff. (Keltische Numismatik) S. 50.
- Förtsch, Jahresschrift d. sächsisch-thüringischen Länder III, 33 f. S. 8. de Fovlile, Revue numismatique (Aureus des Tacitus) S. 50.
- frankfurter vgi. Kubitschek.
- Frauziss, F., Bayern zur Römerzelt S. 14, 16, 32, 33.
- Furtwängler, A., Abhandl. d. Kgl. bayr. Akad. I. Kl., XXII Bd., III. Abt. 1903 (Das Tropalon von Adamklissi n. provinzialrömische Kunst) S. 66.
- Sitznngsberichte der philos philol. u. hist. Kl. d. bayr. Akad. 1904, Heft III (Tropaion von Adamklissi) S. 67.
- Gauckler, P., Musivum opus. (Daremberg-Saglio v., Dictionnaire des antiquités) S. 70. Geissner, Die im Mainzer Museum befindlichen Sigillatagefässe der nachaugusteischen Zeit und ihre Stempel S. 65.
- Gnirs, Oesterr, Jahresheite, Belbiatt 1904, 15 ff., 131 ff. (Ausgrabungeu bei Pola) S. 45. Götze, A., Nachrichten über deutsche Aitertnmsfunde 1903, 44 f. S. 8.
- Korrespondenzbiatt d. Ges.-Verelns 1903, 246 (Die Steinsburg auf dem Kleinen Gleichberge) S. 11.
   Ebend. 113 ff. 244 ff. 251 ff. – 1904, 251 ff. S. 13.
   Ban- und Kunstdenkmäler Thüringens Heft XXXI, 1904, 466 f. S. 11.
- Graeven, H., Denkmalspflege 1903, Nr. 16 (Stadtplan von Trier) S. 36. 1904, No. 10 (Mosaik aus Trier) S. 71.
- Westd. Zeitschr. 1904, 52 (Original der Trierer Constantiusiuschrift) S. 52. 378 f.
   (Frühröm. Griber) S. 38.
- Korrespondenzbl. der Westd. Zeitschr. 1904, 5 ff. (Mosaik aus Trier) S. 71.
- Ebenda 67 ff. (Steinmetzzeichen) S. 38. 52. 163 (Münzfund) S. 50.
   Grenier, Revue archéologique 1904, II, 245 ff. (Polychromie d. Neumagener Denkmäler) S. 69.
- Groller, M. v., Sitzungsberichte d. phil.-hist. Kl. d. Kais. Akad. d. Wiss. in Wien. 8. Febr. 1965 (Limesbericht) S. 33. S. auch: Der römische Limes in Oesterreich.
- Grössler, Jahresschr. f. d. Vorgesch. d. sächsisch-thüringischen Länder 1901, 118 f. (Ansiedlung von Probsdorf) S. 6. — 97 f. (Funde aus Mansfeld) S. 13.
- Grueber, Numismatic chronicle 1904 (Roman coinage from B. C. 45-3; S. 48.
- Grünenwald, Westd. Zeitschr. 1903, 409 (Funde ans der Pfalz) S. 12.

   u. Mehlis Mitteli, d. histor. Vereins der Pfalz (Hügelgräberuntersuchungen) S. 7.

  Cänthe A. Pour Licht, 110 M. Schotterstheefunde vom Lichtenburg bei Hemite)
- Günther, A., Bonn. Jahrb. 110, 54 (Skelettgräberfunde vom Jägerhaus bei Urmitz) S. 9. 39. Günther, Ein Spaziergang durch das Römerkastell Saalburg S. 32.
- Hagen, Korrespondenzbiati d. Westd. Zeltschr. 1904, 135 ff. (Mosaik ans Bonn) S. 28. 169 ff. (Brandgrab aus Adenau) S. 44.
- Hartmann, A., Mitteilungen der Altertumskommission für Westfalen III (Römerlager von Kneblinghausen) S. 23.
- Hauser, O., Vindonissa, das Standlager römischer Legionen S. 18. Heierli, Anz. f. Schweizer Altertnuskunde 1904/5, 1 ff. (Archäol. Funde in St. Gatien
- und Appenzell) S. 46. Hermet, Revue archéologique 1904, I (Graffiti aus den Töpfereien von Graufesenque)
- S. 64. Hettner, F., Korrespondenzbl. d. West. Zeitschr. 1902, 99 ff. (Stadtplan v. Trier) S. 36. Höfer, P., archäologische Probleme in der Provinz Sachsen S. 4. 10.
- Jahresschr. f. d. Vorgesch. d. sächs-thür. Länder III, 1904, 130 f. S. 5. 13. Hofmann, H., Archäol. Anzeiger 1904, 55 (Altertümer im Museum zu Colmar) S. 70.

Hörnes, M., Der dilnviale Monsch in Europa. Braunschweig 1903. S. 3. Hirschfeld, vgl. auch Corpus inscriptionum latinarum XIII.

Wostd. Zeitschr. 1904, 29 ff. (Altar in Lyon) S. 48.

Jacobi, H., Westd, Zeitschr, 1904, 342 (Heiligtum auf der Saaiburg) S. 41. Zentralblatt der Bauverwaltung 1905, 259 (Funde von der Saalburg) S. 23, 41. Kaufmann, Fr., Röm.-germ. Forschung, Theodor Mommsen zum Gedächtnis. Kiel 1904.

8. 14. Keiser, v., Betrachtungen über das sog. Varuslager im Habichtswalde bei Osnabrück. Osnabrück 1904. S. I8.

Keune, Westd. Zeitschr. 1903, 1904 (La tène-Funde bei Metz) S. 12.

- Korrespondenzblatt d. Westd. Zeitschr. 1905, 33 ff. (Funde von Sablon) S. 39.

- Jahrbuch für lothr. Gesch. u. Altertumskunde XV. XVI (Funde von Sabion) S. 38 f. 53. Jahresbericht des Vereins für Erdkunde in Metz XXIV (Sablon) S. 39.

Kiepert, Lehrhuch der alten Geographie S. 72.

Klaatsch, H., Zeltschr, f. Ethnol. 1903, 487, 1904, 309, 483 f. (Eolithen) S. 3. Koonon, K., Sitzungsber, d. Niederrhein, Ges. für Naturkunde 1903 Juni S. 3. - Gefässkunde S. 53.

Novaesium, vgl. Bonn. Jahrb. 111/112.

Koepp, F., Die Römer in Deutschland S. 13, 15 - Mittoilungen der Aitertumskommission für Westfalen IV (Halteru 1903/4) S. 19. Kofler, F., Obergerm.-rhät. Limes Lief. 23 (Kastell Lützelbach) S. 32.

- Archiv für hess. Gesch. III, 217 (Koberstadt bei Langeu) S. 9. Ebcnd. 257 (Grabfunde bei Baierseich) S. 7. Köhi, K., Festgabe zur 34. Versammlung der Dentschen anthropol. Gesellschaft in Worms S. 4.

Westd. Zeitschr, 1903, 1 ff. (Gr\u00e4berfeld am Hinkelstein bei Monsheim) S. 6.

Kohl, Westd. Zeitschr. 1904, 375 (Funde aus Kreuzpach) S. 35. Kosinna, G., Zeitschr. f. Ethnologie 1902, 161 ff. (Die indogerm, Frage archäologisch beantwortet) S. 4.

Krüger, E., Mitteil. d. Altertumskommission für Westfalen IV (Kleinfunde von Haltern) S. 54. - D. Lit. Zeitung 1905, 158 ff. (Rec. von Clchorlus, Die röm. Denkmäler in der

Dobrudscha) S. 68. - Korrespondenzbl. d. Westd. Zeitschr. 1904, 23 (Stadtmauer von London) S. 36. -

207 (Villa bei Franzenheim) S. 42. – 1905, 7 ff. (Haltern 1904) S. 50. –
207 (Villa bei Franzenheim) S. 42. – 1905, 7 ff. (Haltern 1904) S. 76.
Kubitschek, W. u. Frankfurter, S. Fihrer durch Carnuntum S. 34.
Lamprecht, H., Aufdeckung einer fömischen Friedhofes beit Regensburg S. 44. 61.
Lehner, H., Bonn, Jahrb. 110, 131 f. (Schurkeramik und Zonenhecher) S. 5. Ebend.

188 ff. (Kölner Töpferei) S. 40.

- Bonn. Jahrb. 111/112, 243 ff. (Novaesium) S. 25 ff. 49. 57. - Westd. Zeitschr. XV, 251 (Töpfereifunde aus Trier) S. 63. - 1904, 380 (Stadtmauer in Köln) S. 36.

Korrespondenzblatt d. Gesamtvereins 1904, 6 ff. (Festungstore) S. 22. — 333 f. (Urmitz) S. 25. — 1905, 41 (Gründung des Neusser Lagers) S. 25.
 Korrespondenzblatt d. Westd. Zeitschr. 1903, 65 (Inschrift aus Remagen) S. 53. —

1904, 116 f. (Zur Topographie von Köln) S. 40.

- Ebend. 1904, 211 ff. (Inschr. aus Remagen) S. 53. Lines, Der obergormanisch-hätische Lines des Römerrelches, Lieferung 21, 22, 23, 24, S. 22, 32.

Der römische L. in Österreich Heft II (Tor von Carnuntum) S. 22. — Heft V. S. 34.

Lissauer, A., Zeitschr, f. Ethnologie 1904, 537 ff. (Prähist. Typenkarten) S. 7.

Lindenschmit, H., Westd. Zeitschr. 1908 u. 1904 (Vermehrungsboricht des Museums

des Altert.-Vereins zn Mainz) S. 12. Loescheke, G., Westd. Zeitschr., Ergänzungsheft X, 19 f. S. 70. Lüdemann, K., Archiv f. Anthropologie N. F. 1903, 236 f. (Griberfeld von Krichel-

dorf) S. 10. Ludowici, Stempelnamen röm. Töpforelen von meinen Ausgrabungen in Rhein-

zaborn 1901-1904 S. 62 f. Maurice, Rev. numismatique 1904, 64 ff. (Kaisermünzen III. u. IV. Jahrlı.) S. 50. Mehlis, C., Arch. f. Authrop. XXIX, 56 f. S. 12.

- Studien z. ältesten Gesch. d. Rheinlande XV, 1904. S. 13.

Mertz, Vestische Zeitschr. 1902 (Reihengräber bei Herten) S. 72. Mestorf, J., 43. Bericht des Mus. vaterl. Altert. in Kiel 1904 (Wohnstätten der älteren neolithischen Periode in der Kieler Föhrde S. 6.

Mettler, A., Obergerm.-rhät, Limes Lief, 21 (Kastell Welzhelm) S. 32, Mowat, R., Rev. epigraphique V, 138 ff. S. 63.

Morei, vgl. Poncet u. Morel. Nissen, H., Bonn, Jahrb. 111/112, 1 ff. (Geschichte v. Novaesinm) S. 25 ff.

Nnesch, J., Das Kesslerloch b. Thaingon, eine Höhle aus paläothischer Zeit. Zürich 1904. S. 3. Ohlenschlager, Fr., Sammier, Bell. z. Augsburger Abendztg. v. 4. VIII. 04 (Römer-

strasse Aaien-Welssenburg) S. 33. - Sammler, Bell. d. Augsb. Abendztg. No. 151 v. 3. VI. 04 (Bericht über die Fest-

stellung des röm, Stadtgrabens an der Westseite Augsburgs) S. 33. - Röm. Überreste in Bavern III, 1905. S. 33. Oxé, A. Rhein, Mus. Bd. 59, 108 ff. (Zur ziteren Nomenklatur der röm. Sklaven) S. 59,

Quilling, F., Die Nanheimer Funde. Frankfurt a. M. 1903. S. 10.

Paliat, L., Obergerm, rhät. Limos Lief. 22 (Kastell Holzhansen) S. 32. Pelser, Korrespondenzhiatt des Gesamtvereins 1905, 50 ff. (Röm. Münzen aus Ost-

preussen) S. 49. rs en, E., Llt. Centralblatt 1904, 1510 ff. (Rec. v. Studniczka, Tropaeum Tra-Petersen, E.,

jani) S. 67. Pf., Unterhaltungsbellage der Linzer Tagespost vom 19. Il. 05 (Römerlager a. d. Enns-Elegio) S. 34.

Pichler, J., Austria Romana S. 45.

Poncet u. Morel, Rev. numlsmatique 1904, 46 ff. (Altarmunze von Lyon S. 48. Poppelreuter, Korrespondenzblatt der Westd. Zeitschr. 1904, 73 (Gantunae) S. 40. Premerstein, A., Österr. Jahreshefte 1904, 215 f. (Beitrag zur Gesch. der Kriegszüge in den Donaufändern) S. 34.

- Lit. Centralblatt 1905, No. 2 (Rec. v. Cichorius, Die röm. Denkmäler in der Dobrudscha) S. 68. Reinecke, P., Festschr. d. röm.-gorm. Central-Museums (Zur Kenntnis der La tène-

Denkmäler) S. 9. - Korresp. f. Anthrop. 1901, 21 f. (Spätiatenegrab b. Heldingsfeld) S. 12. - 1903,

36 f., 41 f. S. 9. - Vgl. auch Altertümer unserer heidn. Vorzeit V.

Riese, A., Korrespondenzblatt d. Westd. Zeitschr. 1905, 21 (Zur Varusschlacht) S. 17.

- Literarisches Centralblatt 1905, No. 1 (Rec. von Bartels, Varusschlacht) S. 17.

Ritterling, E., Nass. Annalen 34 (Frühröm. Lager von Hofhelm) S. 54.

Mittell. d. Westf. Altert.-Komm. II, 113 ff. (Münzen von Haltern) S. 46. 54.

Mittell. d. Vereing. f. Nass. Altert. 1902/3, 55 f., 110 f. (La Tene-Funde aus Wiesbaden) S. 9. - 1901/2, 45 ff. (Funde von Höchst) S. 24. - 1904/5, 44 ff. (desgl.) S. 24. -

3. 36. 43 (Funde aus Wiesbaden) S. 29. - 14 ff. (Röm. Gutshof bei Kiedrich) S. 42 Österr. Jahreshefte 1904, Beibiatt, 23 ff. (Germanenkricg Domitians) S. 30.

Robert, Die aufken Sarkophagreifols III, 2. S. 89.
Rosto wzew, Jahrh. d. archiol. Inst. 1904, 103 ff. (Villendarstellungen) S. 41.
Rübel, K., Die Franken. 1904. S. 19 71.
Schliz, A., Mitt. d. anthr. Ges. Wien 1903, XXXIII, 301 f. (Gehöfte der Steinzeit) S. 6.

- Korrespondenzbl. d. Ges.-Vereins der deutschen Gesch.- und Alt.-Vereine 1904. 360 f. S. 4.

- Fundberichte aus Schwaben X, 13 f. (Flachgräber im württemb. Unterlande) S. 10. Schmidt, H., Zeitsehr. f. Ethnol. 1904, 416 f. (Der Bronzesichelfund von Oberthan) S. 8.

Zeitschr. f. Ethnol. 1904, 145 f. 646 f. (Verhältnis der bunten Linearkeramik zum älteren ägäischon Kulturkreis) S. 5.

Zeltschr. f. Ethnol. 1904, 608 f. (Troja — Mykene — Ungarn) S. 7.
 Zeitschr. f. Ethnol. 1903, 438 (Neolith. Ornamentsysteme) S. 4.

Schmitz, W., Korrespondenzhlatt d. Westd. Zeitschr. 1904, 102 f. (Tholey) S. 42. v. Schnelder, R., Osterr Jahreshefte 1904, 151 ff. (Athenakopf aus Carnuntum) S. 70. Schötensack, O., Archiv f. Anthropologie 1903, 69 f. S. 3.

Beitrage zur Kenntnis d. noollth. Fauna. Heidelberg 1904.

Schramm, E. Jahrb, d. Gesellsch. f. lothr. Gesch. u. Altertumskunde XV, 482 (Blschofspalast In Metz) S. 38. Schuchhardt, C., Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in Niedersachsen, Heft VIII.

Zeitschr. d. histor. Vcr. f. Niedersachsen 1904, 411 (Düsselburg bei Rehburg) S. 73.
 Vestische Zeitschr. Bd. XIV, 4 (Karoling. curtis bei Bossendorf) S. 72.
 Ravensberger Blätter IV, 6 (Berichtigungen) S. 18.

Schultze, Castellum limitis Saalaburgense S. 32.

Schumann, H., Steinzeitgräber der Uckermark. Prenzlau 1904. S. 6. Schumacher, K, Korr. d. anthrop. Ges. 1903, 90 f. (Bronzezeltl. Depotfunde Südwestdeutschlands) S. 8 - Festschr. d. R. G. C. Museums (Znr Besledinngsgesch. d. rechtsseltigen Rheintals

zwischen Basel und Mainz) S. 13.

Westd. Zeitschr. 1904, 277 ff. (Strassen in Rhelnhessen) S. 27. 35. 43.

- Vgl. Altert, unserer heidn. Vorzeit V. Schuhmacher-Lindenschmidt, Korrespondenzbl. d. Gesamt-Vereins 1904, 216 f. (Jahresber. d. röm.-germ. Centr.-Mus. 1903-05) S. 13.

Schwalbe, Vorgeschichte d. Menschen. Braunschweig 1904. S. 8. Seefried, Verhandl. d. hist. Vereins f. Niederbayern 1904, 1 ff. (Der Mellenzeiger von Boioduro-Salontum) S. 32. Seger, H., Schlesleus Vorzeit III, 1904, 54 f. (La Tène-Funde von Oberhof) S. 10.

- Beiträge zur Urgeschichte Schlesiens 1904, 27 f. (Das Gräberfeld von Marsch-

Soldan, G., Hess. Quartalblätter 1903, 427 f. (Prähist. Wohnstätten) S. 8 f. Stein, Fr., Tacitus u. s. Vorgänger über germ. Stämme. Schweinfart 1904. S. 15.

Stelmle, Obergerm. rhat. Limes Llef. 23 (Kastell Aslen) S. 32. Steinmetz, G., Verhandl d. hist, Ver. f. Oberpfalz und Regensburg N. F. 74, 1903, 193 f.

(Prähist. Forschungen in der Umgegend von Laaber) S. 13 Westd, Zeitschr. 1904, 394 (Grabfunde) S. 33.
 Korrespondenzbl. d. Westd, Zeitschr. 1905, 1 f. (Auffindung der N.-O.-Ecke der

Castra Regina) S. 13. Strack, M. L., Bonn. Jahrb. 111/112 (Novaesium) S. 25. 46. 48. Studniczka, Fr., Jahrb. d. Arch. Iust. XVIII, 1903, 1 ff. (Augustusbogen in Susa)

 Abh. d. phil.-hist. Kl. d. sächs. Ges d. Wlss. XVII, Lelpzig 1904 (Tropaeum Tra-iani) S. 67. Thomas, Chr. L., Korrespondenzbl. d. Ges.-Ver. 1904, 314 f. (Die Ringwälle im Quellen-

gebiet d. Bieber im Spessart) S. 11.
Villefosse, H. de, Rev. épigraphique V. 117 f. S. 63.
Voss, A., Zelischr, f. Ethn. 1903, 161 f. (Keram. Stilarten der Provinz Brandenburg und henachbarter Gebiete) S. 8.

Wagner, E., Korrespondenzbl. d. Westd. Zeitschr. 1904, 99 S. 6.

Watzinger, K., Archiol. Anzeiger 1904, 28 ff. (Röm. Schnalle) S. 70 Weber, F., Beiträge zur Anthrop, u. Urgeschichte Bayerns 1903, 98 f. (Bericht über neue vorgeschichtl. Funde im rechtsrhein. Bayern) S. 13.

 Ebend. (Hügelgrabuntersuchungen) S. 7.
 Welter, Korrespondenzbl. f. Anthropol. 1903, 182 ff. (Maren oder Mardellen Lothringens) S. 12.

- Jahrbuch d. Ges. für lothr. Gesch. 1903, 483 ff. (Hochäcker) S. 12. Weynand, R., Bonn. Jahrb. 108/9 (Römische Grabsteine) S. 53.

Wiegand, Tb., u. Schrader, H., Priene (Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen in den Jahren 1895-98) S. 37. 55. Willers, Wiener numismat. Zeitschr. 1903, 79 ff. (Müuzen von Lugdunum, Vienne etc.) S. 48.

Winnefeld, H., Archaol, Anzeiger 1904, 65 (Wandmalerei von Kirchheim l. E.) S. 70 Wolff, G., Korrespondenzbi. d. Westd. Zeitschr. 1905, 25 ff. (Heddernheimer Töpfereien) S. 41.

- Berl. phil. Wochenschrift 1905. No. 5 (Rec. von Stein. Tacitus u. selne Vorgänger über german. Stämme) S. 16.

- 28. Jahresber. d. Vereins f. d. hist. Museum in Frankfurt a. M. (Töpfereien in Heddernhelm) S. 41. Woltze, Bildertafeln der Saalburg S. 32.

Zahn, R., vgl. Wiegand u. Schrader.

Zangemeister, vgl. Corpus inscriptionum latinarum XIII. Zeller, J., Westd. Zeltschr. 1904, 91 ff. (Praefectura Galliarum) S. 38.

Zenetti, Jahrb, d. hist. Vereins Dillingen 1903, 168 ff. (Jahresbericht) S. 13. Zingerle, Österreich, Jahreshefte 1904 (Votivband aus Galizien) S. 34.

Zschiesche, Korrespondenzbl. des Ges.-Vereins 1904, 102 f. (Das vorgeschichtliche Erfurt) S. 13.

#### Zeitschriften.

Abendzeitung, Augsburger, vom 25./I. I905, Beiblatt (Ohlenschlager, Stadtgraben von Augsburg) S. 33.

Annalen, Nassauer, Heft 33, 35 f. (Holzhänser der Hallstattzeit) S. 9. — 34 (Ritterling, Hofbeim) S. 29. 46, 54.

Anzeiger, Archäologischer, 1904, 28 (Watzinger) S. 70. — 55 (Hofmann, Altertümer in Colmar) S. 70. — 65 (Winnefeld, Wandmalereien aus Kirchheim i. E.) S. 70. — 150 (, Oragendorff, Bericht) S. 13.

Anzeiger für Schweizer Altertunskunde 1904/5, No. 1, 1 ff. (Heierli, Archäol. Funde in St. Gallen und Appenzell) S 45.

Archiv für Anthropologie 1903, 56 f. (Mehlis) S. 12. — 69 f. (Schötensack) S. 3. — 236 ff. (Lüdemann) S. 10.

Archiv für hessische Geschichte III. 217 (Kofler, Koberstadt) S. 9. — 257 ff. (Kofler,

Archiv für hessische Geschichte III, 217 (Koffer, Koberstadt) S. 9. — 257 ff. (Koffer, Bronzegeitl. Grabfunde hei Balerseich) S. 7. — 279 ff. 463 ff. (Anthes, Alte Befestigungen) S. 6 u. 11. Atti della società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino VII (Ferrero.

Atti della società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino VII (Ferrere Bogen von Susa) S. 69.

Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns XV. S. 7. 13. 33. Beiträge zur Gesch, des Niederrheins 1900, 138 ff. (Cramer) S. 65.

Berichte des Museums Vaterl. Altertümer iu Kiel 1904 (Mestorf, Wohnstätten der neolith. Periode) S. 5. Blätter, Ravensberger, IV, Nr. 6 (Dahm, Grabungen auf dem Hahnenkamp) S. 18. —

Blatter, Ravensberger, Iv, Nr. 6 (Dann, Grabungen auf dem Hannenkamp) S. 18. — No. 7/8 (Schuelihardt, Berichtigungen zum Vorstehenden) S. 18. Chronicle, numismatic 1904 (Grueber, Roman bronze coinage from B. c. 45-3) S. 48.

Die Deukmalspflege 1903, No. 16, 125 ff. (tirneven, Stadtplan d. römischen Trier) S. 36. — 1904, No. 10 (Graeven, Mosaik aus Trier) S. 71. Fundberichte am Sehwaben X. 13 f. (Schlig, Flactgräber im württ. Unterlande) S. 10. Globus Bd. LXXXVI, No. 3 (Binzer, Römerwege, zwischen Unterweser und Nieder-

elhe) S. 19.

Jahrbuch des Archiologischen Instituts 1903, 1 ff. (Studniczka, Zum Augustusbogen von Susa) S. 69. — 1904, 103 ff. (Rostowzew, Villendarstellungen) S. 41.

Von Suss) S. 69. — 1904, 100 H. (tostowzew, vinendarsteiningen) S. 41.

Jahrbuch des Nassauischen Vereins für Naturkunde 58 (Behleu, Funde aus der Wildweiberhaushöhle) S. 4.

Jahrbuch d. histor. Vereins Dillingen 1903, 168 (Zenetti) S. 13.

Jahrbuch d. histor. Vereins Dillingen 1903, 168 (Zenetti) S. 13.

Jahrbücher, Bonner, Heft 101, 141 (Dragendorff, Kleinaslat. Terra sigillata) S. 58. —

hirbütcher, Bonner, Heft 101, 141 Urngendorff, Kleinasiat, Terra signilata) S. 98. — Heft 1089; (Weynand, Röm, Grabsteine) S. 53. — Heft 110, 131 f. (Lebner, Schumkeramik, Zonenbecher) S. 5. — Ebend. 54 (Günther, Funde vom Jägerhaus bei Urmitz) S. 9. — Ehend. 188ff. (Lehner, Kölner Terrakotten) S. 40. — Heft 111/112 (Novaeslum) S. 25 ff. S. 22. 34. 44. 48. 49. 57. 70.

Jahrbuch des Vereins für lothringische Gesch. u. Altertumskunde XIV (Amphilbeater im Metz) S. 38. — Bd. XV, 10 ft. (Forrer, Ketlische Nminsmätik) S. 50. — 324 ft. (Keune, Sablon in röm. Zeit) S. 38 ft. S. 50. 53. — 482 ft. (Schramm, Beltr. avr. Topographie von Metz) S. 38. — 498 ft. (Welter, Hochketer): S. 12. — Bd. XVI, 293 ff. (Doell, Röm. Wasserleitung bei Metz) S. 40. — 316 ff. (Keune, Pande von Sablon) S. 38. 39. 53. — 398 ft. (Forrer, Kettische Numismänik (S. 50).

Jahreshericht des Vereins für Erdkunde in Metz XXIV (Keune, Sabion in römischer Zeit) S. 39.

Jahreshericht des historischen Vereins für Stranbing VI, 3 ff. (Kastell Straubing) S. 33.
Jahreshericht, 28., des Vereins für das historische Museum, Frankfurt 1905 (Heddernheimer Jöpfereien) S. 41.

Jahreshefte, Österreichische, 1993 (Benudorf, Adamklissi) S. 67. — 1994, 151 III. (v. Schneider, Athena aus Caruntum) S. 70. — 1994 Reiblatt 15 II. 181 III. (Ginzs, Ausgrabungen bei Pola) S. 45. — Ebend, 23 II. (Ritterling, Zu den Germanenkriegen Domitians) S. 30.

Jahresschriften für die Vorgeschichte der sächs-thäringischen Länder 1993, 130 ffr. (Höfer) S. 13. – 1994, 33 ff. (Förstich) S. 8. – 97 ff. (Grosssier, Funde aus dem Kreise Mansfeld) S. 13. – 118 ff. (Neolith. Ansiedlung von Tröbsdorf) S. 6. – 133ff. (Höfer, Neolithisches) S. 5. Korrespondenzbiatt für Authropologie 1901, 27 ff. (Reinecke, Spät-La tène-Grab) S. 12. — 1903, 36 ff. 41 ff. (Reinecke, Denkmäler der La tène-Zeit) S. 9. — 132 ff. (Welter, Mareu) S. 12. - 90 ff. (Schumacher, Bronzezeitliche Depotfunde) S. 8. - 1904,

106 ff. (Elbert, Alter elniger westfälischer Skelette) S. 3

Korrespondenzblatt des Gesamtvereins 1903, 11 (Soldan, Prähistorische Ansiediungen in Hessen) S. 9. – 56 (Spätröm, Befestigung bei Kellmünz) S. 35. – 118 ff. (Götze, Prähist-Funde) S. 13. – 206 ff. [Dragendorff, Stadtplan von Trier) S. 35. – 246 (Götze, Steinsburg auf dem Gleichberge) S. 11. — 1904, 61 ff. (Götze, Das vorgeschichtl. Thüringen) S. 13. — 1021. (Zschiesche, Vorgesch. Erfuri) S. 13. — 216 ff. (Schumacher-Lindenschmitl. Jahresbericht des R. 6. C. Museums 1903/4) 216 h. (Schumanner-Laudenschult, Jahresberte) des R. G. C. Jassedams 150519;
S. 18. — 251 ff. (Götze, Orgeschicht). Punde) S. 18. — 262 (Fund von Enns)
S. 50. — 314 ff. (Thomas, Spessartringwille) S. 11. — 333 f. (Lehner, Urmitz).
S. 25. — 337 (Soldan) S. 9. — 349 f. (Köhl, Funde von Monsheim) S. 4. — 360 f. (Schliz, Funde von Grossgartach) S. 4. — 1905, 41 (Lohner, Gründung des

(Schiz, Funde von Grossgariach), S. 4.— 190, 41 (Löhner, Grundung des Neusser Laggern) S. 26.—50ff. (Peiser, Röm. Münzen aus obspreussen) S. 49.— S. 47.—40 ff. (Althes, Jahreshericht) S. 41, 42, 43, 48. Korrespondensblatt der Westleutschen Zeitschriff 1904, 5 ff (Graeven, Mosaik aus Trier) S. 71.—6 ff. (Lebner, Festungstore) S. 22.—23 (Krüger, Stadimauer von London), S. 36.—34 ff. (Baldes, Manzhand), S. 50.—72ff. (Graeven, Funde vom linken Moseinfer) S. 52. - 73 (Poppelreuter, Gantunae) S. 40. - 99 (Wagner) S. 6. - 102 (Schmitz, Röm. Reste bei Tholey) S. 42. - 116 f. (Lehner, Zur Topographie d. röm. Köln) S. 40. — 135 ff. (Hagen, Mosaik aus Bonn) S. 28. — 163 (Graeven, Münzfund aus Trier) S. 50. — 163 ff. (Domaszewski, Inschr. aus Trier) S. 37, 52. — 169 (Hagen, Brandgrab bei Adenau) S. 44. — 207 (Krüger, Villa bei Franzenheim) S. 42. — 211 (Lehner, Inschrift aus Remagen) S. 53. — 1905, 7 ff. (Krüger, Haitern 1904) S. 19. — 21 (Riese, Zur Varusschiacht) S. 21. — 25 ff. (Wolff, Heddernheimer Töpfereien) S. 41. - 33 ff. (Keune, Funde vou

Sablon) S. 39.

Landeszeitung, Trierer, Nr. 263, 14./11. 04 (Arena In Trier) S. 38. Literaturzeitung, Deutsche, 1904, 2941 (Römisches Gebäude bei Weilhelm) S. 42.

Mémoire du centenaire de la société nationale des antiquaires de france S. 67. Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien 1903, 301 f. (Schliz, Gehöfte der Steinzeit) S. 6.

Mittellungen der Altertumskommission für Westfalen II (Ritterling, Kleinfunde von Haltern) S. 44. 46. 54. — III, 58 ff. (Dragendorff, Kleinfunde von Haltern) S. 44. 46. 54. — III 99 ff. (Hartmann, Erdlager von Kneblinghausen) S. 23. — (Dragendorff, Koepp, Krüger, Schuchhardt, Haltern 1903;4) S. 19. Mittellungen des Vereins für Gothaische Geschichte und Altertumsforschung 1903

(Florschütz, Urnenfeld von Eischleben) S. 10.

Mittellungen des Vereins für nassauische Altertumskunde 1901/2, 45 ff. (Ritterling, Höchst) S. 24. - 1902/3, 55 f. 110 f. (Ritterling, Funde bei Wiesbaden) S. 9. 1903/4, 123 f. (Behlen, Heunstein) S. 11. – 1904/5, 14 ff. (Gutshöfe be Kledrich) S. 42. – 1904/5, 44 ff. (Ritterling, Höchst) S. 24. – 4. 36. 43 (Ritterling, Funde aus Wiesbaden) S. 29. – 74. 114 (Bodewig) S. 9. – 118 f. (Behlen, Wallburgforschung in Nassau) S. 11.

Museum, Rheinisches, 1904 (Oxè, Röm. Sklavennamen) S. 59. - 1905, 158 f. (Domaszewski, Cornelius Fuscus) S. 68.

Nachrichten über deutsche Altertumsfunde 1903, 44 f. (Götze, Grabfeld von Trebbus)

Quartalblätter, Hessische, 1903, 427 f. (Soldan) S. 9. - 414 (German. Brandgrab des 1. Jahrh.) S. 11. - 1904, 506 (Röm. Friedhof bei Heldenbergen) S. 44.

Reichsanzeiger, Deutscher, No. 292, 1904, 28. 10 (Berricht über Haltern 1904) S. 19.
Revue archöologique 1904, I (Hermet, Töpfereifunde von Graufesenque) S. 64.

II, 746 ff. (Grenier, Polycironial der Neumagener Deutsmiller) S. 69.
Revue epigraphique V, 117 ff. (Heron de Villefosse) u. 138 ff. (R. Mowat) S. 63.
Revue numismatique 1904, 33 ff. (Blanchet, Nachahmung röm, Münzen in Gallien)

8. 50. - 46 ff. (Poncet n. Morci, Altarmunze von Lyon) S. 48. - 64 ff. (Maurice, Zu deu röm, Kaisermünzen des III, u. IV. Jahrh.) S. 50. - 208 ff. (de Foville, Anreus d. Tacitus) S. 50. - 297 ff. Beaupré, Gallische Münzen) S. 50. -461 f. (Blanchet, Münzfund) S. 50.

Sitzungsberichte der Niederrhein. Gesellschaft für Naturkunde 1903, Juni (Kocnen) S. 3, Staatsanzeiger für Württemberg No. 254 vom 31./10. 04 (Kellmünz) S. 36.

Verhandlungen des hist. Vereins für Niederbayern 1904, 1 ff. (Seefried, Meilenzeiger von Boiodurum) S. 33.

"Vom Rhein" 1904, 30 ff. (Becker, Name der Stadt Worms) S. 40. - 42. 54. 75 (Christ,

- desgl.) S. 40. 91 f. (Grahfand bei Worms) S. 44. 1905, 3 ff. 10 ff. (Römische Reste in Lorch) S. 30.
- Reste in Lorch) S. 30.

  Wochenschrift, Berliner philologische, 1905. No. 5 (Wolff, Rec. von Fr. Stein, Tacitus etc.) S. 16.
- Wochenschrift für klass. Philologie 1904, 820 (Konnen, Rec. Haltern 1902) S. 30, Zeitschrift für Krithnologie 1904, 191 ff. (Kosima, Indogermanische Frage) S. 4. – 1903, 161 ff. (Voss, Keranische Stülarten d. Prov. Brandenharg) S. 8. – 435 ff. Schmidt, Neellth. Ornamentsysteme) S. 4. – 457 (Knisteh, Eddieb) S. 5. – 1904, 154 ff. 61 ff. ff. Schmidt, Brane I. Imeratevannik; S. 5. – 416 ff. ff. Schmidt, Bronse-64 ff. ff. Schmidt, Brane I. January, Prophiratery S. 7. – 6504, (Kelmidt, Prop. Mylene, Ungary) S. 7.
- Zeitschrift des histor. Vereins für Niedersachsen 1904, 379 ff. (Schuchhardt, Zur Varusschlacht) S. 17. 411 ff. (Ders., Düsselburg hei Rehburg) S. 73.
- Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte 1903, 97 f. (Eichhorn, Funde aus der Grafschaft Camberg) S. 13. Zeitschrift, Wiener numismatische, 1903, 79 ff. (Willers, Münzen von Lugdunum, Vienne etc.) S. 48.
- etc.) S. 48.

  Zeitschrift, Vestische, 1902 (Merz, Reihengräher bei Herten) S. 72. 1904 (Schuchbardt, Curtis bei Bossendorf) S. 72.
- Zeitschrift, Westdeutsch, 1902, 204 ff. (v. Domaszewski, Beneficiarderposten) S. 12. —
  1903, 1 ff. (Kohl, Gribberfeld an Hinkelstein) S. 6. 409 (Grinewald, Pande and ser Pfala) S. 12. (Museographia 1903, S. 12. 1934, 1 ff. (Bohn, Fahrikantentent) S. 12. (Museographia 1903, S. 12. 1934, 1 ff. (Bohn, Fahrikantentent) S. 26. 24. (Griever, Constantinaisasherith) S. 26. 29 ff. (Hirschefeld, Altar der Roma und des Augustas in Lyon) S. 48. 9 ff. (Zeller, Fraefecture, Gallarum), S. 88. 10 ff. (v. Domaszewski, Handechrift). Ubern in Rheinhessen) S. 27. 38. 43. 39 ff. (v. Domaszewski, Aus Schannats handschrift). Userhauß S. 26. 249 (Jacobi, Heilgtum auf der Sanhurg) S. 41. 376 (Kohl, Funde in Krennanch) S. 35. 358 f. (Graven, Frührim, Graber in Grabinoud) S. 380 (Jacobin, Heilgtum auf der Sanhurg) S. 41. 367 (Kohl, Funde in Krennanch) S. 35. 358 f. (Graven, Frührim, Grabe in Grabinoud) S. 380 (Jacobin, Heilgtum auf der Sanhurg) S. 41. 367 (Kohl, S. 380) (Jahuren, Sanhurg) S. 380 (Kohlmer, Sanhurg) S. 380 (Jahuren, Sanhur
- Zeitschrift, Westdeutsche, Ergänzungsheft X, 19 f. (Loescheke, Flgüriiche Schlüsseigriffe) S. 70.
- Zentrablatt der Banverwaltung 1905, 259 (Jacobi, Bericht üher Funde auf der Saalhurg) S. 23. 41.
- Zentralblatt, Literarisches, 1905, No. 1 (A. Riese, Rec. von Bartels, Varusschlacht) S. 17.



- Y - Y



Kleinfunde aus dem Erdlager bei Kneblinghausen in Westfalen.

# RÖMISCH-GERMANISCHE KOMMISSION DES KAISERLICHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS

# BERICHT

# ÜBER DIE FORTSCHRITTE

DER

RÖMISCH-GERMANISCHEN FORSCHUNG

IM JAHRE

1905



FRANKFURT AM MAIN JOSEPH BAER & CO. 1906,

# Inhalts-Verzeichnis.

| Bericht über die Tätigkeit der Römisch-Germanischen Kommission. Von H.     |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Dragendorff                                                                |    |
| 1. Vorgeschichtliche Funde und Forschungen, hauptsächlich in Westdeutsch-  |    |
| land. Von K. Schumacher                                                    |    |
| II. Der gegenwärtige Stand der Ringwallforschung. Von Ed. Anthes           | 5  |
| III. Okkupation Germaniens durch die Römer. Von H. Dragendorff. Mit einem  |    |
| Beitrag von G. Wolff                                                       | 4  |
| IV. Zur römischen Städte- und Ortskunde:                                   |    |
| 1. Besiedelung der südlichen Wetterau in vorgeschichtlicher und römischer  |    |
| Zeit. Von G. Wolff                                                         | 6  |
| 2. Neue Funde. Von H. Drageudorff                                          | 8  |
| V. Provinziale Keramik. Von H. Dragendorff                                 | 9  |
| VI. Fränkisches und Sächsisches in Nordwestdeutschland. Von C. Schuchhardt | 9  |
| Register                                                                   | 10 |

## Bericht über die Tätigkeit der Römisch-Germanischen Kommission im Jahre 1905.

Von

#### H. Dragendorff.

Nach dem Beschluss der Römisch-Germanischen Kommission soll an dieser Stelle künftig regelmässig kurz über ihre Tätigkeit berichtet werden. Dieser Bericht soll ein Bild ihrer Tätigkeit geben, den Staad ihrer im Gange hefindlieben Arheiten andeeten, und so immer weiteren Kreisen eine Vorstellung davon geben, wie die Kommission ihre Aufgabe fasst, und ihre Beziehungen zur lokalen Forschung immer mehr ausgestalten belfen.

Die Jahressitzung der Kommission zur Aufstellung des Arbeitsplanes fand an 12. Marz 1906 in Frankfurt a. M. statt. In ihrer Zusammensetzung hat die Kommission eribehliche Änderungen erlitten. Der Tod G. Sold ans, der mit der Kommission seit ihren ersten Anfangen eng verbunden war, hedentet auch für sie einen schweren Verlust. An seiner Stelle ernannte das Grossherzogliche Ministerinun Herra Anthes zum Vertreter Hessens in der Kommission. Durch seinen Ricktritt vom Annte des Generalsekreitzn des Archänlogischen Instituts schied Herr Conze auch aus der Kommission zum San. Ac noze der Kommission gewesen ist, um deren Zustandechommen er sich die grössten Verdienste erworben hat, deren erste Betätigungen er mit dem lebendigsten lateresse und nie eruntledende Hulfshereitsschaft verdiet, kann bier nnr angedentet werden. Den Dank möge er in den Erfolgen der Kommission, deren erste Schritte er geleitet, finden.

An Stelle von Herrn Conze trat sein Nachfolger im Generalsekretariat, Herr Puchstein in die Kommission ein. Ein Nachfolger für den gleichfalls ausgeschiedenen Herrn von Domaszewski ist noch nicht ernannt.

Die plasmässige Forschung im Gehiete der Irthesten römischen Okkapation des Nordwestlichen Deutschland hat das Archiologische Institut bereits vor dem vollen Inslehentreten der Kommission begonnen und die Kommission hat diese Arbeiten weiterhnin ab eine ihrer wichtigteten Aufgahen tankräftig gefördert. Auf die Ausgrahungen im Bereiche des Römerplates bei Haltern in West laten, welche von der Kommission in Gemeinschaft mit der Altertumskommission fitr Westfalen und unter persönlich leitender Teilnahme ihres Direktors seit einer Reihe von Jahren geführt werden, braucht bier nur kurz hingewiesen zu werden; die wissenschaftlichen Ergebnisse der Arbeiten des letten Jahres sich in Kapitel III. zusammengefinsat. Auch für dieses Jahr ist wieder eine unnhafte Samme zur Fortsetzung der Arbeiten beautragt. Ganz abgesehen von der historischen Bedeutung des Platzes md von seiner Wieltligkeit als ersites gesiebertes Römerlager auf westfällischen Boden sind die örtlichen Verhältnisse in Haltern einer Unterwachung spilmstig, dass auch für eine Menge von Detailt.

fragen diese Grabungen massgebend sein werden und den Aufwand an Geld, Zeit und Sorgfalt rechtfertigen.

Die Hoffnung, dass Haltern nicht lange der einzige Römerplatz Westfalens bleiben werde, hat sich erfüllt; die Endeckung eines zweiten römischen Lagers etwa 35 km lippeaufwärts von Haltern bei Obera den ist ein Abkommen der Kommission mit der Verwaltung des Dortmunder Museums zu gemeinsauner wissenschaftlicher Erforsebung auf dem Passe gefolgt, bei der dem Direktor Gelegenbeit gegeben sein wird, die im Haltern gesammelten Erfahrungen an anderem Orte praktisies zu verwerten.

Wahrend die Arbeiten der Reichaltmeskommission sich allmählich ihrem Ende nihern, sind die Arbeiten am Limes damit natürlich in keiner Weise als abgesehlosene zu betrachten. Im Einverständnis mit der Reichaltmeskommission nud von ihr durch Überhassung gesammelter Materialien unterstützt, ist die Römisch Gerunsiche Kommission auch hier sohn in Tätigkeit getreten. Den Friedherger Altertamsverein konnte sie in den Stand setzen, gelegentlichen Funden im Gebiet dieses noch so wenig gut bekannten und doch so wichtigen Kastells nachzugehen. Mit dem Königlichen Komservatorium in Stuttgart ist ein Abkommen zu umfassenden Untersuchungen auf dem Boden von Rottweil getroffen, um die noch uneutsehiedenen Fragen, die au diesem, namentlich für die Frühzeit der Okkupation des Dekumatenlandes so wichtigen Ort ihrer Erdelüngen harren, zu fördern.

Nachdem die Kommission im vorigen Jahre die Ausgrabung der vom Trierer Mussenm unterneuben Prachtvilla in Wittlich unterstützt hatte, konnte sie in diesem Jahre eine von Herrn Curschmann im Auftrage des Wormser Altertumsvereines begonnene Untersuchung einer Villa rusties bei Dantenheim in Rheinbessen fortsetzen, nur ein möglichst vollständiges Bild dieses aus linkerheinischem Gebiet noch wenig bekannten Typns des sehlichten Gutsbofes zu gewinnen.

Auf dem Gehiete der Besiede langsgeschiehte bewegen sieh die Arbeiten, zu welchen sieh die Kommission mit Herrn G. Wolff verbunden hat: Es gilt hier, die seit einer Reihe von Jahren von Wolff gesammelten Beebaseltungen über die Besiedelungsgeschiehte der sättlichen Wetteran von der nochlichsen Zeit an fortzusetzen, zusammenzufassen und für ein archäologische besonders reiches Gebiet gleichaum ein Muster einer archäologischen Karte zu geben. Über die dabei leitenden Gesiehtspunkte darf auf den Berfelt von Wolff im IV. Kapitel dieses Beriehtes verwiesen werden. Ausser zahlreichen Feststellungen von prähistorischen und früsbern, zu denen namentlich Bahnbauten Gelegenheit gaben, wurde eine grössere Untersachung in der Buch enburg am Kinzigheimer Hof nabe bei Hanau vorgenommen, die ein gutes Beispiel fortdanernder Besiedelung von der la tême-Zeit bis im frührfanksiehe Zeit ergab.

An der Ringwallforschang, welche in neuerer Zeit mit Recht von den verschiedensten Seiten plaumässig in Angriff genommen ist, nimmt die Kommission fätigen Anteil, in der Erwägung, dass hier nur ein Arbeiten in weitestem Umfange, eine grosse Zahl von Untersnehungen unter gleichen Gesichtspunkten in weitem Gebiet die historischen Fragen, die sich an diese Monnmente knüpfen, lösen können. Neben den genauen Anfnahmen des gesamten Bestandes der vorgeschichtlichen Befestigungen müssen Grahnngen hergeben, welche namentlich eine zeitliche Gruppierung ermöglichen, Grahnngen, die, so wichtig sie wissenschaftlich sind, ausserlich meist wenig ergiebig scheinen. Über den Stand der Ringwallforschung gibt der Bericht von Anthes im II. Kapitel ansführlich Anskunft. Hier sei nur hervorgehoben, dass der Bielefelder historische Verein mit Hülfe der Kommission die "Babilonie" bei Lühheke nutersneht nnd als vorfränkische Burg erwiesen hat. Derselben Zeit, nicht altgermanischer, wie früher vielfach angenommen wurde, gehört der Hünstollen bei Göttingen an, den der Göttinger Verein mit Mitteln der Römisch-Germanischen Kommission untersneht hat. Die Untersnehung der der la tene-Zeit angehörigen Altenbnrg bei Metze begannn mit Kommissionsmitteln Herr Böblan, die des Steinwingert im oberen Westerwald Herr Ritterling. Für die vielfach noeh strittige Frage nach der Bedentung der sog. Podien, welche oft die Ringwälle begleiten, brachten Untersnehungen von Herrn Thomas am Altkönig im Taunus neues Material bei. Eine orientierende Reise znm Besuch von Ringwällen an der bayrisch-thüringischen Grenze nnternahm der Direktor gemeinsam mit den Herren Ranke und Thomas.

Der Untersachung prähistorischer Wohnplätze, die vielfach wegen hiere geringen Ergiebigkeit für Maenenserweke gegenüber den Gräber vernachlässigt sind, hat die Kommission ebenfalls von Anfang an ihre besondere Aufmerksamkeit ungewandt. Der Erforschung der Hallestatniederlassung bei Nenhäusell mit Westerwald folgien Untersselnungen prähistorischer Wohnstellen in Hessen, namentlich bei Bätzbach, Traisa und Heppenheim durch Herra Soldan, die nach dessen Ablehen jetzt durch die Herren Anthes und Maller zu einem Abschlass gebracht werden sollen. Eine Untersuchung neolithischer Wohnstätten, von der namentlich Material für die Frage nach der Aufeinanderfolge der steinzeitlichen Stilarten erhofft wird, begann mit Kommissionsmitteln der Wormser Altertunswerein.

Was die von der Kommission unterstützen bezw. augeregten Publikationen betrifft, so förderte Herr O II lenschlager die Bearheitung seiner "Rönischen Überreste in Bayern" soweit, dase das Erseheinen des III. Heftes, welches im wesendlichen Augeburg enthalten wird, im Lande dieses Jahres sieber erwartet werden kann. Herr Henkel hat die Materialsammlung für seine zusammen-lassende Bearbeitung rönischer Rüsge mit einer Reise nach England zum Studium des dorthin versehleppten rheinischen Materiales und durch Auffaalme einiger deutscher und sebweizerischer Sammlungen zu einem vorlänfigen Absehluss gefracht. Die Vorarbeiten für die in Gemeinschaft mit der Direktion des Trierer Provinzialnmennus geplante Heransgabe der Neumagener Denkmaler haben sich mit dem Musenmsenkuh verzögert, werden aber deumschei in Augriff genommen. Die von Herrn v. Dom aszewaki vorbereitete Sammlung römischer Millitärreitef sis tmit Halle von Herrn Iofmann soweit.

gediehen, dass die Vorhereitungen für den Druck demnächst begonnen werden können.

Die Sammlung der römischen Ziegelstempel, welche die RömischGermanische kommission im Einverstandins imt der Kg. Akademie der Wissenschaften in Berlin begonnen hat, hat erfreuliche Fortschritte gemacht. Es
muss hier zunächst eine möglichst lückenlose Sammlung des Materials angestrebt
werden. Dank der tätigen Hüffe zahlreicher Sammlungsworstände um Mitforseher ist bereits ein grosser Teil des Materiales bei der Kommission in Abklatechen und Notizen vereinigt worden, so dass die beate Höftung bestellt,
dass die grosse Arbeit in absehbarer Zeit bewältigt werden wird. Neben der
Materialsammlung hat bereits die Bearbeitung begonnen. Wir benutzen die
Gelegenbeit an alle beteiligten Sammlungen und Vereine ernent die Bitte zu
richten, ms ande weiterhin zu unterstützen, damit das sehweirige, aber in
vieler Beziebung reiche wissenschaftliche Ausbeute versprechende Werk bald
zu einem Absehbuss sehracht werden kann.

Der Bericht über die Fortschritte der Römisch-Germanischen Forschung im Jahre 1904 ist im Herbst erschienen. Er hat weite Verbereitung und freundliche Aufnahme gefunden, und wenne er auch noch vielfach verbesserungscheidtfüg erscheint, en boffen wir doch diesen die Ergebnisse der Forschung altjährlich übersichtlich zusammenfassenden Bericht allmählich zu einem innmer nitzlicheren Hülfemittel für jeden auf römisch-germanischem Gebiete tätigen Forscher entwickela zu Können. Auch dafür hitten wir um die Mithülfe der wissenschaftlichen Vereine und Forscher, die uns durch Derweisung von Veröffentlichungen und Mittellung aller wiebtigeren Funde sehr Gorlern können. Wir machen auch hier noch einmal darauf anfmerksann, dass die Vereine nach rechtzeitiger Medung den Bericht für ihre Mitglieder zum Vorzugspreise (Kosten von Druck und Papier) in beliebig vielen Exemplaren direkt von der Kommission berüchen Können. Die Zahl der gewänscheten Exemplare unss bis zum Februar jedes Kaleuderjahres dem Direktor der Kommission enitzesteilt werden.

Durch möglichate Verbreitung des Berichtes hofft die Kommission zur Forderung der der Lokalforsehung gestellten grossen gemeinsamen Anfgaben etwas beirattragen, deuen sie in zielbewusster Zusammenarheit mit den Vereinen, Museen, Lokalforsehern nachstrebt. Diese Bezeibangen immer enger und fruchbrüngender zu gestalten, ist sie von Anfang an bestrebt gewesen und dankbar erkennt sie das Verständnis an, mit dem ihr die Lokalforschung entgegengekonnen ist. Den Direktor gaben die Verbandstage der Nordwest-deutsehen und der West- und 3nddeutschen Altertumsvereine, sowie Vorträge in wissensehaftlichen Vereinen, Studienerisen und Ant einer Studienreise nach Dalmatien und Bossieu im Ansehluss an die Anthropologenversammlung in Salzburg snehte er sich über das dortige Vergleichsunkerin zu preinstieren.

Mit einem reichen Arbeitsprogramm beginnen wir anch das nene Jahr.

# Vorgeschichtliche Funde und Forschungen, hauptsächlich in Westdeutschland.

Von

#### K. Schumacher.

Bevor ieh im einzelnen auf die Fortschritte der archäologischen Forschung innerhalb unseres Gehietes näher eingebe, möchte ich kurz auf einige Arbeiten von allgemeinerer Bedeutung hinweisen.

 S. Müller, Urgeschiehte Europas. Grundzüge einer prähistorischen Archäologie. Strassburg 1905. (Dentsche Ansgabe von L. Jiriezek)

In allgemein verständlicher Weise beleuchtet der Verfasser der "Nordischen Altertumskunde" die grossen Zusammenhänge der europäischen Urgeschichte, ihre Beeinfinssung durch die überlegenen Kulturen des östlichen Mittelmeerbeckens, ihre Sonderentwicklungen. Als Hauptergebnis wird ausgesproehen: "Die vorgeschiehtliche Knltnr Europas bildet bis in die fernsten Gehiete eine Einheit, und die Anfänge zn Allem sind aus derselben Richtung gekommen, von der grossen Knitnr, die sich nach und nach von Osten und Süden nach Westen und Norden ausbreitete. Ansserhalb ihrer Sphäre vermochten die Völker nichts aus sich selbst zu schaffen; batten aber einmal Entlehnungen stattgefunden, so übertraf die Entwicklung oft das Vorbild und führte zu Leistungen von selbständigem Werte und dauernder Bedeutung." Wenn auch ein schärferes Eingehen auf viele Probleme, welche die hentige Archäologie besonders beschäftigen, z. B. die indogermanische Frage, die versehiedenen Phasen der neolithischen Kultur, die gerade in Dentschland sehr mannigfaltig gestaltet ist, die Stufen der älteren ägäischen Kultur usw., nicht selten vermisst wird und auf der andern Seite der Hang zur Systematik etwas in den Vordergrund tritt, so sind wir doch für diesen Versneh einer Gesamtdarstellung der ganzen Urgeschichte mit ihren fast nnüberschbaren Stoffmassen dem Verfasser zu grossem Danke verpfliehtet.

2. J. Hoops, Waldbäume und Kultnrpflanzen im germanischen Altertum. Strassburg 1905. Ein prachtvolles Bach, welches in gleich unfinssender Weise die Ergebnisse der Fotanik, Archbologie und Synnehvissenschaft berücksichtigt. Das zeigen sehon die Überschriften einzelner Kapitel, so 2. Kapitel die Baumflora Nord- und Mitteleuropas in Steinzeitalter, 3. Wald und Steppe in ihren Beziehungen zu den prähistorischen Siedelungen Mitteleuropas, 4. die Baumannen und die Heimat der Indogermanen, 5. die Waldbaume Deutschlands zur Kömerzeit und im frühem Mittelalter, 8. die Kulturpflanzen der ungetrennte Indogermanen, 10. die Kulturpflanzen Mittele und Nordenropas zur Brouze- und älteren Eisenzeit, 11. die Kulturpflanzen der Germanen in vorrömischer Zeit, 12. die Stellung des Ackerbaus im Wirtschaftsleben der Germanen zur Römerzeit, 3. die Einfaltung der Omischen Obstkultur und ternassibaltschen Provinzen.

Nach der Darstellung des Verf. haben sieh in alleu Ländern Mittel- und Nordenropas ausgedehnte waldlose Flächen ans der Steppenzeit erhalten, welche den neolithischen Völkerscharen das Einrücken in das Herz Mittelenropas ermöglichten und zu Ackerbau und Viehzucht Gelegenheit boten. Die Urwälder siud in grösserem Umfauge erst von den Römern und im Mittelalter gerodet worden. Die Bewohner der Pfahlbauten der Schweiz und Süddeutschlands seien keine Indogermanen. Die Heimat der Indogermanen vor der Trennung sei am wahrscheinlichsten in Dentschland, besonders im nördlichen Deutsehland zu suchen, vielleicht noch mit Einschluss von Dänemark, eine Ansieht, die sich im wesentliehen mit der M. Much's (Die Heimat der Indogermanen im Lichte der urgeschiehtlichen Forschung, 2. Aufl, 1904) und Kossinna's (Die indogermanische Frage archäologisch beantwortet, Ztschr. f. Ethn. 1902) deckt. In der Stein- und Bronzezeit hehe sich das eirkumalpine Kulturgebiet noch scharf von dem norddeutschen und nordischen ab, indem nur die Getreidearten sich gleichmässig über das ganze Gebiet verbreiteten, die übrigen Pflanzen fast ausschliesslich auf jeues beschränkt seien. Das sog. Nomadeutum der Germanen wird mit Recht entschieden zurückgewiesen, ihre Wanderungen seien mit den grosseu Trekks der Buren zu vergleichen. Noch zur Zeit Cäsars und des Tacitus uahm zwar die Viehzneht die erste Stelle eiu, aber auch der Ackerban spielte als Mittel der Volksernährung von jeher eine grosse Rolle. Die Germanen besassen schon bei ihrem Eintritt in die Geschiehte einen so vollkommenen Pflug, wie ihn die Italiener teilweise noch hente nicht haben. Der jährliche Weehsel der Feldmarken und Wohnsitze innerhalb der Sippen eines Gaues zur Zeit Cäsars kann nicht das angestammte normale Agrarsystem der Germanen gewesen sein, sondern muss als ein kriegerischer Ausuahmezustand aufgefasst werden. Leider gebricht es uns an Ranm, nm den reichen Inhalt des Buches auch nur flüchtig anzudeuten.

Vgl. anch E. Neuweiler, Die prähistorischen Pflanzenreste Mitteleuropss mit besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Funde. Zurich 1905. E. Hahn, Das Alter der wirtschaftlichen Kultur. Heidelberg 1905. J. Wimmer, Geschichte des deutschen Bodeus mit seinem Pflanzen- und Tierleben von der keltisch-römischen Zeit bis zur Gegenwart. Halle 1905. 3. Sehr instruktiv ist ein Bericht von A. Lissauer über den ersten internationalen Archäologen-Kongress in Athen vom T. bis 13. April 1905, Zischr. f. Ethn. 1905 S. 537-546. Hervorgehoben seien folgende Vorträge: Dürpfeld, Über Verbrennung und Bestattung der Toten im alten Griechenland. Dürpfeld sachte nachzweisen, dass von der vorhistorischen und mykenischen Zeit bis zur Einführung des Christentuns in Greichenland die Toten gewöhnlich zuerst gebrant (gedörrt) und dann beerdigt worden seien. Ich kann mich nur den Worten D.'s anschliessen, wenn er sagt: "Die Wichtigkeit der Folgerungen, welche sich ans meiner These ergeben, legt allen Archäologen die Verpflichtung auf, in Zakanft bei der Ausgrabung von Gräbern nicht mehr nur nach dem Angeuschein darüber zu entscheiden, ob eine Brennung des Toten vorliegt oder nicht, sondern ungleichet oft durch Fachlette eine genaue Untersnehung der gefundenen Knochen vornehmen zul ässen."

Tsountas und Sotiriades sprachen über neolithische Ansiedlungsund Grabfande in Thessalien und Botien. Von keramischen Resten
wurden zwei verschiedene Gattungen gefunden, monochrome graue oder schwarze
Scherben mit eingerlitzten und einer weisen Masse inkrustierten geometrischen
Ornamenten und sehön benalle Scherben, welche Spiralen, Zickzaek- und
Schachbrettunsster zeigen, meist schwarz anf gelbem oder rotem, anch gelb
auf sehwarzen Grunde, wie sie sich sowohl bis nach Südrussland als das
Donantal anfwärts nachweisen lassen. Wahrscheinlich liegen deren letzte Auslafer in maserer spiralkeramischen Gattung vor. (Vgl. Compter orduß und congrisinternational d'Archéologie 1905: Dörpfeld S. 161 f., Tsountas S. 207 f.,
Sotiriades S. 2281.) — Auf die Vortrage von Evans, Montelius etc. über
die mykenische Knitur kann ich unr kurz verweisen, ebenso wie auf den Anfsatz von H. Schmidt, Zischr. f. Ethn. 1905 S. 91 f. über die Keramik der
makedonischen Tamoli.

Ich gehe nun zur Betrachtung der Fortschritte innerhalb der einzelnen Perioden über.

## 1. Steinzeit.

Aus der palkolithischen Periode sind auf uuserem Gebiete in letzten Jahre keine nanhaften Frande gemacht worden. Die wissenschaftlibe Disknssion ist fast ganz beberrseht von der Eolithenfrage, über die nach Kläring der Dinge ansährlicher beriehtet werden wird. Einstweilen sei nur anf einige diesbezägliche neuere Literatur lingewiesen: Corbl. Anthropologie 1906 S. 26 f., 50, 63 f., 108 f., Arch. f. Anthropol. IV (1905) S. 75 f., Corbl. d. Ges. Ver. 1906 S. 12, Zister, f. Ehn. 1905 S. 1024 f., Revue de l'école d'Anthropol. XV (1905) S. 274 f., l'Anthropol. XVI (1906) S. 257 f., A. Rutot, Le Préhistorique dans l'Europe central, Namur 1904, Bull. soc. d'Anthrop. de Branzelles XXIII etc.

Für die neolithische Periode dagegen hat sich das Material wesentlich vermehrt, ohne indessen gerade besonders Bedeutsames gebracht zu haben. Neue Ansiedlungen oder Gräber sind festgestellt worden in der Gegend von Strassburg, Speier, Heidelberg, Worms, Frankfurt, Wieshaden, Steeten a. d. Labn, Kohlenz, Andernach, bei Erfurt, Fulda etc., Funde, welche z. T. ganz interessante Beiträge zur Besiedelungsgeschichte der betreffenden Gegenden hedenten, aber die schwebenden Fragen über Chronologie und Anshreitung der verschiedenen Typen doch nur wenig gefördert haben. Vom Pfahlbanten-Michelsberger-Typus ist umfängliches nenes Material an Keramik gewonnen worden in Wohngruben bei Mundolsheim (Mus. Strassburg) und Schierstein (Dr. Peters), aber wir wissen immer noch nicht, wie weit diese Kultur rheinabwärts über Urmitz binaus oder zwischen Donau uud Main nordwärts sich er-Umgekehrt können wir ebensowenig angeben, wie weit Rössener Typus und Spiralkeramik am Oberrhein vorgedrungen sind. Für den Rössener Typus ist die südlichste Ansiedelung bis jetzt nachgewiesen bei Egisheim bei Kolmar (vgl. auch die Funde von Dingsheim. Erstein, Wolfisheim etc.), für die Spiralkeramik in Baden bei Bischoffingen und Opfingen am Kaiserstuhl, im Elsass bei Achenheim, Dachstein, Ittenheim, Marlenheim-Kirchheim, alle in der Umgebung von Strasshurg (uusichere Stücke allerdings bei Kaysersberg und Egisheim nach Gntmanns Mitteilung). Es kann aber kaum einem Zweifel nnterliegen, dass diese Kulturen auf beiden Rheinufern weiter nach Süden verbreitet waren. Im südlichen Baden und im Elsass wird sich auch das zeitliche Verhältnis derselben zum Pfahlbantentypus am leichtesten ermitteln lassen. In Bayern und Württemberg längs der oberen Donau fehlt, abgesehen von einigen Fundorten in der Umgegend von Regensburg und Nördlingen, diese Bandkeramik noch fast vollständig, so dass sich weder die Grenzen derselben gegen die nordalpine Baudkeramik (Pfahlbauten-, Schnssenrieder Typus etc.), noch die Verhindungslinien mit den ähnlichen württembergischen Funden bei Cannstatt, Hof Maner nsw. bis jetzt feststellen lassen. Allerdings sind in letzter Zeit in der Umgehung von Stuttgart neolithische Fuudstellen bei Feuerbach und Zuffenhansen nachgewiesen worden, die eine dem Schussenrieder Typus ähnliche Keramik enthalten und für die Frage der Verbreitung des Schussenrieder Typus wichtig werden dürften (vgl. Fundber, a. Schwaben XIII [1905] S. 1/2). Ans Bayern erscheint mir am bedentsamsten die Auffindung eines Gräberfeldes der Stufe der Zonenbecher bei Grossmehring bei Ingolstadt (Mus. München), das zahlreiche Thonkrüge, mehrere Näpfe, Becher etc. ergeben hat.

Auch die Ausbreitung der neolitischen Kulturen weiter nach Westen und Norden ist noch wenig aufgeklärt. Die Museen von Metz, Birkonfeld, Trier, Aachen besitzen keinen einzigen steinzeitlichen Scherben, der einer jener Kulturen mit Bestinmtheit zugewiesen werden könnte (von den unsicheren Scherben aus dem Buchenloch bei Gerolstein in der Elfel sche ich ab). Die am weitesten nach Nordwesteu vorgesebobenen Fundstellen der Bandkeramik sind Meckenheim bei Bonn und die Ungehung von Brannschweig, bir enenerdings durch Dr. Haake in grosser Auzahl ermittelt, während das Bonner Museum aus seiem Bezirk bis jetzt m. W. einzig und allein das dürftige

Material von Meckenheim besitzt. Und doch tritt die Spiralkeramik in Belgien (Gegend von Lüttich etc.) wieder sehr stark auf und ist anch in Frankreich Die niederrheinischen Mnseen Köln, Düsseldorf, Dnisbnrg, Xanten, Cleve etc. haben überhaupt kein steinzeitliches keramisches Material, während in Dortmand, Münster, Osnabrück Proben der Megalithkeramik beginnen. Läge nicht in all den genannten Museen eine grössere oder kleinere Anzahl Steinbeile der verschiedenen Typen, möchte man annehmen, dass neolithische Besiedelnng in jeneu Gegenden fast ganz fehlte. Und doch sind alle diese Lücken nur auf mangelhafte Bodenforschung zurückzuführen; ohne jeden Zweifel sind in den genannten Gebieten überall, wo günstiger Boden (namentlich Lehmboden) und Wasser vorhanden ist, an den Gebirgsrändern und in der Ebene, neolithische Ansiedelungen zu finden. Hier hat also der Spaten noch grosse Anfgaben vor sich; vor allem muss überall, wo gelegentlich Steinbeile gefunden worden sind, nach den Spuren der Ansiedelungen gesucht werden. Besondere Anfmerksamkeit ist den Scherben zu widmen, die - gleichgültig ob verziert oder nnverziert - sorgfältig zn sammeln sind,

Um nun auf einzelne Publikationen kurz einzugehen, hebe ich zunächst die wichtigen Untersuchungen P. Bartels bervor (Ztschr. f. Ethn. 1904 (XXXVI), S. 891-897, Vom Rhein 1904, S. 50), welcher an den Schädeln des Wormser Museums ans rheinbessischen Gräberfeldern des Rössener und spiralkeramischen Typus nachznweisen versneht hat, dass hier in der Tat zwei verschiedene Völkerrassen vorliegen, wie Köhl nach dem archäologischen Befund stets behauptet hat. - "Beziehnngen der west- und mitteldeutschen zur donaulan dischen Spiral-Maanderkeramik" bespricht Wilke in den Mitt. d. Anthr. Ges. Wien 1905 S. 249-269. Gegenüber der Anschannng Minichs II. a., dass das Harz- und das Saalegebiet der Ansgangspunkt der neolithischen Spiralund Mäanderkeramik sei, weist der Verfasser - allerdings nicht zum ersten Male - mit Recht auf die ohne Zweifel älteren oder gleichzeitigen ähnlichen Erscheinungen an der nntern Donan (Ungarn, Mähren, Niederösterreich, Siebenbürgen etc.) als Vorbilder hin, die sich teils durch wandernde Völkerstämme, teils durch langsame Übermittelung von Volk zn Volk oder durch Handelsverbindungen allmählich nach Westen verbreiteten, aber anch allmählich verdorben wurden, da man bier kein wirkliches Verständnis für das Wesen des Mäander- und Spiral-Ornaments hatte. Die Spiralverzierung sei von dem Donantieflande donananfwärts zunächst bis nach Niederösterreich gelangt und von hier einerseits der Donau folgend nach Südwestdeutschland vorgedrungen, andererseits aber habe sie über Böhmen und das Erz- oder Fichtelgebirge, Sachsen, Thüringen nud die Harzgegenden erreicht, "Die eingeführte Verzierung blieb hier eine bloss fremdländische Mode, die niemals die ältere Knnst vollständig zn verdrängen nnd in ihrer Weiterentwicklung aufznhalten vermochte. Sie bildet daher in diesen Gebieten auch keine besondere, zeitlich getrennte Kunstperiode, wie Köhl meint, sondern verläuft parallel der Winkelbandkeramik. Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass diese Mode in einzelnen amschriebenen Bezirken, wie in der Wormser Gegend, zeitweise die

alleinherrscheude warde. \* (Vgl. auch Zuschr. I. Elhnol. 1905, S. 162, 1905 S. 1-33.) — Wit dem von Tag zu Tag sich unberuden Beohachtungsunderäul wird ja auch diese Frage wohl in Kürze ihre definitive Beantwortung finden. — Über neolithische Ansiedlungen in dem Waldgehiet zwischen Speier um Neustadt hat Mehlis geschrieben (Arch. f. Authr. III (1905), S. 282 f., vgl. anch Globus 1905 S. 282 f. and Svyater. P. falz. Mussenn 1905 Nr. 10/113.

Für die Frage der zeitlichen Stellung der Schunkeramik ist sehr wichtig ein Aufantz von P. Höfer in der Jahresschrift für die Vorgeschichte der sächs. thür. Länder 1905 S. 63-101 ("Der Pohlsberg hei Latioft, Kreis Bernburg"). In einem gewältigen, von Höfer im Herbst 1904 (geöffneten Grabhagel hag nämlich unmittelhar über einem "Hinenheit", das eine Heukelkanne des Bernhunger Typus enthielt, ein Grah mit Schunkeramik, also ähnlich wie in den Hügeln hei Baalberge, am Nehraer Berge und bei Kalberiet. Hierdurch ist das höhere Alter des Bernhunger Typus and der norddeutschen Tiefstich-keramik überhapt gegenüber der Schunkeramik zur Gewäsbeit erwisen (vgl. auch Alt. b. Vorz. V. S. 56). Über das zeitliche Verhältnis des Bernburger Typus zur Megalithkeramik sind auch durch Gräubungen om Götze und Fürtseh nene Anhaltspankte gewonnen worden (vgl. Höfer a. o. S. 96 Aumkg. 1), doch mächte ich die Veröffentlichung dieser Punde abwarden, bevor ich sie näher bespreche. — Über die Nordgrenze des facettierten Hammers nad ihre Bedestunn ygl. Jahressschrift 1905 S. 101-107 (Barthold).

"Ein neoilithisches Hügelgrah mit Schnarkeramik am Nordhang des Steigers hei Erfurt" lehrt ums C. G. Krauth in einem Programm des Reulgymasiums zu Erfart (1905) kennen. Das Grah zeigt keinen Steinkistenhan, das Skelett war teilweise dem Fener ausgesetzt. — Über steinzeitliche Hockergräher and Wohnstätten auf dem Schulzenberg hei Fulda berichtet J. Vonderan in den Fuldaer Geschichtsblättern 1905 S. 177—182. Es handelt sich um Grabhügel mit Hockern der Schnurkeramik. Sollten die Wohnstätten wirklich der gleichen Zeitstufe augehören, so wäre ihre Auffindung nicht ohne Interesse, da Wohnstättenfunde aus dieser Phase der Neolithik is jetzt bei ums sehr selten sich

"Form und Verzierung der Gefässe aus den megalithischen Grähern Nordwestdentschlands", Kornbl. dies Ver. 1905, S. 363-364, behandelt K. Schuehhardt. Überzougend führt er am, dass diesen steinzeitlichen Gefässen die Konfblechterei voransgegangen ist, indem die Verzierungen eine fein entwickelte Korhflechterei widerspiegeln. Derselhe hat in der Zeitschrift fra Architektur und Ingenienriesen 1905, flett 6 über Steingräber bei Grundoldendorf, Kreis Stade, nachgewiesen, dass die dortigen megalithischen Gräher ("Riesenbetten") sieh darstellen als sehmale und serh lauge Erdanfwürfe, die seitlich durch eine hohe Maner von Findlingen abgestützt sind. In ihrer Mitte bergen sie eine hohle und durch die Stützmaner zugängliche Steinkammer und dansben in tiefem Hunnsboden eine Neuge einfacher Bestattungen auf rechteckigen Pflasterfflächen. Erwähnt sei anch O. Schutensack, ne colithische Thomegefässcherhen des Permei

livlandischen Typns und über Kieselartefakte von Palkino, Züschr. f. Ethnol. 1906 S. 357—362. Die Scherben sind bei Jekaterinburg am Ostsabhange des mittleren Ural ausgegraben und beweisen wegen ihrer Ähnlichkeit mit livländischen Punden, dass "Träger der gleichen Knitur, wahrscheinlich Angebürge des gleichen Skammes, in neofithischer Zeit zwischen Ural und Ostsee ausgedehnte Wanderungen unternahmen. Die Ähnlichkeit mit der Keramik der Megalithgräber des nordwestlichen Deutschlands ist mverkennbar. Über "Reste einer steinzeitlichen Ansiedlung im ostrerenssischen Oberlande" vgl. E. Schnippel, Ztsehr. f. Ethnol. 1905 S. 962—969.

Zum Schlasse noch einige Literatur des Auslandes:

- M. Wosinsky, Die inkrustierte Keramik der Stein- und Bronzezeit.
   Berlin 1904. Das Buch bietet viel Abbildungsmaterial, namentlieh aus Ungarn, ist aber zu wenig kritisch.
- L. Cervinka, Über die neolithische Keramik in M\u00e4hren. Pravek 1903 nud 1904. Eine fleissige Zusammenstellung der Funde und Literatur mit beachtenswertem Versneh einer ehronologischen Gruppierung.
- M. de Pnydt, Fonds de cabanes néolithiques de Niva et de Bassenge.
   Méni, d. l. Soc. d'anthrop. de Braxelles XXIII. 4 (1904) S. 1—20.
- 4. Capitan et A. D'Agnel, rapports de l'Égypte et de la Ganle à l'époque néolithique, Rev. d. l'ée. d'anthrop. XV (1905) S. 302 f., vgl. anch G. Schweinfurth: prâl. Kjökkenmöddinger auf der Insel Rion bei Marseille, Voss. Ztg. 5. Spl. 1905 und Zentralbl. f. Antbropologie 1906 S. 48.
- 5. G. A. Colini, Rapporti fra l'Italia ed altri paesi Europei durante l'età neolithica. Roma 1904 (Atti di soc. Rom. d. anthropologia X).

### 2. Bronzezeit.

Über bronzezeitliche Funde von allgemeinerer Bedeutung ans unserem Gehiete ist dieses Mal wenig zu berichten; auch die Zahl der einschlägigen Veröffentlichungen ist gering. Die neolithischen Fragen haben lange Zeit so schr im Vordergrund des Interesses gestanden, dass andere Perioden darüber geradezu vernachlässigt wurden. Wenn im allgemeinen anch über die Ausbreitung und zeitliche Abfolge der verschiedenen Stnfen der Bronzezeit Klarheit herrscht, sind im einzelnen doch noch recht viele dankle Punkte vorhanden. Dass die älteste Phase, der Annetitzer Typus, über ganz Deutschland verbreitet war, ist nach der Verteilung der Fundstellen kanm mehr zu bezweifeln, und doch ist dieselbe in grossen Gebietsteilen kann oder noch gar nicht festgestellt. Vor allem zeigt der Niederrhein und zwar nicht nur für diese, sondern auch für alle folgenden Stnfen der Bronzezeit noch recht wenig brauchbares Material, während z B. Schleswig-Holstein, Thüringen, Hessen im Vergleiche damit ein fast lückenloses Bild ihrer Kulturentwicklung in der Bronzezeit bieten. Keramik ans dieser Stufe liegt allerdings in ganz West-Dentschland wenig vor, während sie im Osten, besonders in Böhmen und Schlesien, in den mannigfaltigsten Formen vertreten ist, Auch aus der älteren und mittleren Stufe der Bronzezeit, der Zeit der Randäxte hezw. Raduadela ist am uuserem Gebiet noch wenig keramisches Material gewonnen, wem auch in letzter Zeit in Starkenburg (Baierweich-Traiss) und an einzelnen Punkten der selwabischen Alb und Bayerus interessante neue Bereicherungen in dieser Reziehung gemacht worden sind. Im allgemeinen aber ist nieht zu verkennen, dass die bromzezitliehe Keramik noch nieht die gehührende Bertleksiehtigung, wie z. B. die der jüngern Steinzeit gefunden bat. Und doch ist gerade die Keramik für ehronologische wie ethnologische Gesiehtspunkte von aussehlaggehender Bedeutung. Die Stufen der mittleren und jüngeren Bromzezit intissen auch noch schärfer anseinander gehalteu werden, als es bis ietzt der Pall ist.

Schon hier will ich auf ein Werk aufmerksam machen, welches zwar der ganzen vorrömischen Metallzeit gewidmet ist, aber namentlich viele hedeutsame bronzezeitliche Materialien enthält und eine der dankenswertesten Erscheinungen wissenschaftlieher Landesforschung der letzten Jahre darstellt: das Buch von A. W. Naue, Die Denkmäler der vorrömischen Metallzeit im Elsass. hesonders der Samminng Nessel in Hagenan. Strasshurg 1905. (Gekrönte Preissehrift der Ges. f. Erhaltung der geseh. Denkmale im Elsass.) Es behandelt alle hisher bekannten vorrömischen Ennde des Elsass nach Kreisen . und Kantonen geordnet, Grahhügelfunde, Wohn- und Befestigungsreste, Denotund Einzelfunde, soweit sie von allgemeinerer Bedentung sind, mit genauer Verzeichnung der bisherigen Literatur und mit vielen Abhildungen, auch mit zwei Karten, welche die zahlreiehen Grabhtigelgruppen des Hagenauer- und des Hartwaldes vorführen. Den Kern des Buches bildet die Bearheitung der hekannten Samminng Nessel in Hagenan mit ihren reichen Grahhügelfunden der Bronze- his Früh-La Tène-Zeit, welche von Herrn Staatsrat Nessel in sorgsamster Weise ausgegrahen sind. Der Darstellung vorausgeschiekt ist eine grössere Einleitung, welche eine neue Terminologie der prähistorischen Fundtypenheschreibung aufzustellen versneht, jedenfalls ein sehr anerkennungswerter Versneh, wenn er anch noch gar manehe Abanderungen erfahren dürfte. Der erste Band (529 S.) enthält nur die Fundbeschreihung, der zweite wird die an die Funde sieh ankuttpfenden wissenschaftliehen Fragen behandeln und hoffentlich auch Cliches mit Zusammenstellung der geschlossenen Grahfunde bringen. Erst durch diese Publikation kann jenes für die vorrömische Kulturgeschiehte Südwestdentschlands so wiehtige Material in vollem Umfang wissenschaftlieh ausgentitzt werden. Mit besonderem Danke ist es zn begrüssen, dass die kaiserliehe Regierung des Elsass die Drueklegung des Werkes mit 3000 Mk, unterstützt nnd so einen erfreulichen Anfaug gemacht hat mit der Förderung zusammenfasseuder Landeserforsehung, ein Beispiel, dem hoffentlich recht bald andere Landesregierungen folgen werden. Und es ist wirklich höchste Zeit, dass in dieser Richtung mehr als hisher gesehieht, da hald nnr noch wenige sieh in der unglaublich zerstreuten Literatur anskennen und andererseits die Urkniden imserer ältesten Vergangenheit von Tag zu Tag immer mehr in geradezn erschreckendem Umfang zugrunde gehen.

Die Doppeläxte der Kupferzeit im westlichen Europa stellt

A. Lissauer, Züschr. f. Ethn. 1905 S. 519—525, 770—772, 1007—1009 zusammen. Es sind im gazure ans Deutschland 16 (kew. 18) Stück, aus der Schweiz 1 und ans Südfraukreich 2 Stück, die wegen der kleinen Öhre nie im praktiechen Gebrauche gewesen sin können. Lissauer fahrt aus, dass in der ersten Metalkeit Kupferbarren in Gestalt von Doppelfatten aus Cypern nach Westeuropa imporiteit wurden, in der Form der griechischen Mögto, da sehon in der Bronzezeit die Doppelaxt in der griechischen Welt als ein religiöses Symbol galt und sebon fruh als ein Holesiszeichen Huffeldillen und Münzen betrachtet wurde (vgl. anch A. Ludwig, Wiener Zeitschrift 1. d. Kande des Morgenlandes XIX (1905) S. 2391.). Ein Weg des ältesten Metallimports filhter von Cypern nach Südfrankreich, dureb die Schweiz, den Rhein linab bis Mainz, dann den Main binauf und hinüber in das Stromgebiet der Elbe etc. Lissauer ist der Ansieht, dass dieser Zug den Main anfwärks ihs zum Fichtelgebirge ging und die Saale abwärts das Elbtal erstrehte, währen die späteren Dopfunde den Weg durch die Wettera wahrzschulichlier machen.

Die Arheiten der Kommission für prähistorische Typenkarten nnter Lissaners Leitung schreiten rüstig weiter. Der zweite Berieht (Ztsehr. f. Ethn. 1905 S. 193—847) bringt die Absatzäxte und Nachträge zum ersten Berieht. Lissaner unterscheidelt: 1. Absatzäxte mit Steghildung, 2. den westenropäischen Typus (zweichbirge Axte mit rechteckigem Absatz etc.), 3. den nordischen Typus mit handförmiger oder profilierter Leiste, 4. den norddentschen Typus mit abgerundeter Rast, 5. den böhmischen Typus mit herzförmigem oder spitzen Ausschnitt.

O. Förtsch publiziert in der Jahresschr. f. d. Vorgesch. d. sächs.tbär. Länder 1905 S. 3-33 einen wichtigen Depotfund der älteren Bronzezeit aus Dieskau hei Halle, der mehrere Dolehstähe, Randäxte. Ösenringe etc. enthält.

P. Reinecke bespricht zwei Grabfunde der ülteren Bronzezeit ans Oherbayern, Altbayerische Monatsschrift 1905 S. 137-144 (von Sehrohenhausen und Rothenried), die einige ganz eharakteristische Typen dieser Zeitstufe ergehen haben (Schwert, Äxte, Nadeln, Armringe etc.).

K. Sebumacher veröffentjieht Alfertumer beidn. Vorzeit V. Heft 5 (1905) S. 133-143 Taf. 20-26, zwei spatbronzezeitliehe Depotunde von Homburg v. d. H., die im Jahr 1880 innerhalb der Stadt Homburg gefunden sind. Die Belandlung dieser hervorragenden Depotfunde der jüngsten Bronzezeit gibt dem Verfasser Veranlassung, besiedelungsgesehichtliche Fragen der Homburger Gegend zur Bronzezeit kurz zu hesprechen nad die einzelnen Gerätetypen nach über Herkunft (hanptsächlich Westsbewiz bzew. Rhonegebiet) zu verfolgen. Das Kürtchen mit allen bis jetzt gesieberten Depotfunden Stüdwestdeutseilands durfte manchen willkomune sein.

Diese Depots wandernder (und ansässiger) Erzhändler sind von besonderer Wichtigkeit, weil sie aus die Richtangen der bedeutenderen Handelswege jener Zeit verraten und in ihrer Geschlossenbeit willkommene Auhaltspunkte für ebrouologische Bestimmungen geben. Selarf und deutlich hebeu sieb ver-

schiedene ans der Westschweiz bezw. dem Rhouetal kommenden Handelsstrassen ab, die beiderseits des Rheines und längs der Mosel nach dem Mittelrhein ziehen, weiterhin aber in ihrer Mehrheit nicht dem Rheinlaufe folgeu, sondern durch die Wetterau das Weser und Elbrebiet erstreben.

Seit jeuer Zusammenstellung sind auf nuserem Gehiete 2 nene wiehtige Depotfunde zum Vorschein gekommen: 1. ein Fund von 17 Flechätzer, 2 Absatzäxten nnd 2 Gussbrocken der älteren Bronzezeit bei Habnheim bei Mühlaussen im Elsass, ein Fund, der naunentlich wegen des frühen Vorkommens der Absatzäxte (Absatzäxte mit Stegbildung) Interesse bietet; 2. ein Fund von Gross-Bieberau in Hessen-Starkenburg, welcher 2 Lochsicheln und eine Anzahl gerippter Armiringe der jingsten Bronzezeit euthält, wie sie besonders häufig in der Westschweiz und im Rhonetal begegnen (vgl. B. Müller, Corrbl. d. Ges. Ver. 1906 S. 7.8—48). Für Selheswig-Holstein yd. J. Mestorf, Depotfunde aus der Bronzezeit in Schleswig-Holstein Mitt. d. anthr. Vereinigung in Schl-Holst. XVII S. 12—31.

Gleich hier sei angeschlossen die Erwähnung eines interessanten Depotfundes späterer Zeit von Langen haln im Tauma (Mus. Wiesbaden), 21 bezw. 23 Gegenstände aus Bronze, meist Zierscheiben, die wohl zum Pferdeschnusch dienten und in unserer Gegend einzig in ihrer Art dastehen (vgl. Mitt. d. Ver. f. nass. Altk. 1905/6 8, 5-7). Die Scheiben erinnern teils an die mit erböhten Riefen versebenen, wie von Belle-Remise bei Ludwigsburg (Mus. Stuttgart), Leugenfeld (Mus. München) etc., teils an die durchbrochenen Scheiben der Fribl-La Tene-Geit Frankriches Böhmens etc.

Wenigstens kurz hingewiesen sei schliesslich auf die Aufsätze von:

- F. Weher, Spuren des Menschen der Bronzezeit in den Hochalpen des Dentschen Sprachgebiets, Corrbl. f. Authr. 1905 S. 2-7.
- 2. M. Much, Die erate Besiedelung der Alpen durch die Menschen, Corbh f. Anht. 1906 S. 11-47. Vgl. auch R. Much ebenda S. 103-106, "Zur vorgeschichtlichen Ethnologie der Alpenländer." Ans letterem Aufsatze sind beachtenswert die Ausfuhrungen R. Muchs, dass die Träger der Spät-Brouzzeit und der Hallstatt-Kalter in Süddentschland illyrische, in Südfrankreich ligurische Völker waren, und dass beide in einer gewissen Verwandtschaft zueinsuder sändere.
- 3. P. Höfer, Jahressehr, f. d. Vorgeschiehte d. sächs-thäring, Lkader 1905 S. 100 f. behandelt die Buekelgefässe des Lausitzer-Typns in Thüringen, die in ähnlicher Weise auch in Ungarn und in der 7. Schieht Trojas begegnen und von Kossinua und H. Schmidt (Zusehr, f. Ethn 1905 S. 111) mit dem Vordringen thrakischer Stämne nach Osten und Korden in Zusammenbaug gehracht werden. Es ist damit eine Frage augeschnitten, die uur mit sehr grosser Vorsicht behandelt werden kann, da diese Buckelgefässe zum Teil lokale Nachahmungen importierter Brouzegefässe des Suckelgefässe zum Teil lokale
- A. Stnhenranch, Zinnerne Halsringe der Bronzezeit, Monatsbl.
   Ges. für pommersche Gesch. 1905 S. 22—25.
  - Ans der ansländischen Literatur:

- 1. O. Moutelins, La civilisation primitive en Italie depnis l'introduction des métaux: Il. Italie central. Berlin 1904.
- Colini, La civiltà del bronzo in Italia, bull. d. paletn. ital.
   1903 S. 53 f. 1904, 1905 an verschiedenon Stellen. Die Abbandlung ist nus von hesonderem Interesse wegen des Zusammenhangs der terremarerischen Kaltar mit der nordalpinen.
- 3. Breuil, L'âge du bronze dans le bassin de Paris. L'Anthropologic 1905 S. 149-171.
- 4. J. L. Pic, starozituosti zeme ceske Il (cechy nausvite dejin 3) (Prag 1905) mit einer Fülle von Material der Bronze- und Hallstatt-Zeit.

# 3. Hallstatt-Zeit.

An die Spitze sei wieder ein Werk allgemeineren Inhalts gestellt:

M. Hörnes, Die Hallstattperiode. Arch. f. Authropologie N. F. III (1905) S. 233-282.

Der verdiente Verfasser der Urgeschichte des Menschen sowie der Urgeschichte der bildenden Kunst, der eben mit der Ausarheitung eines grösseren Werkes über die Hallstatt-Periode beschäftigt ist, entwirft hier einige vorläufige allgemeinere Gesichtspunkte über die Aufstellung und Ahgrenzung dieser Periode, über die Wohnstätten und Gräber, die in Betracht kommenden Stoffe, Techniken und Formen, die verschiedenen Grappen und Stufen. Man muss Hörnes Recht geben, wenn er unser Wissen über die Hallstattzeit als gering und in keinem Verhältnis zur Menge der erhaltenen Denkmäler stehend bezeichnet. Die letzten Dezennien sind tatsächlich nnverhältnismässig mehr zur Gewinnung neuen Materials als zn der neuer Einsichten ansgenutzt worden, so dass es an eindringenden Vorarbeiten noch sehr gebricht. Die Vorsicht, zu der er in bezug auf prähistorische Ethnologie, Völkerwanderungen, Kulturströmungen etc. mahnt, teile anch ich, hin aber der Meinung, dass nur durch Aufstellung von solchen Arbeitsproblemen sich die Dinge klären und die Ziele immer weiter gesteckt werden. Hörnes bringt das erste Auftreten des Eisens in Mittelenropa nicht mit dem Erscheinen einer neuen Bevölkerung in Zusammenhang, vielmehr waren es nach ihm nnr wandernde, russgeschwärzte Kulturträger, die, man weiss nicht woher gekommen und man weiss nicht wohin verschwunden sind, nachdem sie ihr Gebeimnis dem eisenhaltigen Boden und dessen Bewohnern zurückgelassen hatten. Auf die Scheidung der verschiedenen Gruppen und Stufen auf der Balkan- und italischen Halbinsel kann ich hier nicht u
äher eingeben; ich crwähne nur die für Mitteleuropa anfgestellten Gruppen, 1. eine südöstliche (Küstenland, Krain, Südkärnthen, Südsteiermark), 2. eine mittlere (Nordkärnthen, Nordsteiermark, Westungarn, Nieder- und Oberösterreich, Südböhmen, Südmähren), 3. eine nordöstliche Grappe (Oberpfalz, Nordböhmen, Nordmähren, Schlesien, Posen), 4. eine westliche (Süd- uud Westdeutschland, Nordschweiz, Ostfraukreich). "Wer dnrchans Rassen- und Völkernameu anwenden will, mag die 1. Gruppe illyrisch, die 2. und 4. keltisch, die 3. germanisch nennen; es wird nicht ganz nurichtig sein." Was die Zeitstufen betrifft, so unterscheidet Hörnes im allgemeinen 4 Entwicklungsphasen, wie die 2 beistebenden Tabellen zeigen.

I. Der Süden (Italien und Illyrien).

| Stufen<br>(nur ge-<br>schätzt) | Unteritation<br>und Sizilien                     | Mittelitalien                                          | Oberitalien                       | lityrien                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1100-900                       |                                                  | Erste und zweite<br>proto - etruski-<br>sche Eisenzeit | Bologna-Benacci<br>1 (1100-950)   |                                                    |
| 900-700                        | Periode des grie-<br>chischen Han-<br>deis.      | Erste und zweite<br>etruskische<br>Eisenzeit           | Bologna-Benacci<br>2 (950-750)    | Giasinac 1 (Stufe<br>d. Brandgräber)               |
| 700-500                        | Periode der grie-<br>chischen Kolo-<br>nisation. | Dritte und vierte<br>etruskische<br>Eisenzeit          | Boiogna - Arnoai-<br>di (750-550) | Giasinac 2 (Stufe<br>der gemischten<br>Bestattung) |
| 500-400                        |                                                  |                                                        | Bologna-Certosa<br>(550-400)      | Giasinac 3 (Stufe<br>d. Skeiettgräber)             |

I. Der Norden (die Alpeniänder, Mittel- und Westeuropa

| Stufen<br>(nur ge-<br>schätzt) | Südöstliche<br>Gruppe                        | Mittlere Ost-<br>gruppe                                                                                                                       | Nordöstliche<br>Gruppe                                                                                                                                                                       | Der Westen                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900-700<br>700-500<br>500-400  | zian (1000-800)<br>Sta. Lucia i<br>(800-550) | Urnenfelder mit<br>monochromer<br>Keramik, Maria-<br>Rast (1000—800)<br>Urnenfeider und<br>Tunuti mit po-<br>tychromer Kera-<br>mik (800—550) | Urnenfelder vom<br>schlesischen Ty-<br>pus mit mono-<br>chromer od, mit<br>benalter Kera-<br>mik  Gräberfelder mit<br>Gesichtsurnen<br>und den zuge-<br>hörig. Halistatt-<br>u. La Tenetyoen | Übergang von der<br>Bronze- zur er-<br>sten Eisenzeit<br>(um 1000)<br>Zeit d. bronzenen<br>u. eisernen Hall-<br>stattsschwerter<br>Zeit der Hufeisen-<br>doiche, Büttezeit<br>der polychromen<br>Keramik |

In dieser vorläußigen Darstellung sind noch nicht in Betracht gezogen die nördlichen Austrahlungen der Hallstatt-Kultr, die gerade in den letzteu Jahren bedeutsame Bereicherung des Materials aufzuweisen haben. Im Nordwesten sind es die Funde bei Mehren, Hernecskeil ete. (Mus. Trier), aus der Umgebung von Birken feld (Mus. Birkenfeld), am Rheine Funde ans der Gegend von Neuwied (Mus. Bonn) und bei Cöln (Museum d. autbrop. Ver. in Cöln), zahlreiches neneres Material ans der Lindener Mark bei Giessen (Mus. Giessen), alteres, aber jetzt erst besser zugängliches aus dem Lababtal (frührer Sanmlung von Schloss Braunfels, jetzt am der Sad-

burg), âltere und neuere Funde in den Museen von Mittenberg, Wurzhurg, Jena (aus der Rhöng gendt). Am bedeutsansten sind die neuen Grähhügelfunde des Cölner anthropologischen Vereins von Thuru bei Dünwald 
und Troisdorft and Funde bei Birling hoven im Siegkreis, welche Urnen ausgesproehener süddensteher Hallstattform, z. T. unt tradafgenalter oder gräftierter 
Verzierung, ergeben haben. Auch die Museen in Dort nund, Biele feld (vgl. 
Ravensberger Bätter 1905 Nr. 12), Essen, haben interessantes neuen HallstattMaterial erhalten. Die nördlichste grössere Fundstelle dieser allerdings sehon 
etwas "verblassten" Hallstatt-Kultur am Rheine ist bekauntlich die Wedau 
bei Dnisburg, wo der verstorhene A. Bonnet Dutzende von Urneu aus 
Brandgräbern gewonnen hat, die jetzt in dem städtischen Museum in Duisburg 
sehöne Anfalelung gefanden haben. Auch die neuen Cölner und Bielefelder 
Funde entstammen Brandgräbern und r\u00e4hren sieher von keiner keltischen Bevölkerung her.

Wir sehen darams, dass läugs des Rheintals die ausgesprochen süddensche Halstatkultur in geschlossener Weise viel weiter nach Nordea vorgedrungen ist, als im mittleren Dentsehland, wo im grossen und ganzen das
Mittelgehirge die Grenzseheide hildet, wenn anch eine Menge lumporstieke am
Edelmetall, Brenze und Eiseu his an die Nord- und Ostsee und weiter gelangt
sind. Es wiederholt sich abso für die Hallstattzeit derselhe Vorgaug, der sich
sehon in der Stein- und Bronzeziet beobaelten Basst: in der Steinzeit ist der Pfahlbaaten- bezw. Michelsberger Typns rheinabwärts bis über Kohleuz zu verfolgen und die eigenartigen, gesebnitztein Geflasse der Bronzezeit, die für
Südtweistentsehland charakteristisch sind (die zahlreichsten in Stuttgart und
Hagenan, vgl. Alt b. Norz. VI. 16, 7 n. 6, 7g. finden sich bis in die Gegend
von Andernach und in jüngeren Fornen sogar his Haltern (Mas. Dortumd und
Haltern). Anet für die Erweiterung mserer Kenutnis der Halstatkaltur in
Franken und weiter nach Osten hin liegt nenes Material vor, auf welches ich
vielleicht in einen saßteren Beriett nährer eingehen werde.

Für die Verhältnisse im Osten sei erwähnt die Ahlnandung von Peyerabend, Die bemalten Thongefässe der Oberlausitz und ihre Beziehungen zum Siden, Jahresh. d. Ges. I. Anthr. n. Urgesethiehte d. Oberlausitz II 8, 38-55. Der Verfasser bringt die bekannte bemalte Hallstatt Keranik mit der illyrischen Kultur der Veneter in Zassammenhaug. 1st der Ausgangpunkt dieser polychromen Vasennaherd der alteren und jüngeren Hallstatt-Zeit anch noch nicht gesiehert, so erseheint doch auch mir ein Zussammenhaug zwischen der nordalpinen und venetischen Gruppe insafern wahrscheinlich, dass beide von einem gemeinsamen, weiter mich Südosten liegenden Zentrum aus beeinflusst sich ein gemeinsamen, weiter mich Südosten liegenden Zentrum aus beinflusst sich ein gemeinsamen, weiter mich Südosten liegenden Zentrum aus beinflusst sich ein gemeinsamen, weiter mich Südosten liegenden Zentrum aus beinflusst sich ein gemeinsamen.

Für die Charakterisierung der Spärl-Italbstattkultur kommt besonders in Betracht ein Aufstatz von P. Reinecker, Punde der Spärlabaltstattstafte aus Studientsehland, Altert, heidu. Vorzeit V II. 5 (1905) S. 144—150, Taf. 27: "Die auf der Tafel vereinigten Gegenstände sollen die in Führern Banden der A. D. zeperheiten Materialien der Spärl-Italbstatt der Zone nordwärts der Alpen ergänzen, in deu Sinne, dass hier Typen vorgelegt werden, die in gewisser Häufigkeit in einfach ansgestatteten Gräbern Süddeutschlands erscheinen. Im Anschlusse daran wird der Formeninhalt (Waffen, Schuneksachen), sowie die Kunstindastrie und Kunst der Spät-Hallstatt-Stufe überhaupt in kurzer, aber sebarf eindringender Weise beurochen.

Von den unser Gebiet besonders betreffenden Einzelberichten möchte ieh hervorheben:

H. Baldes, Hügelgräber im Fürstentum Birkenfeld, mit 6 Tafeln, Progr.-Beilage des Gymnasiums zu Birkenfeld 1905.

Eine recht dankenswerte Arbeit, welche sowohl über nenere Ausgrabungen von Hügelgräbern der Hallstatt- und La Tène-Zeit auf dem Priesberg bei Sötern, bei Dienstweiler nud Hirstein beriehtet, als auch die älteren ähnlichen Funde der Gegend zusammenfasst. Der Verbreitung und Zeitstellung der hier hänfig vorkommenden Ringe mit weehselnder Torsion und der "gestrichelten" Armringe ist eine besondere Abhundlung gewidmet. Am interessantesten ist das gegen 100 Grabhügel enthaltende Gräberfeld auf dem Priesberg, welches wie das von Hermeskeil im Bannkreise des gewaltigen Ringwalls von Otzenhansen gelegen ist. Geöffnet wurden neuerdings vom Verein für Altertumskunde im Fürstentum Birkenfeld 15 Hügel, welche fast unnuterbrochene Besiedelung der Gegend von der Hallstatt- bis Spät-La Tene-Zeit bekunden. Nach dem Ban der Grabhügel, der Bestattungsweise usw. enthalten sie nach Baldes Ansicht Tote ein und derselben Bevölkerung von der Hallstatt- bis in die Spät-La Tèue-Zeit, in welcher die Verbrennung aufkommt. Tatsächlich lässt sieh nnr durch derartige eingehende Beobachtungen der Anordnung der Gräher, der Grabriten, der Entwicklung der Kernmik etc. die schwierige Frage des Wechsels der Bevölkerungen allmählich mit einiger Sicherheit beantworten, doeh ist auch dabei die grösste Vorsicht am Platze, und müssen die für ein kleineres Gebiet gewonnenen Anschanungen im Einklang stehen mit den Forschnigsergebnissen in der weiteren Ungebnig. Da das Fürstentum Birkenfeld eine der an Grabhügeln reichsten Gegenden Deutschlands ist und als ehemaliges Trevirergebiet früher als manche anderen Teile Deutschlands von dem Lichte literarischer Überlieferung getroffen wird, sind gerade hier bei weiteren Nachforschnugen wiehtige Anfschlüsse zu erwarten, vor allem auch für die viel nustrittene Frage, ob die Trevirer von Hanse aus Germanen waren oder Gallier,

Auf der Lurlei bei St. Goarshansen wurde durch Grabungen von Bodewig für das Wieshadeuer Museum ein die Felskuppe absehleissender Absehnittswall mit vorliegenden Graben und eine Maner mit Hobzehnigen festgestellt, und innerhalb dieser Befestigungen Spuren von Wohnungen nachgewiesen, die nach den Gefässecheten aus der Halbstattzeit zu kommen scheinen. Auch wurden in der Nähe einige Grahbügel untersucht, welche wahrscheinlich zu der Befestigung gehören (hitt. d. Ver. f. Nass. Gesch. 1904/5 S. 67f.). Es liegt also eine ähnliche Anlage vor, wie sie oberhalb Kapellen im Koblenzer Stadtwald, zwischen Rüdesheim und Assmannshausen im Kammerforst am Tentelskadrich und auf manchen andern sehroffen Pelsrändern des Rüchtigats leist.

nachgewiesen, teils zu verauten sind. Die in der Nähe gelegenen Grabhügelgruppen zeigen nicht selten ganz erstannliche Ansdehnung. Die durch Absehnitswälle gesicherten Vorprünge des Rheinfals hoten also änlichen Schutzwie die mit Ringwall versehenen Bergknppen des Binnenlandes. Gleiches lässt
sich auch im obern Rhein, Neckar- und Donantal beobaebten, doch verweisen
wir auf den Sonderberfeit it ser Ringwallforschung.

G. Schwantes, Der Urnenfriedhof hei Jastorf im Kreise Ülzen, Jahrbneh des Provinzial-Museums zu Hannover 1904 S. 13-16.

Der Urnenfriedhof von Jastorf ist deshallt von hesonderem Interesse, weil er Eisenzeit brügt, die den La Tene-Formen noch vorausgehen, wie sie in Schleswig-Holstein und Mecklenburg von Mestorf, Beltz etc. sehon länger naehgewiesen sind. Die Formen sind z. T. dem Hallstatt-Kreise des Stüdens entnommen, zeizen aber nordische Umbildiungen.

Zahlreiches neues Ausgrahungsmaterial der Bronze- und Hallstattzeit am Wartten berg und Baiera ist in den Praüb berichten ans Sehwa ben XII (1964) S. 111—121, XIII (1965) mud in den Prähistorischen Blattern XVII (1964) S. 111—121, XIII (1965) mud in den Prähistorischen Blattern XVII (1966) nu verschiedens Bedlen aufgeführt. In Bad en wurden wichtige Ballstattnade gemacht von den Museen in Freiburg nud Karlsrahe. Besonders interessante Keramik der älteren Halbatatt-Stufe hat E. Fischer bei Gluddingen gefinden, wo E. Waguer sehon Hehre erfolgreiche Grahungen vorgenommen hatte. Die Gefässe dieses Typus kulipfen noch an gewisse späthrouzzeitliebe Formen an nnd gebören — wie sich nun gazu zieher ergeben hat — zu Skeletgräbern. Anch einige sehr sebüse Gefässe der hekannten polychronen Gattung etwas innerer Hallstatt-Zeit uwdene zefunden.

Bronze- und hallstattzeitliche Funde sind ferner zu erwähnen aus der Umgebung von Brueheal, Heidelberg, Mannheim, auch die Maseen von Darmstadt, Worns, Mainz, Wiesbaden (vgl. Mitteil, 1904/5 S. 13, 69, 1905/6 S. 7), Koblenz zete, haben aus beiden Perioden mannigfrachen Zuwachs erhalten.

Ans der ansländischen Literatur sei aufmerksam gemacht auf:

- 1. J. Heierli, Mitt. d. histor. Ver. des Kantons Solothurn, Heft 2 (1965), Die archäologische Karte des Kantons Solothurn, worin anch einiges Hallstatt-Material abgehildet ist, ferner die Hallstattfunde von Laukbofen Auzeiger f. Schweizer Altertmuskunde 1905/6 (hierli).
- Revne de l'école d'Authropologic de Paris 1965 Nr. VII, Les Tumnlus du brouze et du fer en France (A. de Mortillet), besonders aber auf
- 3. C. Truhelka, Der vorgeschichtliche Pfahlban im Savchette bei Donja Dolina, wiss. Mitt, aus Bosnien und der Herzegowina IX (1904) S. 1—156 mit 81 Tafeln und vielen Teytbildern. Auf zwei terrassenartig am Savenfer übereimandet liegenden Rösten sind his plezt zen. 10 Pfahlbitten ausgegraben in der Gestalt eines linglichen Vierecks (von e. 6.5 7m), welches durch eine Quervand in einen grösseren Ramm mit Penerstelle und durch eine andere Wand in zwei kleiner Räume greielt war, die als Vorrats- oder Schlaft.

kammern gedieut haben mögen. Die sehr zahlreichen Funde, auch ans den zugehörigen Gräberfeldern, stammen in der Hanptsache aus der Hallstatt- und der La-Tène-Zeit.

### 4. La-Tène-Zeit.

Auch aus dieser Periode sind keine epochemachenden Eutdeckungen zu verzeiehnen, wenn im einzelnen auch manehe wertvollen nenen Erkeuntnisse gewonnen wurden. Doch wissen wir immer noch nicht, wie weit die Gallier nud die gallische La-Tène-Kultur am Niederrhein auf dem rechten Ufer vorgedrungen sind. Sehr auffallend ist, dass in dem grossen Gräberfeld bei Duisburg bis jetzt keine Urnen des eigentlichen La-Tene-Tynns gefunden sind. Dagegen kam nach dem Bericht Averdunks über die Tätigkeit des Duisburger Museumsvereins im Jahre 1905/06 in der Nähe von Grossenbaum "in einem Grabe zusammen mit den Resten germanischer Gefässe eine kleinere römische Urne der ersten Kaiserzeit" zum Vorsehein. In Thüringen stellt sieh die Grenze zwischen Galliern und Germanen immer klarer beraus: die nördlichsten gallisehen Skelettgräber der Früh- und Mittel-La-Tene-Zeit sind hier auf der Liuic Gotha-Gera gefunden (vgl. Kossinna, Zeitschr. f. Ethnologie 1905 S. 389), nördlich derselben beginnen die germanischen Brandgräber. Die grosse Lücke an Funden der gallischen Mittel-La-Tène-Stufe im ganzen linksrheinischen Gehiet will sich immer noch nicht schliessen, auch nicht im Gehiet der Treverer, wo in letzter Zeit namentlich durch das Birkeufelder Museum zahlreiches neues keramisches Material für Früh- und Spät-La-Tène-Zeit erworben worden ist, während Mittel-La-Tène-Funde sich im Main- und Neckargebiet stetig, wenn auch langsam, mehren. Dagegen häufen sieh rascher germanische Reste der Spät-La-Tène-Zeit im Lahntal, Westerwald, im Ausgrabnugsgebiet des Kasseler Musenms, in den Höhlen des Hönnetals in Westfalen (Museum Dortmund). Die letzteren, etwa in die Zeit des Angustus zu setzenden Funde hilden eine interessante Parallele zu den zahlreichen frühgermanischen Ansiedlungen auf den unwirtlichen Höhen des Westerwaldes und Knrhessens und häugen wohl mit den bekannten, durch die frührömische Okkupation rechtsrheinischen Gebietes veranlassten Völkerverschiebungen zusammen. In erfreulicher Weise vermehrt sich allmählich auch die Hinterlassenschaft der germanischen und gallischen Bevölkerung des linken Rheinnfers in frührömischer Zeit, ans dem Gebiet der Vaugionen, Nemeter, Triboker: Braudgräber mit römischen und germanischen Beigaben, namentlich Waffenstücken; zu den älteren Funden von Weisenau (Rheinhessen) und Mühlbach am Glan (Rheinbaiern) neuere von Maxfeld nnd Grossniedesheim (Mus. Speier), ältere und neuere von Morsbach (Kreis Forbach), Ober-Valette bei Alberschweiler, Hültenhausen (Kreis Saarburg) im Museum zu Metz, und von Biewer, Krügelborn, Hüttigweiler, Serrig, Wadern etc. im Mnsenm zu Trier. Charakteristisch für diese Gräber sind namentlich die Beigaben kleiner Äxte, die als Vorläufer der germanischen Axt des IV.-V. Jahrh, (vgl. z. B. Alt. h. Vorz. V. Taf. 4, 76) und der Franziska gelten können. Bei weiterem Verfolg dieser

Gräbergruppen dürfte es wohl gelingen, die Grenzen der linksrheinischen Germanensitze gegenüber denen der gallischen Mediomatrici genauer zu be-Schon jetzt möchte man glanben, dass sieh das Gebiet der Germanen in dieser Zeit weiter nach Westen erstreckt hat, als man bisher annahm, sei es das der Nemeter, sei es das der Haruden, deren beabsichtigte Ansiedlung im obern Elsass Caesars Sieg vereitelte, oder sonst einer germanischen Völkerschaft. Über die Sitze des Caeracates, welche Tacitus hist. 4,70 nennt (Tutor Treverorum conias recenti Vangiounm, Cacracatinm, Tribocorum dilectu auctas), wissen wir leider auch nichts näheres. Allerdings ist die Unterscheidung von gallischen und germanischen Gräbern dieser Zeit nicht leicht, da die Germanen stark von der gallischen Kultur beeinflusst waren und auch die Gallier mancber Gegenden in der Snät-La-Tene-Zeit ihre Toten verbrannten. Im ganzen aber ist nach dem Ausweis der genannten Gräbergruppen die germanische Kultur dieser Gegenden sehr rasch in die römische anfgegangen, viel rascher als die gallische, wie ich schon im ersten Berichte hervorgehoben habe. Dies bestätigt jetzt auch eine interessante Studie F. Haugs (Vortrag in Bamberg, vgl. Corrbl. d. Ges. Ver. 1906 S. 60-65). Nach Haug begegnen auf den römischen Inschriften Württembergs und Badens fast gar keine germanischen. wohl aber eine Anzahl, wenn auch nicht viele, unzweifelhaft keltische Personennamen. Im Gebiet der Nemeter sind 6/7, bei den Tribokern etwa 3/4, bei den Vangionen etwa 2/3 der Namen römisch, die übrigen germanisch oder keltisch, meist aber das letzere. Unter den Namen der Sequaner finden sich schou bedentend mehr keltische. In ganz Obergermanien komme inschriftlich kein einziger germanischer Gott vor, auch keine germanische Göttin, während auf untergermanischen Inschriften etwa 20 anscheinend germanische Göttinnen genannt seien (Nehalennia etc.).

Auch an der Donau macht sieh die keltische Kultur verhältnismässig lange gegenüber der römischen geltend, namentlich in der Keramik, wodurch sieh die provinzialrömische Keramik an der Donau ganz wesentlich von der am Rhein unterscheidet.

Ich gehe nun zur kurzen Besprechung einiger neueren Veröffentlichungen aus dieser Periode über.

F. Hertlein, Die geschichtliehe Bedeutung der in Württemberg gefundenen Keltenmünzen, Fundberichte aus Schwaben XII (1904) S. 60-107.

Nach Hertlein ist Württenberg Treffpunkt zweier Prägungsströmungen, einer aus Stüffenkriech kommenden und einer anderen datilehen, deren Ursprung noch nicht anfgeklärt ist. Alter anch einheimische Silberprägung hat stattgefunden, und zwar in 2 Typen, die verlüttnismässig zahlreich im Gebiete vertreten sind, dem Typns mit dem "Speichenkrunz" und dem unt dem "Büscheben" ("Palmbaum"). Die Regenbogenschüsseichen sind teils einheimisch süddensteicher Prägung, teils aus dem untiteren Douanalindern importier (vgl. auch R. Forrer, Keltische Numismatik d. Rhein- und Donanlande IIII, Jahrb. d. Ges. I. Lothr. Gesch. und Alterfunskunde XVI (1904)

S. 385-469, spez. S. 457 f.). Die Münzen einheimischer Prägung gehören im wesentlichen den Helvetiern an und reichen bis ca. 80-70 v. Chr. herab. nm welche Zeit die Germanen ins Land eindrangen. Bis hierher kann ich den Darlegungen Hertleins in der Hauptsache beistimmen. Widersprechen mnss ich aber seiner Schlussfolgerung "die Chronologie der keltischen Münzprägung nötigt dazn, den Anfang der La Tène-Periode wenigstens einmal für die Gegenden Süddeutschlands weiter herunterzusetzen als gewöhnlich geschieht", nud "dass die Bevölkerung anserer Gegenden im Jahr 80 v. Chr. noch nicht über den Früh-La Tene-Stil hinausgekommen war". Bis ietzt ist noch nie ein Regenhogenschtisselchen oder eine jener späteren Mitnzen in einem gesicherten Früh-La Tène-Grah gefunden worden, alle älteren, in diesem Sinne verwerteten Angaben (vgl. Hundersingen) sind nachweislich irrig. Dagegen begegnen jene Münzen recht hänfig in gallischen Skelettgrähern der sog. Mittel-La Tène-Periode und in germanischen Brandgrähern der Spät-La Tène-Zeit des letzten Jahrhunderts v. Chr., also in Gesellsehaft von Formen, die das Früh-La Tène-Stadium schon längst überwunden haben (vgl. z. B. Alt. h. Vorz. V Tafel 31 Nr. 529). Vgl. auch F. Hertlein. Die gallische Stadt stidlich vom Nenffen, Blätter des sehwähischen Albvereins 1905 Nr. 11.

F. Weber, Der Ringwall mod das La Tène-zeitliebe Gräberfeld am Steinhiehl bei Manching, Beitr. z. Authr. and Ürgeseh. Bayerna XVI (1905) S. 19-54 und F. Birkner, Nachträge zu den Untersnehnugen des La Tène-zeitlieben Gräberfeldes am Steinhiehl hei Manching, Beitr. z. Authr. a. Urgeseh. Bayerns XVI (1905) S. 55-620 mit 12 Täfeln und sehr vielen Textabhildungen. Eine sehr dankenawerte Publikation, welche nas reiches Material der Mittel-La Tène-Stufe, namentilich die sonst seltenen keramischen Formen dieser Zeit, kennen lehrt. Im ganzen sind ca. 40 Gräber anagebentet, darunter ist etwa die Hälfte in systematischer Weise unterseuk, so dass wir ein recht anschanliehes Bild typischer Ansstatung von Männer-nud Frauengrabern der Vindelicier des II.—I. Jahrh. erhalten, wie es nus die gleichzidigen Gräber von Ladenburg, Dubren, Unrkheim etc. für die Helvette, die Gräber von Langugest in Böhnen für die Boter vermitteln. Über den Ringwall vgl. nuten.

K. Schumacher, Gräberfunde verschiedener Perioden aus Nierstein (Rheinhessen). Ein Beispiel der Kontimität der Besiedelung einer Gegend. Alt. heidn. Vorz. V II. 6 (1905) S. 169-175, Taf. 31.

Der Irnehtbare Talkessel von Nieratein, der günstigste Siedelungsplatz nunittelhar am Rhein zwischen Worms und Mainz, zeitg Supren mensehlicher Bewohnung von der jüngeren Steinzeit an in ununterbroeheuer Fortdauer durch alle Perioden bis in die frünische Zeit, und zwar innumer genau an derselhem Stelle. Wie die Bitteturerste und Gräherfunde lehren, muss es eine ziemlich ausgedelnite Niederlassanz gewesen sein, selbst usch in der germanischen Spät-La Teme-Zeit. Nun ist in den frünischen Uniterarien zwischen Mainz und Worms eine Station Baconica überliefert, die man bisher allgemein bei dem benachbarten Oppenkein ausetzte, wiewohl bei Oppenkein bei ist ziet weder vorrönische noch rönische Funde von irgendwelcher Bedentung zum Vorschein gekonnun sind. Die Augaben der Wegentfernungen, die vorrönische Xamensform und das Vorhandensein eines ausgedelniten viens noch in der Spät-Lä. Tene- und römischen Zeit bei Nierstein lassen kann einen Zweifel bestehen, dass in der von altersber bei Nierstein hilbenden Ansiedelung eben jenes Buconica zu suchen ist. Damit ist wiederum ein lehrreiches Beispiel gegeben, von welcher Bedeutung die besiedelungsgeschichtlichen, namentlich der Fortdaner der Bewohnung zeltenden Untersechungen werden können.

R. Bodewig, Ein Ofen der La Tène-Zeit, Mitt. d. Ver. f. Nassauische Altertnuskunde und Geschichtsforschung 1904/05 Nr. 4 S. 114-118.

Im Gehiet des bekannten Oberlahnsteiner La Tène-Dorfes, in der Ziegelei des Herm H.J. Geil wurde in den gewachstene Lehm eingeschnitten ein Kreisrander Kessel von 80 cm D. am Boden und 70 cm H. gefunden, dessen aus ziegelhart-gebrannter Masse bestehende Waude aufnags seuhrecht in die Hölle geben, nach oben sich aber kelebartig erweitern. In der Mitte desselben steht ein 34 bis 40 cm dieker und 55 cm hoher Weiler, an den sich oben etwa 10 cine Art Rost bildende Arme auschliessen. Die Feueroffung ist unch Art der römischen pracfarnia gehildet. Die zahlreich gefundenen Scherben stammen aus der Spät-La Tène-Zeit. "Anft der grossen Kreisfläche konnte eine Anzah) von Gefüssen gleichzeitig aufgestellt werden, so dass der Ofen den Dienst eines grösseren Wirtselaftscheres versah. Gegenüber den bis jetzt gefundenen Feuerstellen nud den Resten kunstlos zusammengesetzter Steinberde hedentet er jedenfalls einen grossen Portschrift."

Zum Teil sehr gnt erhaltene Hausöfen fanden sieh aber vor allem in dem oben erwähnten Pfahlban im Savebette hei Dolina, der noch in der La Tène-Zeit bewohnt war (vgl. wissensch. Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina IX (1904) S. 28 f., besonders S. 32 Fig. 11). Nebenbei sei hemerkt, dass hier zweimal auf einem Herde eine grössere Zahl jener bekannten Thonprismen lagen, die man gewöhnlich für Webergewichte hält. Trubelka sieht in ihnen Sudsteine. Durch Eintanchen solcher glübend gemachter Körper sei das Wasser namentlich in Holzgefässen zum Sieden gehracht worden, wie es heute noch bei wilden Völkern, allerdings wenn möglich mit Kieselsteinen, geschieht. In den Mitt. d. authrop. Ges. Wien 1905 S. 273 f. werden sie dagegen von v. Miske als Stützen bezw. Unterlagen der Kochtönfe auf dem Fenerherde erklärt. Über eine andere Art vorrömischer Öfen (Schmelzofen? Töpferofen?) vgl. II. Grössler, Mansfelder Blätter 1905 S. 189-190. Reste von Eisenschmelzen in La Tène-Hütten hat Schliz in der Gegend von Heilbronn entdeckt, über welche im nächsten Bericht ansführlicher zu handeln sein dürfte (vgl. A. Schliz, die gallischen Banernhöfe der Früh-La Tène-Zeit im Neckargau and the Hausinventar, Fundberichte and Schwaben XIII (1905) S. 30-57, snez. S. 54).

Knrz bingewiesen sei auch auf die Ausführungen von F. Kluge, Wortgeschichtliches über Herkunft und Geschichte der Tentonen, Ztsehr. f. dentsche Wortforschung VII (1905) S. 165 f. Kluge erblickt im Gegensatz zn Henning, Kossinna n. a. in den Genossen der Cimbern richtige Germanen, keine Gallier, befindet sich aber m. E. in Widerspruch mit historischen und archäologischen Anhaltspunkten. Von letzteren erwähne ich nur die Tatsache, dass in nächster Nähe der Toutoni bei Miltenberg gallische Santones nnd Cubii in römischer Zeit erwähnt werden (bei Walldarn nnd Obernburg), und dass in dieser Gegend noch in der Spät-La-Tène-Zeit gallische Skelettgräber vorkommen (vgl. 1. Bericht S. 12). Ferner: L. Grünenwald, Nemetona, die Stammesgöttin der Nemeter des Spevergaues, Spever 1905 (Sonderabdruck ans der Palatina 1905 Nr. 101-103 u. Corrbl. d. Westd. Ztsch. 1905 S. 211 f.). Die Heranziehung der Taeitusstelle Germania, Kap. 15: Gandent (Germani) praccipue finitimarum gentium donis quae non modo a singulis sed et publice mittuntur, electi coni, magna arma, phalerae toronesone zur Erklärung der grossen Votiylanzen des Nemetona-Tempels zu Klein-Winternheim (Alt, heidn, Vorz, V Taf, 21) ist nicht ohne Interesse, wenn auch nicht ganz beweiskräftig, da grosse Votivlanzen auch in nicht germanischen Heiligtümeru gefunden worden sind. Vgl. auch Cieero in Verrem IV. e. 56, 125, IV 46, 103 and Plinins, nat. hist, 16, 162, and welche Stellen mich G. Wolff aufmerksam gemacht hat.

Über die Zeitstellung der ostdentsehen Steinkistengräber mit Gesichtsurnen sieht P. Reinecke Corthi. 7. Anthrop. 1994. S. 13—15, 23—24, 38—40 nachzuweisen, dass die in den Gebieten von der Oder bis zum Weichselbecken begregenden Gesichtsuren migleiber Weise sehen im VIII. Jahr. v. Chr. einsetzen, sieher aber his in die Mittel-La-Tène-Zeit hineinreichen. Der Verfasser sehliesst mit den beachtenswerten Worten-ris, allein noch als man bisher glandte, ist and diesen undargreichen Gebiete norddensteher Vorgeschiebte grösste Sorgfalt im Sammeln des wissenschaftlich verwertharen Details und strengste kritische Beurteliung der einschlägigen Punde nötig, dem die vorläufig in der Fundreiche bestehenden Lücken sind hier noch grösser als man für gewöhnlich glandt. In der Hauptasele gehören diese vielbehandelten Gesichtsurnen ohne Zweifel der frühen und mittleren La-Tène-Zeit an, wie Voss a. a. mehrfach verfochten haben.

Kossinna, Verzierte Eisenlanzenspitzen als Kennzeichen der Ostgermanen, Ztschr. f. Ethnol. 1905 S. 369-407.

Nachdem der Verfasser die durch eingestätzte Muster verzierten Lauzenspitzen der Lac-Tien-Zeit aus dem Gehiet der Helvetier und der pannonischen Kelten, sowie die der Gernansen Nord-stedentschlands von Pommern herzh his Schlesien verfolgt hat, ohne einen engeren Zusammenhang weissehe beiden Erseheinungen anzuerkennen, bespricht er die auf dem gleichen Gebiete Nordostleettschlands vorkommenden verzierten Lauzenspitzen der spätzeren Kaiserzeit, deren Muster gepunt sit auf (z. T. mit Silber oder Goldeningen), und bezeichnet sie als nuträgliche Kennzeichen ostgermanischer Kultur. Die Ostgermanen seien um 700 v. Chr. durch Überseichlung von skaudinavischen Scharen nach der Weichselmtundung entstanden, wo sie teiltweise mit ihren westgermanischen Vorgänzern zu einen neuen Volke verschunden (die Vandilie des Plinins) und die "Karpodaken" allmählich immer weiter nach Süden verdrängten. Von der keltischen Kultur Mittel- und Obersehlesiens nahmen sie verhältnismässig wenig an, wie auch der nördlichste Streifen des westgermanischen Gebietes in Mecklenburg und Schleswig-Holstein im ganzen sich gegen die keltische Kultur ablehnend verhielt. Die Grenze gegen die westgermanische Kultur zur älteren La-Tene-Zeit ergebe sich durch die Verbreitung der für diese charakteristischen Segelohrringe, die Grenze gegen die gallische Bevölkerung durch die Skelettgräher der Früh- und Mittel-La-Tène-Zeit bei Gotha. Gera, in Nordböhmen und Mittelsehlesien. In der späteren La-Tène-Zeit reichen die entschieden ostgermanischen Fnude in Pommern and in der Neumark schon bis dicht an die Oder heran. Durch neue Zuwanderungen einer burgandischen Bevölkerung von Bornholm (Begrähnisse in der Form der sog, reinen Brandgruben) und einer gotischen aus Gotland (Skelettgräber) nach der Weichselmündung im vorletzten und letzten Jahrhundert v. Chr. treten wieder ganz nene Kultnrerscheinungen zntage. Doch liegt der weitere Verfolg derselben während der römischen Kaiserzeit sehon ausserhalb des Rahmens unseres Berichtes.

Bei der Schwierigkeit der Unterscheidung ethnologischer und kultureller Gerenzen und in Anbetracht der Lückenhaftigkeit der Funde hat diese "ethnologische Archäologie", wie sie in Komhination mit den Ergehnissen der Syrachforsehung namentlich Kossinna betreitht, dume Zweifel sehr viel Hyptedtestehes, aber weun sie sich auf eingehende Kenntnis der archäologischen Materialien der betreffenden Gehiete wie hei Kossinna stützt, heckentet sie einen tapferen und ernstiftle zu berfrekscheitgenden Versteit, in das Dunkel jerer Vorzeit einzudringen. In einzelnen Punkten seheint mir allerdings der Verf. zu weit gegangen zu sein.

Zum Schlusse seien noch einige Publikatiouen aufgezählt, die kleinere oder grössere Gebiete in zusammenfassender Weise behandeln:

- Fr. Weber, Bericht über nene vorgeschichtliche Funde im rechtsrheinischen Bayern, Beitr. z. Anthrop. u. Urgesch. Bayerns XV (1904) S. 175—190.
- F. J. Lang, Ans Frankens Urzeit. Beiträge zu präh. Gräherfunden in Unterfranken und Aschaffenhurg. Würzburg 1905.
- (Gradmann), Fundchronik vom Jahre 1904, Fundberichte aus Schwaben XII (1904) S. 107—128 (vgl. cbenda S. 31f. nenere keltische und römische Funde im Illertal), P. Gössler, Funde des Jahres 1905, Fundberichte aus Schwaben XIII (1905) S. 1—12.
- 4. G. Zedler, Nassanische Geschichtsliteratur des Jahres 1904, vorrömische und römische Zeit, Mitt. d. Ver. f. Nass. Altertumskunde 1904/5 S. 138-139, des Jahres 1905 Mitt. 1905/6 S. 140-142.
- H. Behlen, Der Westerwald, eine archäologische Skizze, Nassovia 1906
   4f., 20f., 32f.
- J. Vonderau, Der heutige Stand der vorgeschiehtlichen Forsehung im Fuldaer Laude, Fuldaer Geschichtsblätter 1V (1905) S. 43 f., S. 49 f.

- L. Lindenschmit, Die Vermehrung der vereinigten Sammlnngen der Stadt n. des Alt.-Ver. zu Mainz 1904—1905, Mainzer Zeitsehrift 1 (1906) S. 64 f.
- A. Günther, Koblenz und Umgebung in vorgeschiehtlicher, römischer, und fränkischer Zeit. Corrhl. f. Anthrop, 1905 S. 57-59.
- 9. F. Cramer, Cher die Urzeit Eschweilers n. s. Umgebung. Festschrift d. Gymnasimus. Eschweiler 1905.
- P. Höfer, Chersicht über vorgeschichtliche Veröffentlichungen des letzten Jahres im Gebiet der sächsischen und thüringischen Läuder, Jahresschrift IV (1905) S. 108—112.
- Walter, Über Altertümer und Ansgrabungen in Pommern in den Jahren 1902—1903. Baltische Studien VIII S. 152—163.
- 12. A. Bezzenberger, Analysen vorgeschichtlicher Bronzen Ostpreussens, Königsberg 1904 (hehandelt die gesamte vorgeschichtliche Metallzeit der Provinz Ostprenssen).
- E. Hollack, Die Vorgeschichte Samlands, Corrhl. d. Ges. Ver. 1905
   52-68.

Vgl. anch die Referate über Urgesehichte im Zentralblatt für Authropoigie X (1965), im Corrbl. für Anthrop. 1905 S. 91—99 (J. Ranke), die Massographie der Westd. Zuschr. XXIV (1905), A. Götze, Vorgeschichtliche Forschnigen mul Funde, Corrbl. d. Ges. Ver. 1905 S. 166—176, 1906 S. 12—21, E. Anthes, Bericht über die wissenschaftlichen Unterstehungen im Verhandsgebiet von Ostern 1904 his Herbst 1905, Corrbl. d. Ges. Ver. 1906 S. 50—54, den Jahreshericht des Röm-germ. Zentral Mus. in Mainz für 1905/6 (Schumascher-Lindenschmit), ebenda Nr. 6.

#### 11.

# Der gegenwärtige Stand der Ringwallforschung.

Von Eduard Anthes.

#### Lunara Anthes

Das Studium aller der mannigfaltigen Befestigungsanlagen, die gemeinbin nuter dem Namen der Ringwalle zusammengelrast werden, ist in den letzten Jahren eifrig gefördert, aber auch dadurch erweitert worden, dass mit Recht nicht um diese Befestigungen als solele, sondern eine ganze Reihe von Begleiterscheinungen mit unteraucht werden, die in engstem Zusammenhang damit stehen: die Graber, die Wohnnagen, die alten Wege und die Überreste des Ackerbans. Bei dem Versuch, einen kurzen Berieht über das zusammenzustellen, was bisher auf diesem Gehiet geleistet worden ist, kann es sich nantätich nieht darne handlen, die ganze weisselnchtigte Lieteraturz urserhöffen, die zum grüssten Tell in muzähligen Zeitschriften zerstent ist. Volkständigkeit in dieser Hinsicht wird nicht erstrett und wohl auch nieht vermisst. In erster Linie ist das deutsehe Material zu betraehten, doch wird auch anf verwandte Erscheinungen in den Nachbargehieten hinzuweisen nad die neueste Literatur anzufähren sein. Nur die Forschungergehinisse des letzten Jahres werden eigschender behandelt werden. Diesen ersten summarischen Bericht werden nach Bedüffnis weitere folgen, in denen dann das eitzehe nueht hervorzuhehen sein wird. Dabei ist für die Zukunft in Aussicht genommen, von eingehend untersachten und volkständig aufgenommenen Anlagen aus den Arbeitsgebiete der Kommission ein reichlieberes Material an Abbildungen und Plänen zu geben, als es diesmal möglich war.

## Zur Geschichte der Erforschung.

Die Ringwallstudien sind alt; sie gehen zurück bis in die Gründungszeit der ersten Gesehichtsvereine, aber von wirklich fruchtharen Ergebnissen ist in Zeiten wenig zu spüren, in denen man mehr der Phantasie nachgah, als nach gesicherten Ergehnissen strebte. Doch fehlen auch für diese Zeit wertvolle Arbeiten nicht ganz. So hat sehon in den 1840er Jahren Ph. Dieffenhach für das oberhessische Gebiet eine Zusammenstellung gennicht (Urgeschichte der Wetterau (Arch. f. hess. Gesch. IV); dann hat v. Cohnusen (Die Wallburgen, Landwehren und alten Schanzen des Reg.-Bez, Wiesbaden, Nass. Ann. XV, S. 343; Wallburgen, chenda XVII, S. 107 ff, und in zahlreiehen Aufsätzen der folgenden Bände) für das ehemalige Herzogtnm Nassau alle ihm bekannt gewordenen Anlagen aufgezeichnet, his zu den anch von ihm als mittelaltrig erkannten Landwehren. In seinem hinterlassenen Werk: "Die Befestigungsweisen der Vorzeit", heransg. von Max Jähns (1898) behandelt v. Cohansen S. 1-76 das gesamte Material in grösserem Zusammenhang, leider ohne Literatur anzugeben. Von älteren Arbeiten mögen genannt werden die von Behla (Vorgeschiehtl. Rundwälle im östl. Deutschland, 1888) und von Schuster (Die alten Heidensehanzen Deutschlands, Ostr. milit. Zeitschr. 1X, 1868, S. 145), sehon weil sie Beispiele sind für die nukritische Art, mit der man damals an diese Forschungen herantrat. Die neuere Zeit hat auf dem gesamten Gehiet wesentliehe Fortschritte gehracht. Auf zahlreichen archäologischen Übersichtskarten sind nehen den übrigen Altertümern auch die Befestigungen eingetragen: in Bayern hat General v. Popp unzählige Aufnahmen gemacht, die eine wertvolle Grundlage für die spätere Forschung bilden werden, und in Württemberg hat das Statistische Landesamt eine archäologische Anfnahme des Königreichs begonnen (Fundherichte ans Schwahen IV für 1893-1895, V S. 7 ff. für 1896-1897, VII S. 13 ff. für 1897-1899. Auch in Hessen wird infolge des Denkmalsehutzgesetzes nach und nach eine genane Inventarisation anch der vorgeschiehtlichen Denkmäler vorgenommen und zugleich die oft so sehr

gefährdeten Ringwälle unter gesetzlichen Schutz gestellt werden. So ist es 1905 dem gemeinsamen Eintreten der Denkmalpflege und der zumäelnst beteiligten Altertumsvereine gelungen, den Altkönig — hoffeutlich für alle Zeiten vor den Gefähren zu bewahren, die seinen Wällen durch die geplante Errichtung eines Wirtshausses und die "Herstellung" eines Stücks Ringwäll drohte.

Es würde wohl für die weitere Forschung das zweekmässigste sein, das gauze weite Gebiet in geographisch und historisch geschlossene Provinzen einzuteilen. Anfänge dazu sind gemacht, indem sieh die Vereine von Kassel, Giessen und Wiesbaden zur gemeinsamen Bearbeitung der in ihrem Gebiet liegenden Ringwälle zusammengetan haben. Ziemlich scharf umgrenzte Gebiete behandeln die "Vorgeschichtlichen Altertümer der Prov. Sachsen", jetzt berausgegeben von Zschiesche (vgl. auch "lleidn. Kultusstätten in Thüringen", Jahrh, d. Königl, Akad, d. Wiss, zn Erfurt, N. F. Heft XXII), and der Atlas vorgeschichtlieher Befestigungen in Niedersachsen von Oppermann, jetzt heransgegeben von Schuchhardt. Diese beiden Publikationen können in der Art ihrer Dnrehführung als vorhildlich hezeichnet werden. Einzelne Gruppen von Riugwällen fanden in neuerer Zeit Bearbeitung, so vier Wälle im Hunsrück durch Kofler (Westd, Zeitschr, VIII, S. 311 ff.), Wälle der Nordvogesen and des Hartgehirgs durch Mehlis (Studien II, III, X and Korrbl. d. Gesamtvereins 1900 S. 11 ff.), im Spessart durch Thomas (Nass. Ann. XXXIV, S. 179 ff., Korrbl. d. Gesamtver. 1904, Sp. 314), - alle diese Abhandlungen mit reichlicher Angabe älterer Literatur. Die zahlreichen Taunusringwälle hat nnter sorgfältiger Verzeichnung früherer Arbeiten zuerst Hammeran zusammengestellt (Jahresbericht des Tannuskinbs 1879, in erweiterter Fassung Beilage zum Jahresbericht des Tanunsklubs für 1897 S. 71 mit bemerkenswerten allgemeinen Ausführungen). Die Anlagen im Osten Dentschlands behandelt Soehnel (Die Rundwälle der Niederlausitz, Guben 1886, und; Die Burgwälle Schlesieus in; Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, Breslau 1896). Für die Schweiz geben F. Keller (Mitteil, der Antiquität, Ges. Zürich XVI S. 56 f.) and J. Heierli (Urgeschiehte der Schweiz asw.) knappe Berichte. für Österreich enthält Muchs Kunsthistorischer Atlas wertvolles, wenn auch nicht gleichmässiges Material. Genannt sei eine Reihe von Anfsätzen, in denen Woldfich (Mitteil. d. Anthropolog. Ges. in Wien, 1893 ff.) die überaus zahlreiehen Wallburgen Böhmens behandelt. Für Französich-Lothringen ist das Bueh des Grafen Beaupré zu nennen (Les études préhistoriques en Lorraine, 1902), für Schottland das von Christison (Early fortifications in Scotland 1898), für England Waring (Stone Monuments, London 1870), für die slavischen Bnrgwälle in Norddeutschland vgl. Wiggers noch hente grundlegenden Ausführungen (Meeklenburg, Ann. 1860, S. 122 ff.), sowie die neueu Arbeiten von R. Beltz (Korrbl. d. Deutsehen Anthropolog, Ges. 1900 and a. a. O.). Über portngiesische vorgeschiehtliche Anlagen beriehtet E. Hübner im Hermes XV, S. 49 ff.

Eine Fülle von Einzelmaterial euthalten die nenen Jahrgänge der lokalgeschiehtlichen, anthropologischen uud ethnologischen Zeitschriften; von den eletzteren nenne ieh, ohne ihren Inhalt an dieser Stelle irgendwie erschöpfen und würdigen zu können, die folgenden: Archiv f. Anthropologie; Zeitschrift f. Ethnologie, dazu Verhandlungen der Berliner Ges. f. Anthr.; Zentralblant f. Anthr.; Korrhl. d. Dentschen Ges. f. Anthr., Ethnol. u. Urgesch.; Beiträge z. Anthr. n. Urgesch. Bayerns; Mitteil. d. Anthr. Ges. in Wier; Mittell. d. &. Zentralkommission f. Erforschung u. Erhaltung d. Kunst- u. histor. Denkmäler; Prähistor. Blätter, hervausgeg. von Naue; Anzeiger f. Sehweizer Altertumskunde und viele andere.

Bei allen diesen Studien wird der Mangel einer Bibliographie über die Ringwallanlagen sehr störend empfunden; es wäre eine sehr lohnende Aufgabe, eine solehe zusammenzustellen. Das kann freilieh ein einzelner kaum, wohl aber liesse es sich durch Zusammenzabeiten der Altertumsvereine erreichen.

m weitans den meisten Anfsätzen der genannten und der vielen nnerwähnt gebilebenen Veroffentlichungen handelt es sich um die Ergebnisse des Augenseheins; Ansgrabungen wurden in frührere Zeit nur selten gemacht und publiziert, in den wenigsten Fällen auch brauchhare Anfanlumen heigegeben, so dass man den alteren Arbeiten mit wenigen Ansanhmen ratlos gegenüber steht. Man grub nach Fninden, ohne den Werken als solchen die nötige Sorgfalt zuzuwenden. Nenerdings sind an versehiedenen gesosen Ringwallsystemen wirkleb eingehende Ansgrabungen vorgenommen worden, über die weiter unten zu beriebten ist.

Bei der Ausdehnung der grossen Ringwälle, die am ersten Aufklärung versprechen, und bei der Vielseitigkeit der sieh daran knüpfenden Fragen werden zu gründlicher Bearbeitung beträchtliche Geldmittel notig sein. Die Römiseh-Germanische Kommission hat zur Förderung dieser wichtigen Studien einen besonderen Aussehuss eingesetzt und sehon eine Auzahl von Unternehmungen der Altertunsvergene mit Rat und Tat unterstützt.

Dass die Arheit jetzt nach einheitlichen Gesichtspunkten in rascherem Tempo als seitzer gefordert werden sollte, ist klar, denn von Jahr zu Jahr schreitet die oft nur sehwer zu hemmende Zerstörung der Ringwälle vorau. Waldarbeiten, Benutzung der Steinwälle als Steinbrach, aber auch eriener Mutwille, — alles das arbeitet langsam aber unsahförlich am Untergang, und es sist ein Glück, wenn es gelingt, durch verständnisvolle Gesetzgebung wenigstens hier und da Einhalt zu gebieten, wie z. B. im Grosskerzogtenm Ilessen.

#### Methodisches.

Anch über die äussere Methode der Erforschung, hesonders üher die Darstellung der Anfanhene, wäre se wünseheuswert, eine Übernisätimming wenigstem in den wichtigsten Punkten zu erzielen. Thomas hat verschiedene Male solehe beherzigenswerte und durchweg praktisch begründete Vorschläge gemacht, freilich ohne dass sie bis jetzt allgemein befolgt worden wären. Nass Ann. XXXIV S. 180 schildert er ausführlich die Art seiner Anfanhunen und die Darstellungsweise seiner Tefoln mit der wirknugsvollen Methode der ansgesparten Höhenkurven (vgl. auch Korrbl. d. Gesamtvereins 1904, Sp. 315); kurzgefasste Vorschläge von Tbounas für die Wahl des einheitlichen Massstabs von 1/5000 finden sich Korrbl. d. Gesamtvereins 1901, S. 167.

Für die Anfunhmen in gebirgigem Geläude hat Götze (Zeitschr. f. Ethnol. 1904, S. 115 ft.) einen besonderen Böselungsmesser konstruiert, über dessen Verwendung Hellmit (ebenda S. 885) beriehtet.

Einen beachtenswerten Plan, wie in allmählieher Untersuchung eine ganz grosse Anlage, die Steinsburg auf dem kleinen Gleichberg bei Römhild, erforsebt werden kann, hat neuerdings Götze anfgestellt, und es ist dringend zu erhoffen, dass anch ferner zur Durehführung der Arbeiten von Verein und Regierung die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Seiner Mitteilung darf ich folgendes entnehmen. Der Hennebergische Altertumsverein bat beschlossen, die Gleichbergbefestigungen zu konservieren und zu bearbeiten; zu diesem Zweck wurde von Götze der im folgenden skizzierte Arbeitsplan anfgestellt. 1. müssen alle sehädigenden Einflüsse beseitigt werden; 2. soll der jetzige Zustand in Wort und Bild möglichst genau festgelegt werden; dann sollen 3. nmfangreiche Untersuchungen über die Beschaffeuheit der Befestignigen angestellt, 4. für die Konservierung der freiliegenden Mauerteile und anderer Anlagen gesorgt und endlich 5. das ganze veröffentlicht werden. Davon ist bis jetzt folgendes ansgeführt: Zn 1, Die Herzoglich-Sachsen-Meiningische Regierung hat auf Bitte des Vereins auf dem fiskalischen Teil den seit einem halben Jahrhundert die Wälle zerstörenden Steinbruchhetrieb einstellen und Tafeln mit Instruktionen für die Organe der Forstverwaltung anfstellen lassen, durch die eine Handhabe zum Einschreiten gegen mutwillige oder fahrlässige Beschädigung durch Besucher gewonnen wird. Zn 2. Um eine znverlässige Grundlage für die Weiterarbeit zu gewinnen, ist der kleine Gleiehberg mit besonderer Bertteksichtigung der Befestigungen kartographisch aufgenommen worden (vgl. Nene Beiträge zur Geschichte deutschen Altertums. Meiningen 1902). Auf Grund dieser allerdings noch provisorischen Karte hat Götze die Befestigungen in einige 30 Abschnitte zerlegt, deren feste Punkte im Gelände durch Steine mit fortlanfender Nummer bezeichnet sind. Diese Einteilung soll ermöglichen, die einzelnen Abteilungen nach und nach zu bearbeiten und die Arbeit, wenn nötig, unter mehrere Teilnehmer zu vergeben. die nach einer bereits ansgearbeiteten Instruktion vorzugehen hätten. Diese Abschnitte werden genau vermessen, Profile aufgenommen, ihr Zustand im einzelnen beschrieben und durch Zeichnungen und Photographien erläntert. Ebenso werden die hinter den Wallabschnitten liegenden Geländeteile mit den sonstigen Anlagen, Gräbern, Wohnstätten usw. aufgenommen. Wenn alle Teile bearbeitet sein werden, liegt ein genauer Kataster vor, in dem der gegenwärtige Zustand, soweit er sich oberflächlich erkennen lässt, festgelegt ist. Eine Anzahl von Abschnitten sind bereits von Götze bearbeitet. Zu 3, Da mit jeder Untersnehung eine Zerstörung des Vorhandenen bis zu einem gewissen Grad notwendig verbunden ist, soll die Hauptarbeit erst beginnen, wenn der Kataster fertig ist. Um aber von vornberein zur Beurteilung gewisser Dinge Anhalte

zu gewiunen, wurden bereits in beschräuktem Mass an einigen Stellen Grahnungen vorgenoumen (Verh. d. Berl. Auftrop. Geselbeahn 1900, S. 416-4271. Eine vorläufige Puhlikation findet sich: Ban- und Kunstdoukmäler Thftringens, Heft XXXI, 1904. — En ist nicht zu bezweifeln, dass dieses hervorragende, aber wegen seines schlechten Erhaltungszustandes sehwer zu behaudelded Denkmal auf diese Weise eiugehend erforseht werden kanu; zu hoffen ist dabel, dass anch das seither so erfolgreiber Enitreten von Verein und Regierung his zum endgaltigen Absehluss des für die Ringwallstudien überaus wichtigen Unter-uehmen forfdanern möge.

# Die Zeitstellung.

Die wiehtigste Frage, die sieh an alle Ritgwalluntersuchungen knipft, ist die nach hirre Zeistellung; und gerade hier lassen es die alleren Beriehte gar sehr an Genauigkeit der Beohachtung fehlen. "Prähistorische Seberben" wurden wohl oft gefunden und ihre Erwähnung kehrt in unzähligen Grabungsberiehten selbst ans ueuerer Zeit wieder; aber abgeselen davon, dass unt solchen allgenetiene Ausserungen nicht auzufangen ist, wurden diese unscheinharen ehronologischen Beweisnittelt wohl mir in den seltenster Fällen aufgeboet; man keent ja zur Genäge den Absehen der älteren Generation von Museumsdirektoren vor alten Seherben! Aber trotzlene besitzen wir dank der sorgfaltigen Untersuchungen neuerer Zeit aus fast allen Perioden gesieherte Ergebuisse, von der jüngeren Steinzeit his im Mittelalter linein, wenn auch ihre Zahl nicht allzu gross erscheint augesielts der sehier unübersehbaren Menge dessen, was noch alles der Feststellune harrt.

Nicht bei allen Anlagen wird sich die Ursprungszeit, anch wenn beträchtliche Funde gemacht werden, mit Sieberheit ermittelu lassen, da viele hierber gelbrige Befestigungen deutliche Synere aus mehreren Perioden zeigen, Gerade hier ist daun sorgsausste Beolachtung erste Pflicht. Kommt es doch vor, dass sieher vorgeschichtliche Rügwälle bis in den 30 jährigen Krieg und darüber hinaus als Zufluchsstatten für den Fall der Not beuntzt worden sind.

Neolithische Periode. An die Spitze zu stellen ist die von Schumacher eutleekte (Der Karismher Alt.-Ver. 1891 8. S.8—4.3) und später von
Bonnet weiter unteranehte (Veröffent), der Gr. Bad. Sammlungen II 1899,
8. 39 ft.) Befestigung auf dem Michelsberg bei Unter-Grombach in Badeu;
die Adlage, ein von Wall und Grahen angehenes Dorf ans der jäugeren Steinzeit, weist keine anderen Funde als neolithische auf. Eine zweite, bis in die
jäugere Steinzeit zurückreichende Befestigung ist das grosse Lager in Urmitz,
dessen Erforschung wir Koenen und Lehner verdanken (Westf. Zeitsehr.
Ergänzungsbeit, N. S. 22 ff.; Westf. Korrbi. 1990, Nr. 32; Bom. Jahrb. 106,
S. 171; ygl. aneb für beide Anlagen Schunnacher, Mainz, Festsehr, S. 22). —
Als Beispiel Grünkanerder Benutzung von der Scienzeit bis zur Römerzeit seit
angefährt der Ringwall bei Siegmundskron in Südtirol (Tappeiner, Mitt.
d. 6str. Zeutrakkonn. 1897, S. 3 ff.).

Bronzezeit. Mit Sicherbeit als allein dieser Periode angehörig lässt

sach zur Zeit kein Ringwall bezeichnen. Auf dem Uetliberg hei Zürich liegt z. B. ein Wall, der vielleicht bis in die Brouzzeit zurückgeht, ebeuso das Deflié von Vorbourg bei Delsberg (Heierli, Urgesch. d. Schweiz, S. 234), doch sind beide später weiter benntzt worden, wie aneh Umitz Fande aus der ersten Eisengezit anfweist. — Bosser steht so mit der

Hallstattzeit. Hier hahen die Untersachungen der letzten Jahre wiebtige Ergebnisse gezeitigt. Soldan hat in Nenhäusel ein von einer sehwachen
Umwallung ungebenes Dorf ansgegraben (Nass. Ann. XXXII und XXXIII;
dazu Behlen, Jahrh. des Nass. Vereius f. Naturkunde 1905, S. 38 ff.), und
Kofler (Archiv f. Hess. Geseh. N. F. II, S. 217) in der Koherstadt bei
Langen auf einer Sauddune eine kleinere, aber stärker befestigte Ansiellung
entdeckt und besehrieben, die er in die frühe Hallstattzeit versetzt. Über die
neuesten Funde s. unten. S. 41 ff.

La-Tène-Zeit. In der späteren La-Tène-Zeit gewinnen wir sieheren Boden, auch die Schriftstellernotizen setzen ein. Über das ganze ehemals von den Kelten besiedelte Gebiet sind Ringwallanlagen verbreitet, und bei vielen zeigen sich gemeinsame Merkmale, die bis zu einem gewissen Grad schon jetzt zn ethnographischen und chronologischen Schlüssen berechtigen. Von besonderer Wichtigkeit sind natürlich die auf linksrheinischem Keltengebiet untersnehten Burgen, deren bedeutendste wiederum die Aeduerstadt Bibracte ist, der hentige Mont Beuvray bei Antun. Die französischen Gelehrten haben hier wichtige Fragen gelöst (Bulliot, Fouilles dn Mont Beuvray; Déchelette, Fouilles du M. B. de 1897 à 1901; weitere Literatur aus der Feder von Déchelette s. ebenda S. 3 Anm.). Literatur über andere französische Ringwallanlagen aus keltischer Zeit findet sieh bei Déchelette. Note sur l'Oppidum de Bibracte et les principales stations Ganloises contemporaines (Extrait des Comptes-Rendus dn Congrès Internat. d'Authrop, etc. XII session, Paris 1900, S. 418 ff.), und Sehumacher, Gall, Schauze bei Geriehtstetten (Veröffentlichungen der Gr. Bad. Samml. f. Altertums- und Völkerkunde in Karlsruhe 11, 1899, Anm.). In dieselbe Periode, wie der Beuvray, gehört ansser vielen Anlagen auf französischem Boden der Hradischt bei Stradouitz in Böhmen (Pič, Altert. d. Kgr. Böhmen, Heft H. 1903; Déchelette, Le Hradischt de Stradonie en Bohême et les fouilles de Bibracte, Macon 1901; Pic-Déchelette, Le Hradischt de Stradonitz, Leipzig 1906).

Za den berühnten Fundstellen der La-Tene-Zeit zählt auch das Wällsystem auf dem Kleinen Gleichberg (s. o.), und auch der Mittelhein weist eine stattliebe Zahl von Ringwällen aus der La-Tene-Zeit auf: im Tauuss den Altkönig (zuletzt Thomas, Archiv f. Auftrop. XXII, S. 65 ff.) und die verwiekelte Anlage an der Heideltfahktalenge (Goldgrube, Thomas, Wostd. Zeitschr. XIV, S. 65 ff.; vgl. auch die Literatur über alle Taunusringwälle bei Luthmer, Kunstdenkm. des Reg.-Bez. Wiesbaden 11, 1905, S. XXI, zusammengestellt von Quilling), um nur die beiden wichtigsten zu neunen, die Wälle auf dem Heiligenberg, Heidelberg gegenüber (Näher n. Christ, Bonn. Jahrh. 74; Näher, Bargeukund ef. d., sädwestdensche Gebeit, 1901, S. 53 ff.; Pfaff, Heidel

berg, 2, Anfl., S, 321), den Greinberg über Miltenberg am Main (noch nicht veröffentl.), den Ring von Otzenhansen (Lehner, Der Ring v. Otzenhansen, Trier 1894), ferner die beiden eine besondere Stellung einnehmenden Anlagen auf dem Odilienberg und die Frankenhurg bei Schlettstadt (Forrer, Die Heidenmauer von St. Odilien, 1899). Anch die müchtige Wallburg des Denshergs (Dünsbergs) bei Giessen (Behlen, Nass, Mitt. 1906, Sp. 42) and das sehr bedeutende Ringwallsystem auf dem Donnersherg in der Pfalz gehören sehr wahrscheinlich in dieselbe Zeit. Als Keltenstädte werden ferner mit Recht auf Grand von Einzelfunden in Anspruch genommen der lleidengrahen über Urach (Hertlein, Bl. d. Schwäb. Albvereins 1905, S. 371) und der Wallring bei Finsterlohr (Hertlein, ebenda 1904, S. 355), beide auf der Alb, deren übrige so zahlreichen Anlagen uoch nicht auf ihre Zeitstellung untersucht worden sind. Von kleinen Befestigungen, die als der La-Tene-Zeit angehörig erwiesen sind, seien genannt die Henneburg bei Liehtenberg i. O. (Kofler, Westd, Zeitschr. VII, S. 313 ff.) und vielleicht auch der grosse Abschnittswall bei Rottweil (Fabricius, Besitzergreifung Budens S, 13), dessen systematische Untersnehung im Herbst 1906 in Angriff genommen werden soll; ebenso sind in einer Anzahl von Ringwällen in Thüringen Funde ans dieser Periode gemacht worden (Zsehiesche, Text zu den Vorgesch. Altert, Thüringens an verschiedenen Stellen). Sind die hisher genannten Befestigungen alle nuter die Höhenburgen zu rechnen, so gehören den Ebenen an die keltischen Oppida von Manching in Bayern (F. Weber, Der Ringwall und das La-Tenezeitliche Grüberfeld am Steinbiehl bei Manching, Beitr, z. Anthrop, u. Urgesch, Baverus 1906, S. 19 ff.) mit seiner ansserordentlichen Grösse, die Stätte von Tarodunum (Hang, Korrbl. des Gesamtvereins 1901, S. 162 ff.; Fabrieins, Die Besitzergreifung Badens S. 13 ff.), und auch die Schanze von Gerichtstetten (s. o.).

Die in Augriff genommene oder doch geplante Untersuchung einiger Anlagen im Niederhessen und Thüringen wird hoffentlich dazu beitragen, die seither noch nieht mit Bestimmtheit zu ziehende Greuzllinie des keltischen Einflusses nach Norden hin festzulegen. In Unterfranken soll durch die Römisch-Germanische Kommission anf Autrag von Ranke der Rügwall bei Holfein untersucht werden, und ebenso beabsichtigt G. Hock die Zusaumenstellung aller und die Untersuchung einiger hervorragender Aulagen dieser Gebiete. Einstwellen kann von sieher germanischen Rügwällen noch nicht gesprochen werden.

Spätere Zeit. Kurz muss auch au dieser Stelle erwähnt werden, dass Schne hihardts eindringende Untersuelungen am iniedersichsischem Gebiet uns versehiedene Gruppen von Befestignugsanlagen unterscheiden lehrten. Besuches hat er uns mit der Keuntnis zahlreicher sächsischer und fränkiehe kardlingischer Brugwälle bereichert, die nan eheunst in weit frähre Zeiten versetzt hatte. Ich verweise hierfür auf Schuehhardts eigene Ausführungen.

Die istrischen Castellieri. Auf eine besondere Gruppe von Befestigungsanlagen muss wenigstens hingewiesen werden, auf die Castellieri des österreichischen Küstenlands. Es sind Ringhurgen, die, wie auch die Terramaren Oberitaliens, in vieler Hinsicht unseren Burgwällen verwandt erscheinen, aber doch auch ihre Besonderheiten zeigen. Auch hier ist die Forschung erfig au der Arbeit. Wenn auch hisber hauptstehleh die Nekropelen der istrischen Castellieri Gegenstand der Untersachung gewesen sind, so lässt sich doch nach Mittelung von A. Guir-, in 19-la) ans den Funden auch für die Burgwälle selbst eine anzähernde Chronologie anfactlen. Man kann unterscheiden 1. eine Periode mit Funden, die denen der mykenischen Zeit sehr abhlich sind, 2. eine vorrömische mit geringerer Kultur als bei 1, die 171/178 mit der römischen Okkupation endet. 3. Mit diesem Erzignis hört auf zahleichen Castellieren nachwesen aus kleinen Militärstationen Eschietten fehlt jede Spur von römischen Artefakten. Daueben bildeten sich auf nuchreren Castellieren fünsische Geneinwesen aus kleinen Militärstationen Leraus; längere Zeit lelten Römer und einlehmische Castellierenten echneinander, wobei diese vielfach ihre nationale Eigenebt bewahrten (so. 2. B. in 190 and Nexactium).



Abb. 1. Castellier von Vintian.

Mit dem Niedergang der antiken Zeit zerfielen viele der römischen Castellierstädte und sind seit dem beginnenden Mittelalter verlassen, andere, besonders im nördlichen Istrien, sind bis heute hlübende Ansiedlungen. - Der Güte von Guirs verdanke ich Aufnahme à la vue und Schilderung eines typischen Castelliers. der Anlage von Vintian an der Bucht von Verudella hei Pola (vgl. Ahb. 1). Das gesicherte Plateau (Dm. 100 Schr., Meereshöhe 50 m) ist durch Aufführung einer aus trocken gelegten Blöcken und Bruchsteinen bestehenden Futtermaner und Ausfüllung des zwischen ihr und dem höchsten Teil des Hügels liegenden Rannes geschaffen. Jedenfalls überragte, nach dem abgefallenen Material zu schliessen, diese Futtermauer das Plateau und bildete als Brustwehr das oberste Glied der Festungsaulage. 3-6 m unterhalb der Maner läuft in wechselnder Breite von 20-60 Sehr, ein Wallgang, der sich gegen die weitere Abdachung des Hügels abermals durch eine wallartige Maner aus Stein abschliesst. Der Zugang zur Anlage läuft am Nordrand eines Höhenrückens, der den Castellier gegen Land zu mit anderen Höhenzügen verbindet. Die Strasse wird, sobald sie sieh nähert, unnuterbroehen von Manerztigen flankiert, wodurch ein Defilé geschaffen ist, in dem allein der Angreifer den schwächsten Teilen der Anlage sich nähern kann. Sohald diese Zugaugsstrasse den Wall taugential getroffen hat, läuft sie mehr als 100 Sehr, am Fass eines wallartigen Bollwerks so hin, dass der Augreifer im Vordringen dem Verteiliger seine rechte Seite preisgehen nuss. (Literatur: II. Gutscher, Vor- und frühgesch, Bezichungen Istrieus n. Dahant, zu Ital. n. Griechenland, Graz 1905; Ders, Dahn, n. Istr. im klass. Unterrieht, 1904, beide mit Literatur; Praschi n. Stiecoti, La preromana neeropoli di Nesazio, Atti e memorie 1905; Guirs, Jahrb. d. k. k. Zentralkomun.

### Die Formen.

Die änssere Erscheinung der unter dem hequemen Namen der Ringwälle gehenden Befestigungsanlagen ist ausserordentlich verschieden. Wir treffen kleine, unscheinhare Beringe neben grossen Volkshurgen; sie liegen in der Ehene, in Sümmfen, auf Bergen und auf Hochflächen. Überall richtete sich der Grad der Befestigungen nach den örtlichen Verhältnissen; war die Stelle an einer oder mehreren Seiten von Natur geschätzt, so unterblieb eine besondere Befestigung, und der zu sehützende Ranm wurde nur nach der weniger gedeckten Seite zu durch Abschnittsgräben mit dahinter liegenden Wällen, oft durch mehrere hintereinander, gesiehert, während sonst wohl eine einfache Palisadierung voransgesetzt werden darf, wie wir überhaupt eine reiebliehe Verwendung des ttberall leicht zu beschaffenden Pfahlwerks anzunehmen hahen. Nur in verhältnismässig seltenen Fällen treffen wir Ringwälle im eigentliehen Sinn, und auch in diesem Fall sind die Erscheinungsformen sehr verschieden und von den vorhandenen Baumaterialien ahhängig. Die einfachste Art hesteht aus einem kmistles aufgesehütteten Wall aus Erde und Steinen, die der nächsten Umgebung, besonders dem in vielen Fällen vorhandenen Grahen, entnommen wurden (vgl. z, B. Lthmann, Ringwall am Reitling, in Ban- u, Knustdenkm, des Herzogt, Braunschweig III, 2, Abt.). Doch besteht auch die z. B. von Schuchhardt vertretene Ansieht, dass selbst in sehr alter Zeit die beute wallartig ansscheuden Überreste stets ursprünglich die Gestalt einer Mauer gehabt hätten, Der Keltenzeit angehörig sind dann die mächtigen Trockenmanern mit reichliebem Holzriegelwerk, dem murus galliens, alternis trabibus ac saxis errichtet und an einer grossen Zahl von Ringwällen nachgewiesen. Diese landesübliche Banweise wurde anch von den Römern bei der Errichtung von Befestigungswerken am obergermanischen Limes bis in verhältnismässig späte Zeit augewandt. Eine Besonderheit ans der gleichen Zeit bietet die bekannte Anlage der Heidenmaner auf dem Odilienberg (s. o.), die wie die Anlage auf der Frankenburg bei Sehlettstadt aus mächtigen Sandsteinquadern mit bölzernen Sehwalbenschwänzen erriehtet ist, aber keine Holzeinlage hat.

Viele Ringwalle zeigen eine andre Erseheimurg, die gleichfalls anf reichiebe Verwendung von Palisaden hinweist. Teils im gauzen Umfang (z. B. anf dem Wann enberg über Burgstadt a. M., noch nicht veröffentlicht; vgl. Bad. Landesanfnahme 1: 25000, Bl. Freudenberg) teils mr in einzelnen Teilen ist die Befestigung ledhighen hach anssen stark abgebescht, währende sie nuch imme

horizontal verläuft, also das Bild einer Terrasse bietet. Oft genug sind au einem mid demselben Ringwall die verschiedensten Konstruktionsweisen angewandt. Gelegentlich, wie heim Denslurg (s. o.) ist das Material zum Wallhan aneh aus den namittellar auliegenden Teilen des Juneren herbeigeholt.

Nur selten haben wir es hei Ringwällen mit einer einfachen, übersichtlichen nud ohne weiteres verständlichen Anlage zu tun; eine Pülle von rätselhaften und oft seltwer zu deutenden, aber durch allmählehen Aushau zu
erklärenden Einzelheiten zeigt sieh bei genanerem Zusehen, natärlich vor
allen hei den grössten Aulagen. Da treffen wir einzulen Teile abgetrennt
und besonders stark befestigt, oder henaehbarte Festungen sind, wie z. B. im
Heitletränktal, nachträglich zu einer grösseren zusammengewachsen; verwickelte
Systeme von Wällen und Terrassen von oft sehr ungleicher Erhaltung ersehweren den Überblick, der sich vielfach erst nach sorgfältiger Einmessung
erwimen läszt.

Etwas einfacher Biegen die Verhältnisse in der Ehene. Da gentigte eine in einfachen Zug verhafende Linie, die nach Bedärfnis erweitert oder eingesehränkt werden kounte. Hierher ist die grosse Anlage von Manching, aber auch die Kelenstadt auf dem Platean über Urach zu rechnen, besonders aber die über das ganze Gebiet zerstreuten in deu ganz ebenen Gegenden gelegenen Wälle und Schanzen, so z. B. der Rheinebene Giess, Archiv f. Hess. Gesch. N. F. IV, Heft 2), dann aus entfenteren Gehiet die typischen slavischen Burgwälle im Nordosten Deutschlands. Während diese sich durch line Pande answeisen, ist dies bei jenen meist nieht der Fall, und gerade bei der Frage uach ihrer Entstehnung und Bestimmung wird unn sehr vorsiehtig sein müssen.

Einer Besonderheit muss noch gedacht werden; der Glasburgen. An vielen Wallanlagen wurden sehon vor langer Zeit Spuren von Verschlackung im Wallkörper bemerkt, die bald stärker, hald schwächer anftreten. Zusammenhäusend haben darüber gehandelt z. B. Schuster (Die alten Heidenschanzen Dentschlands, Östr. milit. Zeitschr. IX, S. 145); Virehow (Zeitschr. f. Ethnol. II, 1870, S. 257) und nenerdings Schnehhardt (Korrbl. d. Gesamtvereins 1904, Sp. 105 ff.), der besonders auch die britannischen Anlagen berbeizieht: über die schottischen Vitrified forts vgl. Christison, Early fortifications in Scotland, 1898, S. 169 ff., ein reich mit Plänen ausgestattetes aber der Kritik nicht überall standhaltendes Werk. Die Entstehung der Schlackenwälle, Glasburgen, Vitrified forts wurde sehr verschieden erklärt. Vielfach nahm man eine absiehtliche Verschlackung der Wallmassen an, aber es ist jetzt mit Sicherheit erwiesen, dass die Verglasung des Gesteins und die oft sehr bedentenden Reste von Holzkohlen und Asche beim Verbrennen einer ans Steinen. Holz and Erde bestehenden Maner oder eines ans diesen Materialien bergestellten Oberbans entstanden sind. (Vgl. v. Cohansen, Befestigungsweisen, S. 57 ff., and bes. Schuchhardt a. a. O.) Natürlich können derartige Erscheinungen zu allen Zeiten entstanden sein; die Verschlackung allein bietet nicht den geringsten chronologischen Anhaltspunkt.

# Der Zweck der Anlagen.

Die ehemals viel vertretene Amielut, dass man besonders in den anf bolen Bergen gelegenen unfriedigter Plätzen Opffer- oder Kultusstätten zu erkennen habe, dürfte jetzt allgemein anfgegeben sein; was bisber als Grund für eine solche Anffassung angeführt wurde, hat der Prüfung nicht standgehalten, mal selbst wenn sich bis jetzt umerkhärliche Einzelheiten finden, mass man sich bätten, zu dieser Deutung seine Zaflucht zu nehmen. Wir wissen üher den Kaltus der vorgeschichtlichen Zeit nichts, und selbst wenn sich irgendwo eine riechtige Opferstätte erhalten haben sollte, sind wir aus demselhen Grund nicht in der Lage, sie zu erkennen. In weitans den meisten Fällen wird sich, zumal wenn eine Grabung zu Hilfe kommt, ungezwungen eine andere Erklärung finden lassen.

Lange hat man darüber gestritten, ob die grossen Ringwälle, die ja zu alleu Zeiten in erster Linie die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, ständig bewohnte oppida waren, oder ob sie nur als Fliehburgen, als Refngien im Fall der Not dienten. Die Wahrheit liegt anch hier ju der Mitte. Seit der Erforschung des Mont Beuvray ist klar erwiesen, dass auf seiner Höhe trotz des gewiss nicht günstigen Klimas eine grosse gallische Stadt lag; dasselbe gilt für eine grosse Zahl von andern französischen Anlagen, nicht minder aber auch für Altkönig und Goldgrube im Taunus, den Gleichherg, den Hradischt bei Stradonitz, den Heiligenberg bei Heidelberg und viele andre. Bei ihnen allen darf ietzt mit Sicherheit angenommen werden, dass wenigstens Teile des befestigten Innern ständig bewohnt gewesen sind; den ganzen Bering sich ausgefüllt zu deuken, wird bei der ausserordentlichen Ausdehnung einzelner der angeführten Burgen niemand annehmen wollen. Sie sollten doch anch den Herden Unterknnft gewähren uud in Zeiten der Not gesicherten Ackerbau möglich machen. Ebenso wenig ist es natürlich äusgeschlossen, dass solche Anlagen nur im Fall der Not von den Umwohnern bezogen wurden; die Funde und allgemeinere geschiehtliche Erwägungen müssen bier die Entscheidung hringen. Es wird eben je nach Zeit und Ort verschieden gewesen sein.

Hervorzuheben ist, dass sich heute sehon trotz nuserer immer noch mangelhaften Kenntial des Materials bestimmte grossarlige, scheinbar ans deusselben Zweck beraus eutstandene Ring wallsysteme erkennen lassen, so im Tannus mod Hunsrück in langestreckter Linie, im Spessart z. B. mehr gruppenförnig verteilt. Dieser funstand verdient sorpfältige Benehtung bei den Untersuchungen nach der Diebügkeit der einstigen Bevölkerung sowohl wie bei den Versuchen, die einzelnen Völker gegeneinander abzugerunze (vgl. z. B. G. Wolff, Nass. Annalen XXXII, S. 13 ff. über das eigentümliche Verhältnis der Taunnsringwälle zu dem Zug des römischen Limies.)

Schwieriger liegt die Sache bei den kleineren Aulagen. Sie finden sich oft in der Näbe von mittelaltrigen Burgen, und wenn auch diese Tatsache allein für ihre Entstehungszeit noch nichts beweist, so muss doch von Fall zu Fall die Möglichkeit erwogen werden, oh wir sie uicht als Gegen- oder

Belager ningsbirgen aufzufassen baben (Koffer, Kingwälle und Belagerungsburgen, Westd. Zeitsiehr, M. S. 2016f). Leitzt wird die Entstehelung anch hier um in des seltenates Fällen sein, da erfahrungsgemäss die Funde gerated da meist sehr spärifeln sind. Ein starker Bundesgemösse ist hier die archivalise he Forse hung, die noch lange nieht überal auch hei den Ringwallstudie zu ihrem Recht gekommen ist; wie sehr sie zu fördern vernung, das haben die gemeinsmen Arbeiten von Schnebhardt und Rübel gezeigt. Freijich branchen nicht überall die Verhältnisse so günstig zu liegen wie in dem Arbeits gehiet der heiden Forseher.

Schliesdich erscheint es keineswegs ausgesehlossen, dass manche angellichen Ringwälle nichts unders sind als nawallte Viehgebege, womöglich aus weit späterer Zeit, als nau der Überlieferung mach wohl amehnen möchte. Die furtsehreitende Untersuchung wird hier vieles anfklären, aber sicher in zahlreichen Fällen anch uur zu einem non liquet kommen (Jacob), Arch. f. Auftr. 1895, S. 82).

# Begleiterscheinungen.

DIE PODIEN. Zu den bis vor knrzem am wenigsten beobaehteten Erscheinungen, die sich oft in Gesellschaft der Ringwälle finden, gehören die Podjen - ein Name, der heibehalten zu werden verdient. Es sind kleinere oder grössere Abflachnugen an Berghängen, die dadurch bergestellt wurden, duss man nach oben zu Erde wegnahm und sie abwärts wieder anschüttete, so dass eine meist ellintische Fläche von 6-9 m im Durchschnitt entstand. Bezeichnend für richtige Podien ist die vollständig horizontale, nur selten etwas eingesenkte Oberfläche. Diese Podien finden sieh nicht nur mit Ringwällen vereinigt, sondern anch einzeln, besonders aber zu versehieden grossen Gruppen vereinigt in zahlreichen Waldgehieten Deutschlands, aber auch z. B. am Mont Benvray. Vereinzelte Notizen darttber fehlen sehon ans älterer Zeit nieht; so hat Decker (Hess, Quartalhl, 1882, S. 16ff.) zweifellos Podjen im südlichen Odenwald beobachtet, und auch v. Cohansen (Nass, Ann. XV, S. 343 n. 351) kennt sie aus dem Tannus. Ähnliche Erscheinungen erwähnt Koffer (Westd. Zeitsehr, VIII, S. 31) am Silberieh im Hunsrück. Über den Ursprung und den Zweck dieser nnzweifelhaft künstlichen Abflachungen geben die Ausiehten sehr weit anseinander. und gewiss haben nicht alle jetzt als Podien bezeiehneten Abplattungen in den Wäldern die gleiche Entstehung. Sieher werden sich hei näherer Untersuehung manche als verlassene Kohlenmeiler, wieder andre, wenn auch nur wenige und leicht erkennbare, als Sparen von Windhrüchen (v. Cohansen, Nass. Mitt. a, a. O.; Behlen, Nass. Mitt. 1905/6, S. 125) heransstellen. Aber fttr eine grosse Zahl ist an vielen Stellen als nachgewiesen zu betrachten, dass die Podien die k\u00e4nstlich eingeehneten Bodenfl\u00e4chen primitiver Wohnungen gewesen sind. So hat Thomas auf der Goldgrube und am Altkönig (Nass. Mitt. 1905/6, Sp. 85), Soldan bei Nenhänsel (Nass. Ann. XXXII) und Behlen an der Kalteiche (Pflng S. 130) in dem Boden der Podien unzweifelbafte Spuren ehemaligen Bewolmtseins durch Grabnugen nachgewiesen, und auch in

Lanbach in Oberhessen wie hei Götzingen im hadischen Odenwald fanden sich nach Sehnmachers mudlicher Mitteilung an mehreren Podien Reste von Asche, Hüttenlehm und Scherben. Öfters freilich sind Grahungen auch erfolglos geblieben, soweit Einzelfunde in Frage kommen (Anthes, Die Befestigung und die Ansiedlung auf dem Stutz bei Kailbach i. O., Hess. Quartalbl. N. F. III S. 508 ff.). Doch weisen oft anch an diesen Stellen die Eigenheiten der Konstruktion, besonders die Festigung der Seite nach dem Bergabbang zu durch ein regelrechtes Trockenmauerwerk, wie es an vielen Stellen des südöstlichen Odenwalds erscheint, darauf hin, dass wir mit einer gewissen Sorgfalt hergestellte, nicht aber dem Zufall entspringene Anlagen vor uns haben. Über das ganze Gebiet ansgedehnte Untersuchungen mit dem Spaten können allein hier Aufklärung bringen, die z. B. auch auf dem Benyray zu erhoffen wäre. wo sich ähnliche Abflachungen innerhalb und ansserhalt des Berings finden. In welchen Grenzen sieh die Podien werden feststellen lassen, ist noch durchaus unbestimmt; die Arbeit steht noch im Anfangsstadium. Bis jetzt sind sie durch Thomas in grosser Menge, meist in geschlossenen Gruppen im Tanuus und Spessart, von Behlen im Westerwald, von Schumacher im nördlichen Oberhessen, am Dounersberg und an vielen Orten Badeus, von Anthes im Odenwald, von Soldan im Harz und im Schwarzwald beobachtet worden.

Literatur. Allgemeineres: Dragendorff, in Thera von Hiller v. Gärtringen, H. S. 98 ff.; Pfuhl, Znr Geseh, d. Knrvenbaus, Athen. Mitt. 1903. S. 331 ff.; Montelins, Znr ältesten Gesch. des Wohnhauses in Europa, spez. im Norden. Anhang: Die runde Hüttenform in Europa, Arch. f. Anthr. XXIII S. 458 ff.; Hubner, Citania in Portugal, Hermes XV S. 59 ff.; Schliz, Der Bau vorgesch, Wohnanlagen, Mitt, d. Anthr. Gesellschaft in Wien, III. Folge III, S. 301 ff.; Schliz, Siedelungsformen der Bronze- und Hallstattzeit und ihr Vergleich mit den Wohnanlagen andrer prähist. Epochen, Fundber. ans Schwaben IX, S. 21 ff. - Behlen, Das nassanische Wohnhaus, Nass. Ann. XXXV, 1906, Das Hans der Vorzeit, S. 261 ff. - Über die Podien im besonderen: Thomas, Ringwall und urzeitliche Wohnstellen, Westd. Korrbl. 1902 Nr. 14. - Beiträge zur Ringwallforschung in Südwestdeutschland, Korrbl. d. Gesamtvereins 1901 S. 165 ff. - Die Ringwälle im Quellgebiet der Bieber im Spessart, Korrhl, d. Gesamtvereins 1904 Sp. 314 und Nass, Ann. XXXIV. S. 179 ff. - Aufdeckung einiger Podien am Nordhang des Altkönigs, Nass, Mitteil, 1905/6 Sp. 65 ff. - Behlen, Der Pflug, 1904, S. 116 ff. - Die Podien am Altkönigringwall und bei den Spessartringwällen, ebenda Nass, Mitteil, 1905/6 Sp. 126 mit Entgegnung von Thomas. - Über die gleichartigen Erscheinungen im Odenwald Anthes, Archiv f. hess. Gesch. N. F. 111 S. 292 ff. --Über die Grabungen am Statz Hess, Quartalbl. N. F. 111 S. 508 ff.

DIE ALTEN WEGE werden im nächsten Berieht in einem besonderen zusammenfassenden Anfsatz behandelt werden.

DIE HOCHÄCKER. Anch die Hochäckerfrage ist in der letzten Zeit wiederholt Gegenstund der Erörterung gewesen. Zu einem abgesehlossenen,

alle befriedigenden Ergebnis ist es noch nicht gekommen. Es mass vor allem daranf hingewiesen werden, dass es unbedingt nötig ist, die noch durchans unbestimmte Grenze des Vorkommens der riehtigen Hochäcker einwandfrei festzustellen, d. h. die von Osten nach Westen verlaufende Linie zu ermitteln. nördlich deren sich der Ackerbau nicht mehr in der Form von Hochbeeten vollzogen hat. Für das süddentsche, genauer das bayrische Gebiet, liegen grundliche Vorarbeiten von Ohlenschlager, Hartmann, v. Ranke und anderen vor; nenerdings hat Weber (Korrbl. d. deutschen Ges. f. Anthr., Ethnol, u. Urgesch, 1906, S. 21 ff. mit eingehender Angabe der älteren Literatur) sieh über die Fragen geänssert mit Beifügung wertvoller Mitteilungen von P. Reinecke. Unter allgemeineren Gesichtspunkten handelt darüber Behlen (Pflug, an verschiedenen Stellen). Darnach darf als festgestellt gelten, dass eigentliche Hochäeker nördlich einer etwa von Strassburg nach Stuttgart gezogenen Linie nicht mehr vorzukommen seheinen, trotz gegenteiliger Versicherungen. Was am Mittelrhein (z. B. Florschütz, Nass. Ann. XXVI, S. 164, dazn Behlen Pflug an verschiedenen Stellen, und Kofler, Arch. f. Hess, Gesch. N. F. III S. 110) gelegentlich als Hochäcker bezeichnet wird, hat sich in den meisten Fällen als etwas anders heransgestellt, als alte Hohlwege, Wasserrisse u. dgl, -Die richtigen Hochäcker bilden schmale Beete von 5-8 m Breite und bis zu 1 m Höhe; sie ziehen parallel oft viele Hunderte von Metern durch die Wälder, nud zwar meist in flaebem Gelände. Bei den Untersnehungen ist nicht ausser acht zn lassen, dass sich in manchen Gegenden bis auf den heutigen Tag ein sehr ähnlicher Feldbau erhalten hat, so in Teilen von Lothringen, in Kärnten und Krain. In Mittel- und Norddeutschland sind diese Beete nirgends einwandfrei nachgewiesen. An ihrer Stelle zeigen sich sehr oft in dem jetzt dem Ackerban entzogenen Gelände vielfach in Verbindung mit Gräbern, Ringwällen und Podien ausgedelmte Terrassen, bei denen es aber ebenso schwer ist, die Entstehningszeit annähernd zu bestimmen, als nachzuweisen, ob sie nicht wenigstens zum Teil Befestigungszwecken gedient haben. (Authes, Archiv f. hess. Gesch. N. F. III S. 217 ff.) - Über die Zeitstellung der Hochäcker geben die Ansiehten ziemlich anseinander (Weber a. a. O.), würde sein, wenn sich ehronologisch bestimmte Grahhügel auf wirkliehen Hochäckern fänden. Das ist aber trotz mancher Angaben in der Literatur (Nane, Iltigelgräber zw. Ammer- nnd Staffelsee 1887 S, 193, Miller, Oberamtsbeschreibung, Ehingen, an verschiedenen Stellen) his jetzt nicht der Fall. Die znm Beweis herangezogenen Örtlichkeiten bedürfen sämtlich nüchternster Nachprüfung, wovon ich mich wenigstens im Oberaut Ehingen persönlich überzengt habe, trotzdem sie in der Literatur eine grosse Rulle spielen. Anch ohne eigenen Augenschein spricht Behlen (Pflng S. 98) gegen Naues und Millers Anfstellungen begründete Zweifel ans. Während Weber a. a. O. an die letze La-Tène-Zeit deukt, seheint Hörnes (Arch. f. Anthr. N. F. III S. 241) die Entstehung der Hoehäcker schon in die Hallstattperiode verlegen zu wollen. Auch über die Art der Herstellung gehen die Ansichten auseinander; während Naue a. a. O. Entstehung ohne Pflug annimmt, denkt

Behlen an einen solchen, wenn auch nicht an einen mit besonders breitem Streiebbrett, wie ihn die bayrischen Forscher vorausgesetzt hatten. Die ältere Literatur findet sich bei Behlen und Weber angegeben.

## Untersuchungen des Jahres 1905.

Die nachstehenden Beriehte über einige wieltigere im Beriehtsjahr vorgenommene Ringwalluntersnehungen sind Anszüge aus den zur Verfügung der Kommission gestellten eingehenderen Arbeiten der Ansgrabungeleiter. Die nachfolgenden Jahresberiehte werden dann Gelegenleit bieten, die durch diese Grahungen gewonnenen Anfsehlüsse in den gröseren Zusammenbang einzuordnen.

## I. Ringwallanlage auf dem Kastelberg bei Köstlach im Oberelsass.

Auf dem etwa 1050 m langen, in der Mitte 150 m breiten Rücken des ea, 650 m hohen Kastelbergs entdeckte Gntmann eine bis jetzt nicht bekannte Ringwallanlage, die sieh über den ganzen Kanım erstreckt und aus drei Abteilungen besteht. Am nordöstlichen Stirnteil, der über einer natürlichen, 6 bis 8 m hohen, meistens überhängenden Felswand liegt, findet sich der Beobachtungsposten, der Gnekinsland, der ans einer Felsenkammer mit vorgelagertem Block besteht, von wo man eine weite Fernsicht geniesst. Von hier gehen in westlicher Richtung zwei, in östlicher drei Ringwälle ans, die terrassenartig übereinander liegen, aus anfgeschüttetem, kleinem Steinmateriale bestehen und sieh später an einen quer über den Bergrücken lanfenden, kräftigen Wall ans gleichem Materiale anschliessen. Der vom oberen Walle umgrenzte Raum bildet ein Oval von etwa 280 m Länge und 100 m Breite. Darin stauden Wohnstätten, von denen die durch das Herdfener rotgebrannten Lehmstücke und die zahllosen, in der schwachen Humusschicht eingebetteten Gefässscherben Zeugnis ablegen. Auch Sulitter von Jasnis und anderen scharfkantig zngeschlagenen, silexartigen Steinen hat man anfgehoben. Im Querwall, der eine Sohlenbreite von 15 m und auf der Aussenseite eine Höhe von 1,50 m hat, fand man viele Scherben, die nach Form, Verzierung und Bemalung der Hallstattzeit angehören.

Vor diesem Walle zieht sieh in einer Entfernung von 6 m ein leielter Vorwall von 6—7 m Sohlenbreite und 40–45 em Höhe hin, an den sieh ein zweites, von einem einfachen Ringwalle muschlossenes Lager aureiht, das ehenfalls ein Oval von etwa 220 m Lange und 140—150 m Breite bildet. Da, wo der Wall den Bergrücken Berchreitet, ist er mehr wie doppelt so stark als an den Seifen. Bei einem Schnitt an dieser Stelle grub man eine breite, gesehilftene Steinaxt aus, die anf der Grenze zwischen Natzuhoelen und Wallaufschüttung lag. Spuren von Wohnstätten oder Scherben wurden bis jetzt in diesem Teile den Kelnstilch bergestellte Bodeuveriefung in der Venseitet, dieht am Walle eine klusstilch bergestellte Bodeuveriefung in der Form einer etwa 20 m langen und 10—12 m breiten Mulde, deren Sohle in eine 4 m tiefe Felsenafte thereight, die jedenfalls als Wasserbehalter diente. Wenige Schritte von dieser Zisterne entfernt erhebt sieh mitten anf dem Ringwall ein aus zumanmengelesenen Steinen errichteter græsser Tmuntus. In dessen Mitte lagen anf gewaebenenn Boden drei Skelette von männlichen Personen im Alter von 304-40 Jahren dieht nebengeinander ohne Beigsbeu von Schunek, Waffen oder Töpferwaren. Quer über der Brust, von dieser durch eine Steinschlicht geirenut, lagen beträehtliche Skelettstieke von zwei Hunden. Etwas höher, östlich der Mitte, traf nan etliche Reste eines vor zwei Hunden. Etwas höher, östlich der Mitte, traf nan etliche Reste eines von zwei Munden und der einfache, eiserne Öhrreifen sprechen. Dieser Leiche war der Kopf eines noch jängen Pferdes beigelegt worden; auch fanden sich einige Töpfserbeiben, darunter das ehranktersitische Randstek eines Halstattgefässes.

An den beschrichenen zweiten Ringwall reilt sieh die dritte Abteilung des Refuginns an, die eine angefähre Länge von 140 m hat und den südwestliehen Teil des Bergkammes einnimmt. Dieser Teil zeigt nur längs der Westseite fortifikatorischen Charakter. Unter Nachhilfe durch Menschenhand ist daselbat ein zeinnich stellen, 3–3½ m hoher Felsenhang mit vorgelagerte breiter Terrasse geschaften worden. Über dem Hang finden sieh verschielentlich Reste eines ehemaligen Steinwalles. Von diesem Walle, der den höchsten Grat des Bergkammes hildet, neigt sieh das Geläufe unter starkem Gefälle gegen den östlichen Abhang, über dem keine Spar von einem Steinwall oder einer klustlich lergestellten Böschung wahrnehmbar ist.

Eiwa in der halben Länge des genannten Walles, dieht neben ihm, finden sieh zwei Tunuli von 12,40 m Urz-hemseser, ans mittlegrossen Steinen und heträchtlichen Blöcken. Bei beiden sind die Spitzen so weit abgetragen, dass der Kegelstumpt benet nur noch 1 m Höbe hat. In dem einem Hägel fand man auf der Ostseite, wenig von der Mitte entfernt, auf dem nattrilichen Felsboden sehwache Reste einer Skeletthestattung (Ellenhogengelenkstiticke, zwei Rippelend, erie Zahne), sowie Seherben eines kleinen, rohen Hallstattgefüssen. Der andere Hägel lieferte an der analogen Stelle wieder Scherben dens Skelettgrabes. In der Mitte hefand sich, durch Steinplatten verdeckt, die wie natürlich gelagert erselienen, eine 55 em tief in den Felsen gebrochene Grube von 50–60 em Durchmesser, in der sich Spurren eines Leichenbrandes und auf der tiefsten Stelle das Vorkommen eines Scherbchens mit eingeritzter Dreieckverzierung nebst Ringstempel ans der Hallstatztei feststellen liess.

Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Wohnstätten in diesem Teile des Refugiums haben sich his jetzt nicht ergeben.

Wie aus dem Inventar der Tmunti nud den aus den Wälten zutage gelörderten Topfscherben geschlossen werden mass, gehörte die Ringwallanlage auf dem Kastelberge bei Köstlach der Hallstattperiode an. Die an der Sohle des einen Wälten gefandene Steinaxt, sowie versehiedene Silessplitter und ein Pfelistrecker dufffen als hirriechende Beweise dafür augeschen werden, dass die Stätte sehon zur neolithischen Zeit besiedelt war. Es ist auch nieht ganz ausgesehlossen, dass sich nuter den 1500 innerhalb des ersten Ringwalles aufgehobenen, meistens stark ansgewitterten Seherbehen solehe ans der Brouzereit finden, dagegen stammt ganz sieher kein einziges von einem La-Teine-Gefäss, was nm so merkwirdiger erscheint, als die Gegend doch von den keltischen Raurakern besiedelt war. (Nach dem Berieht von Gutmann.)

#### 2. Ringwallanlage auf dem Britzgyberg bei Illfurt im Oberelsass.

Drei Standen vom Mälhausen entfernt, als dritte Station der Bahnbinie Mälhausen-Altkirch-Belfort, liegt der Ort Illfurt auf dem rechten Ufer der Ill. Dieht neben dem Dorfe erhebt sich steil ein langgestreckter, in der Richtung Kordost Südwest Laufender Höhenzag, der Britzgyberg, zu 389 m. Auf dem nach Südweste perichteten Stirnteil dieses Berges liegen die wohlerhaltenen Reste einer alten Befestigungsanlage, die in früheren Ortsbesehreibungen als römisches Lager angeführt ist. Ein wissenschaftliche Untersuchung seheint his jetzt noch nicht stattgefunden zu haben.

Im Juni 1904 besuehte ich die Stätte zum erstenmal nur flüchtig, konnte aber sofort feststellen, dass es sich uicht um ein Römerkastell, sondern um eine prähistorische Ringwallanlage handelt. Erst im Laufe dieses Frühlinge fand ich Zeit, mir die Sache etwas gründlicher anzusehen.

Durch einen 16 Schritte hreiten,  $1/I_0 = 2$ m tiefen Graben, der uner über den Hügelricken von einem Hange zum andern zieht, hat man den sanft geneigten Stirateil abgetrennt und die ausgehobene Erde nehst Steinen zu einem an der Sohle 16 Schritte breiten, auf der Grabeneite etwa  $4 - 4/I_0$ , m. auf der Befagiemeite  $2 - 2/I_0$  hohen Wall aufgesechtltet. Er hat eine Lange von 170 Schritten. Von ihm zicht sich nur das hufeisenförnige, nur wenig abgedachte Platean ein Steinwall von etwa 3 m Sohlenbreite und 50 – 60 em Höhe, aus Meinem Findlügsansteriale aufgesechtltet. Streckenweise ist dieser Wall verselwunden, aber sein Lanf durch eine scharfe Kante markert. Er liegt über einer grösstenteils künstlich hergestellten, steilen Bösebungswand von 4 - 5m Höhe, die in eine Terrasse, eine Art Zwinger übergeit; er ist au den Langsseiten des Bergritekens 10 - 15 Schritte Breite dagegen. Der eichafalls steil aber natärlich abfallende Rand dieser Terrasse ist wiederum von einem Steinwalle, ahnlich dem oberen, gekröst.

Die Fläche, die vom oberen Ringwalle nunselhossen wird, hat eine Länge von 300 Schritten und eine mittlere Breite von 270 Schritten. Zwei triehterförmige Zisternen dienten zur Wasservensorgung. Eine davon ist sehr gut erhalten. Sie liegt im höchsten Teile des Lagers an dessen Ostseite, nur wenige Schritte von Querwall entfernt, hat einen oberen Dnerhunsser von 10 m and eine ungefähre Tiefe von 3 m. Die andere, ziemlich versehüttet liegt im tieferen Teile an der Westseite. Bei heiden sind die Vorriebtungen zum Auffangen und Zuieleit des Regenwassers gut erkenubar.

Etwa ein Dutzend Seherben, die in meiner Gegenwart hinter dem aberen Steiuwalle ausgegraben worden sind, stammen teils von grossen, diekwandigen Gefässen, die aus gröberem Tone mit Beimengung von Quarzkörnern hergestellt wurden, teils von dinnwandigen, aus gatgeschlämmtem Tone angefertigten Gesehirren. Nach der Stellung des Randes einiger dieser Seherben gehören sie der Hallstattperiode an.

Man hat vielfach beobachtet, dass auf Berggipfeln, die in prähistorischer Zeit von Ringwällen umschlossen waren, sich hente Kapellen oder Kirchen erheben, die dem hl. Michael oder der hl. Jungfrau Maria gewicht sind. So steht auch auf dem Britzgyberg innerhalb des Refugiums eine Muttergottes-Kapelle, die frither dem hl. Prix oder Pritzgy (St. Praejectus, Bischof v. Clermont) dediziert war: daher der Name des Brerges.

(Nach dem Bericht von Gutmann.)

## 3. Wehranlage auf der Lurley.

Die sehroff aus dem Rheintale anfsteigende Felswand der Lurley bildet dem Westabfall einer Bergrange, die ande nach Norden und Studen sehnft nach dem Rheintale zu abfällt. Oben endet die Bergrunge in einem sehmalen und unebenen Platenu, auf dessen biedistem Punkte ein Messstein (638) steht. Es bietet jetzt Ramm für ein kleinen Bestauratuisopeshaude mit Vorgarten, der aber bereits nach Westen der Lurleyspitze zu stark abfällt. Die grösste Breite, die nit der Linie der grössten Erkebmug zusammenfallt, beräge a. 60 m.

Ummittelhar neben der höchsten Erhebung fallt der Felskopf anch Osten zu mehrere Meter tief schroff ab. Dieser natärliche Felsahfall ist zu einer Wehraniage benutzt. Über den höchsten Grat zieht sich von Norden nach Südeu his zu den Talhängen eine 3½-4 m starke Maner. Sie ist anf den Felsboden gelegt und stellemeise noch 50-48 cen hoch. Der Manerkopf ist zu beiden Seiten glatt; die Lücken zwischen den grossen Steinen sind mit kleineren sorgfältig ausgefüllt. Bindematerinl ist nicht benutzt, auch keine Holtzeinlage wie bei den keltischen Bauten.

Die Steine sind Schiefer, die an dem Felskopfe selbst gebroehen sind. Nach dem Nord- und Südahhange zu verliert sich die Mauer. Hier waren die Eingänge zu dem kleinen Platean.

An dem Nordende der Maner fanden sieh namittelbar hinter derselhen Scherben und Stücke von verbranntem Lehm, einige auch auf der Aussenseite. Hier nanse eine Hütte an die Mauer augelehnt gewesen sein, von der beim Zusammenbruch der Mauer einzelne Stücke mit nach aussen gefallen sind.

Ein Grahen ist an dieser Stelle nicht vorhanden. Er wäre auch nur sehver anzulegen gewesen, da der Boden nur 25-30 em hoch über dem gewachsenen Pels liegt. Der sehroffe Felsahfall mit der darüber errichteten Maner bot aber ohne denselben ein kaum zu nehmendes Aunäherungsbindernis.

Nach Osten zn schliesst sich an das ohere Plateau ein zweites, das fast chen und quadratisch ist, uit ungefähr 100 m Seitenläuge. Nach Osten ist dieses durch einen in nordsüdlicher Richtung von dem einen Talabhang zum andem zichenden Graben abgeschlossen. Dieser zeigt sich äusserlich als eine etwa 4 m breite Senking, die aussieht, wie ein wenig ausgefahrener Weg nut besser bewachsen ist als das unliegendet rockene Gelünde. Bei der Anlage des seichten Grahens wurde wieder der Unstand benutzt, dass der Fels hier nach Osten abfallt. An einigen Stellen seheint dersehte auch abgeseblagen zu sein. Die Erde wurde bis auf den Felsbeden ausgehohen und für den Wall verwendet. Dieser ist jetzt durch die Felsbedenntzung verschieft; er ist aber unmittelbar neben dem Graken an dem hier tieferen Kollurhoden zu erkeunen. Eine Stelle an der Kordseite des Grabens, wo der Fels höher liegt, bildet den natürlichen Einzunze.

Im nördlichen Teile des durch den Grahen abgesehlossenen Plateaus erhebt sieh eine Stelle, die and zwei Seiten durch ein kleiuse Gräbehen abgesehlossen ist, über das übrige Gelände. Die Erhebung rührt daller, weil lief der Fels höher liegt nud stellenweise in längeren, nach Nordwesten geeuigten Rippien hervoritt. Die Stelle ist ungefähr 30m lang mud 20m hreit. Dieser erhöhte Platz war zur Anlegung von Wohnslätten benntzt. Es zeigten sich versehledene Pfotetulischer mit den aufrecht stehenden Verkeilstelnen, doch konnte das System der Banten auf dem felsigen Gebiete nicht gewonnen werden. Dagegen fanden sich eine grössere Anzahl von Neberben, Holzkohlen und verbranuten Wandstleken mit einer glatten Fläche.

Vor diesem Hüttenplatze lag in einiger Eutfernung vom Eingauge noch eine Feuerstelle mit Scherhen und Knoehen. Sonst zeigten sieh in langen Schuitten keine Souren von weiterer Besiedelung.

Das Wasser für die Wirtschaft auf der Lurley wird heute am Nordabhauge, etwa 200 m von der Anlage entfernt, geholt. Eine mit Schilf bewachsene Stelle an demselben Abhauge, 80 m nordöstlich von Graben, seheint den Platz zu bezeichnen, an dem früber das Wasser gewonnen wurde.

Die gefundenen Seherbeu gehören durchweg der Hullstattzeit au, wenige sind der jüugern Bronzezeit zuzurechnen. Die Anlage wird somit um die Wende von der Bronzez zur Hallstatzeit entstanden sein.

Sie nucht den Eindruck eines grösseren Gehöftes mit befestigtem Zuflichtsort, in dem zur Not auch noch einige beauchbarte Familien mit ihrem Vieb aufgenommen werden konnten. Für gewöhnlich lebten die Bewohner des Gehöftes in den Gebänden des niedrigeren, ebenen Plateaus, der Abschnittsgraben mit niedrigem Walle und Zame bet hinlünglichen Schutz gegen das Eindringen von Tieren des Waldes. Wenn von Menschen Gefahr drobte, bezog man das Gebiet binter der Maner.

Östlich von dem Graben senkt zieh das Terrain auf einer kurzen Strecke, dann steigt es empor zu dem Rücken des Hühnerberges. über dem der Hühnerweg zu dem Vorsprunge führt, auf dem die Burg Kalz errichtet ist. 500 m von dieser ist er durch einen Wall und Graben aus jüngerer Zeit gesperrt. An dem Wege liegen im Disrikt Obenhardt, 900 m von der Anlage auf der Lurley entfernt, eine Anzahl Grabhügel. Es lag nahe, sie in Verbindung mit den Bewohneru der Lurley zu bringen. Die Gräber, von deuen mehrere geöffnet wurden, gebören in der Tat der Hallstatziet an. Sie entbielten keine Ton-

gefässe, aber eine Anzahl gekerhter Armringe und eine dünne Armspirale dieser Periode.

Das an dem Hange zwischen den Grähern und der Larley gelegene Feldgehiet wird anch von den damaligen Bewobnern als solches benntzt worden sein. (Nach dem Bericht von R. Bodewig.)

#### 4. Ausgrabungen auf der Altenburg bei Niedenstein i Hessen.

Der Plan Abb. 2 gibt die Situation dieser Ringwallaulage im Massstab von magefähr i 125600 nuch Aufnahmen von W. Lauge um Eisentraut. Im Jahre 1905 wurde die planmässige Untersachung von Verein für Hessische Geschiehte mit Unterstützung der Röm. Germanischen Kommission von J. Bochlan begonnen und erstreckte sieh bisher aussehliesslich auf die Untersuchung der Befestiemens aschot.

Das Platean ist anf der NO und NW-seite von einem Steinwall (1) nmzogen, während es auf den anderen Seiten durch die steilen Häuge gesehützt wird. Der Steinwall erwies sieh als der Rest einer zusammengestützten Steinmaner, bei deren Konstruktion Ilolz in der übliehen Weise verwendet gewesen sein nusse.

Den Fuss des Berges ungibt im Westen, Süden und Osten ein Wall mit davorliegendem Grahen (8), der in nordstätlieber Richtung auf den durch einen Sattel mit der Altenburg zusammenhängenden Falkenstein loszieht, an dessen Klippen er austösal. Er aperrt so den Pass über den Sättel zwischen heiden Bergen und deekt die KO-Seite der Altenburg. Der Wall erwises sich als eine Erdischättung, die von einer sorgfältig geschichteten, 1,20 m dieken Maner mit Sädenbassalten gehalten wird.

Die NO-Seite der Altenhurg, anf der der Zugung lag, ist noch besonders durch Terrassen (2-5) geschützt, die nördlich von dem Eingang an die innere Mauer ansetzen und vor das Tor gezogen sind. Bei 2 und 3 liess sieh an bedentenden Brandresten nachweisen, dass sie ursprünglich durch eine ea. 3 m starke Mauer ans Erde, Steinen und Bannstämmen geschutzt waren. Die Baumstämme waren, wie sieh noch erkennen liess, in zwei bis drei Reihen in der Wallrichtung gelegt. Die unterste dieser Befestginngslinien vor dem Eingange bestand dagegen aus einem Walle mit flachem vorgelegtent Graben. Anch hier liess sich das Tor mit übereinandergreifenden Enden des Walles feststellen

Die Anlage der oberen Steinmaner wurde durch Seberbenfunde in der Mauer selbst in die La-Teue-Zeit gewiesen. Die Seherben entsprechen den von der Milseburg her bekannten. Anch die im Walle und in den Terrassen gefundenen widerstreben dieser Datierung nieht, so dass man Gliechzeitigkeit aller dieser Anlagen annehmen darf. Im Walle am Puss der Altenburg (8) wurden bisher keine Seherben gefunden, doch spricht alles dafür, dass auch er der gleichen Zeit angebört, zumal auch alle im Gebiet der Allenburg auf der Oberfläsen aufgesammelten Seherben der La-Tene-Zeit La-Tene-Zeit angebörten. Die

Fortsetzung der Ausgrabung soll in erster Linie die Wohnstätten auf dem Plateau der Altenburg freilegen.

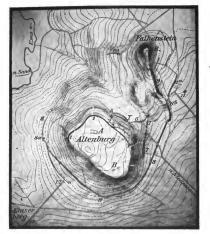

Abb. 2. Die Altenburg bel Niedenstein. Massabab 1:12500.
A. Moderne Unwallung. B. Feuchts Stellen mit vielen Wohnungsresten. R. Ruine Falkensteln (mittelalterl. Ruine). 1. Oberster Wall, Steinmauer. 2-5. Terrassen mit Wallen, in denen Fachwerkmauern mechgewiesen sind. 6. Sperwall, und 7. Resteines Walles, beide noch nicht untersucht. 8. Sh. Unterer Wall (Steinmauer) mit Graben. 8a, Wasserbecken. 9. Forisetzung vom 8. 10. Wall. 11. Wasserbecken. 11a. Fundamen mittelalterl. Hilmer. 12. Schlagfraben (mittelaterlich).

Die Altenburg ist interessant durch ihre Lage. Sie liegt an der Wiechaff, nur 1½ Stunde von dem Dorfe Metze an der Matzoff, und die Frage, ob dieses etwa mit dem Mattinm des Tacitus identisch ist, darf aufgeworfen werden. Die Untersuchung wird sieh daher auch auf das Dorf Metze erstrecken mitssen, nm das Verhältnis zwischen diesem und der Altenburg klarzustellen. (Nach einem vorläufigen Bericht von Boehlan.)

#### III.

## Okkupation Germaniens durch die Römer.

Von

#### II. Dragendorff.

mit einem Beitrag von G. Wolff.

Die Römerforsehung in Westfalen hat 1906 einen festen Schritt vorwärts gementl durch den sieheren Maehwise eines zweiten Römerplatzes im Lippegehiet. Dass auf dem "Burg" genaunten Gebiet bei Oheraden, 4 km rödlich von Luen, römische Minzen und Töpfe gefunden seien, finht sehon Hulleen hock (das römische Kastell Alise an der Lippe S. 124) nu. Ein 1896 gefundener Auphorenhals und underere später gefundene Scherhen von Terrassigillata und von augusteischen Kochtörpfen kamen im Dortmunder Museum. Herr Pfarrer O. Prein hat seit einer Reihe von Jahren sich mit Erkunding der Funde und mit lokalen Forschungen befasst. Im Brehst 1906 gelang es ihm in Gemeinselnaft mit Herrn Oberlehrer Hartmann-Rüthen bei einer Versachgerähung auf der "Burg" eine beträultliche Menge römisieher Amphorenscherhen und einige von Reibseihalen zu finden, durch die die römische Besetzung der Fundstelle über allen Zweifel erhoben wurde. Die Frucht seiner jahrelaugen Studien hat Prein jetzt in einer Schrift: "Aliso bei Oheraden" zusammengefasst! ».

Die Lage der Burg (vergl. Abb. 3. Der Plan wurde in dankenswerter Weise von dem Verlage der Westdeutsehen Zeischeiftig zur Verfügung gestellt) erinnert durch die flache Erhebung und doch zugleich albeitig beherrschende Lage an die des grossen Lagers bei Haltenn. Südlich vereinigen sich unter dem Burgplateau zwei Bärbe mit der Seseke, die bei Limen in die Lippe und Met-Nördlich fliesst ein anderer Baeh, der rote Baeh vorüber in die Lippe, die etwa 1½, km von der Burg euffernt ist. Zwiisehen Lippe und Seseke sind feuchte Niederungen, so dass das Burgterrain auch von Westen her gedeckt ist. In dem sehweren Lehmboden und geschitzt durch Wald haben sieh noch hertächliche Reste eines alten Walles mit vorliegendem Grahen namutfilel an der Nordseite

Eine anonyme Besprechung der Schrift las ich im Münsterischen Anzeiger 1905, Nr. 694; eine zweite, von H. N., in der Münch. Allg. Zeitung vom 21. 3. 1906.

erbalten, nach denen unter Zubülfenahme anderer Indizien (Fundgrenze, Namensgrenze) Prein den Umfang des fömischen Lagger zu Destimmen unternommen hat. Dieses würde demunch en. 25 ha umfassen. Der römische Urspring des Walles wird natürlich zunächst durch Grabung nachzuweisen sein; dabei wird sich ergeben, wie weit die angesonmenen Grenzen stimmen. Pitr miglich halte ich nach einer allerdings kurzen Besiehtigung, dass die Versebanzung sich weiter westwist, bis zur sog, Schlangenhecke erstreckt hat. Das gleiche nimmt Schuchhardt, Westl. Zuschr. XXIV S. 317 f. an, der aber die Südschet andere ziehutet, als ich sie dannals zu sehen meinte. Seinen Aufstat ist das Klischee uuseres Planes, das den von ihm angenommenen Umfang punktiert zeigt, entnommen. Man sieht, im einzelnen ist auch



A00. 3

diese änswere Ungreuzung der Aulage noch ganz unsieher. Aber an dem wichtigsten wissenschaftlichen Ergebnis, der Feststellung eines zweiten sieheren Rümerplatzes in Westfalen, ist nicht mehr zu zweiteln. Alles weitere sei der wissenschaftlichen Erforschung aufgespart, welche das Dortunuder Museum im Verein mit der Rümisch-Germanischen Kommission plant.

In dankenswertester Weise hat Prein in seinem Boehe auch nach Möglichkeit alles, was er sonst üher alte Reste, alte Wege unsw. feststellen konnte, zussammengestellt, so dass der Erforschung dieses Platzes im weiteren Sime, der anch für nachrömische Zeit interessantes ergeben dürfte, hier vortrefflich vorgearbeiteit ist. Namentlich die Wegeforschung kann bier an alte Wegspuren ankulpfen. Uud wenn diese auch nicht mit Recht ohne weiteres als "Römerwege" behandelt werden, so sind gewiss manche von ühnen doch sehon in vorömischer Zeit begangen und folglich auch von den Römern

benatzt worden. Es ist sehon früher gesagt worden (vgl. Bericht 1904 S. 19), dass die Römerforschung in Westfach besonders viel von der Wegeforschung erwarten darf und zwar einer Wegeforschung, die von den karolingischen und prählsforischen Wegen ausgehend die Strassen festzustellen sucht, welche auch den Römern hei ihrem Vordringen zur Verfügung standen. Daher sei gerade diesem Teile von Preins Schrift besondere Anfmerksankeit zugewandt. Wege, wie der alte "Hunenpad", der an der Södseite der Burg vorhber zichend bei Beckinghansen auf eine Furt in der Lippe trifft, an deren anderer Seite ein prählsforischer Begrähnisphatz, der Wästenknapp liegt, oder der von diesem Wege zur Wesseite des Lagerse hinaaf med dann das Lager der Länge nach daretzischende Espelweg, der sich östlich vom Lager als Landwehr fortsetzt, sind gewiss nicht ohne Bedeutung anch für das Fönische Lager selbst.

Sofort nach Bekanntwerden der Oherndener Entdeckung ist naturlich auch wieder – zunächst in den Tagesblättern – der Streit um Alieo entranzu. Prein hat seine Ansicht, dass Aliso in dem nengefundenen Lager bei Oheraden zu erkennen sei, eingehend in der ohengenannten Schrift begründet. Widersprochen hat Schu elha rad in einen Vortrage im bistorsbein Verein für Niedersachsen (Rarzes Referat im Hamoversehen Courier vom 23. Dez. 1905 S. 5) und ausführlicher jetzt in der Westd. Züschr. XXIV. S. 315 ff.), während Koepp im einem im Verein für Geschichte und Altertunskunde Westfalens gehaltenen Vortrage (F. Koepp, Altes nad Neues von Aliso) unter lebhafter Anerkennung der gründlichen Arbeit Preins und ohne von vornberein die Möglichkeit der Gliechsetzung von Aliso und Ohene von vornberein die Abwartend verhält. Für Oberaden hat sieh entschieden K no & in der Omabrücket Zig, vom 7. Okt. 1905 ausgesprochen. Ebenso H. N. in der Münch. Allg. Zig, von 21. März. 1906.

Prein gewinnt schon ans der Interpretation der wenigen bekannten Stellen, die wir über Aliso in der alten Literatur haben, die Gewissheit, dass Aliso am mittleren Lippelauf gelegen haben müsse. Das castellum Lupiae flumini adpositum ist für ihn (wie für Domaszewski, Westd. Ztschr. 1902 S. 187) nicht identisch mit Aliso. Giht man dies zu - und für unmöglich halte ich es keineswegs, dann muss in der Tat das eastellum unterhalb Aliso gelegen haben und letzteres kann nicht bei Haltern gesucht werden, weil für das eastellnm unterhalb Haltern kein Raum mehr bliebe. Prein sicht folgerichtig in den Resten bei Haltern das castellum L. fl. adpositum und setzt Aliso 30 km weiter stromanfwärts, bei Oberaden au. Neben den römischen Funden kommt für diese Ansetzung eine Namensgleichung in Betracht; an das Terrain der Burg angrenzend und in alter Zeit dieses mit nurfassend, wie Prein ans Urkunden nachweist, liegt eine Bancruschaft Elsey. Ihr Name kann natürlich mit Aliso nud dem Elison zusammenhängen. Doch kann, da Else = Erle ist und dieser Name öfter vorkommt, das Argument nicht ausschlaggebend sein. Wichtig wäre, wenn sieh nachweisen liesse, dass die Sescke ursprünglich Else geheissen habe. Prein sneht auch dies wahrscheinlich zn machen, aber ohne mich zn überzeugen.

Hier kann natürlich keine eingehende Behandlung der Alisofrage gegeben werden und ieb möchte nur in einigen Sätzen meine Stellung in der Frage. wie sie jetzt liegt, gebeu. Ich verweise als neuste Ausserung auf Schuchhardts Aufsatz "Zur Alisofrage" in der Westd. Ztschr. XXVI S. 315 ff. So wenig, wie bisher ein zwingender Beweis für die Identität von Haltern und Aliso hat geführt werden können, so wenig ist er bisher für Oberaden geführt. So wenig, wie bisher die Unmögliehkeit Haltern = Aliso zu setzen nachgewiesen ist, so wenig für Oberaden. Die Interpretation der Schriftquellen giht - das ist hei all dem Streit das sicherste Resultat - eine zwingende Ansetzung für Aliso am Lippelauf nicht ber. Haltern hat die Mächtigkeit seiner Anlagen voraus, für die Burg bei Oberaden muss diese erst nachgewiesen werden; dagegen hat es den Namensanklang voraus, auf den ieb aber kein grosses Gewicht lege. Möglich, dass wenige Wochen Grabens die Gewissheit geben, dass die Burg bei Oberaden nach dem Charakter der dortigen Anlagen Aliso nicht sein kann. Das Umgekehrte, dass die Grabungen den zwingenden Beweis für die Identität bringen, ist leider sehr nnwahrscheinlich, Schuchhardt sucht die Unmögliehkeit, Aliso in der Befestigung bei Oberaden zu erkennen, sehon ietzt darzutun, indem er darauf binweist, dass Oberaden wie das sog. Feldlager in Haltern bloss einen Graben und kein festes Wallgerippe hat, während das grosse Lager bei Haltern ebenso wie die späteren Anlagen am Lippeufer zwei Gräben und Pfosteustellungen im Wall haben. Dass in Oberaden nur ein Graben vorhauden war, seheint sieher. Die Dimensionen dieses Grabens sind aber uoch ungenügend untersucht, ebenso ist die Frage, ob Wallpfosten vorhanden waren, noch nicht gelöst. Es scheiut mir daher verfrüht, bier schon so sieher zu urteilen. Die These, die Schuchhardt aufstellt, dass der Doppelgraben uur bei Kastellen vorkomme, ein einfacher Graben nur bei ganz kleinen Kastellen, bei grossen Aulagen, wie Oberaden, aber nur wenn es sich um ein "Lager" d. h. eine für begrenzte Zeit angelegte Befestigung handelt, muss geprüft werden. Jedenfalls aber stimme ich ibm darin bei, dass, nachdem uns Haltern einen Masstab dafür gegehen habt, welehen Grad der Festigkeit die Römer ihren Erdanlagen zur Zeit des Angustus zu geben imstande waren, wir für den wiebtigsten Stützpunkt der Operationen in Nordwestdeutsehland, Aliso, zum mindesten eine Festigkeit wie in Haltern verlangen müssen.

Die Bedeutung der Entdeckung in Oberaden beruht aber nicht in erster Linie auf der Gleichsetzung mit Aliso, so weuig wie die Bedeutung von Haltern davon abhängig ist. Die Hamptsache ist, dass wir einen zweiten festen Sebrit auf dem Wege der Römer nach Germanien hinein gemachte haben und die Aussicht, dass wir weiter kommen, gewachsen ist. Mehren sich die Funde, und können wir allmählich die Operationslinien der Römer in Westfaleu übersehen, dann wird sich die Lösung der Alisofrage von selbst ergeben. Bis dabin verhalte ich mich abwartend.

Seine alte Tbese, dass uicht der Elison sondern die Luppia ihren Namen geändert babe, verfiebt aufs ueue E. Dünzelmann in der Sebrift "Aliso und die Varusschlacht" (Bremen 1905, vergl. Dünzelmann, "der Schauplatz der Varusschlacht" 1889; Ders., Fleckeisens Jahrhücher 1893). Ich kann seinen jetzigen Ausführungen nicht mehr überzengende Kraft zugestehen, wie den früheren. Ansgehend davon, dass der Λουπίας des Dio Cassins, die Luppia das Tacitus nicht die hentige Lippe sei, sondern die Hnnte, sucht Dünzelmann Aliso an diesem Flusse und findet es an der Einmündung einer Else in die Hnnte, bei Hnnteburg. Folgerichtig sucht er das Winterlager des Tiberius au der Quelle der Hunte, wo das von Oppermann (Atlas vorgesch, Befest. in Niedersachsen Taf. VI) aufgenommene "Heerlager bei Rattinghansen" sich darhietet. Den Schauplatz der Varnsschlacht lässt er sich dann hunteaufwärts üher Barnstorf nach Huntebnrg binziehen. Wälle bei Barnstorf und Marl sind ibm die Reste der beiden Lager des Varns. Warnm "auch die neuesten Versuche, Aliso an der Lippe nachzuweisen, als gescheitert zu betrachten sind", sagt D. leider nicht. Ich glaube schwerlich, dass ansser Dünzelmann jemand daran zweifelt, dass Aliso an der Lippe, an der natürlichen Strasse vom Rhein nach Norddentschland binein, an deren Mündung die Römer nicht umsonst Castra Vetera gesetzt batten, gelegen habe. In dem abgelegenen Sumpfwinkel der oberen Hunte ist mir Aliso unverständlich, Eine grosse Rolle spielen bei Dünzelmann die "Römerstrassen", deren er eine Menge kennt. Ja. wenn wir doch erst einmal eine Römerstrasse in Nordwestdeutschland sicher hätten! Das Rezept, nach dem z. B. auch der von Karl d. Gr. angelegte Weg von Regensburg nach Bardowiek, die Frankfurt-Leipziger Strasse, der bekannte Rennsteig auf der Höhe des Thüringerwaldes zu römischen Strassen werden, scheint mir a priori bedenklich. Ebeuso bedenklich sind mir die "Römerwälle" und "Römerlager", über die Dünzelmann verfügt, und ich babe auch nach seinen Grahungen, für deren Benrteilung ich allerdings zunächst auf eine Zeitungsnotiz (Weserzeitung vom 24. Aug. 1905) und Schuchhardts Besprechnig angewiesen bin (Ztsebr. d. hist. Vereins f. Niedersachsen 1905, S. 202 ff.) nicht den Eindruck, dass unter ihnen eine sicher römische Anlage hisher nachgewiesen sei. Auf diese Weise kommen wir, fürchte ich. nicht auf festen Boden.

Ans dem angehlichen Varnslager im Habichtswalde veroffentlicht K no ke jetzt ein paar Frundstucke (Mitteill. d. Vereins f. Gesch. u. Landeskunde von Onanbrück Bd. 29 (1904/6) S. 285 fr.). Über die Art der Scherhen lässt sich nach den Abbildungen natürlich kein Urteil gewinnen. Derselhe veröffentlicht chendort einen "Pund römischer Frunzsköpfe" (S. 282 ff.), der 1891 bei Kleinkneten in Oldenburg gemacht ist. Es sind zwei medaillonförmige Masken, mit der Ruckseite anleinandergesetzt, durchholnt und anscheinend als Gewicht benutzt. Historisch geben sie nichts ans.

Der im vorigen Jahre sehon angekludigte Bericht über die Amgrabungsergebnisse in Haltern in den Jahren 1943 und 1904 ist mittlerweile in den Mittellungen der Altertunskommission für Westfalen Heft IV erselbienen. Auf die Hanptergebnisse war sehon im Bericht für 1904 S. 19 ff. hingewiesen. Hier sei noch einmal auf die Behandlung der Innenhanten (S. 66 ff.) durch E. Kruger. verwisen. Besondere Beachung verdienen die regelmässigen Grundrisse im westlichen Teile der letzten Anlage des Uferkastells. Krüger wirtt, unter Hinweis auf die im American Journal of Arch. VIII Taf. IX—XI veröffentlichten Schiffshäuser von Oendade, die Frage auf, ob es sich hier etwa mm gleichartige Bauten handeln könne.

Die Fundstücke, diesmal von Kruger S. 83 ff. behandelt, lassen erkennenwas sehon früher hervorgehohen war, dass die Besatzung der Uferkastelle entschieden weniger hohe Ansprüche an ihren Hanarat stellte, als die des grossen Lagers. Besondere Beachtung verdient eine vereinzelte römische Scherbe, die späterer Zeit, um 200 p. Chr. anzugehören seheint – innerhalt der fömischen Anlagen die erste, aber bezeichnender Weise da gefunden, wo anch sonstige Spuren auf Besiedelaug in nachrömischer Zeit hinweisen. Auch die "germaaischen" Scherben haben sich vernichtt, namentlich aber die Fundstücke karolingischer Zeit, der drei Wohngruben im Westen des Uferkastells anzehören.

Ein ganz besonderes Interesse haben unter den Kleinfunden von Haltern die im Jahre 1902 von Dahm im grossen Lager gefundenen Geschützpfeile erregt, and es sei im Auschluss au den Bericht über Haltern hier noch kurz auf die Literatur, die durch sie hervorgernfen ist, hingewiesen. Angeregt durch den Bericht Dahms (Mitteil, d. Altert,-Kommission f. Westfalen III S. 63 ff.) hat Oberstleutnant Schramm nmfassende Untersuchungen und Rekonstruktiousversuche mit den Pfeilen angestellt, die ihn zn wesentlich anderen Ergebuissen als denen Dahms führten und ihu weiter veranlassten, auch zur Rekonstruktion antiker Geschütze überzugehen. Damit ist dieses interessante Gehiet wieder anfgegriffen und schon jetzt über das, was von den französischen Offizieren einerseits. Köchly und Rüstow andererseits erarbeitet war, hinausgeführt. Über Schramms hisherige Ergebnisse ist namentlich Wildermanns Jahrbuch der Nathrwissenschaften XIX. 1903/4, Jahrb. der Gesellschaft für lothr. Gesch. XVI. 1 ff. und Mitteil, d. Altert.-Kommiss. f. Westfalen IX S. 121 ff. zu vergleichen. Dazu R. Schneiders auerkennende Besprechung in d. herl. philol. Wochenschrift 1905 S. 203. R. Schneider, die antiken Geschütze auf der Saalburg (Umschau 1905 S. 885 ff.), ders. Röm, Mitt. 1905, 166 ff. Modelle mehrerer von Schramm rekonstruierter Gesehütze befinden sich anf der Saalbnrg, andere sind in Arbeit. Schramm geht von einer geuauen Interpretation der antiken Mechaniker aus. Dass er ihre Angaben richtig verstanden hat und die Angaben anch richtig überliefert sind, zeigt der Erfolg und der Umstand, dass bei geringem Abweichen von den überlieferten Massen die betreffende Gesehützteile sieh beim Gehrauch deformierten. Als treibende Kraft wird die Torsionskraft der Schnenbundel benutzt. die durch nnelastische Bogenarme gespannt werden. Es sind also die Geschütze der Alten nicht "grosse Armbrüste", wie man früher vielfach annahm, hei denen die Elastizität in den Bogenarmen liegt, sondern benutzen gegenüber diesen eine ganz nene Kraft. Nen und zweifelles richtig ist gegenüber der Anslegung von Köchly und Rüstow, die technisch unmöglich ist, aber lange als kanouisch

galt, obgleich die Resultate, die die nach ihren Angaben rekonstruierten Gesehtter gaben, sehr mangelhaft waren, die Erklarung, die Nehraum den beiden Gesehttzarten der Euthytona und Plaitiona gegeben, indem er sie den Flachaban und Steilienergeschätzen vergleicht. Zweifellos ist von Sehramm der richtige Weg beschritten und von der Mitarbeit dieses Fachmannes für uns noch reiche Forderung zu erwarten. Durch Sehramm angeregt, setzt anch philologische Arbeit auf diesem Gebiet wieder ein. R. Schneider bereitet eine Revision der antiken Teste und eine Herausgabe der handschriftlich erhaltenen Illustrationen zu demeblem vor, die sieher nusere Kenntinss dieses Gebietes des antiken Kriegswesens bereichern werden. — Auf Grund der Rekonstraktion Schramms erkannte Illusen in dem bisher nuerklätten Gegenstande auf dem Grabstein des C. V edennins (Amelnag, Die Skulpturen d. Vatena, Masseuns, I S. 257, die inschrift C. I. L. VI 2725), der in flavischer Zeit architectus armanentarii war, ein Geschütz. (Vergl. Sebneider, Röm. Mitt. 1905. 8. 1767f.)

Im Jahre 1905 galt es, in Haltern zunächst die weiteren Tore des grossen Lagers festzustellen, nm damit die Disposition des Lagerinneren zu gewinnen. Das Südtor (nach bisheriger Annahme p. principalis dextra) wurde rasch gefunden, an einer Stelle, wo nicht weit hinter der Mitte der älteren Anlage des Lagers, ein alter Hohlweg die Umfassung des Lagers durchschneidet. (Vergl. d. Plan Abb. 4. Das Kliehee ist von der Firma B. G. Teubner znr Verfügung gestellt, wofür hier verbindlichster Dank ausgesproehen sei.) Der Weg führt also heute noch über die alte Erdbrücke des Lagers, was dafür sprechen dürfte, dass die Gräben des röm. Lagers noch längere Zeit, nachdem dieses verlassen wurde, offengelegen haben. Das Tor glieb in allem Wesentlichen dem Osttore; hinter dem Westturm fand sich ein mit Lehm anszekleidetes, ursprünglich mit Holz versehaltes Wasserbassin. - Anch das Westtor fand sich bald, genan gegenüber dem Osttor, also wie dieses über die Mitte hinaus etwas nach Süden verschoben. Schien danach eigentlich kein Zweifel an der Lage des Nordtores mehr möglich, zumal der erwähnte Hoblweg gerade gegenüber dem Südtor die Nordscite des Lagers wieder verliess, so zeigte sich wieder, wie wenig das regelmässige Schema der römischen Anlagen in Haltern ohne weiteres Anwendung finden kann. Das Nordtor fand sieh an der angenommenen Stelle nicht, sondern weit nach Westen verschoben, ganz nahe der NW-Eeke des Lagers.

Die Frage, wie bei dieser nuregelmässigen Lage der Tore der Verhalf der Hauptstrassen des Lagers und damit die Lage der Hauptstrassen des Lagers und damit die Lage der Hauptstrassen eist, umse dareh nunfassende Grahungen in der nächsten Kanpagne gelöst werden. Grahungen, welche in diesem Jahre, ehe die Lage des Nordtores bekannt war, an dem vermeintlichen Schnittpunkt von cardo nud deenmanus vorgenommen wurden, haben noch wenig Sieheres ergelen, so dass der Berieht darüber besser verseholen wird, bis die neue Grahung einen klareren Zusammenhang blineligebracht hat. Erwähnt sei hier, das Koepp in seinem vorläufigen Berieht (Korth). d. Westd. Zeitschr. 1905 nr. 68. S. 172. Vgl. auch Koepps

Vortrag von der Philol. Versamml. Neue Jahrb. f. d. Klass. Altert. XVII. 193 ff.) die Möglichkeit in Betracht zieht, dass das Südtor als p. praetoria zn betrachten sel, weil dann die unregelnüssige Lage des Nordtores weniger störend auf die Disposition des Innern wirken würde.

Eine Probe des Walles ist an Stelle der früheren Dahmschen Rekonstruktion nach erneuter genauer Untersnehung der Reste aufgebaut, wozu der Herr Kultusminister Mittel bewilligt hat. Der Versneh, der die praktische



Ausgrabungen bei Hallern 1900 · 1904 1 · 10000 Abb.¶4.

Möglichkeit der von nns angenommenen Wallkonstruktion in bester Weise bestätigt hat, ist auch für den Archäologen lehrreich.

Eine weitere Aufgabe des Jahren 1905 bestand in Peststellung des Unfanges des dien beiden Perioden des grossens Lagers voranschenden "Peld-lageren", dessen Ostfront im spitzen Winkel zu den Fronten des Grossen Lagers verhaufend sebon 1902 gefunden war. Diese Anlage, die nut von einem Graben geschitzt ist, und deren Wall kein Holzgertist gehalt zu haben sebeint, übertrifft das grosse Lager bedentend an Grösse; es unfasst etwa 30 ha. Auch hier ist die Gestalt eine unergelmässige, wie der Plan zeigt. Namentlibe ist die Einbiegung der Westseite, die dem Terrain folgt, charakteristisch, wie bei diesem Lager überhaupt eine sorgfältigere Aufehung an die Höbenver-

hältnisse zu bemerken ist. Das Verhältnis, in dem die einzelnen Anlagen bei Haltern zneinander standen, wie sieh z. B. die verschiedenen Perioden der Uferkastells zu denen des grossen Lagers verhalten, ist nocht nicht genügend aufgehellt. Einen Versuch hat auch da Schuchhardt (Westd. Ztschr. XXIV S. 320 f.) gemacht, der die erste und zweite Periode des Uferkastells mit dem Feldlager, die dritte und vierte mit den zwei Perioden des grossen Lagers in Beziehung bringen möchte. Ein abschliessendes Urteil bierüber wird auch erst möglich sein, wenn wir die Gesamtheit der bei Haltern belegenen römischen Befestigungen vollständig übersehen. Dass wir hiervon noch weit entfernt sind, zeigen niehrere uene Befestigungsgräben, die sowohl im Osteu als anch im Nordwesten der hentigen Stadt an der Rekumer Strasse hei gelegentlichen Aufgrabungen zutage getreten sind und weiter verfolgt werden müssen. Im Beginn des Jahres 1905 wurde auch nahe der S.-W.-Ecke des grossen Lagers beim Strassenhan hei Kilometerstein 43,7 der Weseler Chanssce ein römischer Spitzgrahen geschnitten. Die Vermutung (Westd. Korrbl. 1905 ur. 15 S. 41 ff.) dass er zn dem grossen Feldlager gehöre, hat sich nicht bestätigt. Er gehört einer selhständigen Anlage an.

Üher die Ausgrahungen im sog, Römerlager bei Knehlinghausen im Westfalen in den Jahren 1903/4 ist bereits im Berieht für 1904 das Wiehtigste gesagt. Der ausführliche Berieht von Hartmann, mit einem Beitrag von Dragendorff ist mittlerweile in den Mitt. d. Altertums-Kommission f. Westf. IV. S. 131 ff. erschienen. Infolge nugfänstiger Witterungsverhältnisse komnten die Unternachungen 1905 noch nicht, wie geplant war, zu Ende geführt werden.

Der Fund zahlreicher römischer Scherben auf rechtsrheinischem Gebiet, an der Mündung der Rnhr, wird ans Dnisburg gemeldet. Ob es sich um Funde der frühesten Zeit handelt, oder oh wir hier ein Dokument für die Besetzung rechtsrheinischen Ufergebietes während der Dauer des I. Jahrhunderts erhalten (v.H. Bericht 1904 S. 28), vermag ich noch nicht zu entscheiden.

Üher Castra Vetera bringt ein Anfsatz von E. Droop "die romische Festung Vetera am Rhein" (Mitt. d. Vereinigung der Saalburgfrennde 1905 S. 127 ff.) nichts Neues. Dagegen hat das Bonner Provinzialnuseum auf dem Fürstenberge hei Xanten Versuchsgrahungen gemacht und den Graben und Doppelpalisaden des alten Erdlagers gefunden, womit eine neue Periode der Erforsehung Castra Veteras begonnen hat. Wie wir dem Verwaltungsbericht des Provinzialmuseums in Bonn entnehmen können - der einzehende Bericht üher die Grahnng soll im nächsten Hefte der Bonner Jahrbücher erscheinen -, wurden die Spuren hereits auf etwa 250 m Länge verfolgt und festgestellt, dass es sich um die Nordflanke des Lagers handelt. Ob ein oder zwei Gräben vorhanden waren, ist noch niebt gesiehert. gegen wurden zwei Pfahlreihen des Walles 3 m hintereinander, also wie in Haltern, nachgewiesen. Der Grahen ist 6,50 m breit bei 2,50 m Tiefe. Nicht ganz parallel mit ibm läuft davor ein zweiter schmalerer (4,20 m breiter, 1,80 m tiefer) Graben, der wohl von einer ifingeren Anlage herrahrt, womit die Erforschung des Innern sich natürlich wie in Haltern kompliziert. Wie gross die Längenausdehnung der Nordseite ist, konnte noch nicht ermittelt werden. Für die Südfanke ist bisher nur festgestellt, dass sie noch stüdlicher als der alte Grenzweg der Gemarkungen von Xanten und Birten gelegen haben nuss. Die Kulturreate, Seherben, Münzen new. tragen rein augusteischen Charakter, so dass es als sieher gelten darf, dass hier Castra Vetera gefunden ist.

Über den Namen von Novassium handelt Fr. Cramer in den Beiträgen zur Geseh. des Niederrheins, Bd. XIX, der ihn wie Nissen (Bonu. Jahrb. 111/112 S. 61) für einen vorrömischen Gallischen erklart, ihn aber mit Bildungen wie Novaria, Noviantum, Novisona, Novios zusammenstellt, deren erster Tell nov — ein keltischer Wassername ist. Eine Rezension von "Novassium" ersehlen in der Rev. erit, Öhistoire et de litterature 1905 S. 28-28 ft.

Das Bonner Provinzialmuseum grub in der ersten Hälfte des Jahres 1905 an der sog, "Alteburg" bei Köln, wo höchst wahrscheinlich eine befestigte Station der Rheinflotte gelegen hat. Gegenüber den früheren Untersuehungen, namentlich denen des Generals Wolf, galt es, die verschiedenen Banperioden genauer zn scheiden und zu datieren. Dahei wurde, wie dem Verwaltungsberieht des Provinzialmnseums zu Bonn entnommen werden kann, namentlich eine Erd-Befestigung der Frühzeit, nach den Seherben noch aus der Zeit des Tiberius festgestellt, die in ihren Einzelheiten den Halterner Anlagen nahe verwandt erscheint. Anch die Stelle eines Tores wurde an der Nordseite gefunden, das später in Stein umgebaut wurde. Die Holz- und Erdmauer ist in späterer Zeit durch eine Steinmauer ersetzt. Die Nordseite dieser späteren Befestigung misst etwa 170 m. Auch hier wurde die Stelle des Tores, genau gegenüber dem Tor des Erdlagers gefunden. Auch das Westtor konnte nachgewiesen werden. Nach den Einzelfunden ist dies Steinkastell in flavischer Zeit erbaut und hat dann bis etwa 270 n. Chr. bestanden. Erwähnt sei bei dieser Gelegenheit das in der Alteburg gefundene Bruehstück einer Bauinschrift des Jahres 190 p. Chr. (Bonn. Jahrb. Heft 113 S. 97).

Über einige Peststellungen im Bereich des Bonner Legionslagers, die semme Verwaltungsjahre 1903/kg-gunaeht wurden, orientiert jetzt der Museunsbericht in den Bonn. Jahrh. 113. S. 149 f. (Innenbatten, Practorinu, dessen Masse zu 93:72 m festgestellt sind, Nordwestecke; Töpferofen in den canabae; Funde der elandischen und neronischen Zeit.) Grabungen am sog. Bonnerberg ca. 500 m vom Lager entfernt, ergahen die Abfallgruben einer römisschen Schuhfabrik mit reichen Lederfunden. Die mitgefundenen Münzen und die Keramik datieren den Pend in die Zeit zwischen Vespasian und Hadrian.

Eine Auzahl frührömischer Gräber fanden sieh wieder vor der Westfront des Derusucksatells bei Urnitz, Mattoen und Keramik gebren durchaus in die Zeit von Augustus his Claudius. Um die Mitte des Jahrhunderts ist das Kastell aufgegeben und mit ihm offenhar aneh die bürgerliche Niederlassung. Da die Gräber innerhalb des von dem grösseren Kastell unzehlossenen Terrains liegen, die Gräber innerhalb des von dem grösseren Kastell unzehlossenen Terrains liegen, die Gräben dieses letzteren aber nur Seherben und einen Glasring der jüngsten La-Tene-Zeit erzgeben haben, so ist dieser als sieher älter auzusehen, gebört also der

ersten römischen Okkupationsperiode, zwischen Cäsars Zng an den Iklein nud den Zdgen des Agrippa nud Angustas an und somit zu den ältesten römischen Kulturresten auf dentsehem Boden überhaupt. Als interessant sei noch erwähnt, dass auch in den Gräbern von Urmitz sich, wie sehon in anderen angusteisehen Gräbern abweichend von römischem Branche, Waffen gefunden bahen nud zwar solche von einlieimischem La-Tène-Charakter, worans geschlossen werden kann, dass barbarische Truppen die Besatzungen dieser Drausakastelle bildeten. (Vergl. Le hure, Verwaltungsbericht des Bonner Provinzialungsenss für 1905.)

Für die Peststellungen, die das Bonner Musenm an den versehiedenen anfeinanderfolgenden römischen Befestigungen von Remagen gemacht hat, ist jetzt ein kurzer Bericht in den Bonn. Jahrb. 113 S. 148 f. mechzutragen. Über Cobleux und Umgebang in vorgeschieblicher, römischer und fränkischer Zeit berichtet Gunther Corres-Ditatt f. Auftropologie 1905 S. 57 ff.

Über das römische Mainz, dessen Erforsehung nicht nur durch die ständige Überbannng, sondern anch gerade in den wichtigsten Teilen durch die Befestigungswerke leider so sehr ersehwert ist, fasst jetzt der Vortrag Sehnmachers (Mainzer Zeitschr. des Vereins für rheinische Geseh. 1906 S. 19 ff.) das bisher Festgestellte zu einem übersichtlichen Bilde zusammen. Spuren des Castra Vetera entsurechenden Erdkastells sind bereits mehrfach, auch neuerdings wieder, zutage getreten, so dass an der Lage desselben, auf dem sog. Kästrich genan der alten Mainmündung gegenüber, kein Zweifel mehr ist, Die Konstruktion des Walles seheint der von Haltern her bekannten entsprochen zn haben. Nach dem Jahre 70 wurde das Steinkastell durch die damals nach Mainz verlegten Legionen 1 (Adintrix) and XIV (Gemina Martia Victrix) in Stein erneuert. Doch scheint man schon vorher einzelne Gebände in Stein nurebant zu haben. Ein solches allmähliches Umwandeln der Erdkastelle und Steinkastelle ist jetzt schon mehrfach festgestellt. (Vergl. z. B. Urspring. die Saalburg, vor allem aber Windisch.) Zum Schmuek des Binneuhofes des Praetoriums rechnet Schumacher die Pilaster-Säulen- und Balustradenrelicfs des Mainzer Museums, die in den Fundamenten der späten Stadtmaner innerhalb des Lagerterrains gefunden sind. Von einem unmittelbar hinter dem Prätorinm gelegenen grossen Gebäude, vermntlich der Wohnung des Legaten, hat der Mainzer Altertumsverein in den letzten Jahren einen grossen Teil ansgegraben. Damit ist auch die Mittelachse des Kastells gegeben. so dass gelegentlich der beahsiehtigten Entfestigung der Stadt sieh planmässige Feststellungen werden machen lassen. Dem ersten Jahrhundert gehört wohl anch schon die Anlage der Zahlhacher Wasserleitung an, die das Kastell mit Wasser versorgte. Ebenso ist schon in flavischer Zeit die feste Rheinbrücke an Stelle einer älteren bezengten Schiffbrücke erbaut. Sie liegt in der Verlängerung der Strasse, welche von der porta praetoria zum Rhein führte. Dass bekannte Bleimedaillon der Bibliothèque Nationale, auf dem Mainz, Kastell nud Brücke dargestellt sind, wird bei dieser Gelegenheit neu und zum ersten Male korrekt abgebildet.

Die Ansgrabungen von Hofheim sind von Déchelette Rev. archéol. 1905

S. 201 ff. besprochen. Über die Fortsetzung der Grahungen liegt ein erschöpfender Bericht noch nicht vor. Die interessanten Verstärkungen der Befestigungen durch Astverhaue and das eigenartige Tor bespricht Ritterling in einem während der Korrektur dieses Berichtes erschienenen Aufsatz (Nass. Ann. 36 S. 7 ff.). Bei dem Tor ist die von innen gesehene rechte Grabenfincht so verschoben, dass sie gegen die linke um mehrere Meter vorspringt, die Strasse also schräg in das Tor einläuft. Mit Recht verweist Ritterling anf die ähnlich gebildeten Eingänge der einheimischen Ringwälle als Analogien. Bei römischen Bauwerken ist diese Bildung des Tores bisher nur bei der von G. Wolff untersuchten Schanze anf dem Kapellenherg bei Hofheim festgestellt (ORL. Hofheim Taf. V Fig. 6, S. 17), die der gleichen Zeit angehört,

In Wiesbaden sind jetzt nicht weniger als drei anfeinander folgende Erdkastelle festgestellt, alle drei älter als das im letzten Drittel des I. Jahrhunderts erbaute Steinkastell (Mitteil, d. Nass. Vereins 1905/6 S. 36 f.). Der Umfang ist noch nicht ermittelt, wohl aber bei der einen Anlage der sehr interessante Eingang, ein ca. 6 m breites Tor, vor dem in 8 m Entfernner ein 11.5 m langer Graben als tutulus liegt (vgl. Hygin cap. 49). Über die Einzelheiten, namentlich über die hölzernen Annäherungshindernisse, die eine gute Illustration zu Caesar d. b. G. VII 73 bilden, orientiert ietzt der eben erwähnte Bericht Ritterlings (Nass. Ann. 36, 2 ff.). Die Anlage gehört in angusteische Zeit.

Eine interessante Strassenstation, die schon 1899/1900 erforscht ist, veröffentlicht Ritterling in den Nassauer Annalen Bd. XXXV 264 ff. Die Reste liegen auf der sog. Rentmaner bei Wiesbaden, an der Stelle, wo die Römerstasse Wiesbaden-Kastell Zugmantel und vom Rheingau zur Niedernhauser Senke sich kreuzen. Es wurden Fundamente einer Aedieula mit Resten der Sandsteinbilder eines Merkur, ein kleines Wohnhaus, wohl eine Wegsehenke und mehrere kleine Fundamente aufgedeckt, deren eines vielleicht einem Strassenturm angehört. Den Gedanken an einen Beneficiarierposten, wie er an bedentenden Strassenkrenzungen bestand, weist Ritterling mit Recht zurück. Nach den Einzelfunden gehört die Anlage ins II. nnd III. Jahrhundert.

Ein neuer römischer Militärziegelofen ist in Nied bei Höchst gefunden. (Mitteil, d. Vereins f. Nass, Altertaniskunde 1905/6 S. 11 ff. [Suchier]). Er ist noch von der XIV, leg. erbaut. Unter den Fnnden sind besonders zwei Hohlziegel der XIV. leg. mit Antefix zu erwähnen, auf dem ein Capricornus uud die Beinamen der Legion (Gemina Martia Vietrix) gebildet sind. Der Capricoraus als Wappentier der XIV. leg. ist schon bekannt (vgl. die Zusammenstellung von Ritterling a. a. O. S. 18). Der Ziegel stellt sich zu einigen anderen, von denen ein Ziegel der XX. leg. im Museum in Chester den nach rechts springenden Eber zeigt. Weiteres Material (XV1. und VI. leg.) gibt Lehner Novaesium Bonn, Jahrb. 111/112 S. 306 ff. Den Kopf des Sol zeigt ein Ziegel der XXII. leg, in Wiesbaden.

Grabungen, die Herr Giess im Auftrage der bessischen Deukmalsoflege

beim Römerkastell auf Esch bei Gross Gerau ausführte, ergaben die Römerstrasse vom Kastelltor nach Berkach-Büttelborn einerseits, Gernsheim andresseits. Die Strasse besteht aus einem Pfalhrost mit darüber liegendem Beton und Kies. Zwei kreisrunde Erderhebungen, von deneu die eine noch von einem Grahen umgeben ist, werden als römische Strassentfrume angesprochen. (Hess. Quartablikter 1905 III Ba. 17/18 S. 564 ff.)

Über Forschungen in der Rheinpfalz berichtet Mehlis in der Beliage zur Münch. Allg. Ztg. Nr. 178 (4. Aug. 06) Nr. 192 (23. Aug. 05). Warum ein Teil der Wälle der "Petronelle" bei Bergzahern als römisch angeseben wird, ist nicht näher begründet. Ebenso seheint mir der römische Ursprung des S. 369 I. erwähnten "Strassenkastelle" bedenklich: 7 m dicke Wallmauer mit Lehmmörtet, dabei die angeführter Funde nicht römisch!

Besonders reiche Resultate haben die letzten Ausgrahungskampagnen in Il edderundeim ergeben. Herr G. Wolff stellt uns darüber den folgenden Bericht zur Verfügung.

#### Heddernhelm.

## Arbeiten der Frankfurter Antiquarischen Kommission 1) im Jahre 1905.

Im Frühling und Herbst 1905 wurden teils die in den beiden vorhergehenden Jahren begonnenen Arbeiten fortgesetzt und zum Abeeblusse gebracht,
teils neue Ohjekte in Augriff genommen. Leider konnte die im Jahre 1903
augefangene Ardeckung des Mittelhaus (vulge Freterium) des Domitianisehen Kastells, dessen Reste sieh unter den Trimmern der jüngeren
Stadt noch her Erwartes deutlich hatten erkennen lassen, auch in diesem
Jahre nicht zu Ende geführt werden, da die Besitzer der in Betracht kommenden
Äcker eine Verpachtung derselhen verweigerten. Dagegen wurde das Verhältnis
der Stadt thefestigung zu der mit ihr fast genna zusammenfallenden Ostflanke des Kastells nahe der Nordostecke des letzteren unternucht und das Profil
des Stadtgrabens im Sebntut der ausgefüllten Kastellgrähen erkannt und aufgenommen. Von besonderem Interesse war es, dass unter der Fundamentgrähen des tragerförnigen Eck turmes — die Fundamente der Kastellmaner sind vor der Erbauung der Stadtunauer überall volkstanlig ausgebroehen und ihre Einschnitt nur mit dem unbranchharen Mörtel ausgefüllt worden —

<sup>1)</sup> Diese Kommission wurde im Jahre 1903 von den beiden Frankturter Verviene ("Air Gesch». Luttertunskunder "und "für dass historische Museum") in Gemeinschaft mit der "atstditischen Kommission für Kunst und Altertunssgegenstände" gebildet und begann in demsenben Jahre ihrer Tätigkeit uuf Grund eines vom Berichterstatter in der Festschrift des V. für Gesch. u. Alttede zur Feier des 25jahrigen Bestehens des historischen Museums in Frankfurt auf, 1903, S. 45ff. aufgestellten Programms. Verlattige Berichte über die ersten Arbeitsjahre fünden sich – abgeseben von den im ersten bestehen der Schaffung des Verbandes süd- und westdentscher Geschlebtsvereine in Mannheim und Bamberge).

6 regelmässig gruppierte Pfostenlöcher gefunden und dadurch eine ähnliche Verbindung von Holz- und Steinkonstruktion mehgewiessen wurde, wie sie am Kastell Urspring zwar nicht an den Ecken, aber an anderen Stellen der Unfassungsunaner und besonders am "Mittelbaa" konstatiert ist"). Mit den am letztrern von Pabrieins gemachten Beobachtungen stimmen die Ergebnisse nuserer Grahungen vom Jahre 1903 vollkommen überein, so dass wir erwarten darfen, durch die bei sich bietender Gelegenheit besheichigte Pforstexung der Untersuchungen weitere Beiträge zur Ermittelung des flavischen Kastelltypss liefern zu können.

Zum Abschlasse gebracht wurde die Untersuchung der vor dem Nordtore der Stadt gelegenen Töpfereien, soweit sie auf dem erpachteten Wester-feldschen Grundstücke lagen. (Vgl. Bericht vom J. 1904 S. 40 u. 41.) Zu den im vorigen Jahre festgestellten 14 Üfen kannen noch 2 bizzu, deren Lage erkennen lässt, dass die Anlagen sieh in stillicher Richtung noch weiter erstreckt baben. Besonders aber wurden diesunal zahlreiche dem keramischen Betriebe dienende Ränne (Arbeitsrännen, Schlämunbottiche, Brunnen and Kanalle) aufgedeckt und darin einige Instrumente aus Stein, Knochen nad Metall gefunden, deren Gebrauch beim Ilandwerk sich aus ihrer Form wie aus der Pnudstellen veruater lässt.

Auf einem kleinen Platze inmitten der Arbeitsrämme fanden sieh endlich Bestandteile einer kleinen Gigantensänle, darunter ein würfelförmiger Sockel mit Dedikationsinschrift, die vernuten lässet, das der Süfter Sollius Deeuminns (oder Decuminns) das kleine Denkmal in am ogsestet hat. Eine zwischeu den gefundenen Pragmenten aufgedeckte quadratische Pflasterung von nur 2 m im Quadrat liess wie bei der neben den Butterstädter Höfen gefundenen Hannauer Gigaattengeruppe den Platz der Aufstellung erkennen. Durch diesen nuscheinbaren Fund erhält die Vermutung nuseres verstorbenen Freundes Sitzt ein ennen Bestädigung, dass die a.g. Gigantenäulen regelmissig Denkmäler der ländlichen Bevölkerung waren, die privatem Kultbedürfnis ihren Urstragne yerdaukten?).

An dem grossen passageren Erdlager\*) konnten wegen der Bestellung der in Frage kommenden Grundstücke mit "ewigen" klee nnr einige Kontrollschnitte gemacht worden. Sie bestätigten die gehegte Vermutung, dass die anffallende Gestalt der bisher ermittellen Teile sich dadurch erklart, dass ein mrspetunglich als Quadrat mit 420 im langen Seiten angelegtes Feldlager später durch einen von der Mitte der Westseite nach der Südostecke gezogenen Wallgraben von etwas gerüngeren Massen verkleinert wurde"). Dass unr der

<sup>1)</sup> Vgl. O. R. L. VI. B. Nr. 66a, S. 5 ff. u. S. 11 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. Westd. Zeitschr. f. Gesch. u. Kunst. Ergänzungsheft X, S. 28 ff.

<sup>3)</sup> Vgl. Bericht 1904, S. 30.

<sup>4)</sup> Dieser Graben stimmt in den Massen annäherend mit den Minhaalangaben bei Hyginus (de munitionibus castrorun c. 49) überein und bielbt hinter denjenigen der tumultuaria (ossa des Vegetins (epitoma rei militaris ilb. 1, c. 29) zurück. Den letzteren entspricht mit 1,70–1,80 m Tiefe und 3,70–4 m Brüte (wenn man die Seiten bis zur heutigen (Duerfliche verlänger) der Graben des grossen Lagers ziemlich genat.

reduzierte dreieckige Raum längere Zeit mit Truppen belegt war, liess sich daraus erkennen, dass nur in ihm sich mesterartig vertiefte Fenerstätten mit Speise- mid Gefässresten in dem Brandschutt finden. Die letzteren zeigen wie im Steinkastell ausgeprägt flavischen Charakter.

Gehören die erwähnten Anlagen der Vorgeschichte des Kastells an, so ist dagegen eine erst im letzten Herbste entdeckte Erdhefestigung vom Flächeninhalte eines mittleren Limeskastells als eine spätere, wenn anch nur wenig jüngere Ergänzung desselben aufzufassen. Ihre Spnren waren bereits vor 2 Jahren an der 90 m östlich von der Ostflanke des Kastells dieser fast genan parallellanfenden Wand einer Ziegelei beobachtet und aufgenommen worden. Aber gerade diese Lage der Wand und das infolgedessen lang gezogene Profil der Ausschachtung liess in der letzteren erst beim weiteren Vorsehreiten der Lehmgrabe Teile eines Spitzgrabens und dahinterliegender kasemattenartiger Unterknnftsräume vermuten. Im Herbste des vorigen Jahres wurde durch planmässige Grabungen die Probe auf die Richtigkeit dieser Vermutungen gemacht. Das Ergebnis war folgendes: An die östliche Flanke des Domitianischen Steinkastells ist eine dem letzteren an Länge (300 m) gleiche und, von der Mauer desselben an gerechnet, 80 m breite Erdbefestigung angefügt, deren östliche Langseite der des Kastells vollkommen parallel läuft, während der südliche und nördliche Graben in der Richtung des inneren Kastellgrabens liegen, doch so, dass sie bei der Annäherung an die Eckbiegung des Steinkastells vermittelst einer leichten Kniekung in den äusseren Graben einlaufen. Diese Tatsache komite evident nur an der Südostecke des Steinkastells nachgewiesen werden. während vor der Nordosteeke das Profil des Erdiagergrabens durch später, aber auch noch vor dem Ende des ersten Jahrhnnderts n. Ch., augelegte Unterknnftsräume mit dentlich erkennbaren Herdplätzen gestört war und überdies gerade an der Stelle der Vereinigung beider Anlagen die Untersuchung durch einen Feldweg gehindert, is teilweise nnmöglich gemacht wurde. Überhaupt war durch iene Einbauten in die Eskarpe des Grahens die genaue Festlegung der Nordseite der Erdhefestigung, die im vorigen Herbste allein für zusammenhängende Untersuchungen zur Verfügung stand, sehr ersehwert.

Nachdem aber über ihren Verlauf Sieherheit gewonnen war, konnte durch zwei auf Grund der ohen als Tatasche behandelten Hypothese in grosser Entfermang voneinander angelegte Versuelssgräben die Lage der Sud- und Ostsacite vollständig festgestellt werden. Durch den einen dieser Gräben, der nahe der verlängerten Aebse des Steinkastells gezogen war, wurde zugleich die Lage des Sätlichen Tores, genan gegenüber dem des Kastells, erkaunt. Die vollständige Arlfeckung der Toranlage wird in Herbate d. J. nach der Ernte beabsiehtigt. Dann wird anch eine Untersuehung des Inmeren möglich sein, von dem bisher nur einzelne Baracken und Reinen von Pfostenlöchern aufgedeckt werden kounten. Der Inhalt der ersteren weist, übereinstimmend mit dem des Grabens, die Anlage dem Eude des ersten Jahrhunderts zu. Die Menge der Scherben, wie die Profife des Grabons lassen eine nicht ganz vorstürerzehend Zweck der Anlage verst

nuten. Der Graben entspricht in den Massen (4,50 m Breite nad 3,10 m Irefee nuter dem heutigen Nivean) der "legitima fossa" dev Vegetina"). Da nun die Art, wie der Lagergraben in den änsseren Kastellgraben einhänft, für die Priorität des letzteren spricht, so liegt es nahe, die Anlage der Erdebefestigung, die für eine über die narpstünglich in Amssleht genommene Stärke der Garnison hinansseheude Belegung des Platzes mit Truppen spricht, mit dem Anfstand des Antonius Saturnisins [88/89 p. Ch.] in Zusammenhang zu bringen, auf den aneh an auderen Domitianischen Plätzen der Wetterau frühzeitige Zerstörungen und Neubauten linweisen. Doch Prüfung und Ansführung dieser vorlänfig noch problematischen Erklärung muss der für das nichste Jahr in Anssicht genommenen Veröffentlichung der Ansgrahungsergebnisse vorbehalten bleiben.

So liessen sich auf dem Boden des "Heidenfeldes", auf dem bis zum Jahre 1896 nnr der ummanerte Vieus, der Vorort der Civitas Tannensinm, bekannt war, am Schlinsse des Jahres 1905 bereits 4 Entwickelingsstufen von Nida erkennen; 1. das provisorische Lager, das in sich selbst wieder 2 Bauperioden darstellt. 2. das Domitianische Kastell. 3. seine Erweiterung nach Osten und 4. die über dasselbe und weiterhin einen Kilometer nach Westen sich erstreckende ummanerte Stadt. Da kam noch kurz vor Jahresschluss eine nene Entdeckung binzu, deren Anfänge wiederum den Ansschachtungen einer Dampfziegelei verdankt wurden. Einen Kilometer westlich von der westlichen Stadtmaner, jenseits des Dorfes Prannheim zeigte sich an zwei Wänden einer Lehmgrube das Profil eines Spitzgrabens, dessen Verfolgung noch im Lanfe des Winters alle vier Seiten eines rechteekigen Erdlagers erkennen liess, welches an der Nordseite der von Mainz nach Hedernheim führenden römischen Hanptstrasse ("Elisabethenstrasse") so lag, dass sein Zusammenhang mit derselben zweifellos ist. Seine süd-nördliche Breite beträgt 270 m, seine Länge etwa 430 m. Da nur äusserst geringfügige, überdies ehronologisch indifferente Scherbenfunde vorliegen, enthalten wir nus über die Entstellungszeit dieser von den alten Heddernheimer Befestignugen darch die Prannheimer Nekropole (von Heddernheim) getrennten Anlage vorläufig anch der Aensserung von Vermntungen.

Zam Schlusse vertient noch eine Anfdeckung Erwälnung, welche zwar durch den winterliehen Raubban anf Fundamentsteine veranlasst, deren Ergebnisse aber doch rechtzeitig beobachtet und durch genane Anfanhme der freigelegten Ränne und Manern wissenschaftlich gesiehert wurden. Nahe der Mitte der Stadt, awischen den beiden nördlich vom Forum konvergierender Hanptstrassen derselben, waren wiederholt Stücke zweier massiv angelegter Kanale anfgedeckt und anfgenommen worden, deren Bedeutung vorlänig unbekannt blieb. Zwischen ihnen warden nun erhebliche Teile eines grossen Bade gebändes mit den in den nördlichen Hanptkand einmutdenden Abzage-

a. a. O. lib. I, cap. XXIV: Sed ubi vis acrior imminet hostium, tune legitima fossa ambitum convenit munire, ita ur XII pedes lata sit et alta sub linea, sicut appellant, pedes novem.

kanālen gefunden. Lage nad Besehaffenheit der aufgefundenen Teile lassen es als zweifellos erseheinen, dass das Bad den ganzen 50 m breiten Ram vom nördlichen his zum södlichen Hanptkanal eingenommen hat nad mit diesem denao wie mit jenem in Verhänding stand. Von besonderem Interesse ist die Lage des Bans zwischen den genaunten Hanptstrassen nud den an ihnen gelegenen Fundorten mehrerer für die Topographie des aufliken Nida hochwichtiger, aber bisher anoch nicht geuügend erklätert Skniptzenn and Insabriften, von welchen zwei dem Genins plateae novi viet gewühnet sind während eine andere die platea praetorija Grwähnt'). Eine plannässige Durehgrabung des ganzen in Betracht kommenden Geländes verspricht daber wichtige Anfachlüsse in topographischer mad archbologischer Hinsicht.

Von dem Limeswerk ersehienen 1905 die Lieferungen XXV (Kastell Feldberg von Jacobi miter Mitwirkung von II. Hoffmann) and XXVI (Weissenburg von Fahrierins unter Mitwirkung von J. Tröltsch, J. Jacobs nod W. Barthel). Beide Kastelle hieten, menentlieh in ihren Innenbatuen, viel Interessantes und ergaben reiehe Einzelfunde. Das Kastell Feldberg diente den exploratores Halienenses ab Quartier und stammt wahreeleinlich aus der Zeit des Hafräm oder Antonian Pius. Ans der Perinde der Erkhastelle felblen hier bisher alle Funde. Im III. Jahrhundert hat es die Schieksale der Ibrigen Tannaksatelle geteilt. Dagegen reieht das Kastell Weissenburg in seiner unprüngliehen Anlage his in die Flavierzeit zurück und diente wohl anfangs der och. IX Batavorum, später (etwa von 159. p. Clir. an) der als I Hispanorum Auriana als Garnisonsort, bei deren Übersiedelung Umbanten vorgenommen wurden. Bis in die 50er Jahre des III. Jahrth. hat das Kastell bestanden.

And der Saalburg gelang der Nachweis, dass nuter dem im Bericht für 1904 S. 23 erwähnten Kastell mit Schlitzmanerwerk ein ende hätere Anlage liegt, deren Lunfassung aus zwei Reihen Pfosten bestand wie in Haltern. Resonders gut ist die Aulage an den Toren erhalten. Wir haben damit hier an einem Ort zugleich die Intekenlose Entwickelung vom Holzkastell zum Steinkastell. Anch ein grösserer Innenban aus Holz wurde nachgewiesen. Utster dem Horreum fand sich der altere entsprechend Holzhan Jacobi, Bericht, erstattet an Se. Majestät den Kniser, 1905, S. 6. Westd. Ztsehr. 1905, Museographie S. 357.

Von sonstiger Limesliteratur sei erwähnt, dass der Führer dnreh das Römerkastell Saalburg von H. Jacobi in neuer Anflage erschienen ist. Einen Führer dnreh das Römerkastell hei Holzbausen a. d. Heide hat L. Pallat herauseegeben.

Untersnehungen an der Römerstrasse, die über den Fuchstanz zum Feld-

<sup>1)</sup> Die Bedeutung dieser Inschriften (C. I. L. XIII, II, 1, 7335, 36 u. 37), die selbstverständlich auch den Lokalforschern nicht entgangen war, ist neuerdings von v. Domaszewski (C. I. L. XIII, II, 1, 2430) und Jos. Zeiler (in dem Aufsatze über "vieus, platea, platiodanni" im Archiv für lat. Lexikographie XIV, 3, 308 ff.) hervorgehoben worden.

bergkastell zieht, hat Thomas (Mitteil. d. Nass. Vereins 1905/6 S. 85 ff.) gemacht.

Anf der II huhurg hei Seulberg, 1 Stunde nordostlieb von Homburg an der Römerstrasse Saalhurg-Stüdenbene hat II. Jacob ir die grosse römische Gehäude festgestellt, die nach den Funden nicht älter als das II. Jahrh. sind und von ihm als Getreidespeicher oder Froviantdepots, abniich den L. Jacob i, Saalburg S. 30 n. 31 erwähnten Gehäuden an der Strasse Hödernheim-Saalburg und "an den Rössengärten" hei Obernriel erklärt werden (Korr.-Blatt der Westd. Zuschr. 1960 Nr. 79).

Über die Untersnehmug von 45 Grühern des römischen Grüberfeldels bei Kastell Faimingen herichtet Schnrrer (Jahrh. d. hist, Vereins Dlünigen XVII S. 134 ff.). Am Westlor des Vieus wurde der Wallgrahen von Scheller untersucht (echend. S. 148 ff.), der auch (S. 153 ff.) über Schürfungen am sog. Türlesberg hei Untertürkheim berichtet, wo eine aunähernd quadratische Erdsehanze mit vorliegendem Graben und teilweisem Vorwall liegt. Die Eluzefunde sind römisch. Ob danach die ganze Anlage als römisch angesehen werden kann, scheint trotzdem noch fragileh.

In Strasshurg gab die Kanalisierung der Altstadt Gelegenheit, die Unfassungsmanern des Kastells mehrfach zu sehneiden. An der Nordwestfront
warden ältere und jängere Manerfincht hustereinander festgestellt. Unter der
römischen Strassenschicht fand sich am Münsterplatz ein Pfahlweg. Die Funde
gehen in den Anfang des 1. Jahrhunderts zurüch. Besouders wichtig ist ein
Steunpel der II. Legion, die his zum Jahre 43 in Ohergermanien stand. Dieser
land sich in der Pfahlschicht. Ebenso der frühe Grabstein eines eques) alaie)
Petrifanaen Terevornm. (Vgl. Westd. Züsch, 1940 S. 8.30 GH.)

Cher Funde aus Regenshurg vgl. Westd. Zischr. 1905, Mineographie S. 388, In der Schweiz, ist es vor allem der Schweizerischen Gesellschaft für Erhaltung historischer Knustdenkmäler und speziell deren "Römer-Kommission" zu danken, dass seit einigen Jahren minfassendere Arbeiten und zielbewinsste Grabungen im Gange sind. Über die Arbeiten dieser Kommission orientert kurz der Jahresbericht für 1904, den Mitgliedern erstattet von H. Naef (Zürich 1906).

In erfreulichster Weise schreiten die Arbeiten auf dem Boden von Vindonisso vorwätz. In der richtigen Erkenutuis der bervorragenden Wiebtigkeit dieses Platzes für die Zeit der römischen Okkupation haben sich die Eidgenossuschaft und der Kanton Aargan vereinigt, um die Antiquarische Gesellschaft pro Vindonissa in Brugg in ihren Bestrebungen zu nuterstützen. Hier ist in den Jahren seit Gründung der Gesellschaft (1897) wirktich vieles und Erfreuliches geleistet. Nicht une enthalten die Sammlungen in Brugg und Königsfelden ein sehr reiches Material au Kleinfunden, unter denen namentlich dass I. Jahrh. glänzend vertreten ist, soudern es beginnt sich allmahlich auch die Topographie zu klären. Alle Nachrichten über Pfunde in Vindonissa stelli jeztt. J. Heierli zmsammen (Vindonissa, Quellen und Literatur, Sonderahdruck aus der Argovia, Bd. XXXI), ein reiches Verziehnis, das seite Grundlage für jeden.

der sieh mit Vindonissa beschäftigt, hildet. Als wichtigstes Resultat der Grabungen sei darauf bingewiesen, dass es neuerdings endlich gelungen ist, ein zweifelloses Stück der Kastellnmfassung festzustellen, das Nordtor, das noch ein erhöhtes Interesse dadnreh gewinnt, dass es als der steinerne Umban des alten Holztores sich präsentiert, dessen Pfosten im Mauerwerk stehen geblieben und die genaneste Parallele zn den Toren von Haltern bilden, die wir erst durch diesen Vergleich ganz verstehen lernen. Dem weiteren Verfolg dieser Grahungen und ihrer Veröffentlichung muss man mit grösster Spannung entgegensehen; vor allem wird es sich um die Frage handeln, wie weit die Umwandlung des Erd- nnd Holzkastells in ein Steinkastell bei der Verlegung der Legion und der Anfgahe des Kastells gediehen war. Als eine Fundgrube allerersten Ranges hat sieh ein unter dieser Nordseite gelegeuer Abfallhanfen erwiesen, der üher die Kastellbrüstung geworfene Schutt, Dünger und Küchenabfall, in dem die Fundstücke, auch Holz und Leder, in einzigartiger Erhaltung zum Vorschein kommen. Fnudstücke und Kastell datieren sich gegenseitig. Oh gewaltiges Eichenbalken- und Bohlenwerk, das in dieser Schieht liegt, als Teile des hölzernen Wallgerippes entsprechend den Halterner Anlagen angesproehen werden kann oder vielmehr von der Rampe des Zuganges zum Tore herrührt, bedarf noch eingehender Prüfung.

Mit dem Verlust des rechtsrheinischen Gehietes wurde auch der Rhein von Basel his zum Bodensee wieder, wie in alter Zeit, Greuze des römischen Reiches und als solche militärisch hesetzt. Von dieser Rheingrenze zwischen Basel und Konstanz, die aus Kastellen und dazwischenliegenden burgi bestand, sind zahlreiche Reste nachgewiesen. Erfrenlicherweise hat die sehweizerische Kommission zur Erhaltung historischer Denkmäler den Plan gefasst, die wissenschaftliche Durchforschung aller dieser Plätze durchzustühren. Eine Übersicht über die bisher mit dieser Grenze in Zusammenhang gebrachten Anlagen, und was über sie bekannt geworden, giht Heierli im Jahreshericht der Geographisch-ethnographischen Gesellschaft in Zürich 1904/5 S. 21 ff. Heierli selbst hat im Anstrage der Kommission neuerdings in dem einen der beiden Kastelle bei Znrzach gegrahen, die den Übergaug der Hauptstrasse von Vindonissa über den Rhein schützten. Alles was hier am Sehweizer Rhein bisher an Befestigungen erforseht ist, gehört, soweit ieh urteilen kann, der Spätzeit an, d. h. eben der Zeit nach Aufgabe des Limes; kleine Kastelle mit mächtigen Mauern und vorspringenden Rundtürmen zeigen dies. So in Stein a. Rh., Zurzach, Niedermnmpf, Kaiseraugst. Wie der Grenzsehutz auf dieser Streeke in der frühen Kaiserzeit vor Anlage der Limes beschaffen war, dafür liegt noch so gut wie gar kein Material vor. Nach Analogie der Verhältnisse am Rhein von Basel abwärts sollte man erwarten, dass man in der Spätzeit in den meisten Fällen auf die Punkte zurückgegriffen habe, welche schou in der Frühzeit einmal die Grenze geschützt hatten. Bisher aber fehlt der Nachweis frührömischer Befestigungen des I. Jahrh., soviel ich sehe, noch vollständig. Auch in Angst ist man über die Vermutnng, dass die älteste Anlage auf "Kastelen" zu suehen sei, nicht binausgekommen. Wirklich gefunden ist sie nicht. Ebenso fehlen frühe Kastelle bei Znrzach und Stein a. Rh., wo man sie sieher erwarten darf. Nach allen Analogien dürften es Erdkastelle gewesen sein, und es steht zu hoffen, dass die systematischen Forschungen der Schweizerischen Kommission auch ihre Spuren noch zutage fördern werden.

Über die Grabungen der Österreichischen Limeskommission orientiert der kurze Bericht von Grollers in den Sitznugsberichten der Wiener Akademie 1906 Nr. 1. Innerhalb des Legionslagers von Carnuntum konnte nur der südliche Turm der porta principalis dextra anfgedeekt werden. Dagegen kounte durch nmfasseude Versuchsgrahungen in der Zivilniederlassung festgestellt werden, dass das geschlossene Stadtgehiet viel grösser war als bisher angenommen wurde, und sich auch auf der Ostseite des Lagers ausbreitete. Die Feststellung des Lagers Lauriacum ist im Bericht 1904 schon erwähnt. Im Jahre 1905 wurde das Innere der Nordecke anfgedeckt, wobei regelmässige Kasernen zum Vorschein kamen, die den in Carnuntum und Novaesium gefundenen gleichen, abgeschen davon, dass nicht, wie dort, an jede unmittelbar ein Offizierstract angebant ist. Teile des Südwesttores und der anschliessenden Umfassungsmaner wurden ehenfalls freigelegt. Das 1904 gefundene grosse Kastell bei Albing (vergl. Bericht 1904 S. 33 f.) wurde weiter nntersneht. Mit 568×412 m ist es das grösste von allen hisher am österreichischen Limes erforschten Kastellen. Porta principalis dextra und porta praetoria, letztere mit drei Dnrchfahrten, wurden aufgedeckt, ebenso das Praetorium augeschnitten. Die Dieke der Umfassungsmaner schwankt zwischen 1,80 bis 3,15 m. Ein Grahen ist nicht vorhanden, wodurch die Vernntung an Wahrscheinlichkeit gewinnt, dass das Kastell anf einer ehemaligen Donauinsel gestanden hat. Mehrere Türme stehen auf Pfahlresten. Die erste Annahme, dass es sich um eine Anlage der Spätzeit handle, scheint sich nicht zu bestätigen. Die mächtige Befestigung lässt sich hisher in das topographische Netz von Norienm nicht einreihen, worans von Groller schliesst, dass das Kastell entweder znr Zeit, als das ltinerarinm und die Peutingertafel verfasst wurden, noch nicht oder nicht mehr existiert habe, oder dass es mit dem einzigen Ort. für den die Pentingertafel in dieser Gegend keine Meilendistanz gibt, mit Marinianio identisch sei.

Das VI. Heft des "Römischen Limes in Österreich" bringt an erster Stelle den Bericht uber die 1903 erfolgte Aufdeckung des Kastells bei Königshof, das mit dem an der Strasse Carmuntum Searahautia liegeuden Kastell Ulmus identisch zu sein seheint. Wie hei den Anlagen am obergernamisieh-rhätischen Limes geht bier dem Steinkastell ein Erdkastell vorans, das mit 155: 133 un Seiteulänge den mittelgrossen dentschen Limeskastellen (Ilofheim etc.) etwa gleichkommt. Dem Erlikastell sind an dieser Stelle übrigens sebno römische Banten voransgegangen. Ob wirklich die Front des Walles, der samt dem Grahen an der Nord- und Westseite noch erhalten ist, urspränglich sieh einfach als Forstetzung der inneren Grabenböselnung dargestellt hat, wie von Groller S. 191. annimut, miedte ich wenigstens als Frage anfwerfen. Nach umseren Erfahrungen kehrt der Wall, ganz wie hei den späteren Steinkastellen

eine steinerne, so bei den Erdkastellen eine hölzerne, senkrechte Stirnwand dem Graben zu; zwischen Graben und Wall findet sich eine Berme. Sollten Spuren der Holzversteifung sich nicht doch noch nuter der jetzigen äusseren Bösehung finden? Eigenartig ist, dass das Kastell trotz seiner Grösse nur ein Tor hat. An Stelle diesses Erdügers trat dann eine grössere unregelmässige Steinmaner, die anch nur ein Tor hatte. Dann haben sich ansecheinend Privatbanten in dem Mauerring angesiedelt. Besouderes Interesse beansprucht hier der sehr gat erhaltene Ofen in einem Bau im nördlichen Teile des Lagers. Die geringen Einzelfunde gestatten eine exakte zeitliche Umgrenzung der einzelnen Anlagen ansekeinend noch uicht.

S. 63 ff. desselben lleftes bringt den Bericht üher das Ausgrahungsjahr 1903 für Carnuntum. Ein besonders gut erhaltenes Hypokaustum gibt von Groller Gelegenheit zu Bemerkangeu üher die römische Heizung, wobei namentlich die seitlichen Leeber der tahuli sieher richtig als dadurch bedingt erklärt werden, dass nicht alle unbuli den Rauch aus den Dache fahren konnten, sondern nur einzelne, nud die anderen infolgedessen mit diesen in Verhindung stehen mussten. Unter den Funden aus der Zirvilstadt verdieut namentlich der Schnetzofen und die zugehörige Giessgrube Benchtung (8. 146 ff.).

Nachgetragen sei hier auch noch ein Artikel von Frankfurter in den Dentachen Geschichtsblättern Bd. V S. 286 ff. über Limesforschung in Österreich, der kurz die bisker gewounenen Resultate zusammenfasst, aber bei aller Anerkennung der Vorzüglichkeit des Geleisteten doch die Hoffunng auf eine Organisation in grösserem Stille und die stärkere Heranziehung der Lokniforscher nach dem Muster der deutschen Limeskommission nicht unterdrückt.

Reiche Funde anf dem Boden Wiens maehen jetzt zweifellos, dass die Zivitatelt Vindebona, wie sehon Kenner und Kubitsche Amanhune, am Reunwege sich ausgedehnt hat. Aussehlaggehend waren namentlich neue Funde gelegentlich der Ansekhachtungen für das Direktionsgehände des botanischen Gartens an der Prätorinsgasse. Die Reste gehören reichen Prätorinsdassen an, deren Wiederberstellung nach Answeis der kleinen Funde um die Mitte des III. Jahrhanderts erfolgt esie mess. Juteressaut ist das Ergebuis, dass eine keltische Niederlassung der römischen vorausgegangen ist. — Am Castrum Vindobona gelang der Nachweis, dass die römische Festungsmuner, die im Zage des hentigen Grabeus, der Roteutmurstrasse, Kohlmessergasse, des tleed Grabens, der Bognergasse und zurück zum Graben geführt war, von drei Gräben nunzogen war, von denen der mittlere der tiefste war.

Über "Joviacum, das hentige Schlögen, und seine Umgebung" sehreibt R. Trampler (Wien. Programm 1905).

Ans der nugarischen Értesitő archeologiai Bd.XXIV (1904) seien augeführt: G.
nin 17, Gr. Tienus Daciens (S. 9f.); G. Téglás, Das Grenztor des vortrajanischen Dacien an der nuteren Donan (S. 3f.8f.); Bers. Pic Kastellgruppe bei Gerebenez (S. 397ff.). — Eudlich erwähne ich H. van de Weerd, Etude historique sur denx légions romains du Bas-Dannbe (V\* Macedonica, XI\* Clandia) fase. I.

Von dem Werke von Brünnow und Domaszewski, "Provincia Arabia" erschien der II. Band, der namentlich sehr lehrreiche Kastellpläne bringt; dieses Material für unsere Gegend auszunutzen mnss einer späteren Gelegenheit vorbehalten werden.

Endlich sei hier wenigstens mit ein paar Worten auf die Ausgrabungen hingewiesen, die A. Sehnlten und C. Koenen auf der Stätte von Namantia begonnen haben. (Vgl. Schulten, Namantia, eine topographisch-historische Untersuehung. Ders., Ausgrabungen in Numantia. Vortrag in d. Sitzung der Archäol. Gesellschaft in Berlin, Referat: Voss. Zeitung Nr. 122 vom 14. 3. 06.) Die Grabungen haben zur Entdecknug einer iherischen Stadt geführt, die durch Brand zugrunde gegangen ist. Ob man diese mit dem historischen, 134 v. Chr. von Seipio zerstörten Numantia identifizieren darf, wird vor allem von einem genanen Studium der zahlreieben in der Brandsehieht gemachten keramischen Funde abhängen, die einer eigenartigen, technisch und stillstisch vom östlichen Mittelmeerkulturkreis sturk beeinflussten Gattung angehören. Die griechischen Vorbilder dieser Keramik gehen, wie auch Schulten zugibt, bis ins VIII., höchstens VII. vorehristliche Jahrhundert herab. Ob man annehmen darf, dass diese Keramik sieh dann, unbeeinflusst vor allem von dem gallischen La-Tène-Kulturkreis, unverändert bis ins II. vorchristliche Jahrhundert erhalten habe, muss sorgfältig erwogen werden. Sehulten glanbt anch die Reste der Belagerungswerke des Seipio nachweisen zu können. Auch hier kann man nur wünschen, dass die Untersuehungen in weitestem Umfange und mit aller wissenschaftlichen Vorsicht weitergeführt werden. Ein römisches Lager aus der Zeit des Polybins - das wäre in der Tat ein Fund!

#### IV.

## Zur römischen Städte- und Ortskunde.

# Besiedelung der südlichen Wetterau in vorgeschichtlicher und römischer Zeit.

Von

G. Wolff.

Die römisch-germanische Kommission hatte auf ihrer vorletzten Hanptversammlung dem Direktor und dem Referenten eine Summe zur Verfügung gestellt, durch welche Vorarbeiten für eine in grossen Massatab gehaltene archäologische Fundkarte der südlichen Wetteran gefürdert werden sollten<sup>1</sup>). Mass-

Man vergl. die Bemerkungen des Direktors im I. Jahresbericht (1904) S. 43,
 wo auch ein Bericht für dieses Jahr in Aussicht gestellt ist.

gebend für diesen Fatschluss waren folgende Gründe: Es wurde als wünseltenswert anerkant, dass nehen den die Verbreitung der einzelnen Fundtypen
über grüssere Länderstrecken darstellenden archäologischen Karten, auf welchen
die im Interesse der Übersichtlichkeit derh gehaltenen Signaturen die Funderte
nur ganz allgemein bezeichnen, von wichtigen Gegenden anch solche
topographische Karten hergestellt werden, welche die Lage der einzelnen Pundstellen genam erkennen lassen und dadurch die Möglichkeit hieten, das Verhalten der verschiedenen Kulturperioden hinsichtlich der Wahl der Wohn- und
Begrähnisstätte zu den nattriche gegebenen Verhaltuissen einsereitst and den
ältesten Verkehrswegen und Rodungen andererseits zu erkennen. Für diesen
Zweck ist selbst die Generalstabskarte im Massstab 1: 100000 nicht genügend,
da anf ihr an dielt besiedelten Stellen die Signaturen der verschiedenen Perioden sich drängen würden. Die Messtischblätter im Massstab 1: 25 000 ersehienen
daecgen als geeinen.

Was die Begrenzung des Gehietes betrifft, so waren folgende Momente bestimmend: Das Gelände zwischen der unteren Nidda und dem Main musste - abgesehen von der unmittelbaren Umgehung von Frankfurt und Hanan 1) noch vor 20 Jahren nach den Ergebnissen der Fundstatistik als ein in den verschiedenen prähistorischen Perioden änsserst dünn besiedelter Landstrich erscheinen. Insbesondere war im ganzen Niddertale von Vilhel bis zum Limes auf der sorgfältig ausgearheiteten Hammeranschen Fundkarte 1) nur eine einzige Grabhügelgrappe (hei Eichen), aber keine römische Niederlassung, kein römisches Grah eingetragen. Nachdem im Jahre 1893 die Reichs-Limes-Kommission auch die Erforschung des Strassensystems, zunächst in der Wetterau, in den Bereich ihrer Tätigkeit gezogen hatte, eine Anfgahe, die nur auf G-und einer intensiven Nachforschung nach Spuren römischer und präbistorischer Ansiedelungen gelöst werden konnte, war Ref., dem dieser Teil der Arbeit zugefallen war, bereits im Jahre 1896, als er einige Herhstwochen in jenem bis dahin vernachlässigten und damals auch vom Verkehr noch mehr als heute abgelegenen Landstriche an der Nidder und der "Hohen Strasse" zngehracht hatte, in der Lage, die Überzengung anszusprechen, dass "sich zwischen dem wetteranischen Grenzwalle und dem Taunns sehwerlich ein Dorf finden dürfte, in dessen Gehiet nicht eine oder mehrere ländliche Niederlassungen (der Römer) gewesen wären" 3). Diese Überzeugung hat sich in den folgenden Jahren nur befestigt und verstärkt, so dass wir hente in jeder Gemarkung im Niddertal und am Südahhang der Hohen Strasse nach dem Maintal mindestens fünf römische Niederlassungen, ausserdem aber so zahlreiche z. T. ausgedehnte

<sup>1)</sup> Dass diese Ausnahmen nicht etwa in der Kontiuuität vorgeschichtlicher und moharer Besiedeitung, sondern nur darin ihren Grund hatten, dass in Frankfurt und Hanau tätige Altertumsvereine ihren Sitz hatten, konnte Kennern der Verhaltnisse nicht zweifeihaft sein.

Vergl, A. Hammeran, Urgeschichte von Frankfurt a/M. und der Taunusgegend. 1882. Mit Karte.

<sup>3</sup> Vergl. Limesblatt Nr. 18, 1896, Sp. 496,

Ansiedelnugen aus allen prähistorischen Perioden nachweisen können, dass es an maneben Stellen sehnt auf den Messtischblättern sebwer ist, dieselben aus einander zu halten.

Nach dem Anfhören der Reichsarbeiten haben die an der Lokalforschung in dem in Betracht kommenden Gelände in erster Linie beteiligten Altertumsvereine zn Hanau und Friedherg die Fortführung der Arbeit und besonders die Bergung der Fundgegenstände in ibren Altertumssammlungen wieder allein übergommen. Diese Funde baben sieh aber in den letzten Jahren infolge des Baues mehrerer das Gelände durchouerender Lokalbahnen und der allgemeiner werdenden Anwendung des Dampfpfluges derartig gehänft, dass die den Vereinen zur Verfügung stehenden persönlichen Kräfte und peknniären Mittel kaum genügten, nm überall rechtzeitig einzugreifen. Eine Beteiligung der Kommission war um so mehr angezeigt, da die Grenzen der Forschungsgebiete an der Nidder in einer Weise das archäologisch zusammengehörige Gelände in Zickzacklinien durchziehen und zerreissen, dass ein getrenntes oder gar feindlich konknrzierendes Vorgeben der territorial getrennten Kreise vom Übel wäre, wie es vor der Bildung der Reichs-Limes-Kommission von einsichtigen Forsehern auf beiden Seiten als ein Übel erkannt worden ist, aber nicht beseitigt werden konnte 1). Unter den veränderten politischen Verhältnissen ist es um so leichter gewesen, die beiden genauuten Vereine und mit ihnen den Frankfnrter Verein für Geschiehte und Altertumskunde zu gemeinsamem Vorgehen mit der Kommission zn hewegen, da diese, wie überall, so auch hier sich mit dem ideellen Gewinu der gemeinsamen Arbeit begnügt und insbesondere alle auf ihre Kosten erhobenen Fundstücke prinzipiell der Sammlung desienigen Vereins, bezw. demjenigen Museum überreicht, auf dessen Forschungsgebiete sie gefunden sind. -In den beiden ersten Jabren ibrer Tätigkeit mussten die Vertreter der Kommission -- abgeseben von einem Falle -- schou wegen der Menge der zu ihrer Kenntnis kommenden neuen Fnnde sich damit begnügen, die Fundstellen anfznnehmen und nach den bei der Anffindung geborgenen oder durch Stichproben erbobenen Fundstücken zu klassifizieren. Eingehendere Untersuchung hleibt im allgemeinen den Vereinen überlassen, von welchen auch die Veröffentlichung der Ergebnisse erwartet wird. Hier soll, der vorjährigen Aukundigung (S. 43) entsprechend, nur summarisch über die Arbeit berichtet und dabei anf einige allgemeine Gesichtspunkte hingewiesen werden.

<sup>1)</sup> Im Archiv des Nassanischen Akterumsvereins befinden sich leitrreiche Aktenstück aus den Doer Jahren des vorigen Jahrhunders über einen Versucht erg genannten Gesellschaft, durch Vereinbarung mit befreundeten Mitgliedern der Vereihe zu Franktrut und Hanau eine einheitliche Aufnahme der Heiderneihern Trümmerstütt, die sich über die Greunen der Nassanischen Gemarkung auf Hessäches Gebiel ersereckt, zu ermöglichen. Sie scheiterten an der entschiedenen Weigerung der Karchessischen Regierung, auf ihrem Gebiete Messungen durch ausändische Geometer vornehmen zu issen.

## Kontinnität der Besiedelung zwischen der Steinzeit und späteren Perioden.

Eine Anzahl von neolithischen Artefakten, welche im Jahre 1905 im Gebiete der römischen Stadt bei Heddernheim teils zerstrent teils in deu Arbeitsräumen der ansgegrabenen Töpfereien gefunden sind, sprechen für die Besiedelung dieser Stätte in der jüngeren Steinzeit, aber auch dafür, dass die gallorömische Bevölkerung Steingeräte, sei es zufällig in loco gefnudene, sei es von answärts erworbene, verwendet bat. Ist es doch eine bekannte Tatsache, dass im Inventar römischer Ausgrabungen sieb anffalleud oft Gegenstände aus der Steinzeit, z. T. für eine neue Benntzung hergerichtet, finden. Dies mag damit zusammenbängen, dass römisebe Ansiedelungen, zumal villae rusticae, sich ganz besonders bänfig mit neolithischen an denselben Stellen finden. In dem uns beschäftigenden Gebiete ist dies in den letzten Jahren - abgeseben von Heddernheim beobachtet worden: im benachbarten Praunheim (in den "Ohlengärten" und am "Ebel"), in Mittelbuchen, Heldenbergen, an der "Hoben Strasse" bei Wiudecken nud Oberderfelden, an den Butterstädter und Hirzbacher Höfen, sowie am Beversröder Hofe bei Marköbel, und zwar überall in Abfall- und Wohngruben, deren keramischer Inhalt meist Bogen- und Winkelbandornamente, z. T. (in den Oblengärten bei Praunheim, sowie bei Butterstadt, bei Hirzbach und am Beyersröder Hofe) auch solche des Rössener Typns zeigte 1),

Neben den so weit getreunten Perioden findet sich, bald mit der einen von beiden, bald mit beiden vereint, auch die Lar Tene-Zeit vertreten, so in Heddernheim, Praunheim, Windecken, Heldenbergen, Hirzbaeb, Batterstald und am Beyersröder Hofe alle derie Perioden, die La-Trene-Zeit und die römische im Mittelbuchener Walde, am Kinzigheimer Hofe, bei Badesheim, Gronan und Eichen. Charakteristisch ist für alle diese Fundstätten die Lage an sauft absehüssigen Lehntrücken, die Nähe einer Quelle, nicht eines Pinnese. Mainebene und Niddertal, die noch beute im Frühling oft weit und breit überschwennt sind nnd dann alte Pinnsehetten wieder erkennen lassen, sebeinen in der nechtischen Periode für Besiedelung noch ungeeignet und, wie teilweise noch beute, von Sunnpfwaldungen bedeckt gewesen zu sein. Die erwähnten Bedenschwellen waren dagegen bereits in der Steinzeit größetnetis waldfrei und wurden, wie die in ibren Wohngruben and deren Ungebung zahrleich gefundenen Haadmuhlken, bezw. Getreidequetscher, beweisen, von einer Ackerban treibenden Bevölkerung bewöhnt? D. Aft? spricht anch die teilweise grosses Amdehnung der

<sup>, 1)</sup> An allen diesen Stellen – und die Ortanamen bestelnen melst mehrere in dere betreffenden Gemarkung nachgewiesene Pundsätten – ist die Fainnlieb Kontinuität eine unmittelbare. Sie wurde z. B. bei Mittelbuchen und Praunheim nur dadurch erkannt, dass die Pundamentgräben römischer Gebäude wegen der völlkommenen Zernörung der Mauern, um den Grundriss zu ermitten, vollig ausgerätunt werden mussten. Da fanden sich die prähistorischen Grüben unter und neben den Fundamentgräben, von diesen einbeise zersötz.

Darüber vgf. man Schumachers Bericht oben S.5ff. und die dort erwähnten Ausführungen von Hoops, Neuweiler, Hahn und Wimmer.

zusammenhängenden Ansiedelungen, die z. B. im "Heckenwingert" bei Ostheim der des stattliehen Dorfes gleiehkommt. Wohl wird unan diesen Umstand auch an dieser Stelle trotz der völligen Gleiehartigkeit des bisher gefundenen keramischen Inventars (Linear- und Nitchornament) z. T. auf ehronologische Aufeinanderfolge der Wohnstätten zurückführen missen; aber andererseits wiederholt sich dort die anch anderwärts beobachtete Erscheinung, dass ein erst in neuester Zeit durch die Zusammenlegung beseitigter alter Weg so von einer prähistorischen Nirasse nach der ueolithischen Ansiedelung abzweigt und, anchedem er diese durebzogen hat, mit ihr endet, dass ein Zusammenhang mit ihr angenommen werden mas ").

Eine besondere Stellung nimmt in unserer Gegend binsichtlich der Besiedelungsart und des Zusammenhanges mit anderen Kulturperioden die Hallstattzeit ein, während die Bronzezeit auf dem uns heschäftigenden Gebiete bisher zu wenig vertreten ist, als dass wir allgemeine Folgerungen aus den wenigen Fällen ihres Vorkommeus ziehen möchten. Von Bedentung dürfte es sein, dass Spuren der Hallstattzeit an den böher gelegenen Teilen der Lehmrücken, besonders der von steinzeitlichen, römischen und La-Tène-Niederlassungen so dicht bedeekten Hohen Strasse, bisher völlig fehlen. Sie finden sieh dagegen an den uutersteu Schwellen jener Erhebungen und besonders häufig auf den flachen Dünen am Rande der Fluss- nud Flutbetten, durch ihre Anordnung in langgestreekten Zügen oft deu Verlauf alter Verkehrswege erkennen lassend. So zichen sich solche Reihen an den Hochufern der Nidda, der Nidder und des Mains entlang; besonders charakteristisch aber ist die Kette von Grabhügeln und Flachgrabern, welche die vom Unter-Main nach dem Kinzigtal ziehende "alte Gelnhäuser Poststrasse", einen aus vorgeschichtlicher Zeit stammenden, teilweise aher noch hente begangenen Verkehrsweg, begleitet.

Zn den bereits früher bekautten Fandstätten?) zwissehen Frankfart und Langendiehach (darunter der Depötfund von Hochstadt) sind in den letzten Jahren neue bei Wilhelmsbad und am "Höhenweg" zwissehen letzteren Orte und Langendiebach, sowie an seiner Fortsetzung, der "alteu Strasse", zwissehen Langendiebach und Langendelbad gekommen. Die rechtsenatissehe Uterstrasse war längst augedentet durch die z. T. versehleiften Hingelgrüber bei Döringheim, Hanun, Grossanheim, Grosskrotzenburg und Kahl, während die Nidderstrasse erst neuerdings durch die Auffündung von Wolngraben bei Bidesheim nah

Die Kontlnuität mit jüngeren Perioden wird auch hier dadurch hergestellt, dass eine La-Tène-Niederlassung mit der neolithischen sich nach den bisberigen Beobachtungen war nicht deckt. aber nur etwa 100 m von ihr entfernt liegt.

<sup>2)</sup> Sie finden sieta, bebnoo wie die weiter unten erwähnten, sowelt sie bis zum Jahre 1881/28 bekannt geworden waren, zusammengsteellt von Han mer an, Urgeschichte, unter den verseiniedenen Ortsnamen und auf der beigegebenen Fundkarte, wo die oben augedeutene Strassenlinie bereite erkennbar ist. Viel deutlichter iriti sie hervor anch Einsteinhung der in den ietsten 25 Jahren festgestellen Fundstätten, über welche sich Notizen – leider sehr zentreut und noch nicht sachlich geordnet – in den einzelnen Jahrgängen der Affitteilungen des Hanauer Geschichtsvereins finden.

Heldenbergen, sowie von Gräbern bei Eichen, Höchst a/Nidder und Altenstadt wahrscheinlich gemacht ist 1).

Während wir nun zwischen der Hallstatt- nnd der neolithischen Kultnr keine direkten Beziehungen erkennen konnten, finden sich die Spuren der Besiedelnng in der La-Tene-Zeit, wie auf den Lehmhöhen mit der neolithischen. so in der Niederung mit den Hallstatt-Niederlassungen und Gräbern öfters verschwistert, so bei Frankfurt, Prauuheim, Enkheim, Büdesheim und im Eichener Walde. Hier wurde ein besonders interessanter Fall der auch anderwärts beobachteten Erhöhung flacherer Hallstatthügel durch später aufgesetzte La-Tène-Gräber konstatiert2). Ob diese Erscheinung auf eine Kontinuität zwischen La-Tène- und Hallstatt-Besiedelung im eigentlichen Sinne des Wortes hinweist, oder dadnreh zu erklären ist, dass die späteren Ansiedler die vorhandenen Grabhügel wie sonst über dem sumpfigen Terrain erhabene Sanddünen benntzten, lasse ich dahingestellt sein. Im letzteren Falle wäre es wohl denkbar, dass die Kontinuität der ständigen auf Ackerban begründeten Besiedelung in der Hallstattzeit durch das Eingreifen einer stammfremden Kultur gestört wurde. Die Vertreter der La-Tène-Kultur wären es dann in erster Linie, welche den Urwald in der Ebene gerodet und die Segnungen des Ackerbaues von den Höhen herab ansgebreitet hätten. Doch diese Fragen mögen Prähistoriker von Fach lösen3).

<sup>1)</sup> Die zahlreichen Funde der ietzten Jahre sind noch nicht veröffentlicht. Man findet sie zum weitaus grössten Teil in den Sammlungen des Friedberger und des Hanauer Vereins, deren Inventare, soweit die Gegenstände uieht bei deu Arbeiten der Reichs-Limes-Kommission erhoben und im Hanau nur als Deposits untergebracht sind, über die Fundumstände Auskunft geben.

<sup>2)</sup> Ein stattlicher Hügel der bereits seit langer Zeit bekannten "Siebenküppet". Gruppe an der "Aurora" (en bescehnet auf der Kurbessischen Specialitätet 1:2800. Sektion Windecken) war von einem Privatgrüber bis zur Mitte seiner Höhe durch einen Querchnitt angfedeckt. Es fand sich fast genau über dem Zentrum des Kreises in La-Tèm-Grab mit sebbner Bronzekette, neben demsetben aber umgestürzt ein Sandstein in Gestalt einer rob gezeheten Steit. En linhbierte nach Aufnahme des Perinades die Fortsetzung der mir bekannt gewordenen Grabung und erwarb die Pundsteich für del Hannauer Sammtung. Bei einer vom Hannater Geschlichwerden vor auf der Schreibung der der Schreibung der wichte der bei dem Hight des Grab der Schreibung der wichte der bei dem Hight des Gesteren gesanden, um daw ziel der Zeibbung über dem jüngeret. La-Tene-Grab mit diesem überrechtigtet. Die Seite hatte offenbar umpfünglich aufrecht auf dem Higglied ein etzetzen gestanden, um daw ziel der Zeibbung über dem jüngeret. La-Tene-Grab mit diesem überrechtigtet, Die Schichten der beiden Perioden waren sebon in dem zuerst gemachten Schiltet deutlich zu erkennen.

<sup>3)</sup> Auf einen direkten Zusammenhang der La-Tène-Kuitur mit der nesolithischen einerseit aus dim inder nachrömischen andererseits in dem Sinne, dass eine einbeinische bäuerliche Bevölkerung auch in den Perioden kultureller Fremdherrschaft fortbestand und fortwirket, därfte das Fortbestend eine Sinne das Schrifte das Fortbestand in harveiten. So ist es maschmal schwer, gewisse schwarzen Scherben mit hortonztaten Perioder der Scherben mit hortonztaten Perioder der Scherben der Scherben mit hortonztaten Perioder der Scherben der Scherben mit hortonztaten Perioder der Scherben mit hortonztaten Perioder der Scherben der Scherben mit hortonztaten Perioder der Scherben mit hortonztaten Perioder der Scherben der Scher

Über die Spuren des Zusammenhanges zwischen der römischen Besiedelung and der La-Tène-Zeit ist bereits oben gesprochen; sie erstrecken sieh weit über das Gebiet der steinzeitlichen Anlage in die Ebenen hinans bis dieht an die Flusslänfe. Aber auch hier wählten die Vertreter heider Perioden, die Römer wenigstens, soweit für ihre Anlagen die natürliehen Voraussetzungen agrarischer Siedelung in Betracht kamen, aus erklärlichen Gründen mit Vorliebe die über das Innndationsgebiet erhabenen Bodenschwellen. Zu dieser sozusagen natürlichen Besiedelung kam aber in der römischen Periode die künstliche der ausserordentlich zahlreichen Militärstationen, bei welchen die Wahl des Ortes im einzelnen oft nur aus der einheitlichen Konzeption der Limesanlagen in ihrer Gesamtheit verständlich ist. Doeh gilt dies in vollem Masse nur von dem Zuge und den Befestigungen der jüngeren Linie, von welehen die Kastelle Grosskrotzenbarg und Rückingen an militärisch indifferenten Stellen des Main- u.d Kinziglaufes liegen und die Wachthäuser an dem sehnurgeraden Limes in fast mathematisch genauen Intervallen verteilt sind. In weit höherem Grade war die natura loei in der ersten Zeit danernder Okkupation unseres Gebietes bei der Wahl der Plätze für Befestigungen massgehend. Aber auch die z. T. ansgedehnten Lagerdörfer der Domitianischen Kastelle sind gleichzeitig mit den letzteren geräumt worden, soweit nicht hervorragend günstige Lage oder die Bedürfnisse der Verwaltung ihr Fortbestehen und ihre Entwickelung zu stadtartigen Anlagen bewirkten. Das letztere war der Fall bei Wiesbaden, Heddernheim und Friedberg, während in Hofheim, Okarben, Heldenbergen und Kesselstadt in den Trümmern der Kastelle und Lagerdörfer die Münzserien gleichmässig mit den ersten Regierungsjahren des Antoninns Pins abbrechen und dieser Tatsache auch der keramische Befund entspricht. Ganz anders steht es in dieser Hinsicht mit den auch in der Umgebung der genanuten Plätze in deu letzten Jahreu zahlreich nachgewieseneu ländlichen Niederlassungen. Hier weisen die Fundinveutare besonders auf die Zeit des Autoninus bis Commodus einschliesslich hin. Zu dieser Periode lassen aber die alljährlich sieh mehrenden Funde eine solche Dichtigkeit der Besiedelung nnserer Gegend und der nördlich und westlich angreuzend n Landstriche durch gallorömische Kolonen und, wie wir erst neuerdings immer hestimmter vermnten können, auch einer eingeborenen in den Formen der Spät-La-Tène-Knitur lebenden Bevölkerung erkennen, wie man es noch vor wenigen Jahren nicht zu vermuten gewagt hat. Dieser Umstand aber in Verbindnug mit dem gleichfalls alljährlich immer deutlicher hervortretenden Zusammenhange der

dem Ende des II. Jahrèunderts gefünden, die ganz dasselbe Ornament, urt etwas regelmäsiger ausgefühlt, zeiglern. Die Gefüsse, die in hrer Form lebhaft an die von der La-Tene-Zeit übernommenen terranifyzartigen Urnen und Töpie erimeren, die sich in flavischen Kastellen unserer Gegend finden, jellen in den römischen Gebauder ichtimmern aus der spätteren Zeit. Sie sind wehl für einheimische Devölkerung gestellt worden, deren Gesehnach man sich fügte. So hat ja auch das Schachbertt-ornament, die Bemainung weisser Gefüsse mit roten Flecken u. a. die römische Ornament, die Bemainung weisser Gefüsse mit roten Flecken u. a. die römische Ornament.

rönischen Besiedelung mit der der Spät-La-Tene-Zeit bietet ein neues Argument für die bereits vor 10 Jahren aus anderen Gründen ausgesprochene Ansielt, dass die eigentümliche Ausbuchtung des wetteranischen Limes, für die man vergeblich nach einleneltenden militärischen Erklärungen gesucht hat, neben den von Frottin angedeuteten Gründen durch den agrarischen Wert des weit und breit bereits bebauten Landstriehes veranlasst worden ist 1).

## II. Charakter und Zeit der römischen Ansiedelnugen.

Was nan die Art der Besiedeling hetrifft, so hat in der römischen Zeit wie in der späten La-Then-Periode entschieden das Einzelgeböft die odrratigen Alnagen überwagen. Die letzteren sind fast säntlich nar im Ansehluss an Kastelle entstanden und, wie bereits erwähnt ist, mit wenigen Ansanhung, gleiebzeitig mit der Rämmang der letzteren wieder anfgelöst worden. Manehe der in der Wetteran moch vor 15 Jahren mit Rücksiebt auf die Ausdehung der gefindenen Gebändertrummer und Gräber als, "ansgedehnte Wätung" bezeicheuten Römerstätten baben bei näherer Untersuchung den militärischen Kern erkennen lassen, andere haben sieh in zwar an nabe bei einander gelegene, aber doch getrennte Geböte aufgelöst. Die dorfartige Besiedelung setzt für das natere Maingebiet und die Wetteran — algeseehen von den oben erwähnten noch undeutlichen Spuren in der Steinzeit — nachweisbar erst mit der chattisch-fränkischen Okkupation ein, so dass die bekannte Stelle der Germania (e. 16) für diese Gegend im Gegensatze zu den Germanne gerade auf die römische Bevölkerung passt.

Unter den aufgefundenen Einzelsiedelun; en überwiegt die Gattnng der Gntshöfe, bei welchen eine rechteckige oder trapezförmige Umfassungsmauer mit 100-120 m Seitenlängen ein massives mit Keller versehenes Herrenhans und eine Reihe leicht gebanter Wirtschaftsränme, die teils an die Umfriedigungsmaner angelehnt sind, teils isoliert stehen, umgibt. Daneben finden sieh kleine Wohnbanschen ohne erkennbare Hofmaner. Wo dieselben an Strassen liegen, sind sie wohl als Schenken aufzufassen, während ganz isoliert gefundene vielleicht zu einem in ihrer Nähe gefundenen oder anch noch nicht gefundenen Hofe als Wohungen der Feldarbeiter gehört haben mögen. Zur ersteren Kategorie wird man sicher ein im Ostheimer Walde gefundenes Holzhaus von geringen Dimensionen reehnen müssen, dessen Pfosten in den Basaltfelsen vertieft sind, in welchen anch ein ringsumführender Abwässerungsgraben eingeschnitten ist. Umgeben war das Haus von einer genan rechteekigen Umfriedignngsmauer von 40:30 m, die an Stelle einer älteren Holzwand mit vorliegendem Gräbehen getreten war. Die Anlage fand sieh bei den Nachforsehungen nach einer vermuteten, aber hier nicht erhaltenen römischen

Man vergl. darüber G. Wolff, Zur Geschichte der römischen Okkupation in der Wetterau und im Maingebiete. Nass. Ann. XXXII, 1901, S. 1ff., bes. S. 6ff. und S. 12 ff. Ferner von demselben: Die Eroberung und Sieherung der Wetterau durch die Römer. Mitt. des Oberbessischen Geschichtsvereins. XII. Giessen 1903, S. 20.

Militärstrasse vom Limeskastell Marköhel nach Friedberg, die an dieser Stelle sich mit der wohl vorrömischen alten "Waldstrasse" gekreuzt haben muss.

In ähnlicher Weise wurde bei einem der massiven Häuser mit sehr starken Manern, die an der römischen Strasse Kesselstadt-Oberflorstadt in geringen Abständen aufgedeckt wurden, eine nur 6-7 m von den Wänden des Hauses abstehende Umfassnngsmaner gefnnden, die so einen schmalen, mit Kies gepflasterten Hof nmgah, der gerade genügte, um Pferden und Wagen der einkehrenden Gäste Unterkunft zu hieten. Anderer Art ist die an der Krenzung zweier römischer Strassen hei Nied auf Kosten der R. L.-K. aufgedeckte Station; sie bestand ans einem nmmanerten Hof mit weitem Toreingang, in dem Unterkunftsräume harackenartig an die Innenseite der Hofmaner angehaut waren. Von den für das westrheinische Germanien und Gallia Belgica von Hettner aufgestellten Kategorien fehlt in nnserem Gehiete hisher die Luxusvilla 1), und anch die in Schwaben öfters vorkommenden grossen Höfe mit mehrteiligen Bädern konnten his znm Jahre 1899 nicht nachgewiesen werden. Da folgten mehrere Auffindungen rasch aufeinander: in Prannheim und Frankfurt wurden ansgedehnte Villenanlagen mit je drei Baderänmen, soweit sie erhalten waren, vollständig anfgedeckt, and bei Eichen and Kaichen, also im eigentlichen Grenzgebiete, ähnliche Anlagen nachgewiesen. Dieselben zeigen übereinstimmend typische Eigentümlichkeiten; hesonders lassen langgestreckte schmale Keller ansserhalb der Wohnhäuser mit Bestimmtheit auf Weinproduktion schliessen, die längst auch für das Grenzgehiet angenommen werden musste.

Als die Zeit hochster Blüte der römischen Kultur im Grenzlande lasst sich immer denlicher die Periode der Antonine erkennen. Sehon seit dem Chatteneinhruche während des Markomannenkrieges?, desses Sparen uns deutlich im Vororte der Tannenser entgegentreten, seheiut im eigentlichen Grenzgebiete in Rickgang der Besiedelung insofern eingetreten zu sein, als die wohlnahenderen Ansiedler den wieder nasieher werdenden Besitz zu verlassen begannen. Dafür sprieht der Umstand, dass gerade in den grösseren Höfen, die zum grossen Teil keine Spuren gewaltsamer Zerstörung zeigen, die nuismatische und keramische Hinterlassenschaft auf die zweite Hälfte des III. Jahrhunderts hinweist, während doch die Liusekastelle bis in die Mitte des III. Jahrhunderts kahauptet worden sind, Um dieselbe Zeit ist anch

<sup>1)</sup> Das beim Bau des Vilheler Bahnhofes und später bei der Anlagen der Siemayerschen Garten nebeu demselben teilweis aufgeleckte, leider aher auch ohne genügende Aufnahme zersiörte Gebütde scheint eine zentrale Büderanlage für die Wotternu gewessen zu sein, zu deren Grindung die oberhalt neben der Strasse nach Frankfurt sowije in und neben dem Niddabett ehedem vorhandeuen warmen Quellen und Sauerbraumen, welche letztere auch heute noch ausgenutzt verden, die Veranlassung geboten haben dürften. Das Vorhandonsein so grossartiger Anlagen spricht allein schon für eine dichte Besiedelung durch ein. z. T. wohlbabende Bewälkerung.

<sup>2)</sup> Auf die Ausdehnung dieses Einbruches und die dadurch bedingte Verheerung des Grenzlandes weist neuerdings v. Domaszewski (Mitt. des Kais. Arch. Inst. Röm. Abt. Bd. XX. Rom 1905, fasc. 2, S. 166 ff.) hin.

Heddernheim geräumt worden, wie besonders die Munzen erkennen lassen. Aber ausch hier ist dem Anfabren der römischen Hersenhaft nach wenigstens einmaliger ernenter Zerstörung eine Zeit der Verödung, wahrscheinlich des Wegzaugs der wohlhabenderen Elemente der Bevölkerung voransgegaugen. Bezeichnend ist hierfür, dass die vorletzte der erhaltenen Steinischafften vom Jahr 240 n. Chr. sieh auf die zweite Restitution eines Denkmals (der Gigantensäule) durch einen Kommanlbeaunten und seine Angebrürgen bezieht, und dass eine grosse Baninschrift ehenso wie Statlenstücke später zur Herstellung von Grabeisten zwewachte worden sind.

Dass aber andererseits nach der offiziellen Rämmung des Gebietes, wie in den Dörfern der Greunkastelle, so auch in Heidednebien (Nida) and a. a. O. unter der Herrschaft der germanischen Sieger ärmeres Volk zurückblieb, und dass diese Galloromanen als die Träger einer freilich rasch verkönnuernden materiellen Kaltur zu betrachten sind, diese vom Verf. vor unber has 20 Jahren auf Grand einer Reihe von Beobachtungen amsgesprochene Vermntung!) hat inzwischen mamiefache Bestätigung gefunden.

Za deu chroologisch und lokal mehr oder weniger direkt an die Zeit der Fönischen Okkupation ankufüpfeuden Funden von Grosskotzenburg?) und Niederursel-Prauhlein\*) sind in den letzten Jahren noch einige von Hellenbergen und Mittelbuechen hinzugekommen, die nach der Beschaffenheit der Scherben und Gefässe dieser Zeit zagewissen werden mässen. Bezeichnend ist, dass sämtliche in Betracht kommende Fundsätten unmittelbur an römischen Strassen und dieht bei römischen Befestigungen und Niederlassungen liegen. Immerhin ist das Material nech viel zu nubeleutend und verschiedenartig, als dass es müglich wäre auf die Stedelunge- und Kulturverhältnisse in der Zeit zwischen 250 n. 500 n. Chr. Schlüsse zu zielen.

## III. Besiedelung in der fränkischen Zeit.

Anders wird es erst mit der definitiven Besitzergreifung des Landes durch die Merovinger. Die 1 frahische Be sie dellung ist von Anfang an eine dorfartige und folgt ersichtlich dem Laufe der Filsse und Bache, an deren Ulern die damatigen wie die beutigen Dörfer zum weitans grössent Teile lagen. Dorthin -wurden wohl auch die in Lande verhilebenen Reste der alten Berölkerung übergesiedelt, soweit ist in Dienstverhältung zu den freien Germanen traten, die überull als Herrenvolk erscheinen. Denn nur so erklärt es sich, dass in den in den eutlegenen Teilen der Gemarkungen anfgedeckte willar matieze nach kleineren Wohnbausern, obgleich sie grösstentlich kleine Sprant

Vergl, Westd, Zeitschr, II, IV (1883), S. 426 ff., und Quartalbl. des hist, Vereins für das Grossh, Hessen. N. F. I Bd., Nr. 17 (1895), S. 602 ff.

Vergl. O. R. L. Bd. II, L. 23, S. 18 n. 2 sowie S. 36, V, 12, 13, 21 u. Taf. VII, 1, f, m, o, q.

Vergl, F. Quilling, Spätrömische Germanengräber bei Frankfurt a/M. Westd. Z. XXI, I, S. 1 ff.

gewaltsamer Zerstörung zeigen, die römischen Scherhen und Geräte ohne jede Beimischung aus späterer Zeit gefunden werden.

Das Zusammenfallen der modernen Dörfer mit den fränkischen erklärt es nns, warum von den letzteren nnd ihren Banlichkeiten sich fast keine Sparen gefinden haben. Einen indirekten Beweis für ihr einstiges Vorhandensein bieten die namittelbar nehen unseren Dörfern liegenden und oft nech durch deren nener Teile bedeckten Begrähnisplätze. Anschgewiesen sind dieselhen in nuseren Gehiete, und zwar z. T. in den letzten Jahren, in nud bei Sindlingen, Rodelbeim, Prannheim, Heddernbeim, Niederursel, Mittelhuehen, Ost-boim, Eakheim und in Frankfurt. Wo sie, wie bei Praunheim und Niedernsel 200–300 Schrift vom heutigen, und wohl auch vom fränkischen Dorfe entfernt liegen, da ist dies durch ihre Beziehung zu einer römischen oder vorrömischen Strasse veranlasst, ein Verhältnis, welches anch bei allen anderen erwähnten Stellen vorliest.

Was die Diehtigkeit der Bevölkerung in der frühmittelalterlichen Zeit gegenüber der römischen hetrifft, so scheint ein Rückgang stattgefunden zu hahen. Denn eine ganze Anzahl römischer Trümmerstätten liegt heute im Walde. Ganz besonders ist dies hei dem Limes fast auf der ganzen Strecke zwischen den Kastellen Grosskrotzenburg und Rückingen, wie weiter nördlich zwischen Marköhel und Altenstadt der Fall, nicht zu sprechen von dem nordwetterauisehen und dem Taunuslimes, die unser spezielles Gebiet nicht mehr herühren; ferner bei den in einer Linie sich erstreckenden singnlären Baulichkeiten zwischen Heldenhergen und Oberflorstadt, sowie zwischen Hanau und Mittelhuehen, welche der Verf. als Teile eines älteren Limes ohne Wall und Grahen ansieht. Bei diesen Anlagen, die wir nus doch in erheblicher Breite haumfrei vorstellen müssen, erklärt sieh die Rückbildnng in Walddistrikte verhältnismässig leicht; wie ihre Ahrodung, besonders in der sumpfigen Bulan zwischen Grosskrotzenburg und Rückingen nicht durch die natürlichen Bedürfnisse des Ackerbans, sondern durch das ganze System der Grenzanlagen bedingt gewesen war, so mochten sie nach der Aufgahe der Grenze am leichtesten der Verödning anheimfallen. Dazu kommt, dass die Bilan im Mittelalter einen Teil der Bannforste hildeten, die seit der Okknpation durch Chlodwig samt ansgedehnten angehanten Teilen der Wetterau als Kammergut in königlichem Besitze waren.

Es ist an sich wahrscheinlich und für viele Stellen nachweisbar 1), dass zu diesen den Königen reservierten Gebieten besonders die zur Römerzeit nnmittelbar in staatlichem Besitze hefindlichen Strecken, die Kastelle, Lagerdörfer, Strassen und Grenzstreifen, gebörten 7). Aber auch manche isolierte Nieder-

<sup>1)</sup> Vergl. Quartalbi. des hist. V. f. d. Gzt. Hessen. N. F. I, 17, 602 ff.

<sup>2)</sup> War dasselbe bei dem Stadtbezirk von Heddernheim der Fali, so würde es sich auch darzus wohl eher als aus der romantischen Reflexion des Anmianus Marcellinus (XVI, 2, 12) erklären, dass die beiden Frankendörfer Heddernheim und Praunheim je 250 m von der östlichen und westlichen Mauer fernblieben, während dieht an denselben noch im Bereiche der römischen Vorstidte die beiden frühmtteilstrichten

lassung, die einst sieherlich von angebautem Laude nmgebeu war, liegt heute im Walde, während wir in dem behanten Gelände der Wetterau kaum irgendwo für die römische Periode ansgedehnte Waldungen anzunehmen Veranlassung haben <sup>1)</sup>.

Nach allem gesagten können wir von der Wetteran, und — aligesehen von des Sumpfwaldungen im Mañ- und Kinzigtal — anch von dem uns beschäftigenden Gebiete sagen, dass es bereits in römischer Zeit weit und breit angebant und ziemlich dieht bevölkert war, ja dass es sehon in der voransgegangenen Zeit der bekannten Schilderung des Tacitus in der Germania nieht 
entsprach, vielnucht gerade seiner bekannten Frachtharkeit in erster Linie die 
Okkapation durch die Römer zu verdanken hat.

#### IV. Ausgrabungen auf der "Burg" am Kinzigheimer Hofe.

Zum Schlinses esi es gestattet, noch anf ein besonders charakteristisches Beispiel kontinuierlicher Besiedelung etwas näher einzugeben, einnal weil dieselbe gerade hier erst durch die Untersuchungen der heiden letzten Jahre im vollen Umfange erkannt worden ist und zweiteus, weil hier der erste Fall einer durch Komnissionsmittel in der Wetteran ermöglichten grüsseren Ansgrabung vorliegt.

Eine Stunde nördlich von Hanau liegt an der Chanssee nach Bruchköbel der Kinzigheimer Hof, ein Domanialgut, dessen zusammeuhängender Feldkomplex rechteckig ans dem teilweise sumpfigen Walde, der sieh von Langendiebach bis Hochstadt 10 km lang erstreckt, so ausgespart ist, dass er als typisches Beispiel einer Rodnng erscheint. Wann dieselbe angelegt ist, darüber konnten bis zum vorletzten Jahre nur vage Vernutungen angestellt werden. Sie kpfluften sich an eine 500 m westlich vom Hofe in einem von Snmufhoden amgebeuen Vorsprunge des Mittelbuchener Waldes gelegene unregelmässige Umwallnng von 113 m Länge und 85 m Breite, in deren nördlichem Teile gegenüber dem noch erkennbaren Eingange eine flache Erhöhung mit Spuren von Mörtel und Steinen einen massiven Bau vermuten liess. Die inzwischen als irrtümlich erwiesene Angabe, dass innerhalb der von den Anwohnern "Burg" oder "Buchenburg" genannten Umwallung ein Ziegel mit dem Stempel der 22. Legion gefunden sei, bewirkte, dass die Stelle lange Zeit als "römische Befestigung" bezeichnet wurde. Als aber eine im Jahre 1874 vom Hanauer Geschiehtsverein unternommene Ausgrabung keine römischen Reste zutage förderte, war man geneigt, in der Trümmerstätte die Reste einer früh-

Burgen Philippseck und Kiettenburg angelegt wurden, zu welchen das anstossende Gelände, wohl ursprünglich königliches Lehen wie die meisten ritterlichen Güter der Wetterau, gehörte.

<sup>1)</sup> Bemerkenswert ist auch, dass in der Weiterau Orts- und Flurbezeichnungen, die auf Rodungen im Mittelalter schliessen lassen (rode, reut, hau, brand, schwand) fast völlig fehlen und dass die Dörfer der westlichen Weiterau ihren Gemeindewald seit alter Zeit auf dem Taunus, melienweit von ihren Gemarkungen entfernt, haben.

mittelalterlichen Burg, der Vorlänferin des henachbarten Kiuzigheimer Hofes oder auch der Stammburg der Dynasten von Hanau, zu sehen 1).

Für den Verf. erhielt die Stelle eine neue Bedeutung, als die Verfolgung der von ihm angenommenen älteren Greuzlinie Kesselstadt-Heldenbergen-Oberflorstadt, die diebt au der Burg vorüberführen musste, ihn noch kurz vor Abschluss der Reichs-Limesforschung (1901) im anstossenden Mittelbuchener Walde eine kaum 200 Schritt entfernte Gruppe kreisrunder Podien erschliessen liess, deren künstliche Anschüttung sich nur wenig über das sie umgebeude Sumpfgelände erhob. In derselben fanden sich Vertiefungen von der Form unregelmässig verteilter Pfosteulöcher und ein Eisenkelt uchst Scherben ans der La-Tène-Zeit sowie solche römischer Technik, daruuter Sigillata. Die räumliche Beziehung der primitiven Wobnstätten zu der "Burg" veranlasste den Verf., anch diese geuau aufzuuehmen, und beim Hanauer Geschichtsverein eine erneute, gründliche Durchgrabung der Reste anzuregen. Dieselbe verzögerte sich infolge des Maugels au verfügbaren Mitteln. Eine Unterstützung des Vereins durch die Kommission schien nm so mehr augezeigt, da auch die rührigen Erforscher fränkischer Curtes in Niedersachsen zum Suchen nach ähnlichen Erscheinungen in Mittel- und Süddentschlaud aufforderten.

Inzwischen hatte die Durchforschung des Geländes um deu Kiuzigbeimer Hof im Jahre 1903/4 znr Auffindung der Reste zweier römischer Gutshöfe am östlichen und westlichen Ende der Rodung geführt. Neben dem einen wurde auch der zugehörige Begräbnisplatz mit Beigaben aus dem H. Jahrhundert n. Chr. aufgedeckt. So lag deun bei Beginn der von den Vertretern der Kommission im Sommer 1905 unter finanzieller und persönlicher Beteiligung des Hananer Geschichtsvereius begonnenen Grabungen die Vermutnug nahe. dass die fränkischen Erben der ursprünglich römischen Ansiedelungen sieb zunächst in dem zwar unbequeuen aber sieberen Sumpfgelände angebaut und ihren Hof durch Wall and Grahen befestigt batten, und dass ibre Nachkommen oder Besitznachfolger von der Burg in den auf trockeuem Boden und an der Strasse erbauten Hof übersiedelten. Diese Vermutung hat sich nicht bestätigt: Es fanden sich nämlich unter der obeu erwäbuteu Erhöhung wirklich die aussergewöhnlich starken Fundamente eines regelmässig rechteckigen, nicht unterkellerten, massiven Gebäudes. In dem Schutt lagen nur an der Oberfläche einige mittelalterliche und moderne Scherben, weiter unten aber und besonders unmittelbar auf der das Haus umgebenden Kiesschotterung kleine Scherben römischer Gefässe und Ziegel. Sigillatastficke kamen auch unter dem Wall auf dem gewachseuen Boden vor; daneben sowie auch dicht am Gehände in nesterartigen Vertiefungen rohe prähistorische Scherben, wohl aus der La-Tène-Zeit. Die bisherigen Ergebnisse der Grabungen, welche fortgesetzt werden sollen, gestatten noch kein abschliessendes Urteil. Sicher ist nur, dass der Wall jünger ist als das Gebäude, dessen römischer Ursprung durch die Funde hewieseu zu sein scheint.

Mitteilungen des Hanauer Bezirksvereins Nr. 5, 1876, S. 202 und S. 19, n. 1, sowie v. Cohausen, Der römische Grenzwall, S. 48.

Inzwischen hatte der Zufall neue Anfklärung, aber auch neue Rätsel gehracht. Währeud unserer Grabungen wurde ein Nenbau am Domanialhofe und eine Regulierung und Vertiefnug des an demselben vorbeifliessenden "Krebshaches" ansgeführt. Dabei wurde an dem letzteren eine römische Tonröhrenleitung anfgedeckt, welche Triukwasser von der Mittelbuchener Höhe nach einer zwischen dem Kinzigheimer Hofe und Hanau gelegenen Niederlassung geführt hahen muss 1). Unmittelhar hinter den Wirtschaftsgebäuden des Hofes aber förderten die Arbeiter heim Geradelegen des Bachhettes ans Gruhen La-Tène-Scherhen zutage, und zwar von derselben Art, wie eine auch in einem der erwähnten Podien gefunden war. Inzwischen waren vor der Vorderseite des Hofes dicht an der Hanau-Bruchköbeler Chaussee merovingische Gräber aufgedeckt worden, wodurch auch für die Hofstätte selbst eine Kontinuität der Besiedelung von der La-Tène-Periode durch die römische, fränkische und mittelalterliche Zeit bis auf unsere Tage nachgewiesen wurde. Dadurch war die Annahme einer zeitlichen Auseinanderfolge von Burg und Hof, in dem ohen angedeuteten Sinn ansgeschlossen. Bestanden aber beide Anlagen in allen Perioden seit der Urbarmachnug des Bodens nebeneinander, so scheint es bei der grossen Nähe beider einerseits und der Verschiedenheit der Lebensbedingungen, die sie boten, andererseits fast notwendig, ihr Verhältnis zueinauder so aufzufassen, dass draussen auf dem fruchtharen Felde die eigentliche Niederlassung, hezw. die Niederlassungen, sieh befanden, in dem in der feuchten Jahreszeit noch heute fast unzugänglichen Sumpfwalde vorübergehend Unterkunft für Menschen und Vieh in Kriegszeiten gesucht wurde?).

## 2. Neue Funde.

### Von

#### H. Dragendorff.

Es schien uns utzlich, die bisherigen Ergebnisse der siedelungsgeschichtlichen Beobachtungen in der sädlichen Wetterna einmal zusamenzurfassen, um eine Anzahl von Frageut, wie sie sich ans der Fülle der Einzelbeobachtungen ergeben, zu formulieren und zu ihrer Prüfung auch an auderen Orten anzur-vizen. Im Anschluss daram sollen nun aus weiterem Gebiet kurz neuere Entdeckungen und Arbeiten angeführt werden, welche geeignet sind, als Material für die Frage nach der Stadt- und Ortsentwickelung und der Besie-

Über Abnliche Finde ans fr\u00e4herer Zeit in der Umgebung der Burg vergl.
 Wolff, Das r\u00f6mische Lager zu Kesselstadt in den Mitt. des Hanauer Bezirksvereins Nr. 13, 1890, S. 76, und Mitt. d. H. B. Nr. 6, 1880, S. 204 u. 5.

<sup>3)</sup> Über den von mir vermutelen Zusammenhang des massiven Gebändes in der Burg mit der älteren Strassengrenze Kesselstadt-Heidenbergen-Überflorstadt behalte ich mir vor, an anderer Stelle zu sprechen, wenn die Fortsetzung der Grabningen Anlaälespunkte für eine genauere chronologische Ansetzung der Anlagen geboten hat-

delung in römischer Zeit zn dieuen — ein buntes Gemenge eingehender Bearbeitungen nuch kürzester Fauduotizen, das aber doch, aus seiner Verstreutheit zusammengetragen, manches bieten wird.

In Trier sind namentlich ans dem stidlichen Gräherfelde in St. Mathias ber zahlreiche Gräher ins Museum gekommen, mit zum Teil achr wertvollar in Indate. Über die Funde des Jahres 1904 vgl. jetzt Westd. Zischr. 1905. Maseographie S. 372 R. Im Amphitheater laben die wiederaufgenommenen Ausgrähungen unter der Arena einen abhilchen Elinban nachgewiesen, wie er s. Zt. im Amphitheater in Metz gefunden ist. 1E. Krüg er, Korrblatt. d. Westd. Zuschr., 1905. Nr. 65 S. 1684 J. Hoffentlich wird die Sache weiter verfolgt. Die Zeichnung der während der jetzt abgeschlossenen Kanalisierung der Stadt gemachten Aufnahmen ninmt ihren Fortgang und das Stadtbild Triers tritt addarch inmer klarer bervor. In St. Medard wurde die vom Südtor Triers herkommende römische Heerstrasse geschnitten, an der Ziegelgräher nud eine Grabkammer mit einem Steinsarkophsa Jagen.

Der Bericht über die Ausgrabung einer römischen Villa bei Schleidweiler (bei der Station Danfenhach der Eifelhahn) giht Krüger Gelegenheit, eine Anzahl ähnlicher Villen zusammenzustellen und zu besprechen (Jahresber. d. Gesellsch. f. nützliche Forschungen 1905). Gemeinsam ist ihnen allen der lauggestreckte Grandriss mit einem Hof in der Mitte und mit einer Vorhalle, die den Zugang zum Hofe vermittelt. Krüger hringt diesen Typns mit dem der italischen Villa rustica zusammen, wie er in der Villa von Boscoreale vorliegt und dessen bescheidenste Ausläufer die Villen im Limesgebiet vom Typus der Villa von Buchenau sind (Schumacher, Westd. Zeitschr. XV. Taf. 4, S. 13). Als eine Art Weiterentwickelung ist die Villa bei der Güntersburg in Frankfurt anzusehen, bei der der Innenhof verschwunden ist (Thomas, Festschr. zur Feier des 25 jähr. Bestehens des hist. Museums in Frankfurt a. M. 1903 S. 93, der nach späteren Untersuchungen vervollständigte Plan mit Erläuterungen von Thomas in den Frankfurter Nachrichten vom 17, 12, 05 Nr. 319). Krüger hält es für möglich, dass auch bei der Villa von Schleidweiler der Hofranm z. T. in Wohnräume umgewandelt war.

Bei dieser Gelegenheit sei gleich auf ein besonderes stattliches Beispiel des von Schunacher Westd. Zeitschr. XV S. 1f. behaulelten Typus der Villa rautica hingewiesen, das sich bei Betzingen in Wurttenberg gefunden hat (Sontheimer, Faudher, aus Schwaben, XIII S. 63 fl.). Der Keller, der sonst meist unter dem einen der beiden, die langgestreckte Vorhalle Hankrenden Räume zu liegen plügt, liegt bier, offenhar um ihn grösser aufgesa zu Konnen, unter dieser Halle selbst. — Anch eine Villa rustica bei Dantenbeim im Kreise Alzey, deren Aufdeekung von Curachmann im Auftrage des Wormser Altertunsvereines begonnen und dans z. T. mit Mitteln der Römischen Germanischen Kommission fortgeführt, aber noch nicht abgeschlossen ist, wird sieh diesem Typus aueriehen. Dagegen bringt einen neuen Typus ein- römisches Gehände, das bei Donnstetten (Kreis Drach) au der Strasse von Kastell Köngen ber aufgredeckt ist, (E. Dreher, Fandber, aus Schwaben XIII 1995. S. 61 fl.)

Nchen heizharen Wohnräumen weist er zwei grosse als Ställe gedeutete Räume auf. Nach Westen schliesst ein 32 m langer schmaler Ranm an. Dreher schliesst auf eine mansio nud deutet den langen Raum als Lagerranm für Vorräte. Die zefundenen Münzen reichen his Septimins Severus.

Wahrend die Villen dieser Typen als läudliche Gats- und Meierbilde immerhiu bescheideuerer Lebensfährung eutsprechen — Krüger weist a. n. O. darauf hin, dass unter den Nebeugehäuden der grossen Prachtvilla von Fliesseus sich ein entsprechendes Gehäude befindet, das etwa dem Gutaverwalter zuznteilen sein dürfte — ist die sehon im vorigen Bericht erwähnte Villa von Wittlich eine der ausgedehutesten Lust- und Prunkvillen auf deutsebem Boden. Die Ausgrabungen sind vom Trierer Provinzialmuseum fortgesetzt, aber noch nicht zum Abschübss gebracht, so dass eine endetütige Behaufdurg noch aussteht.

Über neue Funde aus dem Gebiet von Mctz (vergl. Bericht 1904 und die dort zitierte Literatur) berichtet Keune im Korrespondenzhlatt d. Westd. Zeitschr. 1905 S. 33 ff. 65 ff. 97 ff. 132. Es sind nameutlich Funde, die hei Gelegeuheit der Abtragung der Lunette d'Arçon und in dem Dorfe Sablon gemacht wurden. Der Friedhof muss sich an der alten Horgnestrasse miudestens his zu dem Eisenbahneinschnitt ausgedehnt haben, lässt also auf eine heträchtliche Bevölkerungsziffer des hetreffenden römischen Ortes schliessen. Nach Süden zu eudet der Friedhof bei der Bürgermeistereistrasse. Unter den Funden sind von hesonderem Interesse, allerdings ohne Zusammenhang mit dem umgehenden Friedhofe, die aus einem verschütteten Brunnen zutage geförderten Reste einer römischen Saug- und Druckpumpe. Über andere ins Museum gelangte Fundstücke vgl. Westd. Ztschr. 1905, Museograph. S. 334ff. In einem kirchlichen Ban wurden Reste der Abtei S. Arnnlf erkannt, die in ihren Anfängen bis in spätrömische Zeit zurückgeht, eine der Anlagen, welche an Stelle der iu die Verseukung des aufgegebenen Amphitheaters eingehauten Kanelle getreten ist.

Bei der kaiserlichen Besitzung Urville bat der Verein für lothringische Geschichte die Aufdeckung einer römischeu Villa des II. oder III. Jahrhanderts begounen (Keune, Korrhl, d. Westd. Zusehr. 1905 S. 138).

Aufmerksam möchte ich bei dieser Gelegenheit auf die Beohachtung machen, die G. Welter in dem Jahrb. für Lothr. Gesch. XVII 272 ff. mitteilt: dass in der Oberseite römischer Dachziegel lethringischen Fundoriets hänfig Beleumitten vorkommen. Ihre Bedeutung als Schutzmittel des Daches gegen Blitzgefahr scheint klar und zeigt, dass der heutige mit diesen Steinen verhundene. Aberglaube bis in römische Zeit zurückreicht.

Sparen einer grösseren gallorömischen Aussiedelung, nach den Einzelfunden der nittleren Kaiserzeit angebörig, stellt Baldes im Walde Wasserschied hei Birkenfeld fest (Korrbl. d. Westd. Zuschr. 1905. Nr. 64. S. 161 ff.). Von römischen Aussiedelungsresten auf dem Bartenberge bei Scheidt vermag ich nach dem nir vorliegenden Beriehte (von Th. M. in d. Saarbrücker Zeitung 1906 Nr. 12 vom 13. 1.) noch kein Bild zu gewinnen.

In erfrenlicher Weise mehren sieh die Beiträge zur Siedelungsgeschichte,

die so recht eigentlich Domane der lokalen Forschung sein muss. "Über die Urzeit Eschweilers und seiner Umgebuug" schreibt Frauz Cramer in der Festschrift zur Anerkennung des Gymuasiums zn Eschweiler (Eschweiler 1905) S. 34 ff. Ankuttpfend au ältere Forschungen, nameutlich die Strassenforschungen Schmidts, v. Veiths, Jak. Schneiders, stellt er die romischen Reste um Eschweiler und vor allem ihre Beziehungen zu deu römischen Wegeu zusammen und kanu sehon eine reich besetzte archäologische Übersichtskarte hieten. Sehr erfreulich ist auch, dass für mehrere interessante Punkte genancre Untersuchungen iu Aussicht gestellt werden. Bemerkenswert ist in Eschweiler selbst der Nachweis, dass der karolingische Köuigshof auf römischen Resteu steht, wie so oft. (Eine Besprechung der Schrift gibt Pauls in d. Beitr, zur Gesch, des Niederrheins Bd. XIX 255 f.) - Über die Aufdeckung eines römischen Hauses hei Eschweiler berichtet Cramer im Korrhl. d. Westd. Ztschr. 1905 S. 109 ff. Die Scherbenfunde gehen his ins I. nachebristliche Jahrhundert zurück. -Im Probsteierwald bei Eschweiler wurde eine römische Eisenschmelze nutersucht, die in Zusammenhaug mit der bergbaulichen Tätigkeit der Gegend steht, deren Schlackenhalden bei dem Orte Gressenich neuerdings wieder industriell ausgeheutet werden. In ein Schlackenstück dieser Eisenschmelze eingeschmolzeu faud Cramer ein Stückehen Steinkohle, ferner unter den Schlacken einige. Stücke des gleichen Stoffes und erschliesst daraus deu Gebrauch der Steinkohle in römischer Zeit für eine Gegend, wo sie an vielen Stellen vollständig zutage tritt. Die Eiuzelfunde weiseu in spätere Zeit, II.-III. Jahrhundert (F. Cramer, Aus Aacheus Vorzeit XIX 22 ff.). - Über römische Ansiedlungsreste iu Weisweiler, bei Rose uud am Merzhach vgl. ebend. S. 25 ff. In Eschweiler selbst ist durch Funde die Besiedelung von der Frühlatenezeit an sichergestellt.

Über kleinere Funde in Krenznach vgl. Westd. Ztschr. 1905 S. 369. Über eiue Scherhe von einer stdgallischen Terrasigillataschale, die in Frankfurt gefunden ist und für die frühzeitige Besiedelung des Platzes spricht, vgl. ebend. S. 355.

Das Bild der Rümerstadt Mogunitacum entwirft usch den hisherigen Feststellungen Schumacher in dem sehon obest mitteren Aufastz, (Mainzer Zischr.)
1906 S. 25 ff.). Uuter den bezungten viei der Stadt ist besonders der Viens
Apollimensis (C. I. L. XIII 6688) interessant wegen des Zusammenhanges des
Naumens mit dem Namen der Stadt Mogouitacum (Mogom – Apolio). Schnmacher setzt den vieus im Zahlbachtälchen. Daran hätten sich dann die canabae
des Lagers augeschlossen. Ausserdem sind ein viens salutaris und ein viens
novas bezeugt sowie der Hafenplatz am Dimesser Ort. Die Ummanerung der
Stadt fand verhaltuismassig spät statt, nach den bier wie anderverfitz in die
Fundamente vermanerten Inschriftsteinen frahestens 255 p. Chr.; 287 ist sie zweifellos vorhanden, wie das Bleisigtil des Diocletian und Maximian bezeugt. Für
die Feststellung des Mauerringes, der erst zum kleinen Teil untersseht ist,
werden die nächsten Jahre boffentlich Gelegenheit geben. Dass anch in Mainz,
wenigstens in einem Teile der Stadt, ein rezelmssieges quadratisehse Strassen-

netz vorhanden war, ähnlich wie in Trier etc., ergeben die gesammelten Beobaehtungen sehon jetzt. Für die Entwickelung der Stadt von grossen: Interesse sind natfirlich die Friedhöfe, über die Schumacher das Material im letzten Abschnitt seines Aufsatzes zusammenstellt. Besonders wichtig sind die Soldatenfriedhöfe, deren datierbare Grahsteine eine vorzüglich geseblossene Entwickelungsreihe für die Skulptur eines Ortes geben. Namentlich ist es der grosse Soldatenfriedhof bei Zahlbach, also an der Deenmanseite des Kastells, der das erste Jahrhundert his gegen das Jahr 90 umfasst. Etwas später beginnt der gegenüberliegende Friedhof bei der Wasserleitung, in dem die beiden ältesten Legionen fehlen, dagegen Gräber der XXII, Legion, die dem ersten noch fehlen, auftreten. Seltener hat man in der Frühzeit auf dem Friedhof an der Südwestecke des Kastells beerdigt. Hier überwiegen die Grabsteine der XXII. Legion. Ein dritter Friedhof liegt am Hanptstein, an der Wall- und Mombacherstrasse, der hauptsächlich der Zivilniederlassung diente, während der Friedhof an der Kurfürsten- und Forsterstrasse, der sehr frühe Funde enthält, zu der hürgerlichen Niederlassung, die sieh im Ansehluss an den Hafeu entwickelte, gehört. Spätere Gräber enthält der Friedhof in der neuen Anlage unterhalb des Albansberges, den Schumacher mit dem Vicus novus in Verhindung setzt, der sich auch darin als ein später Stadtteil dokumentiert.

Ein monumentales Banwerk der Shadt Mogontinenn, den Ehrenbogen des Dativins Vitort, hat nus Wallan violertzegeben (Wallan, Mainzer Zuschr. 1906, S. 51 ff.). Die Rauglieder, die eine Zasammensetzung ermögliehten, sind in den Fundamenten der Stadtmaner heim ehem. Gautor gefundeh und ergehen einen Sandsteinhau von 4,60 m Breite und 6 m Höhe. Aus der Inschrift (UL. XIII. 6705) erfahren wir, dass der desernio des civitas Tannensium dem Bogen den vicani Mogontiacenses versprochen mot seine Söhne und Erben das Versprechen erfüllt haben. Der Ban gehört dem III. Jahrhundert an. W. denkt mach dem Fundort an Aufstellung im Kastell.

Für das zweite grosse Monument, das uns die letzten Jahre in Mainz geschenkt hahen, die grosse Juppitersäule, die durch Körhers und Lindensehmits sorgfältige Arbeit fast lackenlos ans mnzähligen Brocken wieder zusammengestellt ist, ist der genane Anfatellungsort ebenfalls nicht ermittelt. Doch nimmt Körher (Mainzer Zeitschrift 1 1908, S. 62) mit Recht an, dass es in den canahae, ansserhalb des Legionslagers gestanden habe, da es von den canahari errichtet wurde. Seine Bedeutung für Mythologie und Kunstgeschichte unss an anderer Stelle gewürdigt werden.

Über Kleinere Funde, Aufdeckung von spätrömischen Skelettgrätern am Finse des Albansberges in Mainz, von römischen Steinsärgen auf dem "Gleisberg" hei Budenbeim (an der römischen Strasse nach Mainz), desgleichen in der Grabenstrasse in Bertenheim (in der Fortsetzung der römischen Herstrasse von Mainz ther die Weisenauer Höhe (Westl. Züsch. XVIII S. 371), sowie über der Auffindung der Untermaserung eines Torpfeilers der späten Staftmaner in der Näche des Gators, die ans alterne Werkstateken und Skulptzern

zusammengesetzt war, berichtet Lindenschmit (Mainzer Zischr. I. 1906, S. 64 ff.), während Körber (ebend. S. 90 ff.) die im Jahre 1905 gefundenen römischen Inschriften und Skulpturen zusammenstellt.

In Wie shaden konnte bei Bauten die Untersachung eines sehon 1841/2 erforschten ansgedehnten Gehändes auf dem Kranzplatz fortgesetzt und seine Lage richtig gestellt werden. In der Nähe wurde ein lebenagrosser Merknickopf ans Sandstein gefunden. Zwei Gräber aus Traianischer Zeit bez. Mitte des II. Jahrhunderts brachte der Neuban des Hotel Bellevue (Mitt. d. Nass. Vereins 1904/5. S. 108ff.).

Über Römische Sparen im Kreis Alzey berichtet Carschmann, Vom Rhein 1806 S. 10 md 19ff., über Horbetomagus, Geschichte und Stadtverfassung zur Römerzeit, sowie Berieblungen zur Heldensage K. Christ, ebend. S. 43. — Eine Villa bei Wachenheim, die dem III.—IV. Jahrhundert angehört, wurde vom Wormser Altertmusverein untersnebt (Westd. Zischr. 1905, S. 365. Grabfunde ans der Wormser Gezend ebend. S. 364).

Das sehon früher freigelegte "Römerbad" im Bienwald zwischen Rheinzahern und Jockgrim, wohl Teile einer Villa, wurde von Ludowici erneut freigelegt. Plan und Ansieht bringt Ludowici, Stempelbider römischer Töpfer S. IVf. Auch der historische Verein der Pfalz hat an verschiedence römischen Resten Untersuchungen vorgeonsmen, so in der Gemarkung Iggelheim (Pfalzer Zeitung Nr. 224 vom 19. 8. 05).

Ein gutes Hulfsmittel zur Orientierung über elsäasische Funde ist das 1905 erschienene Repertoire des matières archéologieus traitées dans le bull. de la soc. pour la conservation des mon. hist. d'Alsace, von Aimé Reinbard, das das in der Zeitschrift euthaltene Material bis Ser. II Bd. 19 mnfasst. Ein römischer Urnenfriedhof wurde in der Nähe des Schaflandthofes bei Grafenstaden ausgebentet nnd die Funde, die dem II.—IV. Jahrhundert angehören, dem Museum elsässischer Altertümer überwiesen (Strassb. Post Nr. 1922 vom 18. 11. 66).

Über nene Funde in Warttemberg orientieren alljährlich die Fundberichte aus Schwähen. Ausser den aschon oben S. 83 erwähnten Ergebnissen auf dem Gebiet der Villenforschang sei hier noch auf weitere Funde anfuncksam gemacht. Römissch Ansiedlungszeste sind in der Markung Stuhersheit und Höstett a. St., nicht weit von der Krenzung der Herestrasse Cannstatt-Unspring-Fai-uningen und der Strasse Urspring-Heidenbeim, anfgedeckt (Schultz, Fundber. aus Schwähen, Xtl. S. 51 fl.). Ob ihr Entdecker mit Recht in ihnen einen Beneficiarierposten vernutet, möchte ich, bei dem Mangel an bezeichnenden Funden, unenstehieden lassen. Idst eigentlich überhaupt sehon einmal eine Benefiziarierstation, die an vielen Orten durch Funde augezeigt ist, planmässig untersucht? Das sehelt mit ein dringendes Bedärfnis. Das bei Höstett anfgedeckte Gebäude e könnte auch ein kleiner Meierhof der üblichen Form mit Nebengebänden sein.

Eine Villa in Weilheim (Hohenzollern) ist ebend. S. 127 erwähnt. Der Fund mehrerer römischer Strassenstücke gibt Sehliz Veranlassung zn einer zusammenfassenden Behandlung der Römerstrassen bei Heilbronn (Fundber, aus Schwaben XII 1904 S. 2ff.). Auch hier zeigt sieh, wie die römischen Verhältnisse erst recht verstäudlich werden, wenn man anch die vorrömischen mit heranzieht. Schliz zeigt, wie die Römer zunächst einfach die alten vorrömischen Strassen benutzt haben. Es ist interessant auf der beigegehenen Karte zu verfolgen, wie römische Siedelungen bis an den Neckar, der hier bis zu der letzten Vorschiebung des Limes die Grenze bezeichnet, die prähistorischen Wege begleiten. Jenseits des Neckar dagegen halten sie sich an die mit Vorschiehung der Grenze nengeschaffenen Militärstrassen; die alten vorrömischen Wege sind gegenüber diesen zurückgetreten. Die Vorschiebung der Grenze hat aber anch in dem linksneckarischen Lande zur Anlage neuer kürzerer Verbindungen geführt, und gerade das neugefundene Strassenstück bei Grossgartach gehört, wie Schliz gewiss richtig annimmt, zu einer solchen Strasse, welche die Verbindung der vorderen Grenzlinie mit dem Rheintal herstellte. Sie zielt, ohne das damals anfgegebene Kastell Böckingen zu herühren. anf eine Neckarfnrt bei Horkheim und setzt sich jenseits des Neckar fort nach dem Kastell Mainhardt (vgl. auch Westd. Ztschr. 1905 Mnseographie S. 346).

Auch der folgende Aufsatz von Welter (ebendort S. 15.ff.) über vorrömische Strassen um Ochringen giht Material für diese Fragen und weist besonders wieder auf die geranfe durch die Reichslimesforschung hervorgetreten Bedeutung der vorrömischen Strassen für die Lage der römischen Kastelle und Wachtitürne hie

Kleine Funde aus Württemberg sind Fundber, aus Schwaben XIII S. 12ff. zusammengestellt. Über einige in Rottenburg gemachte Funde vgl. Paradeis, Westd. Zischr. 1905 S. 345 f.

Über die sehon im Bericht 1904 S. 35 erwähnten Funde in Kellmünz orientiert ein Bericht von Koch (Fundberichte aus Schwaben XII. S. 41fb.). Seitdem sind die Funde fortgesetzt und es haben sich noch unehrere Skulenkapitelle nud Basen, das Bruchstäck einer Büste, deren Kopf fehlt, vor allem aber eine Marmortogastatue gefunden, 'die nach einer mir von Prof. Knapp froundlichst übersandten Photographie zu nrteilen ein für unsere provinziaten Verhältnisse gazu hervorragend gates Werk ist. Hoffentlich wird sie bald in ansreichender Weise veröffentlicht (vergl. Staatsanz. f. Württemberg, Nr. 151 vom 1.7.05).

In Regensburg wurde im Februar 1905 ein Stück der Römermaner freigelegt. Über Funde von Brandgrübern an der Stranbinger Landstrasse und im westlichen Bahnhofsgebiet vgl. Verh. d. hist. Vereins f. Oberpfalz u. Regensburg, LVI. Jabresber. für 1904/5 S. 13 ff.

Den Namen von Bregenz-Brigantium behandelt Cramer in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. XXVII 1905, S. 113ff., der ihm als "Herrenhof" deutet. Auf denselben Namen, der in keltischem Gebiet hänfig ist, führt er auch den Namen Frenz an der Inde, an der Römerstrasse von Eschweiler nach Jülich zurück, dessen alltest erreichbare From Vregenzo lantet. Interessant wäre, wenn mit Recht ein Doppelgänger dieses Frenz. – Stein-Frenz in Nassau, also auf später germanischem Gebiet, in der ältesten Form von 956 Breneeda – sich auf deuselben Namen zurückführen lieses. – Dher Ausgrabungen in Bregenz vergl. Nistler, Mittellungen der Saalburgfreunde 1905, S. 138 ff.

Über Schweizer Zunde orientiert der "Anzeiger für Schweizer Altertunskunde". Ein Grahfund, der in Basel zwisehen der Elisabethenstrasse und der
Aeschenvorstadt gemacht wurde, ist für die Ansdelnung des dortigen Gräberfeldes wichtig (Anzeiger VII. 252). Die vor- und frähgeschichtlichen Funde
Solothams sidu jetzt in einer Sammlung vereinigt, von J. Heieri il übersichtlich georduet, und durch neue Funde aus systematischen Grabungen bereichert. Eine Fruscht dieser Tätigkeit Heieri ils sies eine archäologische Karte des
Kantons Solotharu (Mitt. d. hist. Vereins des Kauton Solotharu Heft II), die die
Funde des Kantons vereinigt, erläutert und die Literatur zu den einzelnen zusammenfasst. Ein Fundbericht von Ta tarin off im "Solotharur—Tärgeldattorientiert über die Ergebuisse einer Ausgrabung bei Dulliken, die allem Anschein
nach eine Villä rastisch berühtt hat.

Funde aus Arenches sind im Auzeiger VI. S. 170 f. erwähnt. Die neuen insehriften besprieht Wavre ebend. VII. S. 97 ff. Ein Mosaik, das zu Begiun der letzteu Ausgrabungseampagne gefunden wurde, ist interessant wegen sehner lusehrift, womach M. Fl. Marcu nus auf seine Kosten mediam aream et exerdam tessels starvit. Über die Auffindung eines Bronzearoterious und eines montmentalen Säulenhanes in Avenehes, über die in den Basler Nachrichten vom 5. 1. 60 berichtet ist, misseu unber Nachrichten außewartet werden. Eine gatte Bronzestatuette der Minerva aus Martigny veröffentlicht A. Nacf, Auzeiger VII. 3 ff.

Das Material über Salzburg zur Römerzeit stellt Klose iu einem Vortrage auf der Versammlung der Authropologischen Gesellschaft zusammen, über deu im Korrblatt. f. Anthropol. 1905 S. 74 ff. referiert ist.

Über die mit Unterstützung des K. K. Ministeriums im Jahre 1964 verausfalteten Gränbungen des Geschichtsverein für Karathebe berichtet E. Now totty in der Carinthia Bd. 95, 1905 S. 73 ff. Im Zollfeld wurden versehiedeue Gebaude freigelegt, wobei uamentlich viele Reste von Wandmalerei zutage kauen, die nach ihrem Still soch aus dem ersten nachkristi, Jahrh. zu atammen sebeiten. Auf dem Grazerkogel, etwa eine Wegstunde vom Zollfeld, wurde eine z. T. aus alterer Archicktur aufgehührte Terrassemanaer freigelegt. Ebenso wurden beim Ban der den Gipfel einnehmenden spätrömischen Ansiedelung alte Werkstücke benutzt.

Aus der österreichischen Literatur seien unch erwähut: C. Patsch, Die Saveachiffahrt in der Kaiserzeit (Oesterr, Jahreschefte VIII. 1905 S. 139). N. Vulie, Autike Denkmäler aus Serbieu (echend. Beiblatt, S. 1ff.). A. Colonago und J. Keil, Archäologische Untersuchungen in Norddalmatien (ebend. S. 32ff.), wo über Forschungen auf der Cvijina gradina berichtet ist 'Bad, Tempel, Privathäuser, Grenzschie nwischen dem Gehiet von Asseria und dem

Gebiet der Sidriner). C. Patsch, Arch. Epigr. Untersnehungen zur Geschichte der Römischen Provinz Dalmatien Heft VI.

Ans der Ungarischen Literatur erwähne ich: E. Mahler, Römische Steindenkmäler mit Inschriften am Duna-Pentele Értésitö arebeologiai NF. XXIV 198 fl.). M. Hörnes, Prähistorische und römische Pande aus Ungarn im Wiener naturhist. Hofmusenn (obend. S. 204 fl.). G. Fin aly, Römische und psendorömische Spuren im Komitat Koloza Gebend. S. 243 fl.). J. Kemeth, Über die römischen Gräher zu Szilasbolhas (ebend. S. 246 fl.). J. Rhé, Über tim Angrabung zu Rätöt (ebend. S. 248 fl.). J. Téglás, Über römische Altertunsfunde zu Torda (ebend. S. 249 fl.). A. Börzasönyi, Über römische Pankmäler im Gebiete der Stadt Györ (ebend. S. 251 fl.). L. Böhm, Zwölf römische Orte in Westdachen (Értésitő, Törnielmi és régizetti XX. S. 38 fl.).

## V. Provinziale Keramik

# Von

H. Dragendorff.

Über die Fortschritte unserer koramischen Studien ist im vorigen Bericht eingehend referiert worden. Der diesiährige Bericht kann sich infolgedessen darauf beschränken, einige neue Veröffentlichungen und Beobachtungen aufzuführen, welche nusere Kenntnis der Entwickelung dieser als Hülfsmittel so besonders wichtigen Denkmälergattung fördern. In zwei Richtungen muss sich in der nächsten Zeit unsere Arbeit auf keramischem Gebiet vornehmlich bewegen. Einmal gilt es. immer mehr Material von zeitlich sieher nmgrenzten Fundplätzen zu beschaffen und sorgfältig durchzuarbeiten. Die allmähliche Entwickelnng der Formen und Techniken muss auf diese Weise immer klarer und genauer festgestellt werden, daneben aber anch stets das Gesamtbild der Keramik eines Fundortes in seiner Zusammensetzung. Was nebeneinander an den einzelnen Fundplätzen noch vorkommt, oder nicht mehr vorkommt, das Massenverhältnis, in dem die einzelnen Gattungen nebeneinander vorkommen, alles das muss beobachtet werden. Denn die eine Form oder Technik hört auf, während eine neben ihr erscheinende noch fortdauert. So ergeben sich anch hieraus feine ehronologische Anhaltspunkte und lokale Unterschiede, die ehenfalls eine grosse Rolle spielen.

Znm zweiten gilt es, mehr und mehr für die einzelnen Gefässgattungen ihre Herkunft festzustellen, um so aus dem grossen Material ein Stück Handleiund Kulturgesehichte heransznarbeiten. Hier stecken wir, wenn man von der Terra-sigillata absieht, noch sehr in den Aufängen. Doch beginnen auch da die Beobachtungen sich zu mehren.

An neuem fest in einen engen Zeitramu datiertem Material hat uns das Jahr 1905 niet viel gebracht. Für die Keramik des I. Jahrlinuders wird die Bearbeitung der Seherbenfunde aus der Alteburg bei Cöln voranseistlich eine wiehtige Lücke füllen, nämlich die zwischen Haltern und Hoftein klaffende. Die dorfigen Funde beginnen unter Tiberius. So werden wir vor altem wohl einen Einhlick in den Übergang von der italischen zur gallischen Terra-sigillata bekonnen, der nach der Zeit Halterns liegt, in Hoheim aher bereits vollzogen ist. Zugleich aber werden wir die Entwickelung der stügdallischen Franch eriabtforeib besser verstehen lernen, die sicher — man braucht bloss die halterner Funde mit frühen Funden aus Österreich zu vergleichen — bereits in augmetischer Zeit eine sehr bedeutende Rolle spielt.

Für das erste Jahrbundert wird ferner die Durcharbeitung des Materiales aus den frühen Grüber von St. Matthias bei Trier, die ebenfalls noch anssteht, manebes neue und eigenartige bringen. Fürs II. und die erste Hälfte des III. Jahrbunderts erwarten wir dann vornebmlich von der Bearbeitung der Funde vom Greunwall reitehe Förderung, wo die Scheidung des Materiales aus den Hols- und Steintürnen ete, die Bearbeitung der der letzten Lümesperiode angebörigen Keraulik aus Niederbüber wiel ergeben musch

All dieses Material mass dann auch in der zweiten angedeuteten lichtung ausgemutzt werden. Genaneste fünscheinbung des italischen Importes, bei dem sicher Oberitalien, der Hauptaushebungsbereich der Legionen in der ersten Zeit der Okkupation, eine wichtige Rolle spielt, das Eintreten Galliens, die Rolle, die Tier und andere Otte gespielt haben, das alles mass auf Grund sorgfaltigster Beobachtungen, namentlich auch über dem Ton, die Technik bearbeitet werden. Dabei wird sich auch sehon manche Verschiedenbeit in der Zusammensetzung der Keramik von gleichzeitigen, aber rätunlich geschiedensen Fundstellen erklären. Solche Verschiedenheit ist, um nur ein Beispiel anzuführen und von raumlich weiter getrenaten Fundgebieten ganz zu schweigen, sehon in den verschiedenen Teilen des Lümes ganz augenfällig. Wichtig wird hier auch die Bearbeitung der Topfereifunde von Ileddernheim werden, die in nächster Zeit bevorsteht und für den Taunus und Wetterau-Limes eine Haunbebeursonelle antzeigen wird.

Am weitesten binsiebtlich der Bextimmung der Herkunft ist die Verarbeitung der Terra sigillata gedieben. In grossen Zügen sind hier der Wechsel
der Fabrikationszentren, ihre zeitliche Abfolge, die Charakteristiks der einzelnen Fabriken festgestellt und es lässt sich mit Hillie dieser Kenntnisse nun
bereits viel interesantes für die Handelswege und -beziehungen gewinnen.
Sehr lehrreich ist, nun nur eines hervorzaheben, wenn man einnad die Terrasigillata der österreichiaschen Museen durchmustert, von der Donangrenze durch
die Provinz Norienun bis hinunter nach Aquileia. Da kommt in den ältesten
Funden nattfrich arreitnische Ware vor. Dann folgen Erzenguisse anderer
tänlischer Fabriken des 1. Jahrhunderts, die wir in ihrem Verhältnis zu

den arretinischen, vor allem aber zn den gallischen, noch viel zn wenig kennen. Aus diesen heiden Quellen stammt die Hanptmasse der Terrasigillata in den grossen Römerplätzen von Aquilcia nordwärts. Dass sie in der Hauptsache über Aquileia ins Land gekommen, ist sicher. Ausserst selten sind demgegenüber südgallische Terra-sigillata-Gefässe. Erst die Produkte der Tönfereien von Lezoux und namentlich von Rheinzahern werden dann wieder häufiger. Aus ihrer Verbreitung aber kann man sieher schliessen, dass sie von Westen her und zwar hauptsächlich längs der Militärgrenze an der Donau ins Land kamen. Rheinzaherner Gefässe gehen in den Kastellen his weit nach Ungarn hinein (chenso wie z. B. anch vereinzelte rheinische schwarzgefirnisste Becher mit weissen Trinksprüchen). Im Innern der Provinz aher werden sie immer seltener, je weiter man nach Süden geht, So erklärt sich auch, dass, während die Kastelle noch verhältnismässig reich an Terra-sigillata der Spätzeit sind, die südlichen Teile der Provinz nur sehr wenig späte Terrasigillata haben, gerade zu einer Zeit, wo Gallien und die germanischen Provinzen unendliche Massen von Sigillata produzieren und konsumieren. Jene nutzten die Bezngsquellen im Westen aus, in Italien aber, der Bezngsquelle der inneren Provinz, hatte die Fahrikation aufgehört und die westlichen provinzialen Terra-sigillaten gelangten nur spärlich his in diese Gegend. Vereinzelt treten hellrote Sigillaten auf, die anscheinend weiter ostwärts zu Hause sind und mehr wie Nachkommen der südrussischen roten Tonwaren als wie der arretinischen Ware aussehen. Charakteristisch sind für sie die plumpen Töpfermarken, Blätter oder Zweige auf dem Grunde der Teller. Die lokale Produktion scheint sehr gering. In Aquilcia findet sich eine gelbrote Sigillata, anscheinend ein lokales Produkt, das anch in den Formen mit der gallischen Keramik nichts gemein hat. Sigillataartige mattrote Ware, die von der echten leicht zu unterscheiden ist, mag an verschiedenen Orten fabriziert sein. Besonders zahlreich findet sie sich, worauf mich Herr Maionica hinweist, in Aquileia in den späten Grähern und ist von dort aus in die Provinz gewandert. Man kann his nach Carnuntum hinauf einzelne Stücke verfolgen, die wohl sieher dieser Gruppe später Keramik, die einen Ersatz für Terra-sigillata zn schaffen suchte, angehören.

Diese Andeutungen unbesen hier genügen, die genanere Anstührung anderer Gelegenheit vorbehalten bleiben. Sie zeigen jedoch, woranf es hier ankam, wie weit wir jetzt sehon mit der Terra-sigillata zu arbeiten instande sind. Im einzelnen ist freilich auch hier noch mancherlei zu tun. Als ein sehr wichtiges Werk wurde im vorigen Bericht das Werk von Ludowie i rwahnt, der eine grosse Masse von in Rheinzahern gefundenen Stempeln in Faksimle veröffentlichung sesen sich jetzt weit sicherer als bisher die Erzeugnisse der Rheinzaherner Topfereien und ihr Verbreitungsgehiet erkennen. Sehr dankenswert ist, dass Ludowiei die Veröffentlichung seiner durch Ausgrahmigen in Rheinzahern gewonnenen Samulang in derselben Weise fortgesetzt hat. Das Werk: Stempelhilder Romischer Topfer hirati im ersten Teile eine neue grosse Serie von Stempelh, die nas.

selbst wenn man eine Anzabl von vereinzelt auftretenden Stempeln ausschalten will, wieder zablreiche Töpfer als sieher in Rheinzabern ansässig erweisen und zeigen, ein wie grosser Teil unserer späteren Terra-sigillata auf dies Fabrikationszentrum zurückzuführen ist. Ludowici stellt ferner S. 183 ff. die Bildtypen, ans denen die Rheinzaberner Töpfer ihre Dekorationen zusammensetzten. zusammen. Er besehränkt sieh dabei auf die Typen der in Rheinzahern gefundenen Formschüsseln, um möglichst sieher wirklich nur das in dortigen Fabriken abgeformte zu gehen. Eine Anzahl Beispiele von Formschüsseln (S. 223) gibt ein Bild von der Art der Komposition. Es ist Rohmaterial, aber in einer Weise gehoten, dass es ungemein nützlich ist und nus bedeutend fürdert. Anch eine Anzahl von sebönen Gefässen mit eingesehnittenen und Barbotine-Verzierungen veröffentlicht Lndowici, Proben des Zweiges der Terrasigillata-Industrie, auf dem Rheinzabern seine eigensten Leistungen vollbracht hat and anerreicht dasteht, während seine sonstige Produktion von der gallischen, namentlich der von Lezonx abhängig ist. S. 147 gibt L. den Fundberiebt, der namentlich Plane der gefundenen Topferöfen enthält. Auch die zugebörigen Brunnen, Schlämmgruben, Scherbenhaufen des verworfenen Geschirres, Tongruhen haben sich gefunden. Ein besonders grosser Formsehüsselfund wird S. 170 behandelt. Zablreiche Schüsseln dieses Fundes sind unsigniert. Dagegen tragen zwei die interessanten Inschriften: Severianus Gemellus fecernnt ambo nnd; Severianus fecit formas. Dass in vielen Fällen der Verfertiger der Formschüsseln von dem Tonfer verschieden sei, wird hierdurch aufs nene nahegelegt. Es gab Formschüssel-Fabrikanten, von denen die Töpfer ihre Formen kauften. Das ist wichtig für die Beurteilung mancher kleiner Lokalfabriken (s. n.). - Bemerkenswert ist, dass Ludowici bei all seinen Grahnngen noch nicht einen figürlichen Stempel gefanden hat, wie sie znr Herstellung der Formsehüsseln verwendet werden mussten. Sie sind in den Tönfereien selbst, wo Ludowici meist gegraben hat, mindestens selten, Eine kurze Besprechnng des Ludowieischen Werkes von E. Henser findet sich in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom 17. 3. 06.

Durch Werke, wie das von Ludowiei md Déchelettes, Vases ornéssind die Stempelereziehnisse des Corpus inserpitionum latinarun für Gallieu
und Germanien überholt, nieht nur durch die Menge neuen Materiales, sondern vor allem hinselhilde der Verwendbarkeit des gebotenen für archäologische Zwecke. Doch soll bier nieht wieder die Frage erörtert werden,
oh nicht anch im Rabmen des C. I. L. eine die archäologische Verwendharkeit steigerade Form der Veröffentliebung moglich gewesen wäre, sondern
es soll dankbar die Förderung anerkannt werden, die nus durch diese Riesenarbeit zuteil geworden. An den Archäologen ist es nun, dem dort gesammelten
Materiale das rechte Leben zu geben. Mit dem im Anfange 1906 heransgegebenen Bd. XIII, III 2 hat O. Bobn das von ihm in aufopferungsvoller
langishirger Tätigkeit bearbeitete Instrumentum douestieum zum Absehlüss
gebracht und sich damit den Dank gerade der römisch-germanischen Forscherkreise in blochstem Masse verdieut. Was darin für eine Arbeit steckt, kam

annähend wohl nur ermessen, wer selbst einund den Versuch gemacht hat, sieh über einen beweheidenen Teil des dort verzabeiteten Materiales Klarheit zu verschaffen, und er wird anch dankhar auerkeunen, dass Bohn sieh benüht hat, innerhalb des ihu nun einung zezegenen Rahmens anch die arrikologische Seite un ihrem Recht konuncu zu lassen. Das nene Heft des C. I. L. XIII lringt an erster Stelle, was uns hier gerade interessiert, die Stempel der verzierten gallischen und rheinzuberner Terra-sigillats Gefänse, eingeleitet durch kurze Bemerkungen Bohus, aus denen namentlich seine Erörterung des Problems der doppelt gestempelnen Schalan hervorgehoben sei, welche meine seiner Zeit (Terra-sigillats S. 136 I.) gegebene Erklärung modifiziert, die ich auch selbst läugst als unzureichend erkannt habe. Eine vollauf herfreidigende positive Erklärung, die alle Schwierigkeiten löst, sehe auch ich immer noch nicht. — Er folgen die Trinksprüche etc. auf söngläußechn Terra-sigillats-(Elssen, ferner die Inschriften der mit aufgesetzten Medaillons verzierten (vgl. Berieht 1904 S. 63).

S. 464 bringt die Inschriften der Terrakotten und ihrer Formen, ebenfalls eingeleitet durch Bemerkungen nameutlich über die Bedentung der Inschriften, darch die die bekannte Arbeit von Blanehet (in den Mem. de la soc. des antiq. de France) in mehreren Punkten berichtigt und ergänzt wird. Dann folgen die "tituli in vasis stilo scripti et scariphati", endlich die "tituli picti". In diesem letzten Abschnitt nehmen den grössten Raum uatürlich die schwarz oder rot gefirnissten Becher, Flaschen und Krüge mit weissen Trinksprüchen ein, die hier jetzt am vollständigsten zusammengefasst sind. Die interessante Gattung verdiente jetzt einmal eine eingehende archäologische Bearbeitung, Ganz ausgezeichnete und reich verzierte Stücke haben die Gräber von St. Mathias bei Trier gebracht. Dass das Zentrum der Fabrikation in Germania inferior liegt, hebt Bohn p. 532 mit Recht hervor. Ganz fehlen die Gefässe auch in den östliehen Provinzen nicht; wie sehon oben erwähnt, haben einzelne Excuplare den Weg an der österreichischen Militärgrenze entlang his nach Ungarn gefunden. Zeitlich setzt Bohn ihren Beginn wohl etwas zu spät an.

Zu Déchelettes Werk (vgl. Bericht 1904 S. 50 ff.) giht eine Besprechung von A. Blanchet (Ball. Monnu. 1905) enige Ergatzungen. Die Verwertung von Werken wie denen Dechelettes und Ladowieis zeigt sich in neneren Rearbeitungen kernausischer Funde bereits dentlich. Soz. B.in den nenen Lieferungen des Limeswerkes. Die Keramik vom Feldbergkastell hat H. Hoffmaun bearbeitet. Die Nigiliata ist in diesem Kastell des II. Jahrhunderts sehon fast durchweg rbeitzaberner Fabrikat, die Steuppel mit solehen aus Rheiuzabern nicht uur gleichlaateud, sondern identisch. Die geringe Mannigfaltigkeit der Formen fallt sowohl für die Terra-sigiliata as auch für das gewöhnliche Geschirr auf. Von diesem erweist sich ein beträchtlicher Teil als Heldeubergener und Heldenheimer Fabrikat. Die Tonware der ältesten Limeskastelle aus Ende des I. und Anfang des II. Jahrhunderts fehlt. Isoliert steht ein Pass-rand, wie er in Hofbeim als letzter Ansläsfer des in angesteisehen Anlagen.

hänfigen Fasses mit wagerechtem Rand gefunden ist; doch mag ein vereinzeltes Stück dieser Form auch noch im II. Jahrhundert im Gebranch gewesen sein. Wesentlich anders ist das Bild der Keramik von Weissenburg, wie es die Bearheitung durch Bartliel zeigt. Hier tritt die frithere Anlage des Kastells gerade in der Terra-sigillats hervor: neben sicherem rheinzaberner Pabrikat steht viel gallisches, und nicht nur solches aus Lezoux, sondern anch südzallisches.

In gewisser Beziehnng wieder einen Schritt über Dechelette hinaus führt das Buch von R. Knorr: "Die verzierten Terra-sigillata-Gefässe von Cannstadt und Köngen-Grinario", das von der württembergischen Kommission für Landesgeschichte herausgegeben ist. Es ist, nach den Worten des Verfassers, "ein Versuch, die Terra-sigillata-Gefässe von Cannstatt und Köngen-Grinario chronologisch zu hestimmen, die Herknuft dieser Gefässe festzustellen, die Töpfer dieser Funde nachznweisen und über Stil und Art der Töpfer oder Töpfergruppen genanere Feststellungen zu machen." Knorr giht in vorzüglicher massstäblicher (1/4 nat. Gr.) Zeichnung auf 47 Tafeln eine grosse Menge dekorierten Geschirres. Während Déchelette uns den Typenkatalog gegeben hat, erhalten wir hier nun ein reiches Material, das die Art, wie diese Typen zusammengesetzt werden, verauschaulicht. Während die Typen oft mehreren Töpfern bez. Formschüsselfahrikanten gemeinsam sind, ist die Zusammensetzung das Werk des einzelnen. Genaues Studium zeigt, dass sich die einzelnen Tönfer durch Besonderheiten der Anordnung der Dekorationsmotive und sonstige Eigentümlichkeiten anszeichnen. So gelingt es dann, auch nicht signierte Gefässe oder Scherhen hostimmten Tönfern zuzuweisen, damit in vielen Fällen ihre Herkunft und Zeit genauer zu ergründen. Das Bild des Exportes, das hisher viel zu sehr von dem Umstand, dass zufällig der Stempel mit erhalten war, abhing, wird erheblich modifiziert werden. So schätzt Bohn nach der Verbreitung der Stempel den Export von Lezoux nach Germanien sicher zu gering ein (C. I. L. XIII, III 2 432). Nach diesem Gesichtspunkt gruppiert Knorr sein Material und gliedert es, indem er gleichsam dem persönlichen Element in der Terra-sigillata-Industrie wieder mehr zu seinem Rechte verhilft. Eigentümlichkeiten wie beispielsweise das QD anf den Gefässen des Doeccus (S. 153) - einerlei oh es nun wirklich eine Art Monogramm ist oder nicht - sind vorzüglich geeignet, eine Fülle von ansignierten Scherhen diesem Töpfer und damit der Fahrik von Lezoux zuzuweisen. Ähnlich das Doppelhlatt mit ansgehrochener Knospe, das von Cerialis weiter henutzt wird (S. 32 ff.). Anf die zahlreichen Beobachtungen über die einzelnen Tönfer, ihre Zeit, Gruppierung, Beziehungen untereinander, die das Buch hietet, kann hier nur hingewiesen und zur Prüfung an anderen Fundorten aufgefordert werden; dagegen sei noch besonders hervorgehoben, was Kn. über den Töpfer Reginns ansführt, weil damit wieder die Frage der kleinen lokalen Fahriken herührt wird. In den Resten einer römischen Töpferei in der Nähe von Stuttgart sind n. a. auch Reste von Formschüsseln für Terrasigillata-Schalen gefunden, von denen eine den Stempel des Reginus trägt, Erzeugnisse der Fahrik des Reginns, der in seiner Eigenart leicht kenntlich

ist, sind in der Stuttgarter Gegend besonders häufig. Es ist kein Zweifel, dass ihre Quelle eben die gefundene Fabrik ist. Reginns ist nun sieher ein rheinzaherner Töpfer. Seine Stempel finden sieh zu hunderten in Ludowieis Stempelverzeichnissen; auch gerade der seltene Rundstempel der Stuttgarter Schüssel (Knorr S. 43 nr. 3) kommt dort mehrfach vor. Die Verbindung des Namens mit dem des Cerialis und der Typenschatz lehrt dasselbe. Knorr denkt deshalb für Württemberg an ein Zweiggesehäft der rheinzaberner Fabrik des Reginus. Ich glanbe, dass "Zweiggesehäft" nieht ganz der richtige Ansdruck ist, dass es sieh nicht um eine eigentliche Filiale derselben Fabrik handelt, sondern um ein Beispiel dafür, dass die Formschüsseln gelegentlich Handelsgegenstand waren (so auch Bohn, C. I. L. XIII, III. 2. S. 431 ff.). Der württembergische Töpfer bat aus der rheinzaberner Fabrik des Reginus Formschüsseln gekanft und mit ihrer Hülfe Terra-sigillata-Sehalen bergestellt. Dasselbe war auch an anderen Orten der Fall, wo wir neben einer grossen sonstigen Produktion eine kleine Terra-sigillata-Industrie finden. So kommt, wie ieh glaube, der ganzen Westerndorfer Töpferei sehr wenig selbständige Bedeutung zu. Sie arbeitet zum guten Teile wenigstens mit rheinzaberner Formschüsseln, wie eine ganze Reihe von Stempelu zeigen. Aus eigenem habeu die Westerndorfer Töpfer den Schalen den plnmpen hohen glatten Rand hinzngefügt, der ihre Produkte von den rheinzabernern leicht unterscheidet. So sind vereinzelt anch in Trier. Heddernheim, and an manchen anderen Orten Schalen hergestellt, ohne dass die Töpfereien es zu selbständigen Leistungen gebracht hätten. Ein interessantes Beispiel für Benutznng der Formschüsseln bietet ein Gefäss in Aquileia. Der dekorierte Teil unterscheidet sieh in nichts von den Schalen von Lezonx oder Rheinzabern; der freihändig angesetzte Rand aber ist ebenso wie der Fuss plump und nngeschiekt nud die Glasur gänzlich missglückt, offenbar also ein lokaler Versneh mit Hülfe einer erworbenen Formschüssel eine Terra-sigillata-Schale herzustellen.

Über die Chrouologie der Rheimzherner Topforeien äussert sich Knorr-S. 7 ff. im weseutlichen sicher richtig, wenn vielleicht auch das Datum 180 p. Ch. als terminns post quem für Herstellung der Hauptmasse der Rheimzaherner Ware ein wenig zu spät gegriffen ist, wie ich aus den zahlreichen Funden an der inneren Limeslinie sehliessen möchte. Für die Chronologie von Cannstatt ist wiebtig, dass die Form 29, die in Rottweil noch bäufig ist, in Cauustatt sehon völlig fehlt. Seine Anlage datiert Knorr danach nm die Zeit des Domitian.

Es steht zu boffen, dass Knorr seine Arbeit fortsetzt und auch andere Fundplätze Wütttenbergs in gleicher Weise behandelt. Gerade der Vergleich wird, wie Knorr selbst hervorhebt, eine Menge interessanter und verwertbarer Resultate geben.

In den Altert. nus. heidn. Vorzeit V. Taf. 28 veröffentlieht Lindensehmit zwei schöne arretinische Kelchgefässe Mainzer Fundortes, das eine von Ateius, das audere von Xanthus Atei signiert. Daran werden einige weitere Brnehstneke gleicher Gefässe in Mainz augeschlossen. Ersteres hat die Form Drag. 11, eletzeres stimmt mit dem von Krüger, Korrbl. d. West. Zuschr. 1904, S. 182 veröffendlichten in England gefnndenen Exemplar überein Diese Form gehört sieber der jüngsten Zeit der arzetinischen Fahrikation an, sie erinnert in ihrem Charakter sehon an die südgallischen Reileifgefässe. Die Frage, ob wirklich Filialen der arzetinischen Fabriken, speziell der des Ateins in Südgallische nachen (Dzé, B. J. 101. S. 27. Ritterling, Mitteil. d. Allert.-Komm. f. West, Il S. 142 Fil., mobeht ein hone hieht für entscheiden haben. Wenigstens muss der Umfang ihrer Produktionen noch genauer unsehrieben werden. Den Kelch 502 des Ateins halte ich fortz des anche gallischer Weise im Innern angehrachten Namen für italisches Fabrikat. Das einzige Gegenstück zu seiner Dekoration, das ich keune, ist in Kertsch gefünden (B. J. 101. S. 147), und an so früben Export ans Gallien nach Südrussland zu glanben, fällt mit sehwer.

Die für die Geschichte des römischen Handels wichtigen Funde von Terra sigillata-Gefässen ans Norddentschland und Skandinavien stellt Lissaner, Zuehr. f. Ethnol. 1905, S. 591 ff. zusammen. Einige ergänzende Mittellungen gibt Dragendorff ebend. 1906, S. 599 ff. Die Stempel dieser Gefässe sind ietzt auch im C. I. L. XIII. [III. 21 S. 76] ff. zusammenzestlung.

Eino Reihe von Henkelarnen stellt Schumacher in den Altert. d. heidn. Vorzeit V. Taf. 29. Die Abbildungen erläntern die hanptsächlichen Entwickelungsstafen der Form von der Zeit etwa des Tiherins an (schon in Haltern kommt die Form vor: Mitt. d. Westf. Altert-Komm. f. Westf. III S. 85) his in die lettez Ecit der Römerberschaft, ein geste Beispiel für die allmähliche Wandlung einer Grundforna. Unter Heranziehung der auf einem Trierer Gefässe eingeritzten Anfschriften (C. I. L. XIII, III I, S. 90 nr. 44) deutet Schumacher die Gefässe als Hongitöpfe.

Endlich sei noch die Schrift von Mestwerdt: Die römischen Tongefässe der Altertumssammlung in Cleve, Teil II erwähnt.

#### VI.

## Fränkisches und Sächsisches in Nordwestdeutschland.

Von

## C. Schuchhardt.

Ich hätte sehon in dem vorigen Bericht zu den Reihengrähern von Beckum nud Herten die von Deishung erwähens sollen, von auf er Friedrich-Wilhelmstrasse sehon in den 50er und 60er Jahren und wieder 1896—99 ein grosses Feld angeleutet, 1903 und 1904 aber ein nenes an der Hohenzollernatrasse binzangetreten ist. Die Fande von beiden stimmen zeitlich überein, es sind Schildbackel, Şaxe, Lazenspitzen und eine spätestess dem 3. Jahrhundert angehörige Terra-Sigillata-Sehüssel dabei, und die Gräbersitte befindet sieh im Übergaug vom Verhrennen zum Bestatten. Prof. Averd na k-Duisburg, der die letzten Aufdeckungen genan beohachtet hat, bezieht diese auf die Banernbofe bei Düssern, die reicheren an der Friedrich-Willelmatznsse auf die dortige Burganlage, die damit in sehr frihe Zeit zurückginge. Die "Burg" freilich ist damals wohl erst ein Herrènnbof gewesen, aber auf die Identifatt mit Denso, dessen Herknies Kaiser Postums auf seinen Münzen verewigte, und in dessen Macharschaft 374 die Franken mit den Sachsen kämpften, gewinnt Dnisburg jedenfalls berechtigten Amsprechtigten Amsprechti

Berthrt sich hier Fränkisches und Sächsisches no frül, so ist von Interesse auch der Hilmweis Schunne hers, den er mir gilt, dass er die Funde von Beekun keineswegs säuntich für karolingisch halte, sondern dass verschieden etwas altres Sücke (kesonders Bronzen) daxwischen seien. Einmal vird damit nm so klarer, dass es sich hei Beekum nieht um die Bestattung von in der Schlaeht Gefallenen handelt, und zunn andern zeigt sieh, dass hier mitten im Braktererlande Fränkischer Einffinss sehon vor der Niederwerfung der Sachsen durch Karl d. Gr. vorhanden war. Karl d. Gr. hat das Land 175 den Sachsen abgenommen, die Sachsen hatten es für sich erst 80 Jahre vorher gewonnen. Wie haben sie es während dieser Zeit hehandelt, und weit war es vorher sehom fränkisch beierfünsst? Das sind die Fragen, die sieh der arehäologischen Forschung in Westfalen für diese Zeitperiode stellen.

Ein paar Streiflichter hat in dieser Beziehnng das letzte Jahr schon gebracht. Auf der Bahilonie hei Lühhecke hat mit Unterstützung der Röm.-Germ. Komm, der Bielefelder Verein gegrahen. Die Befestigung, im Atlas vorg. Bef. in Niedersachsen Heft I 5 seit lange veröffentlicht, durch ihre stattliche Erhaltung und durch Wittekindsagen weithin bekannt, konnte nach Grandriss und Banart Zweifel erwecken, oh sie fränkisch oder sächsisch sei. Sie hat sich als sächsisch, aber als ganz spätsächsisch heransgestellt; nuter den zahlreichen Gefässseherben war keine einzige frankische, alle zeigten sächsische Form, aber schon ziemlieh harten Brand, während z. B. auf der fränkischen eurtis Bossendorf b. Haltern 1904 sieh nnter tausenden von fränkischen Scherben gerade eine sächsische fand. In der obersten Wallinie der Babilonie fand sich eine mit Kalkmörtel hergestellte Maner. Nach diesem Ergehnis dürfen wir nun anch andere Befestigningen, deren Bestimming bisher zweifelhaft war, wie das Tönsberglager b. Oerlinghausen für sächsisch halten und im allgemeinen annehmen, dass die spätsächsischen Lager die fränkische Kalkmaner schon kennen, dass aber nicht nmgekehrt der sächsische Doppelwall für eine fränkisehe Befestigung übernommen ist.

Die kleinen, anscheinend sächsischen Ringwälle, von denen ich sehon im vorigen Berichte sprach, habe ich anch in diesem Jahre weiter verfolgt und in einem von ihnen, dem "Indenkirchhof" hei Duhnen (Caxhaven) gegraben. Es ergab sich sehr klar der Holzhan des Walles: anl Schwellen die nach rückwärts quer durch den ganzen Wall gingen, standen vorn die Pfosten, die die Frontwand hielten und genau in der Flucht dieser Pfosten endigte, deutlich erkennbar, steil die Plaggenschichtung des Walles selbst.

Das Wichtigste vielleicht, was im Fränkisch-Sächsischen dies Jahr vorgekommen ist, scheint mir die Feststellung des alten Strassenübergangs an der mittleren Ems. Nach verschiedenen Hinweisen habe ich ihn aufwärts und ahwärts von Rheine gesneht und schliesslich mitten in Rheine selbst gefunden. Dort liegt, mit einem Adelshause der Barockzeit besetzt, das hente als Rathaus dient, der Falkenhof, der sehon unter Ludwig dem Frommen an das Kloster Metelen versehenkt wird. Gleich neben ihm fällt das Gelände steil zur Ems ab und drüben steigt der Kalksteinfels etwa 10 m boeh schroff empor. Gleich aufwärts dieser Stelle senkt sich aber hüben wie drüben ein Bachtal zur Ems hinunter zu einer Kalksteinbarre, die eine alte Furt hildet, Einen so günstigen Uebergang gibt es wohl an der ganzen Ems nicht wieder. In dem Garten des heutigen Rathanses von Rheine fand ich nach einigem Kratzen auf den Blumenbeeten eine Pingsdorfer Scherbe mit Bemalung, und bei einer kurzen Grabnug, die uachher die für die Sache sehr interessierte Stadtverwaltung veranstaltete, wurde noch eine Anzahl grauer karolingischer Scherhen gefunden.

Dann erkannte ich zwischen Weser und Elbe bei Sittensen in einer noch ganz unbekannten, aber heute noch Knüigsboß genannten Befestigung eine euris, die für die Intervalle zwischen diesen Anlagen einen Anhalt gibt. Sittensen liegt anhalich in der Mitte zwischen Stade und Verden. Diese Strecke wird für das Reisen im frihen Mittelalter als zweitsgig gerechnet (Ahr Nikolms von Island bei Werlanff Symbolae ad geogr. medii aevi, Hauniae 1821 p. 15). Sittensen ist also die Nachbstation zwischen Stade und Verden, und die Tagesstrecke beträgt rund 40 Kil. Dieselbe Entfernung ergiht sieh nun aher für die weiteren Ehappen von Bremen zum Rhein, wenn nam dies elaungerend Linite Bremen – Vechtas–Rüssel (h. Ankum).—Rheine.—Stadtfolm (Hlunenburg).—Xanten annimnt, für die nur bei Vechta die Karvbigsiehe Anlage noch anekrauveien wäre. Es ist die erste lange eurtes-Linie, die wir feststellen können, und ihre Intervalle sprechen nieht grade dafür, dass Karfe d. Gr. Heer wesentlieb aus Fusstruppen bestauden hätte, wie Rübel noch voriges Jahr meinte (Bonn. Jahr). Heft 114 S. 139 ff.).

Noeh eine weitere Folgerung aber giht diese neue enries-Linie an die Hand. Wie bei Haltern aus der karolingischen Uferbefestigung anf den römischen Flussthergang zurückgesehlossen werden kann, so wird es auch in Rheine dier Fall sein. Wir würden dann bei Rheine den Emspunkt anzunehmen hahen, an dem i. J. 15 n. Chr. die drei Kolonnen von Germanikts Hoere sich versamneln, mad bis zu dem sie anch auf dem Rückmarsehe vereint zurückgeben, von dem ans dann aber Caccina die pontes longi zu passieren hat, die also and der Linie Rheine-Xaufurz zu senhen wären.

## Orts- und Sachregister 1).

Absatzāxte 13. 14. Bonn (Legionslager) 57. Albing (Kastell) 67. Böotien, neolith. Funde 7. Aliso 48. 50 f. Brandgräber 20, bei Wedau 17. Alpen, erste Besiedelung 14. Alteburg bei Köln 57, Scherbenfunde 91. Braunschweig, neolith. Funde 8. Bregenz — Brigantium 88. Britzgyberg bei lifurt (Oberelsass), Ring-Altenburg bei Metze 3, 46 ff. Altkönig (Taunus) 32, 37, 38, Podlen 3. wallanlage 43 f. Bronzen lu Ostpreussen 26. Alzey (römische Spuren) 87. Andernach 17, neolith. Funde 8. Bronzezeit 11 f., Ringwäile 31 f., Rand-Ansiedlungen, neolithische 11, zwischen Speier und Neustadt 10, in der Wetterau axte 11, Radnadeln 12. Buchenburg bel Hanau 2. 80 f. Buckeigefässe 14. Aquileia (geibrote Sigillata) 92. Buconica 22. "Burg" am Kluzighelmer Hof 80 f. Burgwälle 33. Arretinische Vasen 91 f., Fabrikfilialen in Südgallieu 97. Astverhaue 59. Butzbach 3 Augst 66. Caeracates 21. Carnuntum 67, 68, Annetitzer Typus 11. Avenches, Funde 89. Castelle, römische. Albing 67, Altenburg bei Köln 57, Augst 66, Bonn 57, Carnun-Axte, Doppeiaxte der Kupferzeit 13, Ab-satzäxte 13, west-europäischer Typus 13, tum 67, Castra Vetera 56, Domitianische nordischer Typus 13, norddeutscher Ty-75, Faimingen 65, Feldberg 64, Friedberg pus 13, böhmischer Typus 13, als Bei-2. 75. Gerebencz 68, im Habichtswald 52, Haltern 52 ff., Heddernbeim 60 ff., Hofgaben 20. Babilonie bei Lübbecke 3. 98. heim 58f., an der Hunte 52, Kesselstadt 75, Badegebände (Heddernheim) 63. Kneblinghausen 56, Könlgshof 67, Mainz 58, Marköbel 75, Neuss 57, Niedermumpf Baderaume in rom. Villen 77. Baden (Hallstattfunde) 19. 66, Oberaden 48 ff., Oberflorstadt 75, Re-Bandkeramik, nordalpine 8. magen 58, Saalburg 64, Stein a/Rh. 66, Basei, Grabfund 89. Strassburg 65, Urmitz 57, Vindonissa 65, Bauinschrift (190 n. Chr.) 57. Weissenburg 64, Wien 68, Wiesbaden 59, Beckum 98. Zurzach 66. Begräbnisplätze 79. Castellieri Istrieus 33 f. Beiemniteu in röm. Ziegeln 84. Castra vetera 56 Benefiziarierstation 87. Chatteneinbrnch 77 Bernburger Typus 10. Cöln 16, s. auch Alteburg. Besiedelungsart der romischen Zeit 76 f., Curtes, frankische 99. der fränkischen Zeit 78 ff. Cypern, Doppelaxt 13. Besiedejungskontiuuität 72 ff Dacien 68. Besiedelungsgeschichte der südlichen Dautenheim (Kr. Alzey), villa rustica 2. 83. Wetterau 2. 69 ff. Densberg (Dünsberg) bei Giessen 33. 36, Bestattung im alten Griechenland 7, s. Ver-Depotfund aus Dieskau bei Halle 13, bei Homburg v. d. H. 13, bei Langenheim brennung Betzingen (Württemberg, vilia rustica) 83. T. 14, in Schleswig-Holstein 14, bei Habsbeim (Elsass) 14 Bibracte 32. Dieskau bel Halle 13 Bielefeld 17. Donnersberg (Pfaiz) 33. Biever 20 Birkenfeld 16, 18, gallo-römische Anslede-Donnstetten (Kr. Urach), röm, Gebäude 83.

iung 84. Birlinghoven 17. Doppelaxt 13, der Kupferzeit im westl.

Europa 12 f.

<sup>1)</sup> Die Herstellung der Register wird G. Kropatscheck verdankt.

Dörren der Toten 7. Hammer, facettlerter 10. Dortmund 17. Harnden 21. Duisburg, prähistorisches 20. römische Scherben 56, Reihengräber 97. Heddernheim 60ff., Töpfcreifunde 91. Heldelherg, neolith. Funde 8. Ringwälle 32. Dulliken, Ausgrabungen 89. Heidengraben üb. Urach 33 Einzelsiedelungen 76. Eisenschmelze, römische 85. Elsass, seine Denkmäler der vorrömischen Metallzeit 12. Elsev-Aliso 50. Ems, mittlere, Strassenübergang 99, Eolithenfrage 7. Erdbefestigung in Heddernheim 62. s. a. Alteburg bei Köin, Castra Vetera, Haltern, Knebliughausen Erfurt, neolith. Funde 8. 10. Esch bei Gross-Gerau (Römerkasteli) 60. Eschweiier 85. Essen 17. Palmingen (röm, Gräberfeld) 65. Feldbergkastell 64, Keramik 94, Finsterlohr (Wallring) 33. Flachäxte 14. Formschüsseln 98. Frankenburg b. Schlettstadt 33. Frankfurt, neolith. Funde 8. Fränklsch-karolingische Burgwälie 33. Fränkisches und Sächsisches in Nordwestdentschland 97 ff. Friedberg, Römerkastell 2. Friedhöfe bei Mainz 86 Fulda, ncolith, Funde 8, 10, Geriehtstetten (gall. Schanze) 32. 33. Germanische Gruppe der Hallstattzeit 15. Geschützpfeile (Haltern) 53. Gesiehtsurnen 24. Gigantensaule (Heddernheim: 61.

Glasburgen 36. Gleichberg 30. 37. Goldgruhe 37, 38, Götzingen (bad. Odenwald) 39 Graber, neolithische 8, megalithische 10, frührömische bei Urmitz 57, römische bei Mainz 85, bei St. Mathias b. Trier 91,

bei Duisburg 20, nachrömische bei D. 97, bei Becknm 98, Grabfunde der älteren Bronzezelt 13. Grabhügel im Elsass 12. Grabhügelfunde der Bronze- bls Früh-La-

Tène-Zeit der Samminng Nessel 12, bei Thurn und Troisdorf 17. Greinberg üb. Miltenberg a. Main 33 Gross-Bieberan (Hessen-Starkenburg) 14. Grossenbaum 20. Grossniedesheim 20.

Grundoldendorf, Steingräber 10. Gündlingen (Keramik) 19. Gntshöfe (Einzelsiedelungen in römischer Zeit) 76. Habsheim b. Mühlhausen i. F., 14.

Hallstattzeit 15 ff., Perioden nach Hörnes 15 f., Ringwälle d. H. 32, Besiedelungswelsen 73, Niederlassung b. Neuhäusel 3. Halsringe der Bronzezeit 14.

Haltern 1, 17, 52 f., Finssübergang 99,

Lokalfabriken 95. Klein-Winternheim 24.

Heldetränktalenge (Ringwall) 32. Heilbronn 88. Heiligenberg 37 - (Ringwall) 32. Heizung, römische 68. Henkelurnen 97. Heppenheim 3. Hermeskeil 16. Hessen, bronzezeitliche Funde 11.

Heuneburg b. Lichtenberg i. O. 83. Hochäcker 39 f. Hoekergräber, steinzeitliche 10. Hofheim 58, Ringwall 33. Homburg v. d. H., Depotfunde 13. Hönnetsihöben (Spät-La-Tèue) 20. Hradischt b. Stradonitz 32, 37. Hügelgrab, neolith. 10, bei Birkenfeld 18. Hühnburg b. Seulberg 65. Hültenhausen (Kr. Saarburg) 20.

"Hünenbett" 10. "Hunenpad" b. Oberaden 50. Hünstollen b. Göttingen 3. Hunteburg 52. Hüttlgweiler 20. Hypokaustum (In Karnuntum) 68. Jastorf (Kr. Ulzen) 19. Jena 17.

Iggelheim (römische Reste) 87. Illyrische Gruppe der Hallstattzeit 15. Indogermanen, Heimat 6 Ingoistadt, neolith. Graberfeld 8. Inschriften auf Formsebüsseln 93, auf Mosaik 89, von der Aiteburg b. Köln 57. Ioviaeum (= Schlögen) 68. lstrien 33 f.

Juppitersaule von Mainz 86.

Kaiseraugst 66. Kärnthen, Grabungen 89. Kelimünz, röm. Funde 88 Keiten, Kuitur 21, Münzen 21 f., Städte 33, Keltische Gruppe der Hallstattperiode 15, Keramik, Rössener Typus 8, 9, Spiralke-

ramik 7, 8 9, Phahibauten Michelsherger Typus 8, uordalpine Bandkeramik 8, Megalithkeramik 9, Schuurkeramik 10, Bernhurger Typus 10, Megalithkeranik 10. Perm-iivländischer Typus 11, prähistorische in Thessalien und Böotlen 7. der makedonischen Tumuli 7, der Bronzezeit 11 f., provinziale 90 ff., von Haltern 53, St. Mathias b. Trier, Heddernbeim 91, Terra-sigillata 91 fl., 96 f., Aquileia 91 f., Rheinzabern 92 f. 96, Inschriften von Vasen 94, schwarzgefirnisste Vasen mit Trinksprüehen 94, Keramik vom Feldbergkastell 94. von Weissenburg 94 f.,

Kneblinghausen (sog. Römerlager) 56. Koberstadt b. Langen 32.

4× 8

Koblenz 58, neoiith. Funde 8, Königshof (Kastell) 67. Korbflechterei 10. Köstiach (Ohereisass), Ringwailanlage 41 Kreuznach 85 Krügelborn 20. Kupferzeit 12 f. λάβους 13. Lahntal 16, Spat-La-Tène-Zeit 20 Langenheim i. Taunus 14. Lanzenspitzen 25. La-Tène-Zeit 20 ff., Ringwälle 32 f., Besiedelung der Wetterau 74, Ofen 23. Laubach (Oherhessen) 39. Lapriacum 67. Lausitzer Typus 14. Ligurische Kultur 15. Limes 64. Lindener Mark bei Giessen 16. Lunkhofen (Schweiz) 19 Lurley bei St. Goarshauseu 18, 44 f. Maanderkeramik 9 Mainz (römisches) 58 85 f. Makedonien, Keramik der Tumull 7. Martigny, Minervastatuette 89. Maxfeld 20. Meckenhelm h. Bonn, neolith Funde 8. Merkurkopf aus Wiesbaden 87. Megalithkeramik 10. Mehren, Funde der Hallstattkultur 16. Metz (röm. Funde) 84. Michelsberg bei Unter-Gromhach (Baden) 31. Michelsbergertypus 17. Miltenberg 17. Minervastatuette aus Martigny 89. Mont Beuvray 37. Morsbach (Kr. Forhach) 20. Mosaik mlt Inschrift aus Avenches 89. Mühlbach am Glan (Rheinbavern) 20. Nemeter 20 f. Nemetonatempel (Klein-Winternheim) 24. Neollthische Periode 7 ff., Riugwäile 31, in der Wetterau 72 ff. Nesactlum 34. Neuhäusel, flallstattniederlassung 3, 32, 38, Nenmagener Denkmäler 3. Neuwied 16, Nida 64 Nied b. Höchst (Militärziegelofen) 59. Niedermumpf 66. Niederrhein, Mangel an Fundstellen der Bronzezeit 1i. Nierstein (Rheinhessen) 22. Nordalpine Kuitur 14 f. Nördlingen, neolithisches 8. Nomadentum der Germanen 6. Novaesium 57. Numantia 69. Oberaden 2. 48 ff. Oberiausitz, bemalte Thongefässe 17.

Oher-Valette bei Alberschweiler 20. Odilienberg 33. 35. Ofen der La-Tèue-Zeft 23. Ostgermanen 24. Otzenhausen (Ring) 33 Paläolithische Periode 7. Perm-Ilvländischer Typus 11. Petronella\* bei Bergzabern 60. Phalbauten, Bewohner 6, Michelsberger Typus 8. 17, im Savebett 19. Podlen 3, 38, Pohisberg b. Latdorf (Kr. Bernburg) 10. Pola 34 ontes lougl 99. Prähistorie 3. 5 ff. Rattinghausen 52. Regensburg, neolith. 8, römisches 65, 88, Reihengräher von Duisburg 97. Remagen 58, Rhein, Strassenübergang 99. Rheingrenze zwischen Konstanz u. Basel 66. Rheinzaberner Gefässe 92, Chronologie 96. Rhön 17 Riesenbetten\* 10. Ringe, römische 3 Ringwallforschung 2 f., 22, 26 ff., zur Geschichte der Erforschung 27 f., Methodisches 29 ff., Neolithische l'eriode 31, Bronzezeit 3i f., Hallstattzeit 32, ia-Tene-Zeit 32 f., spätere Zeit 33, die Istrischen Castellieri 33, die Formen 35 f., der Zweck der Anlagen 37, Begleiterscheinungen 38, Uutersuchungen im Jahre 1905, Kasteiberg bei Köstlach im Oberelsass 4i ff., Britzgyberg bei Illfurt im Oberelsass 43 f., Wehranlage auf der Lurley 44 ff., Ausgrabungen auf der Altenburg hei Niedenstein in Hessen 46 ff., Ringwälle an der havrisch-thüringischen Grenze 3, Judenkirchhof bei Duhnen 98, slavische Ringwälle 36, "Petronelia 60, Altkönig 32, 37, 38, Babilonie 98. Römerstrassen in Nordwest-Deutschland 52. Wiesbaden-Zugmantel 59, bei Gross-Gerau 60, Fuchstanz-Feidberg 64, Saal-burg-Niddaebenc 65, Marköhel-Fried-berg 76 f., Kesselstadt-Oberflorstadt 77, bei Trier 83, bei Donnstetten 83, Budenbeim-Mainz 86, Mainz-Weisenauer Höhe 86. Caunstadt-Urspring-Faimingen und Ursprlug-Heidenheim 87, nach Kastell Mainhardt 88, Eschweiier Jüiich 88, Römerstrassen u. prählstor, Wege 88. Rössener Typns 8. 9. Rothenried 13 Rottenburg (röm. Funde) 88. Rottweil 2. 33. Ruhrmündung (röm. Scherbeu) 56. Saalburg 64. Sächsisches bei Duisburg 97 f., sächsische Bnrgwäile 33, 98, Babilonie 98, Salzburg zur Römerzelt 89. Schleidweiler 83. Schleswig - Hoistein 14, Bronzezeitliche Funde 11.

Schmelzofen (in Carnuutum) 68.

Okkupation Germaniens durch die Römer

Schnurkeramik 10. Schrobenhausen 13. Segelohrringe 25. Serrig 20. Siegmundskron in S

Siegmundskron in Südtirol (Ringwali) 31. Sittensen, curtis 99. Skandinavien (terra-sigillata) 97. Skelettgräber 19. 20. 25.

Slavische Burgwälie 36. Solothurn, vor- und frühgeschichtliche Funde 89.

Speier, neolith. Funde 8. Spiralkeramik 7. 8. Spiralornament 9.

Starkenburg (Baierseich-Traisa), bronzezeitliches keramisches Msterial 12. Steeten a d. Lahn, neolith. Funde 8. Stein a. Rh. (Kastell) 66.

Stein a. Rh. (Kastell) 66. Steinbeile 9. Seinbichi b. Manching 22.

Steinkistengräber 24. Steinwingert (Westerwald) 3. Steinzelt 7 ff., Kontinuität der Besiedelnug 72; s. auch Neolithisches.

Stempel verzierter terra-sigillata-Gefässe 94. Stempel bilder römischer Töpfer 92 f.

Strassburg, neolithische Funde 8, römische Funde 65. Stubersheim (röm. Ansiedinngsreste) 87.

Stuttgart, neolith. Funde 8. Tarodunum 33. Taunusringwäile 32,

Terrakotten mit Inschriften 94. Terrakotten mit Inschriften 94. Terrasigillata 91 (., in Osterrreich 91 f., Rheinzabern 92 ff., Töpfereieu 93. Stem-

Rheinzabern 92 ff., Töpfereieu 93, Steinpel der dekorierten Gefässe 93 f., t.-s. von Caunstatt und Köngen 95, lokale Fabriken 95 f., Arretinisches 96 f., aus

dem freien Germanien 97. Teutonen 24.

Thessalien, neolithische Funde 7. Thüringen 14. 20, bronzezeitliche Funde 11. Thurn bei Dünnwald 17. Tönsberglager bei Örlinghausen 98.

Tönsberglager bei Orlinghausen 98. Töpfereien bei Heddernheim 61, bei Rheinzabern 93, bei Stuttgart 95, bei Westerndorf 96.

Töpfermarken auf hellroter Sigillata 92. Traisa 3.

Triboker 20.

Trier (röm. Funde) 83. Trinksprüche auf terra-sigiliata 94.

Troisdorf 17.
Türlesberg b. Untertürkheim 65.
Typenkarten, prähistorische 13.

Umus (= Kastell b. Königshof) 67.
Urmitz, Lager 31, Drususkastell 57.
Urne, römische 20, süddeutsche Halistattformen 17.

Urnenfriedhof b. Jastorf 19. Urville 84. Utliberg b. Zürich (Wall) 32.

Vandili 24 Vangionen 20.

Varuslager 52. Verbrennung im alten Griecheuland 7; s. Bestattung. vici von Mainz 85.

vici von Mainz 85. Villen, römische 72 ff. 76 f. 80, 83, 84, 85, 87, 89. Vindelicier 22. Vindobona 68.

Vindonissa 58, 65 f. Vintian (Kastellier) 34, Vitrified forts in Schottland 36,

Votivlanzen 24. Wachenheim, villa 87. Wadern 20.

Wandmalerei (Zollfeld) 89. Wannenberg über Bürgstadt a. M. (Ringwall) 35.

Wedau bei Duisburg 17. Weilhelm (Hohenzollern), villa 87. Weisenau (Rheinhessen) 20. Weissenburg (Kasteil) 64.

Westerwald (Spät-ia-tène) 20, Wetterau, Besiedelungsgeschichte 2, 69 ff. Wien, röm. Funde 68.

Wiesbaden 59, 87, neolithische Funde 8, Windisch 58, Wittlich, röm Villa 2, 84.

Wohngruben 8. Worms 87, neolith. Funde 8. Württemberg, römlsche Funde 87. Würzburg 17.

Xanten 56, 99. Ziegel, römische 59, Ofen bei Nied 59, mit Beiemniteu 84, Sammlung der Ziegel-

stempel 4. Zollfeld (Grabungen) 89. Zurzach (röm. Kastell) 66.

#### Literatur.

#### 1. Autoren-Verseichnis.

Die mit S. eingeführte Zahl bezeichnet die Seite dieses Berichtes.

- Ameluug, W., Die Skulpturen des Vatikanischen Museums I, 257 S. 54. Anthes, E, Korrbl. d. Ges.-Ver. 1906, 50-54 (Bericht über die wissenschaftlichen Unternehmungen im Verbandsgebiet von Ostern 1904 bis Herhst 1905) S. 26. - Hess, Quartalblatt N. F. 11i, 508 ff. (Die Befestigung und die Ansiedlung auf dem
- Stutz bel Kalibach I. O.) S. 39, - Archiv f. hess. Geschichte N. F. Iil, 217 ff. (Terrassen) S. 40. - 292 ff. (Podien im
- Averdunk, Bericht über die Tätigkeit des Duisburger Museumsvereins im Jahre 1906/06 S. 20.
- Baldes, H., Hügelgräber im Fürstentum Birkenfeld (Progr.-Beil. des Gymnasiums zu Birkenfeld 1905) S. 18. - Korrbl, d. Westd. Ztschr. 1905, Nr. 64, 161 ff. (Gallorömische Ansiedlung im Walde
- Wasserschied bei Birkenfeld) S. 84. Bartel, P., Ztschr. f. Ethn. 1904, 891-7; Vom Rhein 1904, 50 (Untersuchungen an Schä-
- deln des Wormser Mus.) S. 9. Barthel, W., Obergerman. rhaet. Limes, Lief. 26 (Keramik von Welssenburg) S. 95. Barthoid, Jabresschrift f. d. Vorgesch. d. sächs.-thür. Länder 1905, 101-7 (Über die
- Nordgreuze des facettierteu Hammers und ihre Bedeutung) S. 10. Beaupré, Graf, Les études préhistoriques en Lorraine 1902 S. 28. Behla, Vorgeschichtl. Rundwälle im östl. Deutschland 1888 S. 27.
- Bebien, H., Nassovia 1906. 4f. 20f. 32f. (Der Westerwald, eine archäologische Skizze) S. 25. Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturkunde 1905, 38 ff. S. 32.
- Nassauische Mitteilungen 1905/6, 125 (Podjen) S. 38. 1906, 42 (Densberg bei Giessen) S. 33. - Der Pflug 130 S. 38. - 116 ff. S. 39
- Nasa, Annalen XXXV, 1906, 261 ff. (Das Haus der Vorzeit) S. 39.
- Bezzenberger, A., Analysen vorgeschichtlicher Bronzen Ostpreussens. Königsberg 1904 S. 26.
  - Birkner, F., Beitr. z. Anthr. u. Urgesch. Bayerns XVI (1905) 55-62 (Nachträge zu den Untersuchungen des La-Tene-zeitlichen Gräberfeides am Steinbich) bei Manching) S. 22.
- Bodewig, R., Mitteli. d. Ver. f. Nass. Altertumskunde u. Geschichtsforschung 1904/05 Nr. 4, 114-18 (Ofen der La-Tene-Zeit) S. 23). Böhm, L., Értésítő, Történelmiés régészeti XX, 38 ff. (Zwölf römische Orte in West-
- dacien) S. 90. Bonnet, Veröffentl. der Gr. Bad. Sammlungen 1i. 1899, 39 ff. (Der Michelsberg bei
- Unter-Grombach) S. 31. Borzsonvi, A., Értésítő archeologiai N. F. XXIV. 251 ff. (Über römische Denkmäler
- lm Geblete der Stadt Györ) S. 90. Breuii, L'Anthropologie 1906, 149-171 (L'age du bronze dans le bassin de Paris) S. 15.
- Bulliot, Fouilles du Mont Beuvray S 32. Brûnnow, R. u. Domaszewski, A. v., Provincia Arabia Bd. II S. 69. Capitan et A. de Angnei, Rev. de l'écol. d'anthropol, XV (1906) S. 302 f. (Rapports
- de l'Egypte et de la Gaule à l'époque néolithique) S. 11. Cervinka, L., Über die neolithische Keraniik in Mahren. Pravek 1903 u. 04 S. 11. Christ, K., Vom Rhein 1908, 43 (Über Borbetomagus, Geschichte u. Stadtverfassung
- zur Römerzelt) S. 87. Christison, Early fortifications in Scotland 1898, S. 28, 36. Cohausen, A. v., Der römische Grenzwall 48 S. 81.

Cohausen, A. v., Befestigungsweisen 57 ff. S. 27, 36.

 Nass. Annalen XV, 343. 351 (Podien im Taunus) S. 38. — XVII, 107 ff. (Wallburgen)
 S. 27. — XV, 343 (Die Wallburgen, Landwehren u. alten Schanzen des Reg. Bez. Wiesbaden) S. 27.

Collni, G. A., Atti di soc. Rom. d'Anthropologia X (Rapporti fra l'Italia ed altri paesi Europei durante l'età neolithica) S. 11.

 Bull. d. paletn, ital. 1903, 53 f. 1904, 1905 (La civiltà del bronzo in Italia) S. 15. Colonago, A., und J. Keil, Osterr. Jahreshefte VIII, 32 ff. (Archaologische Untersuchungen in Norddalmatien) S. 89.

Corpus inscriptionum latinarum XIII, III, 2 S. 93 f.

Cramer, F., Über die Urzeit Eschweilers u. s. Umgebung. Festschr. d. Gymnasiums. Eschweiler 1905 S. 26, 85,

- Beiträge z. Geschichte des Niederrheins XIX (Über Novaesium) S. 57.

- Zeitschr. d. Aachener Geschichtsvereins XXVII, 1905, 113ff. (Bregenz-Brigantium) S. 88. - Aus Aachens Vorzelt XIX, 22 ff. (Eschweller) S. 85.

- Korrespondenzblatt der Westd. Zeitschrift 1905, 109 ff. (Über röm. Haus bei Eschweiler) S. 85.

Curschmann, J, Vom Rhein 1905, 10, 19 ff. (Römische Spuren Im Kreis Alzey) S. 87. Déchelette, Revue archéologique 1905, 201 ff. (Üher Hofheim) S. 59

- Le Hradischt de Stradonic en Bohême et les fouilles de Bibracte, Macon 1901 S. 32. - Extrait des Comptes-rendus du Congrès Internat. d'Anthrop. etr. XII. session. Paris 1900, 418 ff. (Note sur l'Oppidum de Bibracte et les principales stations Gauloises contemporaines) S. 32.

- Fouilles du Mont Beuvray de 1897 à 1901 S. 32.

- s. a. Pič-Déchelette.

Decker, Hess. Quartalblatt 1882, 16 ff. (Podien im Odenwald) S. 38.

Dieffenbach, Ph., Arch. f. hess. Gesch. IV (Urgeschichte der Wetterau) S. 27.

Domaszewski s. Brünnow. Dörpfeld, W., Über Verbrennung u. Bestattung der Toten im alten Griechenland (Vortrag 1906) S. 7.

Dragendorff, H., in Hiller v. Gärtringen Thera Bd. II, 98 ff. S. 39. - Terra-sigillata S. 94

- Zeltschrift für Ethnologie 1906, 369 ff. (Terra-sigillata-Funde aus Norddeutschland u. Skandinavien) S. 97. Dreher, E., Fundberichte aus Schwaben XIII, 1905, 57 ff. (Röm. Gehäude bei Donn-

stetten) S. 83. Droop, E., Die römische Festung Vetera am Rhein. (Mitt. der Vereinlgung der Saal-

burgfreunde 1905, 127 ff.) S. 56.

Dünzelmann, E., Fleckeisens Jahrbücher 1893 S. 52.

— Ailso und die Varusschlacht. Bremen 1905 S. 52.

Fabricius, Besitzergrelfung Badens 13 S. 33.

- Vergl. auch Sarwey. O. v. u. Fabricius.

Feverabend, Jahresber. d. Ges. f. Anthr. u. Urgesch. d. Oberlausitz II, 38-55 (Die bemalten Thongefässe der Oberlausitz und ihre Beziehungen zum Süden) S. 17. Florschütz, Nass. Annalen XXVI, 164 (Hochäcker) S. 40.

Forrer, R., Jahrh. der Ges. f. lothr. Gesch. u. Altertumskunde XVI, 1904, 385-469 (Keltische Numismatik der Rhein- u. Donaulande III) S. 21.

- Die Heidenmauer von St. Odllien 1899 S. 33. Finaly, G., Ertésitő archeologiai XXIV, 1904, 9 ff. (Der limes Dacicus) S. 68.

- Értésitő archeologiai N. F. XXIV, 243ff. (Römische und pseudorömische Spuren im

Komitat Kolozs) S. 90. Förtsch, O., Jahresschr, f. d. Vorgesch, d. sächs thür. Länder 1905, 3-38 (Depotfund der älteren Bronzezeit aus Dieskau bei Halle) S. 13.

Frankfurter, Deutsche Geschichtsblätter V, 286ff. (Limesforschung in Österreich) S. 68. Giess, Archiv für Hess. Gesch. N.F. IV. Heft 2 (Rheinehene, Wälle) S. 36.

Gnirs, Jahrbuch der k. k. Zentralkommission I S. 35. Gössler, P., Fundber. aus Schwaben XIII, 1905, 1-12 (Funde des Jahres 1905) S. 25. Götze, A., Korrespdenzbl d. Ges. Ver. 1905, 166-176; 1906, 12-21 (Vorgeschichtliche

Forschungen und Funde) S. 26. (Gradmann), Fundberichte aus Schwaben XII, 1904, 107-128 (Fundchronik v. Jahre 1904) S. 25

Groller, von, Sitzungsher. der Wiener Akademie 1906, Nr. 1 (Bericht über die Grabungen der österr. Limeskommission) S. 67. Grössler, H., Mansfelder Blätter 1905. 189 f. (Vorrömische Öfen) S. 23.

Grünenwald, L., S.-A. Palatina 1905, Nr. 101-103 u. Korrbl. d. Westd. Ztschr. 1905.

211 f. (Nemetona, die Stammesgöttin der Nemeter des Speyergaues, Speyer 1905) S. 24.

Günther, A., Korrbl, f. Anthrop, 1905, 57-59 (Koblenz u Umgehung in vorgeschichtlicher, römischer und frankischer Zelt) S. 26, 58.

Gutscher, H., Vor- und frühgesch. Beziehungen Istriens und Dalmatiens zu Italien und Griechenland, Graz 1903 S. 35.

- Dalmatien und Istrien im klassischen Unterricht 1904 S. 35

Hahn, E., Das Alter der wirtschaftlichen Kultur, Heldelberg 1905 S. 6. Hammeran, A., Jahreshericht des Taunusklubs 1879; Beilage z. Jahresber, d. Taunus-

klubs für 1897, 71 (Taunusringwälle) S. 28. Urgeschichte von Frankfurt a. M. und der Taunusgegend 18\*2 S. 70.

Hartmann, A., Mitt. d Altertumskommission f. Westfalen IV, 131ff. (Kneblingbausen) S. 56. Haug, F., Korrespondenzbl, d. Ges. Ver. 1901, 162 ff. (Tarodunum) S. 33. - 1906, 60-65

l'ersonennamen auf rom, Inschr. Württembergs u. Badens) S. 21.

Heierli, J., Urgeschichte der Schweiz 234 S. 32

- Auz. f. Schweizer Altertumskunde 1905/6 (Hallstattfunde von Lunkhofen) S. 19. - Jahresber, der geographisch-ethnographischen Gesellschaft in Zürich 1904/5, 21 ff. (Übersicht über Anlagen an der Rheingrenze zw. Bascl u. Konstanz) S. 66.

- Vindonissa, Quellen und Literatur (S.-A. ans der Argovia Bd. XXXI) S. 65.

 Mitt. d. hist. Ver. des Kantons Solothurn, Heft 2, 1905 (Archäologische Karte des Kantons Solothurn) S. 19. 89. Hertlein, F., Fundber, aus Schwahen XII, 1904, 60-107 (Die geschichtliche Bedeu-

tung der in Württemberg gefundenen Keltenmünzen) S. 21. - Bl d. Schwäb, Albyereins 1904, 355 (Finsterlohr Wallring) S. 33. - 1905, Nr. 11 (Die gallische Stadt südlich vom Neuffen) S. 22. - 1905, 371 (Heidengrahen üb.

Urach) S. 33. Hiller v., Gärtringen, F., Thera II, 98 ff. (Dragendorff) S. 39. Höfer, P., Jahresschrift IV, 1905, 108-112 (Übersicht über vorgeschicht). Veröffent-

lichungen des letzten Jahres im Gebiet der sächs-thüringischen Länder) S. 26. - 1905, 63-101 (Der Pohlsberg bei Latdorf Kreis Bernburg) S. 10, 14,

Hoffmann H. siehe Sarwey-Fabricius, Obergerm, rhaet, Limes Lief. 25.
Hollack, E., Korthi, d. Ges. Ver. 1905, 52-68 (Vorgeschichte des Samlandes) S. 26.
Hörnes, M., Ertésitő Archeologiai N. F. XXIV, 204 ff. (Palhistorische und römische Funde aus Ungarn im Wiener naturhist, Hofmuseum) S. 90. - Archiv f. Anthropologie N. F. III, 241 (Über Hochäcker: Zeit) S. 40. - III, 1905,

233-282 (Die Halfstattperiode) S. 15. Hoops, J., Waldbäume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum, Strassburg

1905 S. 5 f. Hübner, E., Hernes XV, 49 ff. (Über portugiesische vorgeschichtt. Anlagen) S. 28. Hülsenbeck, Das römische Kastell Aliso an der Lippe 124 S. 48.

Jacob, Archiv f. Anthropol. 1895, 82 (Ringwälle) S. 38.

Jacobi, L., Bericht, erstattet an Se. Majestät den Kaiser 1905 S. 64.
Westd. Ztschr. 1905, Museographie 357 S. 64.

Jacobi, H., Führer durch das Römerkastell Saalhurg S. 64.

- Korrespondenzbl, der Westdeutschen Zeitschrift 1905 Nr. 79 (Über die Hühnburg bei Sculberg) S, 65,

Jacobs, J. s. Sarwey-Fabricius, Der obergerm, rhaet. Limes S. 64. Jiriczek s. S. Müller.

Keil, J., s. Colonago.

Keller, F., Mitt. d. Antiquar, Ges. Zürich XVI, 56 f. (Ringwälle in der Schweiz) S. 28. Keune, Korrespondenzhl, d. Westd. Zeitschr. 1905, 33 ff.: 65 ff.: 97 ff: 132 (Funde bei Metz) S. 84. - 138 (Villa bel Urville) S. 84.

Klose, Korrespondenzbl. f. Anthropologie 1905, 74 ff. (Salzburg zur Römerzelt S. 89. Kluge, F., Ztschr. f. dtsch. Wortforschung VII, 1905, 165 f. (Wortgeschichtliches über

Herkunft und Geschichte der Teutonen) S. 23. Knoke, Osnabrücker Zeitung 7. X. 1905 (Über Oberaden u. Aliso) S. 50.

Mitteilungen d. Ver. f. Gesch. n Landeskunde von Osnabrück, Band 29, 1904/5, 285 ff. (Funde vom "Varuslager") S. 52.

Kuorr, R., Die verzierten Terra-sigillata-Gelässe von Cannstadt und Köngen-Grinario S. 95.

Koch, Fundber. a. Schwaben XII, 41 ff. (Funde von Kellmünz) S 88.

Koepp, Neue Jahrb. f. d. klass. Altertum XVII, 193ff. (Die Funde bei Haltern, Vortrag v. der Philolog, Versammlung in Hamburg) S. 55.

Koepp, Korrbl. d. Westd. Ztschr. 1905, Nr. 66 (Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Haltern 1905) S. 54. - Altes und Neues vou Aliso, Vortrag im Verein für Geschichte n. Altertumskunde Westfalens S. 50.

Kofler, Fr., Westd. Zeitschrift VII, 313 ff. (Heuneburg b. Lichtenberg) S. 33. - VIII, 311 ff. (Ringwälle im Hunsrück) S. 28. 38. - XI, 210 ff. (Ringwälle und Belagerungsburgeu) S. 38. - Arch. f. Hess. Geschichte N. F. II, 217 (Koberstadt bei Langen) S. 32. - III, N. F.

110 (Hochäcker) S 40.

Körber, K., Mainzer Zeitschr. I, 1906, 62 (Juppitersäule) S. 86. — 90ff. (Über römische Inschriften und Skulpturen ans dem Jahre 1905) S. 87.

Kossinna, G., Zeitschr. f. Ethn. 1902, 161 ff. (Die indogermanische Frage archäolog. beantwortet: S. 6. — 1905, 389 (Skelettgräber) S. 20. — 369-407 (Verzierte Eisenlanzenspitzen als Kennzeichen der Ostgermanen) S. 24.

Kossinna u. II. Schmidt, Zeitschr. f. Ethnol. 1905, 111 S. 14. Krauth, C. G., Eln neolithisches Hügelgrab mit Schnurkeramik am Nordhaug des

Steigers bei Erfurt (Programm des Realgymnas, zu Erfurt 1905) S. 10. Krüge 1, E., Jahresber. d. Ges. f. nützl. Forschungen 1905 (Römische Villen) S. 83.
Korrespondenzbiatt der Westd. Zeitschrift 1905, Nr. 65, 168 ff. S. 83.

Lang, F. J., Ans Frankens Urzeit. Beiträge zu prählster. Gräberfunden in Unterfranken und Aschaffenburg. Würzburg 1906. S. 25. Lehner, H., Der Ring von Otzenhausen. Trier 1894 S. 33.

Verwaltungsbericht des Bonner Provinzialmuseums f
ür 1905 S. 58.

Limes, Römischer Limes in Osterreich, Heft VI S. 67. Lindenschmit, L., Mainzer Zeitschrift I, 1906, 64 f. (Die Vermehrung der vereinigten Sammlungen der Stadt u. des Alt.-Ver. zu Mainz 1904/5 S. 26. 86

Lissauer, A., Ztschr. f. Ethnol. 1905, 537-46 (Bericht über den 1. internationalen Architologen-Kongress in Athen v. 7, bis 13, April 1905) S. 7, - 519-25, 770-2, 1007-09 (Die Doppeläxte der Kupferzeit im westl. Europa) S. 13. - 591ff. (Terra-sigiilata-Funde aus Norddeutschland und Skandinavien) S. 97.

Ludowiel, W., Stempelbilder römischer Töpfer S. 87. 92 f. Ludwig, A., Wiener Ztschr. f. d. Knude des Morgenlandes XIX (1905) 239 f. S. 13.

Lühmann, Bau- u. Kuustdenkm. des Herzogt. Braunschweig III, 2. Abt. (Ringwall am Reltling) S. 35. Luthmer, Kunstdenkmäler des Reg. Bez. Wiesbaden II. 1905, XXXI (Quilling) S. 32.

Mahler, E., Értésitő archeologiai N. F. XXIV, 198ff. (Römische Steindenkmäler mit Inschriften am Duna-Pentele) S. 90.

Mchlis, C., Bell, z Münch, Allg. Ztg. 178, 192 (Über römische Forschungen in d. Rhein pfalz) S. 60.

Arch. f. Authrop. III (1905), 282 f. (Neolith. Ausledlungen im Waldgebiel zwischen Speier u. Neustadt) S. 10.
 Studien II, III, Xu. Korrbi. d. Ges. Ver. 1900, 11 ff. (Wälle der Nordvogesen und

des Hardtgebirges) S. 28. Mcstorf, J., Mitt. d. anthr. Vereinigung in Sehl-Holst. XVII, 12-31 (Depotfunde aus der Bronzezeit in Schleswig-Holstein) S. 14.

Mestwerdt, G., Die römischen Tongefässe d. Altertumssammlung in Cleve Teil II. S. 97. Miller, K., Oberamtsbeschreibung, Ehingen S. 40,

Montelius, O., Arch. f. Anthr. XXIII, 458 ff. (Zur ältesten Geschichte des Wohnhauses In Europa, spez. Im Norden. Anhang: Die runde Hüttenform in Europa.) S. 39. La civilisation primitive en Italie depnis l'introduction des metaux: Il Italie central
Berlin 1904 S. 15.

Mortillet, A. de, Revue de l'école d'Anthropologie de l'aris 1905, Nr. VII (Les tumulus du bronze et du fer en France) S. 19.

Much, M., Korrbl. f. Anthr. 1905, 71-74 (Die erste Besiedlung der Alpen durch die Menschen) S. 14.

- Die Heimat der Indogermanen im Lichte der urgeschichtlichen Forschung. 2. Aufl. 1904 S. 6.

Much, R., Korrbl. f. Anthr. 1905, 103-05 (Zur vorgeschiehtlichen Ethnologie der Alpenländer) S. 14. Müller, B., Korrbl. d. Ges. Ver. 1906, 78-84 S. 14.

- S., Urgeschichte Enropas, Grundzüge einer prähistorischen Archäologie. Strassburg 1905 (Deutsch von Jiriezek) S. 5.

Nacf, A., Anzeiger f. Schweizer Altertumskunde VII, 73ff. (Bronzestatuette der Minerva aus Martiguy) S. 89.

Nacf. A., Jahresbericht der "Römer-Kommission" der Schweizerischen Geseilschaft für Erhaltung historischer Kunstdenkmäler für 1904. Zürich 1906 S. 65, Näher, Burgenkunde f d. südwestdeutsche Gebiet, 1901, 53 ff. S. 32.

Naber und Christ, Bonner Jahrh. 74 (Heiligenberg bei Heidelberg) S. 32.

Naue, A. W., Die Denkmäler der vorrömischen Metallzeit im Elsass, besonders der Sammlung Nessel in Hagenau, Strassburg 1905 (Gekr. Preisschrift der Ges. für Erhaltung der gesch. Denkmale im Elsass) S. 12. - Hügeigräber zwischen Ammer- und Staffelsee 1887, 193 S. 40.

Nemeth, J., Értésitő archeologiai N. F. XXIV. 246 ff. (Über die römischen Gräber

zu Szllasboihas) S. 90. Neuweiier, E., Die prähistorischen Pfianzenresie Mitteleuropas mit besonderer Be-rücksiehtigung der schweizerischen Funde, Zürich 1905 S. 6.

Nissen, H., Bonner Jahrhücher III/II2, 61 (Novaesium) S. 57.

Nistler, Mitteilungen der Saulburgfreunde 1906, 138 ff. (Über Ausgrabungen bei Bregenz) S. 89. Nowotny, E., Carinthia, Bd. 95 1905, 73 ff. (Bericht über Grabungen des Geschichts-

vereins für Kärnthen) S. 89. Oblenschiager, Fr., Römische Überreste in Bayern III, 1906 S. 3.

Oppermann-Schuchhardt, Atias vorgeschichtl. Befestigungen in Niedersachsen S. 28. – Tafel VI S. 52.

l'allat, L., Fübrer durch das Römerkastell bei Holzhausen a. d. Heide S. 64. Paradeis, Westd. Zeitschrift 1905, 345 f. (Funde in Rottenburg) S. 88.

Patsch, C., Archaolog. epigraphische Untersuchungen zur Geschichte der römischen Provinz Dalmatien, Heft VI S. 90.

- Österr. Jahreshefte VIII, 1905, 139 (Die Saveschiffahrt in der Kaiserzeit) S. 89.

Pfaff, K., Heidelberg 2. Aufl., 321 S. 33.

Pfuhl. E., Athen. Mitt. 1903, 331 ff. (Zur Geschichte des Kurvenbaus) S. 39. Pič. J. L., Starozitnosti zeme ceske II (Cechy nausvite dejin 3) Prag 1905 S. 15. Aitert. d. Königreichs Böhmen, Heft II 1903 (Über Hradischt bei Stradonitz) S. 32.

Pic-Déchelette, Le Hradischt de Stradonitz, Leipzig 1906 S. 32. Prein, Aliso bei Oberaden, Münster 1905 S. 48f.

Puschi u. Sticcoti, Attie memorie 1905 (La preromana necropoli di Nesazio) S. 35. Fuscai u. Stiecoti, attie memorie 1305 (La precomana necropoli qi Assazio) S. 20.
Puyd ti, M. de, Mém. de l. soc. d'anthrop. de Bruxelles XXIII,4 (1904) 1-20 (Fonds de cabanes néolithiques de Niva et de Basseuge) S. 11.
Quilling, F., Westd. Zeitschr. XXI, 1 tt. (Spätrömische Germanengräber bei Frankfurt a. M.) S. 78.

Reinecke, P., Altbayr. Monatsschrift 1905, 137-144 (Zwei Grabfunde der alteren

Bronzezeit aus Oberbayern) S. 13. - Korrbi. f. Anthrop. 1904, 13-15; 23 f.; 38-40 (Zeit der ostdeutschen Steinkistengräber mit Gesichtsurnen) S. 24.

Altert. beidn. Vorzeit V, H. 5 (1906) 144—150, Taf. 27 (Funde der Späthallstattstufe aus Süddeutsebland) S. 17.

Reinhard, Aimé, Répertoire des matières archéologiques traitées dans le bullet, de ia société pour la conservation des monum, histor. d'Alsace S. 87. Rhé, J., Értésitő archeologiai N. F. XXIV, 248 f. (Über die Ausgrabung zu Rátót) S.90.

Ritterling, E., Nassauer Annaien XXXV, 264 ff. (Eine Strassenstation bei Wiesbaden) S. 59. - 36, 7 ff. (Toranlagen) S. 59.

Rutot, A., Le préhistorique dans l'Europe central, Namur 1904 S. 7. Sarwey, O. v. u. Fabricius, E., Der Obergerman, rhaetische Limes, Lief. 25. (Feidbergermanket), S. 6. S. 94. — Lief. 26 (Weissenburg), S. 6. S. 95. Schliz, A., Fundber, aus Schwaben IX, 21 ff. (Siedelungsformen der Bronze- u. Hall-

stattzeit u. ihr Vergieich mit den Wohnaniagen auderer prähist. Epochen) S. 39.

— XII, 1904, 2 ff. (Römerstrassen bei Heifbronn) S. 88. — XIII, 1905, 30-57 (Die gallischen Bauernhöfe der Früh-la-Tene-Zeit im Neckargau und ihr Hausinventar) S. 23. - Mitt. d. Anthropol. Geselischaft in Wien III. Folge III, 301 ff. (Der Bau vorgesch.

Wohnaniagen) S. 39.

Scinnidt, H., Zischr. f. Ethnol. 1905, 91 f. (Über die Keramik der makedonischen Tu-muli) S. 7. — Ebend. 111 S. 14.

Schnelder, R., Umschau 1905, 885 ff. (Die antiken Geschütze auf d. Saalburg) S.53. Schnippel, F., Ztschr. f. Ethn. 1905, 952—69 (Reste einer steinzeitlichen Ausiedlung im ostpreussischen Oberlande) S. 11. Schötensack, O., Zeitschr. f. Ethnol. 1905, 357-62 (Neolitische Thongefässscherben

des Permilviändischen Typus u. fiber Kieselartefakte von Palkino) S. 11. Schuchhardt, C., Westd. Ztschr. XXIV, 315 ff. (Zur Alisofrage) S. 49, 50, 51, 56.

- Schuchhardt, C., Korrbl. d. Gesamtvereins 1904, 105 ff. (Giasburgen) S. 36. 1905, 363-4 (Form u. Verzierung d. Gefässe a. d. megalithischen Gräbern Nordwest-
- deutschlands) S. 10. - Ztschr. f. Architektur u. Ingenieurwesen 1905, 6 (Steingraber bei Grundoldendorf, Kreis Stade) S. 10.
- s. a. Oppermann.
- s. a. Oppermann.
   Schulten, A., Numantia, eine topographisch-historische Untersuchung S. 69.
   Ausgrabungen in Namantia; Vortr. in der Sitzung der Archdolog. Gesellschaft in Berlin (Referat Vossische Zeitung Nr. 122 vom 14. III. 1906) S. 69.
   Schultz, Fundber. a. Schwaben XII, 51 ff. (Über römische Ansiedlungsresse in der
- Markung Stubersheim) S. 87.
- Schumacber, K., Altertümer heidn. Vorzeit V, 5 (1905) 133-43 (Zwei spätbronzezeitliche Depottunde von Homburg v. d. Höhe) S. 13. Heft 6 (1905) 169-175 (Gräberfunde verschied. Perioden aus Nierstein, Rheinhessen) S. 22. Taf. 29 (Henkelurnen) S. 97.
- Veröffenti, der Gr. bad. Sammi. f. Altertums- u. Völkerkunde in Karlsruhe II. 1899. Anm. (Gallische Schanze bei Gerichtstetten) S. 32.
- Mainzer Zeitschrift des Ver. f. rheinische Geschichte 1906, 19 ff. (Das röm, Mainz) S. 58. 85.
- Westd. Ztschr. XV, 1 ff. (Villae rusticae) S. 83. Schurrer, Jahrb. d. hist. Ver. Dillingen XVII, 184 ff. (Röm. Graberfeid bei Kastell Faimingen) S. 65. Schuster, Ostr. militär. Zeitschr. IX, 1868, 145 (Die alten Heldenschanzen Deutsch-
- jands) S. 27, 36, Schwantes, G., Jahrb. des Provinzial-Museums zu Hannover 1904, 13-16 (Der Urnen-
- friedhof bei Jastorf im Kreise Üizen) S. 19. Schweinfurth, G., Voss. Ztg. 5. Sept. 1905 u. Zentralbi. f. Anthrop. 1906, 48 (Präin. Kjökkenmöddinger auf der Insei Rion bei Marseille) S. 11.
- Sochnel, Die Rundwälle der Niederlausitz, Gnben 1886 S. 26
- Die Burgwälle Schiesiens in "Schiesiens Vorzeit in Bild u. Schrift", Bresi. 1896 S. 28.
   Soid an, G., Nass. Ann. XXXII u. XXXIII (Neuhäusel) S. 32. 38.
- Sontheimer, Fundber. aus Schwaben XIII, 63 ff. (Villa bei Betzingen) S. 83. Sotiriades s. Tsountas S. 7.
- Sprater, Pfaiz. Museum 1905, Nr. 10/11 S. 10.
- Sticotti s. Puschi u. Sticotti. Stubenrauch, A., Monatsbi. der Ges. f. pommersche Gesch. 1905, 22-25 (Zinnerne
- Haisringe der Bronzezeit) S. 14. Suchier, Mitt. d. Ver. f. Nass. Altertumskunde 1905/6, II ff. (Militärziegeiofen in Nied
- bei Höchst) S. 59. Tappeiner, Mitt. d. österr. Zentralkonmission 1897, 3ff. (Ringwail bei Siegmundskroue) S. 3I.
- Tatarinoff, Soiothurner Tageblatt (Fundber. der Ausgrabung bei Duiliken) S. 89. Téglás, G., Értésitő archeologiai XXIV, 1904, 318 ff. (Das Grenztor des vortrajanischen Dacien an der unteren Donan; Die Kasteilgruppe bei Gerebencz, ebend, 397 ff.) S. 68.
- J., Ertesno Torda) S. 90. Ertésitő archeologiai N. F. XXIV, 249 ff. (Über römische Aitertumsfunde zu
- Thomas, Chr. L., Festschrift zur Feier des 25jähr. Bestehens des histor. Museums in Frankfurt a. M. 1903, 93 S. 83. - Westd. Korrbi. 1902, Nr. 14 (Ringwall und urzeitliche Wohnstellen) S. 39.
- Mitteilungen des Nass. Vereins 1905/6, 85 ff. (Über Römerstrasse zum Feidberg)
- 8. 38. 65. - Nass, Annalen XXXIV, 179 ff.; Korrbi, d. Ges. Ver. 1904, Sp. 304 (Ringwälle im
- Spessart) S. 28. Westd. Zeitschrift XIV, 65 ff. (Über Heidetranktalenge Wallanlage) S. 32.
   Arch. f. Anthrop. XXII, 65 ff. (Altkönig im Taunus) S. 32.
- Trampier, R., Joviacum, das beutige Schlögen und seine Umgebung (Wiener Programm 1905) S. 68.
- Tröltsch, J., s. Sarwey-Fabriclus, Obergerm. rhaet. Limes Lief. 26. . Wiss. Mitt. aus Bosnien und der Herzegowina IX 1904) 1-156 (Der
- vorgeschichtliche Pfahibau im Savebette bei Donja Dofina) S. 19. Tsouutas u. Sotiriades, Vortrag über neolithische Ansiediungs- und Grabfunde in
- Thessailen u. Böotien (Vortrag 1905) s. Lissauer.

  Vircho w, R., Zeitschr. f. Etbnologie II, 1870, 257 (Giasburgen) S. 36.

  Vonderau, J., Fuldaer Geschichtsblütter IV, 1905, 437, 491. (Der heutige Stand der

vorgeschichtl. Forschung im Fuldaer Lande) S. 25. — 177—182 (Steinzeitliche Hockergräher und Wohnstätten auf dem Schulzenberg bei Fulda) S 10.
Vulle, N., Österr, Jahresbiefte VIII, 1ff. (Antike Denkmilder aus Serbien) S. 89

Wallau, Mainzer Zeitschrift 1906, 51 ff. (Der Ehrenbogen des Datlvius Victor) S. 86.
Walter, Baltische Studien VIII, 152-163 (Über Altertümer und Ausgrabungen in Pommern in den Jahren 1902-003) S. 26.

Waring, Stone monuments, Landon 1870 S. 28.
Wavre, Anzeiger f. Schweizer Altertumskunde VII, 97 ff. (Inschriften aus Avenches)

S. 89.
Weber, Fr., Beitr. z. Anthrop. u. Urgesch. Bayerns XV, 1904, 175-190 (Bericht über neue vorgeschichtliche Funde im rechtsrheinischen Bayern) S. 25. — XVI, 1905,

19-54 (Der Ringwall und das La-tene-zeitliche Grüberfeld am Stelnbichl bei Manching) S. 22, 33.

- Korrb J. Anthron, 1995, 2-7 (Spuren des Menschen der Bronzezeit in den Hoch-

 Korrbl. f. Anthrop. 1905, 2-7 (Spuren des Menschen der Bronzezeit in den Hotalpen des deutschen Sprachgebiets) S 14.

 Korrbl. der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnol. und Urgesch. 1906, 21 ff. (Hochiteker) S. 40.

Weerd, H. van de, Étude historique sur deux légions romains du Bas-Danube (Va Macedonica, XIa Claudia) fasc. I S 68.

Welter, G., Jahrb. f. lothring. Geschichte XVII, 272 ff. (Über Belemniten in Dachziegein) S. 84.
Welter, Fundber, aus Schwaben XII, 15 ff. (Vorrüm, Strassen um Öhringen) S. 88.

Wigger, Mecklenb. Annalen 1860, 122 ff. (Üher slavische Burgwälle in Norddeutschland) S. 28.

Wilke, Mitt. d. Anthrop. Ges. Wieu 1905, 249-69 ("Beziehungen der west- u. mittel-deutschen zur donauländischen Spiral-Mäanderkeramik") S. 9.

Wimmer, E., Geschichte des deutschen Bodens mit seinem Pflanzen- und Tierleben von der keltisch-römischen Zeit bis zur Gegenwart. Halle 1905 S. 6.

Woldrich, Mitt. d. Anthropol. Ges. in Wien 1883 ff. (Wallburgen Böhmens) S. 28 Wolff, G., Nass, Aun. XXXII. 1901. If. (Zur Geschichte der rämischen Okkupation in der Wetterau u. lun Maingebiet) S. 76. — 13 ff. (Verhältinis der Taunusring-

wälle 2nm röm Limes) S. 37.

Mitt. des Hananer Bezirksvereins Nr. 13, 1890, 76; Nr. 6, 1880, 201 f. (Das römische Lager zu Kesselstadt) S. 82.

- Mitt. d. Oberhess. Gesch.-Vereins XII, Giessen 1903, 20 (Die Eroberung und Sicherung der Wetterau durch die Römer) S. 76.

Wostin-Karting W. Leiberger and S. L. Steiner and S. Seine u. Brongezeit, Berlin 1904 S. 1.1. Zeiler & J. William and J. S. L. Seiner and S. S

Zeller, Jos., Archiv I. lat. Lexikngraphie XIV, 308 ff. (Vicus, platea, platiodanni) S. 64. Zschlesche, Vorgeschichtl. Altertümer der Prov. Sachsen S. 28.

- Text zn den vorgesch. Altert. Thüringens (Über Ringwälle) S: 33.

#### 2. Zeitschriften.

Altertümer des Königreichs Böhmen Heft II, 1903 (Pič, Hradischt bei Stradunitz) S. 32. Altertümer uns. heldn. Varzeit V. H. 5 (1905), 144-150, Th. 27 (Reinecke, Spätlanlstatistäder in Süddeutschlauf) S. 17. – Boend. 189-176 (Schumancher, Orthoberlunde v. Nierstein) S. 22. – Tal. 29 (Lindenschuit, Mainzer arretinische Kelchgefässe) S. 96. – Elbend. Tal. 29 (Schumancher, Henkelurnen) S. 97.

Annalen, Mecklenburgische 1860 (Wigger über slavische Burgwälle in Norddeutschland) S. 28.

Annalen Nassauer XV, 343, 351 (r. Cohausen, Podlew I. Tavarusi S. 83. — XVII, 1071f. (r. Cohausen, Wallburgen S. 27. — XXVI, 16 (Florechiku, Deer Hochicker) S. 40. — XXXII u. XXXIII (Soldau, Nembiuser) S. 32, 38. — XXXII, 1991, 17f. (G. Wolff, from Okkupation I. d. Wetterau) S. 37, 76. — XXXVI, 1991, 17f. Powership of the Control o l'Anthropologie XVI, 1905, 149-171 (Breuil, l'age du bronze . . .) S. 15. - 257f. S. 7. Anzeiger, Münsterlscher 1905, Nr. 694 (Oheraden) S. 48.

Anzeiger für Schweizer Altertumskunde VI, 170 f. (Funde aus Avenches) S. 89. -Ebend, 1905/6 (Heierll, Hailstattfunde aus Lunkhofen) S. 19. - 73 ff. (Nact. Bronzestatnette der Minerva) S. 89. - 97 ff. (Wavre, Römische Inschriften aus Avenches) S. 89. - 252 (Grabfund in Basel) S. 89.

Archiv für Anthropologie 1895, 82 (Jacob, Ringwälle) S. 38. — Ebend. XXII, 66 ff. (Thomas, Altkönig) S. 32. — XXIII, 458 ff. (Montelius, ält. Gesch. d. Wohnhanses) S. 39. - N. F. III, 1905, 233-282 (Hörnes, Hallstattperiode) S. 15. 40. - III (1905) 282 f. (Mehlis) S. 10. - IV (1905) 75 f. S. 7.

Archiv für Hessische Geschichte N. F. II, 217 (Kofler über Koberstadt bei Langen) S. 32. — N. F. III, 110 (Kofler über Hochäcker) S. 40. — IV (Ph. Dieffenbach, Urgesch. der Wetterau) S. 27. — III, N. F. 217 ff. (Anthes üb. Terrassen) S. 40. - 292 ff. (Anthes, Podlen im Odenwald) S. 39. - N. F. 1V, Heft 2 (Giess, Ringwälle der Rheinebene) S. 36.

Archiv f. latelu. Lexikographie XIV, 308 ff. (Zeller, Vicus, platea, platiodanni) S. 64. Attl di soc. Rom. d'anthropologia X (Coliul, G. A.) S. 11.

Atti e memorie 1905 (Puschi v. Stlecotl, Necropoli di Nesazio) S. 35. Aus Aachens Vorzeit XIX, 22 ff. (Cramer, Eschweller) S. 85.

Bau- und Kunstdenkmäler des Herzogtums Brannschweig 111, 2. Abt. (Lühmann,

Ringwail am Reitling) S. 35. Bau- and Kunstdenkmäler Thüringens, Heft XXXI, 1904 (Gleichbergbefestigungen)

S. 31. Belträge zur Anthropologie u. Urgeschichte Bayerns XV (1904), 175-190 (Fr. Weber, Vorgesch, Funde) S. 25. - XVI, 1905, 19-54 (Weber, Ringwall ... am Steinbichl); 55-62 (Birkner, Nachträge) 22.

Beiträge zur Geschichte des Niederrheins IX, X (Cramer, Über Novaeslum) S. 57. Bericht über die Fortschritte der römisch-germanischen Forschung i. Jahre 1904 S. 4.

Blätter, Mausfelder 1905, 189 f. (G. Grössler, Öfen) S. 23.

Blätter, Prähistorische XVII (1965) (Bronze u. Halistattzeit S. 19. Blätter, Ravensberger 1905, Nr. 12 S. 17.

Blätter des Schwäb. Albvereins 1904, 355 (Hertlein, Finsterlohr, Wallring) S. 33. — 1905, Nr 11 (Hertlein, Gallische Stadt südl. v. Neuffen) S. 22. — 371 (Hertlein, Heidengraben über Urach) S. 33.

Bullet. d. paletu. Ital. 1968, 1905 (Colini, La civiltà del bronzo in Italia) S. 15. Bulletin de la soc. d'Authropol, de Bruxelles XXIII S. 7.

Carinthia Bd. 95, 1905, 73 ff. (Nowotny, Bericht üb. Grabungen des Geschichtsvereins für Kärnthen) S. 89. Comptes rendus du Cougrès International d'Authropologie etc. XII. session, Paris 1900.

418 ff. (Déchelette, Bibracte) S. 32.

Comptes-rendus dn Congrès International d'Archéologie 1905 S. 7. Courier, Hannoverscher 23. XII, 1905 (Schuchhardt üb. Aliso) S. 56. Értésitő archeologiai XXIV, 1904 9 ff. (Finaly, Lines Dacicus; G. Téglás, 318 ff. Das Grenztor des vortrajanischen Daclen an der unteren Donau: Ders, 397 ff. Die Kastellgruppe bei Gerebencz) S. 68. — XXIV, 138 ff. (Mahler, Röm. Stein-Assicingruppo ee derecencz) S. 65. — AAN, 1881. (Mainer, nom. Stelli-denkmäler am Duna Pentelej; 204 ff. (Hörnes, Prähist, und röm. Funde aus Un-gartn im Wiener usturhist. Hofmusseum; 243 ff. (Finaly, Röm. u. pseudoröm. Spuren im Komitat Koloss); 246 ff. (Memeth, Röm. of Friber zu Szlińsbolins); 248 f. (Rhé, Ausgrabung zu Rátót); 249 ff. (Téglás, Röm. Altertumsfunde zu Torda); 251 ff. (A. Bòrzsönyi, Römische Denkmäler im Gebiet der Stadt Györ)

Értésitő. Történelmi és régészeti XX, 38 ff. (L. Böhm, 12 röm. Orte in Westdacien) S. 90.

Fleckeisens Jahrbücher f. d klass. Altert. 1893 (Dünzelmann, Aliso) S. 52. Fundberichte aus Schwaben IX, 21 ff. (Schliz. Siedelungsformen der Bronze- u. Hall-

stattzeit' S. 39. - XII, 1904, 2 ff. (Schliz, Römerstrassen bei Heilbronn) S. 88. -15 ff. (Welter, Vorröm. Strassen um Obringen) S. 88. - 41 ff. (Koch, Funde in Kelimünz) S. 88. - 51 ff. (Schnlz, Über röm. Ausiedlungsreste in der Markung Stubersheim) S. 87. - 60-107 (Hertlein, Keltenmünzen) S. 21, - 111-121 u. XIII (1905) (Bronze- u. Halistattzeit) S. 19. — XII (1904) 107—128; 31 f. (Gradmann) u. XIII (1905) 1—12 (Gössler) S. 25. — XIII, 12 ff. (Kleine Funde a. Württemberg) S. 89. — 30—57 (Schliz, Gallische Bauernhöfe) S. 23. — 57 ff. (E. Dreher, Röm. Gebäude bei Donnstetten) S. 83. - 63 ff (Sonthelmer, Villa hei Betzingen) S. 83.

Geschichtsblätter, Deutsche V, 286 ff. (Frankfarter, Limesforschungen in Österr.) S. 68. Geschichtsblätter, Fuldaer IV, 1905, 43 f.; 49 f. (Vonderau, Vorgesch, Forschung im

Fuldaer Land) S. 25. - 1905, 171-182 (Vonderau, Hockergraber . . . auf dem Schulzenberg hei Fulda) S. 10. Globus 1905, 28 f. S. 10.

Hermes XV, 49 ff. (E. Hübner, Über portugies, vorgesch. Anlagen) S. 28.
Jahrhuch d Gesellschaft für Lothring, Gesch. u. Altertumskunde XVI (1904) 385-469
(R. Forrer, Kelt. Numismatik) S. 21. — 1ft. (Über Schramms Versuche mit Geschützpfeilen aus Haltern) S. 58. - XVII, 272 ff. (Welter, Über Belemniten in Ziegeln) S. 84.

Jahrbuch d. kgl. Akademie d. Wissenschaften zu Erfurt, N. F. Heft XXII (Heidnische Kultusstätten in Thüringen) S. 28.

Jahrbuch des historischen Vereins Diilingen XVII, 134 ff. (Schurrer, Graberfeld hei Faimingen) S. 65.

Jahrbuch des Nass. Vereins für Naturkunde 1905, 38 ff. (Behlen, Nenhäusel) S. 32. Jahrbuch des Provinzial-Museums zu Hannover 1904, 18-16 (G. Schwantes, Urnen-

friedhof bel Jastorf) S. 19.

Jahrbücher, Bonner 74 (Näher u. Christ, Über Heitigenberg bei Heidelberg) S. 32. — 106, 171 (Urmitz) S. 31. — 111/112, 51 (Nissen, Über Novaeslum) S. 57. — 113, 97 (Bauinschr. aus d. Alteburg bei Köln) S 57. — 149 (Legionslager Bonn) S. 57. Jahrbuch der Naturwissenschaften, herausg. von Wildermann XIX, 1903/4 (Schramm. Rekonstruktion antiker Geschütze) S. 53.

Jahrbücher, Neue, für das klassische Altertum XVII, 193 ff. (Koepp, Ausgrabungen bei Haltern) S. 55. Jahresbericht der geographisch-ethnographischen Gesellschaft in Zürich 1904/5, 21 ff.

(Heierli, Anlagen an der Rheingrenze zw. Basel u. Konstanz) S. 66. Jahresbericht d. Ges. f. Anthropol. u. Urgeschichte der Oberlausitz II, 38-55 (Feyer-

abend, Bemalte Tongefässe) S. 17. Jahresbericht d. Gesellsch. für nützliche Forschungen 1905 (Krüger, Röm. Villen) S. 83. Jahreshefte, Österreichische VIII, 1905, 1 ff. (Vulle, Denkmäler aus Serbien); 32 ff. (Co-

lonago u. Keil, Archäolog. Untersuchungen in Norddalmatien) S. 89. - 139 (Patsch, Saveschiffahrt in der Kaiserzeit) S. 89. Jahresschrift f. d. Vorgeschichte der sächs. thür. Länder 1905, 3-33 (Förtsch, Depot-

fund der älteren Bronzezeit) 13. - 63-101 (Höfer, Der Pohlsberg) S. 10. (Buckelfund der älteren Bronzesetti 13. — 63-101 (Hofer, Mer Polissoerg 18. 10. (Bucket-gefässe) 5.14. — 101-107 (Barthold, Nordgrenne des factueltren Hammers) S. 10. Korrespondenzblatt f. Anthropologie 1906, 2-7 (Weber, Bronzesett in d. Hochalpen); 71-74 (M. Much, Besiedelmig der Alpen); 103-66 (R. Much, Vorgesch, Ethnol. d. Alpenländer; S. 14. — 28 L.; 50 f.; 68 f.; 108 f. S. T.

Korrespondenzblatt der Deutschen Geseilschaft für Anthropologie, Ethnologie u. Ur-

geschichte 1906, 21 ff. (Weher, Über Hochäcker) S. 40. Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift 1900, Nr. 32 (Urmitz) S. 31; 1902,

Nr. 14 (Thomas, Ringwall u. urzeitliche Wohnstellen) S. 39. - 1905, Nr. 66, 172 (Koepp, Vorläufiger Bericht über die Grabungen in Haltern 1905) S. 54. – 211f. S. 24. – 33ff., 65 ff., 97ff., 132 (Keune, Funde bei Metz) S. 84. – 109 ff. (Cramer, Röm. Haus bei Eschweiler) S. 85. – 138 (Keune, Villa bei Urville ) S. 84. Nr. 64, 161 ff. (Baldes, Galioromische Ansiedlung bei Birkenfeld) S. 84. -- Nr. 65, 168 ff. (Krüger) S. 83. - Nr. 79 (H. Jacobi, Römische Gebäude auf der Hühnhurg bei Seulberg) S. 65.

Korrespondenzblatt des Ges. Vereins 1901, 162 ff. (Haug, Tarodunum) S. 33. — 165 ff. (Beitr. z. Ringwallforschung in Südwestdeutschland) S. 39. — 1904, 105 ff. (Schuchbardt. Glasburgen) S. 36. - 314 (Spessartwälle) S. 28. 39. - 1905, 52-68 Under Grand St. (C. Hollack, Vorgesch. Samlands) S. 26. – 106–176 u. 1906, 12–21 (Götze, Vorgesch. Funde) S. 26. – 1906, 363–64. (Schuchhardt, megalithische Graber) S. 10. – 1906, 12 S. 7. – 50–54 (Bericht von E. Anthes Ostern 1904 bis Herbst 1905) S. 26. - 60-65 (F. Haug, Vortrag) 21. - 78-84 (Müller, B.) S. 14. Korrespondenzhiatt f. Anthropologie 1904, 13-15; 23f.; 38-40 (Reinecke, Steinkisten-

gräher) S. 24. - 1905, 57-59 (Günther, Koblenz) S. 26. 58. - 74ff. (Klose, Vortrag über Salzburg zur Römerzeit) S. 89. - 91-99 (Referat v. Ranke über Ur-

geschichte) S. 26.

Mémoires de la société d'anthropol. de Bruxelles XXIII, 4 (M. d. Puydt) S. 11. Mitteilungen der Altertumskommission für Westfalen II, 142 ff. (Ritterling, Filialen

arretin. Fabriken in Südgallien) S. 97. — III, 63 ff. (Dahm über Geschützpfelle in Haltern) S. 53. — IV S. 52. — IV, 121 ff. (Versuche mit Halterner Geschütz-In Hattern) S. 53. — IV, 131 ff. (Hartmann, Kneblinghausen) S. 56.

Mittellungen der anthropolog, Gesellschaft in Wien 1833 ff. — Woldrich über Wallburgen Böhmens) S. 28. — 1905, 249 ff. (Wilke, Spiral-Mäanderkeramik) S. 9.

11I, 301 ff. (Schliz, Vorgesch, Wohnungen) S. 39.

Mitteilnugen der anthropolog. Vereinigung in Schleswig-Holstein XVII, 12-31 (Mestorf, Depotfunde) S. 14.

Mittellungen der Antiquar. Gesellschaft Zürich XVI, 56f. (F. Keller, Wälle in der Schwelz) S. 28.

Mittellungen Athenische 1903, 331 ff. (Pfuhl, Kurvenbau) S. 39.

Mitteihungen der Vereinigung der Saalburgfreunde 1905, 127 ff. (Droop, Castra vetera) S. 56. - 138ff. (Nistler, über Ausgrahungen in Bregonz) S. 89. Mitteilungen der österreichischen Zentralkommission 1897, 3 ff. (Tappelner, Ringwall

bei Siegmundskron) S. 31. Mitteilungen des Hanauer Bezirksvereins Nr. 5 1876, 202; 19, u. 1 (Buchenhurg) S. 81.

- Nr. 13, 1890, 76: Nr. 6, 1889, 204f. (Wolff, das röm. Lager zu Kesselstadt) S. 82.
Mittellungen des historischen Vereins des Kantons Solothurn Heft 2 (1905) (Helorli, Archholog, Karte) S. 19, 89, Mittellungen des Oberhessischen Geschichtsvereins XII. Glessen 1903. 20 (Wolff, Er-

oherung der Wetterau durch die Römer) S. 76.

Mittelinger die Vetterau furch die Röbier) S. 48.
Mittelinger die Vetterin G. Gesch und Landeskaude von Osnabritek Bd. 29. (1964,5).
Mittelinger die Ver. 1. Nessenliche Allertmaskande 1964,6, 67 f. (Über Grabungen auf der Lurdie) S. 18. – 1987 (I. Wiesbadners Punde) S. 67. – (Über Grabungen auf der Lurdie) S. 18. – 1987 (I. Wiesbadners Punde) S. 67. – (1941-118) (Bodowig, Ofen der la Tène. 2-cit S. 23. – 1365, n. 1995, id-149 (G. Zedler, Nass. Geschlichtlichteratur) S. 28. – 1305, 5 f. 17. (Punde von Laugenheim I. 71, S. 14. – 11 ff. (Suchier, ein Militärziegelofon in Nied bei Höchst) S. 59. - 36 f. (Über Wieshaden) S. 59. - 42 Behlen, Densberg) S. 33. - 65ff. (Podion am Nordabhang des Altkönigs) S. 39 - Sp. 85 (Thomas, Goldgrabo u. Altkönig) S. 88, -85 ff. (Thomas über Römerstrasse z. Feldberg) S. 65. - 125 f. (Behlen, Podien)

Mitteilungen, Römische 1905, 166ff, (Schneider, Halterner Geschützpfeile) S. 53. Mitteilungen, Wissenschaftliche aus Bosnien u. der Herzegowina IX (1904) 1—156

(C. Truhelka, Pfahlbau im Savehette) S. 19. Monatsbiätter d. Ges. für pommersche Geschichte 1905, 22-4 (Stubenrauch, Halsringe der Bronzezeit) S. 14.

Monatsschrift, Altbayerische 1905, 137-44 (Reinecke, 2 Grabfunde der älteren Bronzezeit) S. 13.

Museum, Pfälzisches 1905, Nr. 10/11 (Sprater) S. 10.

Nachrichten, Basier 5, I, 1906 (Bronzeakroterion aus Avenches) S. 89. Nachrichten, Frankfurter 17. XII, 1905 (Thomas, Villa bei der Güntersburg in Frankfurt) S. 83.

Palatina 1905, Nr. 101-103 (L. Grünenwald, Nemetona) S. 24.

Palatina 1903, Nr. 101—108 (L. Grimenawia), Nemetona) S. 24.
Post, Strassburger Nr. 1222, Ils XI, 1905 (Urneufriedhold bei Grafenstaden) S. 87.
Quartabli. Hessischu 1882, 16 ft. (Decker, Podlen im Odenwald) S. 38. — N. F. III, 508 ff. (Anthes, Befestigung ... hei Kallbach i. O.) S. 39. — 1905, 111 17/18, 564 ff. (Römerkastell auf Esch hei Gross-Geran) S. 60.

Revue archéologique 1905, 201 ff. (Déchelette, Hofhelm) S. 59.

Revne critique d'histoire et de litterature 1905, 283 ff. (Rez. üb. Novaesium) S. 57. Revue de l'école d'Anthropologie de Paris XV 1905, Nr. VII, los tumulus du bronzo et du fer en France (A. de Mortillet) S. 19. — 274 f. S. 7. — 302 f. (Capitan et A. d'Aguel) S. 11.

Sitzungsberichte der Wiener Akademie 1906, Nr. 1 (Bericht von Grollers über die österreich. Limeskommission) S 67. Staatsanzeiger f. Württemberg Nr. 151 (l. VII. 1905) (Über eine Marmortogastatue a.

Kellmünz) S. 88. Studien, Baltische VIII, 152-163 (Walter, Altertümer in Pommern 1902/03) S. 26

Umschau 1905, 885 ff. (R. Schneider, Die antiken Geschütze auf der Saalburg) 5, 53, Verhaudlungen der Berliner Anthropolog, Gesellschaft 1900, 416-427 S. 31.

Verhandlungen des histor. Vereins f Oberpfalz u. Regeusburg LVI. Jahresber. 1904/5, 13 ff. (Funde von Brandgräbern bei Regensburg) S. 88. Veröffentlichungen der Gr. Badischen Sammlungen für Altertums und Völkerkunde

in Karlsruhe II, 1899 Annı (Schumacher, Schanze bei Gerichtstetten) S. 32. Vom Rhein 1905, 10; 19ff. (Curschmann, röm. Spuren im Kreis Alzey) S. 87.

- 43 (K. Christ, Über Borhetomagus, Gesch. u. Stadtverfassung zur Römerzeit) S. 67. Weserzeitung 24. Aug. 1905 (Über "Römerlager" von Dünzelmann) S. 52. Wochenschrift, Berliner philologische 1905, 203 (Rez. von R. Schneider über Schramms Versuche mit Geschützpfellen Halterus) S. 53.

Zeitschrift des Aacheurr Geschichtsvereins XXVII, 1905, 113 ff. (Crauer, Bregenz-Brigantium) S. 88.

Zeitschrift des hist. Vereins für Niedersachsen 1905, 202ff, (Schuchhardt, Besprechung

vou Dünzelmann) S. 52. Zeitschrift für Architektur und Ingenieurwesen 1905, 6 (Schuchhardt, Steingräber bei Grundoldendorf) S. 10.

Zeltschrift f. deutsche Wortforschung VII, 1905, 165 f. (Kiuge, Teutonen) S. 23. Zeitschrift f. Ethnologie II, 1870, 257 (Virchow, Giasburgen) S. 36. — 1902, 161 ff. (Kossinna, Indogerm. Frage ...) S. 6. — 1904 (XXXVI) 891—7 (Untersuchungen

P. Bartels an Schädein des Wormser Museums) S. 9. - 1905, 91f. (Schmidt, Keramik der makedon. tumuli) S. 7. — 111 (Kossinna u. H. Schmidt (S. 14. — 162 S. 10. — 357-62 (Schötensack, Neolith. Scherben des permilvläudischen Typus) S. 11. — 363 – 407 (Kossinna, Verzierte Eisenlanzenspitzen) S. 20. 24. — 519-25; 770-2; 1007-09 (Lissauer, Doppedaxie d. Kupferzeit) S. 13. - 537-46 (Lissauer, Bericht über archäol. Kongress 1905) S. 7. - 591 ff. (Lissauer, terrasigilitatafunde a. Norddeutschland u. Skandinavien). S. 7. - 738-847 (Lissauer, Bericht d. Kommission f. prähistor. Typenkarten) 8. 13. — 952—69 (Schnippel, Steinzeitl, Ansiedlung) S. 11. - 1024f. S 7. - 1906, 1-33 S. 10. - 369ff. (Dragendorff, Terra sigiliata aus Norddentschland u. Skandinavien) S. 97.

Zeitschrift, Mainzer des Vereins für rheinische Geschichte 1906, 19ff. (Schumacher, Vortr. über das römische Mainz) S. 58. 85. — 51 ff. (Waliau, Ehrenbogen des Dativius Victor) S. 86. — 62 (Körber, Juppitersäule) S. 86. — 64. (Lindenschmit, Sammlungen zu Mainz) S. 26. 86. — 90ff. (Körber, röm. Inschriften u.

Skuipturen 1905) S. 87.

Zeitschrift, Österreich, militär. IX, 1868, 145 (Schuster, Heidenschanzen) S. 27, 36, Zeitschrift, Werreckt. innitial. 12, 1895, 740 (Studiert, Edwinsterly) S. 21. 50. Under William Hungrick) S. 28. S. - XI. 35. (Koffer, Henneburg) S. 35. — 311ft. (Koffer, Müle im Hungrick) S. 29. S. - XI. 200ft. [Koffer, Kingwalle u. Belagerungsburgen) S. 38. — XIV, 56ft. (Thomas, Heiderinstkalenge) S. 32. — XV. I. ft. (Schunacher, Villa rustica) S. 38. — XXI. 1, ft. (Quilling, Spatrömische Germanengraber b. Frankfurt a. M. S. 78. — XXIV, 315ft. (Schunchbart, Zur, Alisofrage) S. 60. 15. 6. — 328ff. (Museographie) S. 26. — 330ff. (Strassburg I. E.: Röm. Funde) S. 65. — 345f. (Paradeis, Funde aus Rottenburg) S. 88. — 365 (Villa b. Wachenbeim) S. 87. — 369 (Funde in Kreuznach) S. 85. - 334 ff. (Metz) S. 84. - 372 ff. S. 83. - 388 (Regensburg) S. 65. - Ergänzungsheft X, 22 ff. (Urmitz) S. 31.

Zeitschrift, Wiener f. d. Kunde des Morgenlandes XIX (1905) 239f. (A. Ludwig) S. I3. Zeitung, Münchener Aligemeine 21. März 1906 S. 48. - Beilage 1905, Nr. 178 u. 192 (Mehlis, Forschungen in der Rheinpfalz) S. 60. - 17. 111. 1906 (Heuser, Besprechung von Ludowicis Stempeibildern) S. 93.

Zeitung, Osnabrücker 5. X. 1905 (Knoke, Über Allso-Oberaden) S. 50. Zeitung, Pfatzer Nr. 224. 19. VIII. 1905 (Iggelheim) S. 87. Zeitung, Saarbrücker 1906, Nr. 12; 13. I. 1906 (Tb. M., Über röm. Ansiedlungsreste auf dem Bartenberg bel Scheidt) S. 84.

Zeitung, Vossische 5, IX. 1905 (Schweinfurth, G.) S. 11. — Nr. 122 vom 14. III. 1906 (Schuiten, Ausgrabungen in Numantia) S. 69.

Zentraiblatt für Anthropologie X (1905) (Referate über Urgeschichte) S. 26. - 1906, 48 (Schweinfurth, G) S. 11.

#### Berichtigungen.

S. 38 Zeile 13 v. unten fies 31 i statt 31. S. 51 Zeije 4 v. oben lies XXIV statt XXVI.

S. 53 Zeile 15 v. unten lies IV statt IX.

Der S. 33 genannte Ringwall von Finsterlohr liegt nicht auf der Alb, sondern an der Tauber.



## RÖMISCH-GERMANISCHE KOMMISSION

KAISERLICHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS

# BERICHT

ÜBER DIE FORTSCHRITTE

DER

RÖMISCH-GERMANISCHEN FORSCHUNG

IN DEN JAHREN

1906/1907



FRANKFURT AM MAIN JOSEPH BAER & CO.

1909.

## Inhalts-Verzeichnis.

| Seite                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bericht über die Tätigkeit der Römisch-Germanischen Kommission im Jahre 1906.   |  |
| Von H. Dragendorff                                                              |  |
| I. Die ältere Steinzeit, mit besonderer Berücksichtigung der Funde in Süd-      |  |
| westdeutschiand. Von O. Schoetensack                                            |  |
| 11. Die Erforschung des römischen und vorrömischen Strassennetzes in West-      |  |
| deutschiand. Von K. Schumacher:                                                 |  |
| 1. Römerstrassen                                                                |  |
| 2. Das vorrömische Wegenetz                                                     |  |
| 111. Zur Riugwallforschung. Von Ed. Anthes:                                     |  |
| 1. Nachträgliches zum vorigen Bericht                                           |  |
| 2. Allgemeines                                                                  |  |
| 3. Neue Ausgrabungen und Forschungen                                            |  |
| 4. Podien und Wohnstätten 49                                                    |  |
| 5. Hochäcker                                                                    |  |
| IV. Neue Inschriften. Von A. v. Domaszewski und H. Finke 53                     |  |
| 1. Beigica                                                                      |  |
| 2. Germania superior                                                            |  |
| 3. Germania inferior                                                            |  |
| V. Aus den Nachbargebieten:                                                     |  |
| 1. Holland, Von J. H. Holwerda jun.,                                            |  |
| 2. Osterreich. Von Ed. Nowotny                                                  |  |
| Prähistorisches                                                                 |  |
| Zur römischen Orts- und Städtekunde                                             |  |
| Numismatik                                                                      |  |
| Epigraphik                                                                      |  |
| Keramik                                                                         |  |
| Nachrömisches                                                                   |  |
| 3. Schweiz. Von H. Dragendorff                                                  |  |
| VI. Neuos zur Geschichte der römischen Occupation Germaniens:                   |  |
| I. Die Frühzeit. Von H. Dragendorff                                             |  |
| 2. Die Erforschung des obergermanisch-ractischen Limes in den Jahren            |  |
| 1906-1907/8. Von W. Barthel                                                     |  |
| VII. Sächsisches und Fränkisches in Nordwestdeutschland. Von C. Schuchhardt 193 |  |
| Bericht über die Tätigkeit der Römisch-Germanischen Kommission im Jahre 1907.   |  |
| Von H. Dragendorff                                                              |  |
| Index zu den Inschriften                                                        |  |
| Register                                                                        |  |

## Bericht über die Tätigkeit der Römisch-Germanischen Kommission im Jahre 1906.

Von

### H. Dragendorff.

Die Jahressitzung der Kommission zur Aufstellung des Arbeitsplanes fand am 12. März 1907 in Frankfurt a. M. statt. An derselben nahm zum erstem Male Herr Prof. Dr. F. Koepp ans Münster teil, der auf Vorsehlag der Zentraldirektion von den Herrn Reteinskanzier in die Kommission berufen ist. Durch ihn ist jetzt ande die Provizu Westalen in der Kommission vertreten, was um so winsebenswerter ersehlen, als von Aufaug an einer der Schwermunkte misserer Arbeit nach Westfalen erfallen ist.

Über die Ansgrabungen, an deneu die Kommission im letzten Jahre beteiligt war, kann bier kurz binweggegangen werden, dad die wissensehaltliehen Ergebnisse der meisten von ihren in den folgenden Kapiteln ansführlieher zu behandeln sind. Am den beiden gesieberten Römerplätzen Westfalens, Haltern und Öberaden, wurde die Arbeit energisch gefördert, an beiden Orten nuter längerer persönlieber Beteiligung des Direktors. Daneben wurde auch die Arbeit an dem Erdlagere bei Ku sebling hansen wieder anfgenommen, naehdem ein Zufall Herru Hart mann zur Enddeckung einer älteren Periode der Umwallung geführt hatte, die Annahme, dass wir es hier mit einer römischen Anlage zu tnn haben, gewinnt dadnreh wieder an Wahrscheinliehkeit.

Im Limesgebiet wurde nuter der örtlichen Leitung von Herrn Dr. P. Goessler die von der Kommission im Verein mit dem Kgl. Landeskonservatorinn in Stuttgart und dem Allertumsverein in Rottweil geplante Erforschung des wichtigen Römerplatzes in Angriff genommen, die eine Reihe von Jahren beansuruchen wird.

Gemeinsau mit dem Provinzialnusseam in Trier grub die Kommission eine besonders gut erbaltene Villa resteta bei Bollendorf a. d. Saner uus, deren Untersnebung unerwartet dringend wurde. Die ürtliehe Leitung übernahm hier die Kommission durch Herra Dr. G. Kropatscheck, der bei der Kommission als Hildsrabetier tittig ist.

And dem Gebiet der Ringwallforsebung massten die drei in erster Linie ins Ange gefassten Unternehmungen, Grabungen auf der Grotenburg bei Detmold, der Alteburg bei Metze in Hessen und der Sehwedenschanze bei Hoffneim in Unterfranken ans persönlichen Rüteksiehten für das neue Jahr zurückgestellt werden. Wenn wir trotzdem anch hier wichtige Resultate verzeichnen können, so verdanken wir das in erster Linie den Untersnehmagen von C. Sehne khardt, der zum Teil mit Unterstützung der Kommission Rung. wälle hei Sievern, Vechta, Borg und Damme untersnehte und als sächsisch nachweisen konnte. Ein Erdwerk der Spät-Latène-Zeit hei Bütthard, vom Typus der von Schnmach er untersnehten Schauze von Gerichtstetten, erforsehte Herr Dr. Hnek-Würzburg.

Einen Beitrag zur Frage nach der zeitlichen Ahfolge der neolithischen Stilarten sollen Untersnehungen steinzeitlicher Wohnplätze liefern, welche der Wormser Altertunswerein mit Unterstützung der Kommission unternommen hat. Die Arbeiten in prähistorischen Wohnplätzen in Itessen, welche nach dem Tode G. Soldans von den Ilerren Anthen und Maller übernommen wurden, komste erst eben mit Sehluss des Geschäftsjahres wieder begonnen werden. Wohnplätze versehiedener Zeit sowie andere Bessiedengas sparen wurden wiedermu in der ställichen Wetterau aufgenommen. Sie sollen das seit Jahren von G. Wolff gesammelte Material für die Besiedelungsgesehichte dieser archäologisch interessanten Gegend vernehren. Mit den Eintragen dieser Materialfen in die Karten ist begonnen worden.

Diese lette Arheit leitet bereits zu den Publikationen der Kommission hindber. Das im vorigen Bericht in Aussieht gestellte III. Hett der "Römischen Überreste in Bayern" konnte von Herm Ohlenschlager leider noch nieht vollendet werden. Ebenso hat sich die Drucklegung der Sammlung römischer Millitärrellers verzügert, da Herr Hofmann durch anderweitige Verpflichtungen der Arbeit längere Zeit entzogen war. Herr Henkel hat das von ihm mit Hilfe der Kommission gesammelte Material an römischen Ringen so weit gesichtet und verarbeitet, dass die Herstellung der Tafeln heginnen kann. Auch die Aussarbeitung des Textes ist begonnen. Auch die Aussarbeitung des Textes ist begonnen.

Gelegentlich der Xenanfstellung der Steinenkmäler des Trierer Museums wurden die Vorbereitungen für die Heransgabe der Neumagener Grabmonumente begonnen. Die beschreibende nud die photographische Anfanhure des grössten Teiles dieser Denkmäler ist fertiggestellt, so dass auch bier mit der Herstellung der Tafeln noch in diesem Jahre hegonnen werden kann.

Die gemeinsam mit der Kgl. Akademie der Wissenschaften begonnene Bearbeitung der römischen Ziegelstermpel wurde durch Sammlung der Abklatsehe fortgesetzt. Wir haben hier wiederum dankbar der Hulfe zu gedenken, die uns von einer ganzen Anzahl von Sammlungsvorständen und Mitarbeitern, namentlich auch den selweitzeiseben und hollbadischen Kollegen, zuteil geworden ist. Dank litere Mitarbeit hoffen wir, die sehr umfangreiche Materialsammlung in absehbarer Zeit zu Ende führer zu Können. Freillich fehlt uns immer noch manehe Sammlung, und wir müchten anch hier die Bitte wiederholen, uns durch Überseudung von Abklatsehen bei der Arheit zu unterstützen. Abklatsehpapier mit Vordruck für die nötigen Notizen senden wir auf Wusseh gern. Herr Dr. Steiner ist seit Januar mit der Bearbeitung des bisher Eingegenagenen heseklaftigt.

Der "Berieht über die Fortschritte der römisch-germanischen Forschung im Jahro 1905" ist erschienen und hat eine erfrenlich weite Verbreitung in den Fachkreisen gefunden. Unsere Handbibliothek verzeiebnet dankbar eine Reibe wertvoller Zuwendungen seitens gelehrter Körpersehaften, Vereine und Forseher. Aneb der Tauschverkehr bat sich weiter entwickelt.

Zahlreiche Reisen sowie die Teilnahme an den Versammlungen des Nordwestdeutschen Verbandes in Detmold und des Südwestdeutschen Verhandes in Basel gaben dem Direktor Gelegenbeit, das Arbeitsgebiet der Kommission genauer kennen zu lernen und die Beziebungen zur lokalen Forschung zu immer engeren zu gestalten. An die Versammlung des Gesamtvereins in Wien, anf der er einen Vortrag über arebäologische Forsebnng in Nordwestdentschland hielt, schloss der Direktor eine Studienreise durch österreichische Museen, Neben seiner persönlichen Teilnahme an mehreren grösseren Unternehmungen der Kommission leitete er eine Zeitlang auf die Einladnng der Gesellschaft pro Vindonissa hin die Ausgrabnugen im dortigen Legionslager. Bei der Gemeinsamkeit der wissenschaftliehen Aufgaben, welche über die heutigen politischen Grenzen hinübergreifen, ist ein derartiges Zusammenarbeiten namentlieh mit den schweizerischen und holländischen Fachgenossen im beiderseitigen Interesse aufs wärmste zu begrüssen, und die Kommission muss es als ihre Aufgabe betrachten, gerade auch den Austausch der Erfahrungen und das Zusammenwirken mit den Nachbargebieten zu fördern. Auch in nuserem Jabresbericht soll dies durch eine stärkere Berücksiehtigung der Arbeit in den Nachbargebieten znm Ansdruck kommen.

Eine wichtige Aufgabe liegt für die Kommission in der Wecknng des Interesses für die römisch-germanische Forschung und in der Sebnlung von Arbeitskräften. Es fehlt trotz des regen wissenschaftlichen Lebens leider vielfach an Arbeitskräften, vor allem an jnngem Nachwuchs. Die Römisch-Germanische Kommission hat diesem Zweige ihrer Obliegenbeiten besondere Anfmerksamkeit zngewandt. Der Direktor beteiligte sieh nicht nur an dem von dem bavrischen und bessischen Ministerium veranstalteten archäologischen Kursus für Gymnasiallehrer und an der Führung einer Gesellschaft von Studierenden ans Giessen, die unter Führung ihrer Lehrer Trier besuebten, sondern hat auch zum ersten Male selbständig eine Studienreise veranstaltet, zu der er einige für die römisch-germanische Forsehung interessierte Herren aufgefordert hatte. Auf dieser Reise, welche in die Museen von Wiesbaden, Homburg, Frankfurt, Mainz, Speier, Worms und in die Ringwälle des Tanuns führte, wurden in kleinem Kreise wissenschaftliche Fragen in zwangloser Form eingebend vor den Monumenten selhst erörtert. In dankenswerter Weise wurde der Direktor dahei namentlich von den Herren Ritterling, Schumaeher und Welcker unterstützt. Die Kommission beabsiebtigt, ähnliche Reisen womöglieb jährlich stattfinden zu lassen.

Dankbar haben wir der Förderung zu gedenken, welche die Stadt Frankfurt a. M. unseren Arbeiten auch in diesem Jahre durch Bewilligung von 1500 Mark zuteil werden liess.

## Die ältere Steinzeit, mit besonderer Berücksichtigung der Funde

Von

#### 0. Schoetensack.

Durch A. Rutots Forsehungen, deren Ergebnisse er dem internationalen Kongress für Anthropologie und prähistorische Archäologie, Paris 1900, vortrug (Sur la distribution des industries paléolithiques dans les conches quaternaires de la Belgique, Compte rendu du congrès international etc., 1902 S. 79-116), wurde der Nachweis geliefert, dass iu gewissen Horizonten des belgischen Diluviums bis zu den Schichten hinab, die unmittelbar an das Tertiär grenzen, in größerer Auzahl Fenersteine vorkommen, die deutliebe Spuren der Benutzung durch den Mensehen aufweisen. Diese "Eolithe"1) haben keine beabsichtigte Form. Es sind von der Natur gelieferte Knollen und Fragmente, deuen der Menseh nachhalf, indem er die Ränder durch zahlreiche kleine Schläge für seinen Gehraueh herrichtete (Retouches d'utilisation) oder hervortretende Höcker u, dergl, absehlng, die ihm bei der Handhabung des Stückes hinderlich waren (Retonelies d'accommodation). Die erstere Mauipulation, die methodische Randschärfung durch viele kleine Schläge, ist erforderlich (G. Schweinfurth. Ztschr, f. Ethn. 1904, S. 782), weil die geradlinige Schneide eines Feuersteinscherbens, wie sie beim Zerspringen oder Zerschlagen eines Feuersteinknollens entsteht, beim Gebraneh schnell ansbrieht und alsdam nicht mehr gleichmässig reisst, also znm Schneiden weit untauglieher ist, als eine durch Randsplitterung hergerichtete Kante, die einer Säge gleich wirkt,

Die von Rutot in Belgien festgestellte "Industrie colithique quaternaire" bot den Ausgangspunkt für eifrige Forschungen auch in anderen silexzeichen Ländern. Man trat mit neuem Rüstzeug au die Nachprüfung der sehon vor Jahrzehuten als Eolithe gedeuteten Feuersteine aus miocämen und pilocämen

G. de Mortiliet wendete dieses Wort nur in bezug auf das Tertiär an: "Laissant le mot paléolitique spécialement pour le quaternaire, j'ai appliqué la dénomination de période éolithique, origine de la pierre, pour tout ce qui se rapporte au tertiaire\* (Le Préhistorique, Paris 1883, S. 18)

Schiehten heran. Insbesondere dieienigen von Aurillae (Cantal) guben auch deutsehen Forschern zu umfangreiehen Grabnigen und Veröffentliehungen Veranlassung (H. Klaatseh, Die tertiären Silexartefakte aus den subvulkunischen Sanden des Cantal, Arch. f. Anthrop., N. F. III [1905], S. 153-160, and M. Verworn, Abh. d. K. Ges. d. Wissenseh. zn Göttingen, mathem.-physik. Kl., 1905, S. 1-56). Es würde uns zn weit führen, unf diese hier einzugehen; zndem wird die Frage noch lebhaft diskutiert, ob die an den aufgefundenen Feuersteinen vorhandenen Absplitterungen wirklieh von der Hand des Menschen herrühren, oder ob sie durch natürliche Vorgänge, insbesondere durch strömendes Wasser verursacht sind. Für letztere Erklärung treten namentlich der Pariser Paläontologe M. Boule and H. Obermajer ein, die daranf hinweisen, dass in den durch maschinelle Rührwerke mit eisernen Zinken betriehenen Kreidesehlämmereien an den in den Bassins heftig herumgesehlenderten Fenersteinen ähnliche Absplitterungen, wie an den Eolithen, entsteben (M. Boule, L'origine des éolithes, L'Authropol. 1905 S. 257-267, und H. Ohermaier, Zur Eolithenfrage, Arch. f. Anthrop., N. F. IV [1906], S. 75-86). - Nach P. G. Krause (Monatsber, d. Dentsch, gcol. Ges. 1906 S. 207) sind diese Beweise durchans anfeehtbar: "Die Vorgänge in den Mühlen euthalten nicht bloss rein natürliche Momente, sondern es sind durch die Ketten und Eggen menschliehe Eingriffe hinzugefügt, für die es bei der Entstehung in der freien Natur eben kein Analogon gibt." Dies erkennt auch Bennett an (Geol. Mag. Dec. V 3, Nr. 2/3 1906, zitiert nach Kranse), der die Vorgänge in den Kreidemühlen vornrteilsfrei untersucht hat. Er kommt zn dem Schlasse, dass die Fenersteine, die zwei Tage in der Mühle waren, in ihrer unteren Schieht, wo sie nicht in den Bereieh der Eggen gekommen waren, als fast vollkommen glatte Kngeln herauskamen, während die oberste Schieht, die in den Bereich der Eggen geriet, zn Pseudo-Eolithen wurde. - Ferner stellte M. Verworn fest (Korrbl. f. Anthrop, 1906 S. 32), dass unter dem reichen Material, das ihm ans den Kreideschlämmereien zur Verfügung stand, "sieh aneh nieht ein einziger Fenerstein fand, der die charakteristische Kombination einer Schlagbenle mit mehreren Negativen gleichgerichteter Abschläge und zugleich einer regelmässigen Reihe von einseitigen Schlagmarken am Rande mit anderen vollständig scharfkantigen Rändern usw. an ein und demselben Stück zeigte, wie die einwandfreien Stücke von Aurillae, bei denen iede Spur einer Rollnng fehlt."

Batol hat in Belgien ansser der "Industrie de la pierre ntillisée" des Eolithicum auch die "Industrie de la pierre tuillé" des Palueolithicum einem gründlichen Studium auf stratigraphischer Basis auterzugen, wobei er zu dem Ergebnisse gelaugte (Le Préhistorique dans l'Europe centrale. Comp d'ocil sur l'état des connaissances relatives aux industries de la pierre à l'exclusion da néolithique en 1903, Compte renda du congrès d'archéologie et d'histoire, Dinant 1903), dass die Schielten, welche die Eolithe enthalten, durch die Fanua des Elephas antiquus charakterisert sind, während für die paläolithischen Schiehten Elephas primigenia das Leitfossil ist, an dessen stelle in der

obersten Stufe das Rentier tritt. Im nuteren Palaeolithienm, das vier Stufen nmfasst, herrschen Steininstrumente von mandelförmiger Gestalt vor, deren Entwiekelung man vom Strépvien durch das Chellèen und Aehenléen bindurch bis zum Monstérieu verfolgen kann. Im oberen Palacolithienm tritt, während einstweilen die Steininstrumente vom Type monsterien fortbestehen, die Knochenund Elfenbeinbearbeitung in den Vordergrund, bis endlich, neben sehr spezialisierten Fenersteingeräten, nahezu ausschliesslich Waffen und Werkzenge aus Geweih und Knochen des Rentieres erscheinen. Die paläolithischen Kulturstufen des Strépvieu, Chelléen und Achenléen, die in den von den belgischen Geologen als Campinien bezeichneten Dilavialschiehten vertreten sind, fasst Rutot als Paléolitique alluvial zusammen, während er die späteren, dem Heshaven, Brabantieu und Flandrien eingelagerten, als Paléolithique troglodytique bezeichnet (Les aspects nouveaux de la préhistoire en 1906, Bull, de l'académie royale de Belgique, classe des sciences, 1906, S. 915-960). Der mandelförmige Steinkeil des Chelléen, der im Strenyien durch den Conn de poing à talon réservé vorgebildet ist, erreicht im Achenléen die grösste Vervollkommnung: Nur im Solntréen und im skandinavischen und ägyptischen Neolitbieum erscheinen Fenersteingeräte, die in bezug auf die Teehnik mit ihm verglieben werden können. Sebon im Strépvien treten neben den zn Sebabern und Schneiderwerkzeugen bergerichteten Lamellen dolehartig zugespitzte Feuersteininstrumente anf, zn denen sieh im Chelléen noch Pfeil- und Lanzenspitzen gesellen. Durch Rntots stratigraphische Forschungen werden de Mortillets paläolithische Kulturstufen also wesentlich umgestaltet, im Gegensatz zn der Hoernesschen Gliederung, die das Chelléen, Acheuléen und Monstérieu in ein Chelléo-Monstérieu zusaumenfasst.

Der zur Verfügning stehende Ramm gestattet es nieht, hier auch die von Rutot au Stelle des de Mortilletschen Sehemas aufgestellten Stafen des oberen Palaeolithienm im einzelneu zn besprechen. Es sei nnr bemerkt, dass das Solntréen selbst niebt in den belgischen Höhlen vertreten ist, und dass die beiden obersten Stufen, die nach typischen Höhlenfunden als Goyétien und Chalenxien bezeiehnet werden, gut mit dem Magdalénien Frankreichs übereinstimmen. - Über das von H. Breuil im französischen Palaeolithienm festgestellte Présolutréen oder Aurignacien, mit dem auch belgische Funde Aualogien zeigen, gibt die nachstehende Literatur Anfschlass: Congrès préh. de France à Périgueux, L'Anthropol. 1905 S. 512; Revne de l'école d'anthropol. 1905 S. 47-62; Congrès international d'authropol. et d'archéologie prèh. à Monaco, L'Anthropol, 1906 S. 122. Vorgenanute Beriehte über die Kongress-Sitzungen enthalten ausserdem zahlreiehe wiehtige Mitteilungen über die paläolithische Periode. Besonders daraus hervorgehoben seien diejenigen von H. Breuil und L. Capitan über die Höhlenknnst und von L. de Villeneuve, M. Bonle, R. Verneau und L. Cartailhae über die Funde in den Grotten von Grimaldi bei Mentone, worüber ausserdem ausführliehe Résnmés et conclusions géologiques et anthropologiques vou Boule und Verneau vorliegen (L'Anthropol, 1906 S, 251-320).

Gegen die zn scharfe Trennung der ohen erwähnten, nach den beiden Leitfossilien Elephas antiquus und primigenins benannten Hauptstufen Entots wendet sieh M. Blanckenhorn (Ztsehr. f. Ethn. 1905 S. 287), indem er daranf hinweist, dass in anderen mitteleuropäischen Ländern "das Mammut anch sehon im älteren Diluvium neben dem Urelephanten existierte, dass es zu wiederholten Malen in den kalten Zonen der Vergletscherung durch das vorrückende Eis nach Süden gedrängt wurde und auch im Altdiluvium am Rande des Eises zeitweise besser sein Fortkommen finden konnte, als der Urelephant, der jedesmal mehr die warmen Interglazialzeiten, insbesondere deren erste Hälften, die Waldphasen Peneks beherrschte". Ähnlich verhält es sieh nach Blanckenhorn auch mit den Industriestufen bezw, mit bestimmten Artefakten, insbesondere dem Coup de poing, der nur für ein hestimmtes Gebiet die Bedentung als Leitform eines Zeitabsehnittes hat. M. Blanckenhorn führt sodann aus (a. a. O. S. 392), wie die Rutotsche Gliederung des belgischen Palaeolithicum sich bei einer geringfügigen, mehr äusserlichen Revision seines Schemas, die weseutlich nur auf die Benennung der Eiszeiten Bezng hat, mit den deutschen und alpinen Verhältnissen in Einklang bringen lässt,

Die von Rntot zu neuem Lehen erweckte Eolithenfrage ist anch der Urgeschichtsforschung auf dentschem Boden sehr zustatten gekommen. H. Klaatsch, der in der Berliner Gesellschaft für Anthropol. über anthropologische und paläolithische Ergehnisse einer Studienreise durch Deutsehland, Belgien und Frankreich berichtete (Ztsehr. f. Ethn. 1903 S. 92-132)1), gab die Anregung dazn, auch in den dilnvialen Ablagerungen des norddeutschen Flachlandes auf Eolithe zn fahnden. Dieser Aufforderung kameu u. a. H. Hahne (Ztsehr, f. Ethn. 1903 S. 494-496 n. 1904 S. 303) and P. Favreau (ebd. 1905 S. 275-284) mit grosser Hingehung nach. Sie eutdeckten in glazialen hezw. interglazialen Sehichten der Umgegend von Magdehurg und Nenhaldensleben Feuersteine, die den Eolithen Belgiens nahestehen. Vergl. auch die Diskussionen, die sieh von seiten der Geologen an die Vorträge der gen. Forscher in der Berliner Gesellschaft f. Anthropol. knüpften (Ztschr. f. Ethn. 1903 S. 496, 1904 S. 301-315 u. 1906 S. 284) und die zeigen, wie E. Fraas dies auch ausgesprochen hat (Korrespondenzbl. d. Ges. f. Anthrop. 1905 S. 111), "wie mühsam einerseits die Wege einer wirklich wissenschaftliehen Behandlung der Eolithenfrage sind und wie weit wir noch von einem gewissen Abschluss entfernt sind". - Schliesslich sei noch auf die Arbeit von F. Wiegers (Mouatsher. Nr. 12 d. Dentsch. geol. Ges. 1905 u. Ztsehr, f. Ethn. 1906 S. 395) hingewiesen, worin versucht wird, die natürliche Entstehung der im norddeutschen Diluvium aufgefundenen Eolithe nachzuweisen. Wiegers dentet von den in den interglazialen und fluvioglazialen Ablagerungen der letzten

<sup>1)</sup> Vergl. auch den Bericht über die Konferenz zur genaueren Pr\u00e4fung der in der Sitzung der Berliner anthrop. Ges. vom 2L. M\u00e4rz 1903 vorgelegten Peuerstein-Funde von Ed. Krause (ebd. S. 537-552), dem mit der primitiven Steinbearbeitung eng vertrauten Konservator des K. Museums f. V\u00f6kerkunde.

Eiszeit aufgefundenen Stücken einige als paläolithische, z. T. auf sekundärer Lagerstätte, die übrigen als "dnrch die Wirkung des strömenden Wassers umgeformte Fenersteine". Vergl. hierzu P. G. Kranse (a. a. O. S. 209), der mit Bezug anf die Wiegerssehen Ausführungen zur Eolithenfrage den Wunseh ausspricht, "sieh durch praktische Mitarbeit daran zu betätigen uud nicht durch theoretische Spekulationeu, für welche die Zeit noch nicht gekommen ist. Nnr durch sorgfältige Sammlung und Prüfnug neuen Beobachtnugsmaterials, das einer umfangreichen Vermehrung noch bedarf, kann diese für das Dilnvium so belaugreiehe Frage eine Förderung erfahren". In der Einleitung zu seiner oben genannten Arheit bemängelt Wiegers auch die Bevorzugung der technischen Seite und die Vernachlässigung der geologischen Seite der Eolithenfunde iu Dentschland: "Wenu die Archäologie ihre Objekte in geologischen Schichten suchen will, so kommt erst die Geologie, die die Schichten dem Alter nach bestimmt, dann kann die Archäologie ihr Werk beginnen." Darauf ist zu erwidern, dass die Mehrzahl der norddeutschen Geelogen sieh bisher nicht um diese Dinge gekümmert hat. Die Eelithenfrage wäre dort ohne Zutau der Arehäologen gar nicht in Fluss gekommen. - Die Präfung derselhen seitens der Geologen hat diese übrigens erfreulicherweise auch veranlasst, den seither bekannt gewordenen paläolithischen Funden wieder näher zn treten. Es sei daher auf die Zusammenstellung, welche für Norddentschland die Wiegerssche Arbeit bietet, hingewiesen. Derselhen ist eine zweimalige Vereisung, unterbroehen durch eine einzige Zwiseheneiszeit, zugrunde gelegt, was bei den wenigen, aus Norddeutschland bekannt gewerdeneu juterglazialen Funden nicht sehr ins Gewieht fällt.

Für Süddeutschland werden wir aber die in dem Werke von A. Penck und E. Brückuer "Die Alpen im Eiszeitalter" 1901-1906 (vergl. auch A. Penek, Die alpinen Eiszeitbildungen und der paläolithische Mensch, Arch. f. Authropol., N. F. I [1904] S 78-90) begründete Gliederung des Dilnviums in vier Eiszeiten mit dazwischen liegenden drei Interglazialzeiten zum Ausgang der paläolithischen Forschungen nehmen müssen. - Bemerkenswert ist der in folgendem Passus znnı Ausdruck gelangende Standpunkt Peneks znr prähistorischen Archäologie: "Hat sich die Gültigkeit der bier aufgestellten Beziehungen zwisehen eiszeitlicher und prähistorischer Chronologie für grössere Gebiete als zutreffend erwiesen, dann dürfte die prähistorische Archäologie mutmasslich ein besseres Hilfsmittel zur Parallelisierung der eiszeitlichen Ablagerungen nieht allzuweit voneinander befindlieher Gegenden liefern, als es die Paläontologie zu gewähren vermag. Letztere muss für das Eiszeitalter naturgemäss versagen, da wir es während desselben nicht mit einer unnnterbrochen verlaufenden Entwiekelung derselben Flora und Fanna zu tnu haben, sendern mit einer mehrmaligen, in bestimmten Zyklen erfolgenden Abwechselung verschiedener Floren und Fauneu, wobei ein und dieselbe in se kurzen lutervallen wiederkehrte, dass sie seit ihrem letztmaligen Erscheinen keine nennenswerte evolutionistische Bereieberung erfahren kennte."

In den Aipen selbst sind durch E. Bächler, Kenservator am Museum

zu St. Gallen, wichtige Funde in der darch Scheffels "Ekkehard" bekannt gewordenen Wildkirchlihöhle im Säntisgehirge gemacht worden (Vorlänfige Mitt. i. d. Ztschr. f. Ethn. 1906 S. 159 and in den dem Ref. vom Autor frenndlichst zur Verfügung gestellten Tageshlättern). Die in grossem Massstabe ausgeführten Grahungen ergaben in den oheren Schichten Reste von rezenten Tierarten. In einer Tiefe von 30 em beginnt die ältere Fanna, welche bis zum Höhlenhoden reicht. Die etwa 4,5 m mächtige Schicht ergab eine grosse Menge Knochen, die wesentlich vom Höhleubären berrühren; die auderen Tiere, darunter Höhleulöwe, Höhlenpanther und der Alpenwolf (der ietzt nur noch in Nordsihirieu zwischen Jenissei und Amur lebt), sowie alpine Formen sind nur in verhältnismässig wenigen Arten vertreten. Sämtliches Knochenmaterial befindet sich auf primärer Lagerstätte. Wahrscheinlich wurden die erlegten Tiere zur Enthäutung bezw. Zerlegung in die Höhle geschleppt, deun es fanden sieh Hunderte von Silexartefakten vom Monstérien-Typus über die Sehicht verteilt. Das Material bierfür wurde, abgesehen von einigen Stücken, deren Herkauft nicht feststeht, von unten berauf geholt: 350 m tiefer liegt nämlich tertiäre Nagelfluh, die Quarzite, Fenerstein, Jaspis nsw. enthält. Das Gestein der Höhle selbst (Schrattenkalk) gehört der unteren Kreide an. - Wie Penek zutreffend bemerkt (Arch. f. Anthrop., N. F. I [1904] S. 84), sind ans dem Gehiete der Alpen hisher nur solehe Fundstätten bekannt geworden, deren Knitur, durch das reichliche Auftreten von Artefakten aus Rentiergeweih eharakterisiert, dem Ende des Palaeolithienm, dem typischen Magdalénieu, augehören. Die Eutdeckungen in der Wildkirchlihöhle siud daher vou grosser Bedeutung für die urgeschichtliche Forschung. Sie lassen hoffen, dass auch in anderen alpinen Höhlen ähnliche Funde gemacht werden.

Von älteren paläolithischen Funden, die in dem südwestlichen Dentschland gemacht wurden, sind diejenigen aus dem Löss des Elsass in bezug auf ihre Lagerung von dem Reichslandesgeologen E. Schumacher sehr gründlich erforscht (Mitt. d. philomathischen Ges. in Elsass-Lothringen 1897 S. 93-117). Nach diesem Autor sind es besonders die Schichten an der Grenze vom älteren znm jüugeren Löss, welche nehen den hänfig vorkommenden Knocheuresten diluvialer Tiere (Wildpferd, Mammut, wollhaariges Rhinozeros, Urstier, Ren) bereits an einer ganzen Reihe von Punkten des unterelsässischen Lössgebietes messer- oder schaberförmige Steininstrumente aus fenersteinähnlichem, quarzitischem oder anderweitigem, und zwar teils einheimischem, teils fremdem Material, sowie unregelmässig hehauene grössere Gesteinsstücke, ferner gespaltene Röhreuknochen oder anderweit bearbeitete, Säge- oder Schneideflächen aufweisende Knoehen, auch Brandspuren und zahlreiche Holzkohlenstückehen ergeben haben. - Ähnliche Funde wurden in den letzten Jahren (brieflieher Mitt, an den Ref, zufolge) anch von A. Günther in Cohlenz im Löss bei Metternich und Rhens gemacht, worüber hoffentlich bald Ausführlicheres veröffentlicht wird. Da es wahrscheinlich ist, dass derartige Kulturreste in den Lössgehieten des Rheintals weit verbreitet sind, so würden sieh Lokalforscher sehr verdient machen, wenn sie diejenigen Lössahlagerungen, welche für indnstrielle Zweeke (Ziegelfabrikation) abgebant werden, bestäudig im Auge behielten.

Wie E. Schumacher (a. a, O. S. 97) bemerkt, "kann es in manchen Fällen wegen zu gleichmässiger Ausbildung des diluvialen Materials ausserordentliehe Schwierigkeiten bereiten, etwaige nachträgliche künstliehe Lagerungsstörnugen zu bemerken, so dass es dann kann möglich ist, ein zuverlässiges Urteil darüber zu füllen, auf welche Weise in einem gegebenen Falle die betreffenden Gegenstände in die Massen von an sieh nnzweifelhaft diluvialem Alter hinein gelangt sein mögen; ob während der Bildnng der betreffenden Schicht selbst durch Einsehwemmung oder Ablagerung an Ort und Stelle, ob durch nachträgliche Einführung entweder von der Oberfläche oder auch von der Seite her". Letztgenannter Fall seheint zuzutreffen für die paläolithische Niederlassung im Löss bei Munzingen naweit Freiburg i. B., welche in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von A. Ecker erforseht wurde (Arch, f. Anthropol, 1875 S. 87-101). Wie O. Schoetensack nachgewiesen hat (Arch, f. Anthropol., N. F. I [1904] S. 69-77), stimmen die ans dieser Fuudstätte stammenden Jaspis-, Hornstein- und Chalcedonartefakte, ebenso die Geräte aus Knoehen und Geweih des Rentieres, worunter das Schlussstück einer Fibnla (sog. Kommandostab), derartig mit den am Schweizersbild bei Schaffhausen und im Kesslerloch bei Thaingen anfgefundenen überein, dass sie unbedingt ebenfalls dem Magdalénien zugeteilt werden müssen. G. Steinmann, der in den Erläuterungen zn dem Blatte Hartheim-Ehrenstetten, herausg. v. d. Gr. bad, geol. Landesanstalt 1897, diese Fundstelle chenfalls berücksichtigt und der Meinung ist, dass die Kulturreste aus der Zeit der Lösshildung stammen, suchte uachzuweisen, dass anch die Artefakte dem Solutréen angehören (Arch. f. Anthropol, N. F. V [1906] S. 182-203). Dass dies in keiner Weise zutrifft, davon kann man sieh leicht überzengen durch die ebd. N. F. VI (1907), Heft 2/3, Taf. I bis III veröffentlichten Reproduktionen von Photographien sämtlicher bei Munzingen aufgefundenen Silexartefakte.

Mit welcher Vorsicht sogen, paliofithische Funde aufzunehmen sind, deren unsprüngliche stratigraphische Lagerung gamz, ungewiss ist, heweist der von C. Mehlis im Globas 1906 Bd. XI Nr. 21 veröffentlichte. Es handelt sich um ein angehlich rob behnenes Artefakt ans schwarzem Masehelkalt (J), das von gen. Forscher "unmittelbar am Bhein bei Maxan (zwischen Karlsenhe und dem rechten Rheinufer) im dort lagernden Kies" anfgefunden und auf Grund einer entfernten Ähmlichkeit in der Form mit zwel Penersteinmessern von Schweizersbild "dem Magdaleiner" zugeteilt wird. Es ist allgemein bekannt, dass Verwifterungsprodikte des Musehelkalkes häufig Seinartefakte vorfünsehen. In allen Muschelkalkgegenden bezw. an Filusen, die Gerölle daraus führen, kann mas bei längerem Senken alle denklaren "Typen" von geschlagenen und geschliffenen Steininstrumenten auflesen. Anch die heiden anderen von Mehlis a. a. O. genanten "Magdaleinsetsket" aus Feuerstein von der Maxau gegenüber liegenden Rheinseite seheinen nur Magdalknien, "Typen" zu sein.

Funde, die der Übergaugszeit vom Palaeolithienan zum Neolithienan angebiren, wurden vor einigen Albree in der Nahle des Istelnet Klotzes, etwa 40 km stdlich von Munzingen eusferut, gemacht (M. Mieg, Note aur me station de l'époque paléolithique découverte à Istein, Grand-Dunch de Bade, Bull. d. seiences de Nansy 1901, und M. Mieg n. G. Stehlin, Sur l'âge de la fanne de la station préhistorique d'Istein, ebd. 1993). Sie eutstammen Hölchen beux. Pélespaliten, die sieh 1 his 25 m it fei nde 0.150rd-Kalk (Überre-Jura) erstreckten und bei Steinbracharbeiten blossgelegt wurden. Amser zahlreichen Sliexartefakten und dem Bruchstude kiener Kaochenharpune, die sich an die Iudustrie magdaleisenne ansehliessen, wurden Reste von folgeuden Tieren aufgefanden und von G. Stehlin in Basel bestimmt: Turdus speçe. Castor füber, Lepus spece, Mms spece, Felis lyns, Canis vulpes (?), Mustela martes, Ursus sertos, Sans serofa, zwei Backeuraharfaguente einen Boviden, Cerv. claphus und Capreolus eapreolus var. efr pygargus, eine grössere, dem sistiriseben Ret hanbetschende Abart i das Ren felbit.

Der Umstand, dass die vorneolithische Bevölkerung dieser Gegend nicht um Silexartefakte, sondern anch Harpunen nach Magdaleineuart berstellte, legt die Vermutung nahe, dass diese Mensehen die Nachfolger der Bentierijkger von Manzingen waren, die nach dem Elöschen des Rentieres in der überlieferten Weise Hirsch und Reh jagten

11.

## Die Erforschung des römischen und vorrömischen Strassennetzes in Westdeutschland.

von

## Karl Schumacher.

Es liegt nicht in meiner Absicht, die Geschichte der Strassenforselung eingehender zu verfolgen und die Ergebnisse derselben ausführlicher darzustellen, ebeusowenig wie ich die technische Seite des Strassenwesens nüber erörten werde; vielmehr möchte ich das Sehwergewicht auf die Hervorhebung der noch zu lösenden Anfgaben legen. Über die ersteren Pankte werde ich mich daher verhältnismäseig kurz fassen.

#### I. Römerstrassen.

 Die wissenschaftliche Beschäftigung mit den alten Strasseuzigen, die geradezu das Skelett jeglicher Verkehrs- nud Besiedelungsgeschiehte eines Landes bilden, hat von jeher als wichtiger Teil der Altertamswissenschaft gegolten und entsprechende Beachtung gefunden. Schon im Jahre 1082 hat N. Bergier in Paris ein Werk über histoire des grands chemins de l'empire Romain herausgegeben, das noch hente einen gewissen Wert besitzt, und unzählige Gelehrte sind ihm bis aft naneer Tage gefolgt. Aber auch dieser Forsehungszweig teilte das Schieksal der gesanten dentschen Altertumskunde: unch vereinzelten glieklichen Anlafen, namentlich infolge des nationalen Aufsehungs zu Auflang des vorigen Jahrhanderis, verfiele er in unfruehlarum Doktrinismus und sehul anuentlich unter dem Einfluss der Keltomanen (Mone, Vetter etc.) Phantasiegebilde, die bei der ersten Prüfung durch den Spaten in sich zusammenstürzten. Erst Männers der Praxis wie F. W. Schmidt, von Cohausen, L. Jacobi, E. Paulas, O. Aumon a. a. gelang es, durch gute technische Beohachtungen und systematische Ausgrabungen wieder eine siehere Grundlage und ausgerliches lutersesse für die Kömerstassen-Unterschulung zu gewinnen.

Zablreiche Gelehrte, Korporatiouen, ja einzelne Staatsregierungen nahmen sich ietzt der Sache wieder energischer an. Forscher wie F. Kofler, F. Back, J. Schneider erwarben sich nnbestreitbare Verdienste nm die vorhereitende Aufklärung des antiken Strassennetzes in Hessen, für den Hunsrück, am Niederrhein, wenn ihre Aufstellungen und Schlussfolgerungen der hentigen Kritik anch vielfach nicht mehr standhalten. Die havrisebe Akademie der Wissenschaften licss durch General v. Popp, die württembergische und badische Regierung durch E. Paulus, K. Miller, O. Anunon n. a. nmfänglichere Rekognoszierungen, Aufnahmen und auch gelegentliehe Schürfungen vornehmen. Aber wie alle früheren Untersuchungen des römischen Grenzwalls Stückwerk geblieben waren, nicht nur weil sie die finanziellen Kräfte der einzelnen Korporationen nud Staaten überstiegen, sondern weil jeue Aufgaben überhaupt nur in einheitlicher Zusammenarbeit sämtlicher beteiligten Staaten gelöst werden konnten, genau so verhielt es sich anch mit der Strassenforschung: die in den verschiedenen Gebieten gewonnenen Ergebnisse konnten nicht genügend gegenseitig geprüft und infolgedessen auch nicht für grössere Zusammenhänge verwertet werden.

Diese Unzulänglichkeit klar erkannt zu haben, ist das Verdienst der Mamer, welche das Reichslimee-Unternelunen zustande brachten, vor allem Th. Mommsens und K. Zangeunisters. Infolge ihrer Benuthungen warde bei der Organisation des Limesunternelmens die Strassenforschung als gleichwichtige Aufgabe noerkannt und neben den Streckenkommissaren Strassenkominssare ernannt, die nicht nur dem Strassennetz in der Näbe der Kastelle, sondern auch deu wiehtigeren Verhindungen mit Rhein und Donau nachzuspüren halten. Glünstig traf es sich nach, dass der militärische Dirigent bei der Reichslimer-Kommission, General v. Sarwey, gerade für das Strassenwesen lebhaftes Interesse und besonderen Blick hatte. In seiner vorläufigen Übersicht über die fönsischen Strassen in Immsegehet (Weckd. Zischr. XVIII [1899] S. 1 L. betont er nitt Recht, dass die Strassen nicht nur einen wesentlichen Bestandt- etil der milisthräschen Einrichtungen ansunchen und hisveiche klarer als die Kastelle selbst die Absiehten der obersten Heeresleitung verraten, sondern dass ein ihrer allmählichen Eustebung auch die wichtigsten Auhnläspunkte für

die Geschiehte der Besitzergreifung des betreffenden Ländergehietes ergeben. Eine zusammenfassende Darstellung der Resultate dieser Strassenuntersuchungen der Reichsilmes-Kommission steht leider noch aus, indessen bietet der erwähnte vorläufige Bericht, sowie die Mitteilungen der einzelnen Strassenkommissare im Lümeshlatt und in andern gelegentlichen Veroffentlichungen immerhin die Möglichkeit, ein anschauliches Bild des im Limesgebiet für das Strassenwesen Geleisteten zu gewinnen. Für die von den Limesarbeiten nicht berührten Teile Deutschlands ist man dagegen fast überall noch auf ältere, vielfach unzalängliche Pablikationen und gelegentliche Notizen angewiesen, denen gegenüher die größest Vorsicht angehracht ist.

2. Was die Methode und Hülfsmittel der Strassenforschung anlangt. verweise ich auf die ausführlichere Behandlung G. Wolffs, Westd. Ztschr, XVI (1897) S. 13 f. Es genügt mir, hier zu betonen, dass die Strassenforsehung zn den schwierigsten Anfgaben der Altertumskunde gehört, indem sie neben grossen theoretischen Kenntuissen auch gewisse praktische Eigenschaften verlangt, die nicht jedermanns Sache sind. Da die antike Tradition, sei es durch Vermittelung der Schriftsteller, Itiperarien, Inschriften, Meilen- und Benefiziariersteine1) etc., nur in verhältnismässig seltenen Fällen siehere Fingerzeige giht, so müssen in erster Linie die erhaltenen Überreste der Strassen selbst anfgesneht werden. Dazu bedarf es aber nicht nur gründlicher Kenntnis des gesamten archäologischen Materials (einschliesslich der Flurnamen, alten Sagen ete.), sondern anch einer gewissen Erfahrung in der Terrainkunde, eines geühten Blicks für zweckmässige Tracierung von Strassen auf weite Eutfernungen und vor allem einer nubesteehliehen Objektivität, die sich nur durch absolut zwingende Beweise überzengen lässt. Oh ein einzelnes kürzeres Strassenstück, mag es anch Jahrhunderte unter der Ackerkrume oder dem Waldboden gelegen haben, römischen oder späteren Ursprungs ist, lässt sich in den seltensten Fällen ohne weiteres ans der Technik etc. des Strassenkörpers mit Sieherheit entscheiden; es müsste denn sein, dass römische Gegenstände auf oder in dem Strassenkörner sieh finden oder dass römische Gehänlichkeiten und Gräber unmittelbar an der Strasse festgestellt werden. Die Banart und Struktur des Strassenkörpers an und für sieh zeugt im allgemeinen ehensowenig für römische Entstehnng als wie gewisse Breitenverhältnisse. Es gab in römischer Zeit reine Kiesstrassen ohne jede Steinstückung, Strassen mit Stückung und Anflage von Schotter oder Kies, Strassen mit Stückung oder Kiesaufschüttung und mit Plattenhelag, alle mit oder ohne Erdanfdämmung, mit oder ohne Randsteineinfassnng und heiderseitigem oder einseitigem Grahen. Ein und derselbe Strassenzug zeigt sogar hisweilen diese verschiedenen Bauweisen, je nach der

<sup>1)</sup> Schr wichtige Anhaltspankte bieten nameztiich die Voltvateine der beneficiarii, die eine Art Strausenpolitezi ausüben, yağı. v. Demas zewakt, Die Benefiziarierposten und die römischen Strassennetze (Westd. Zizehr XXI [1902] S. 138-211, mit Karft Taf. 3). Die Mellensteine Germaniens sind jetzt von v. Demaszewakt ja zusammengestellt (C. I. L. XIII, II fasc. 2, vgl. auch O. Hirschfeld, Ber. d. Berliner Akademie 1907 S. 1365).

geologischen Beschaffenheit des durebsehnittenen Gehietes oder nach dem grüsseren oder gerüngeren Verkehr auf der betreffenden Strasse, nanneutlich in der Nihe grüsserer Niederfassangen. Der früher für Rümerstrassen geradezu als charakteristisch angesehene Mörtelzusatz ist dagegen unr in Ausnahmefällen sieher beobachtet und findet meist seine Erklärung durch die Verwendung alten Bansehatts. Anch in bezag auf die Breitenverhältnisse der römischen Strassen herracht dieselbe Mannigfaltigkeit, je nach der Beschaffenheit des Geläudes und der Inanspruchnahme der Strassen durch den Verkehr. Alle Bezeichnungen wir Konsularstrassen etc. sind für nasser denschen Verhältnisse binfällig.

Wo für die Altersbestimmung die Konstruktion des Strassenkörpers and die Begleiterscheinungen versagen, muss vor allem die Gesamttracierung anf längere Entfernungen in Betracht gezogen werden. Am einfachsten liegt natürlich die Sache, wenn Ansgangs- und Zielpunkt sieh genan feststellen lassen, wie etwa ein römisches Kastell, ein römisches Stadttor etc. Wo dies nicht möglich ist, muss die Tracierung im einzelnen aufs genauste beobachtet werden. Besonders bezeichnend für die Tracierung der Römerstrassen ist die Führung in langen, geraden Stücken, wie sie die Napoleonischen Strassen zeigen, oder in ganz leieht gekrümmten Bögen uach Art unserer heutigen Eisenbahnanlagen, und zwar in der Weise, dass, wie bei diesen, das Gefäll möglichst ausgeglichen und die Gesamtlinie eine möglichst gerade wird. Daher ist es auch kein Zufall, dass so vielen Römerstrassen hentige Bahnlinien entsprechen. Wer einmal eine Anzahl gesicherte römische Strassen auf grössere Entfernnngen verfolgt hat, findet das Charakteristische ihrer Tracierung hald heraus, besonders anch in der Art, wie Flüsse und steilere Berge überschritten werden, so dass er sich beim Nenaufsuchen von Römerstrassen meist auf die Prüfnug einiger weniger Terrainmöglichkeiten beschränken kann. Am raschsten zum Ziel führt gewöhnlich die Untersuchung von Passhöhen, Einsattelnugen und deren Umgebung, da dies festgegebene Punkte für jede rationelle Strassenführung sind.

3. Der Wechsel der Banart der Strassen ist aber ausser durch jene praktischen Rekeischten auch durch die technische Entricklung des antiken Strassenhuss innerhalb der 4 Jahrhunderte römischer Herrschaft auf dentsehem Boden bedingt, wenn auch die Forselung nach dieser Seite hin bis jetzt erst geringe Ergebnisse aufraweisen hat. Dagegen gibt die historische Betrachtung der all-m\u00e4hlichen Entstehung des r\u00f6mischen Strassennetzes anch in dieser Bezichnur wiehlige Anfesblüsse.

Cüsar, der die römische Herrschaft von Gallien zuerst bis zum Rhein vorgesehoben hat, war ohne Zweifel im wesentlichen auf die primitiven Wege der Einheimischen angewiesen, die er aneh mehrfach kurz schildert, so bei seinem Zuge gegen Ariovist von Vesontio his in die Gegend von Schlettstadt<sup>1</sup>). Den Ausbau einiger grösseren Verhindungen hat dann Agrippa in Augriff genommen, der nach Strabo IV C. 208 eine Strasse von Lugdunum an den

<sup>1)</sup> Vgl. C. Winkler, Der Caesar-Arlovist'sche Kampfplatz, Colmar 1898.

Rhein anlegte, wohl über Andemantuunnm (Langres), Divodurum (Metz), Angasta Treverornm (Trier) einerseits nach Köln bzw. nach Neuss-Xanten, andererseits über Bingen nach Mainz1). Teilweise parallel zu dieser ersten Operationslinie lief die uene Rheintalstrasse, welche von Drusus zwischen den 2 grossen Heerlagern Castra Vetera (Xanten) und Mogontiaeum (Mainz) und den zahlreichen zwischenliegenden kleineren Kastellen als nene Operationsbasis gegen die Germanen angelegt und vou Claudius ausgebaut wurde, wie die Meilensteine von Capellen aus dem Jabre 44 lehren (Westd. Ztsehr. III S, 307 f. 2), Abgesehen von der wichtigsten Querverhindung nach Mainz mitsen aber anch andere, wie die Strasse Cavillouum (Châlons) - Vesontio - Epamandurum (Mandeure) - Cambete (Kembs), ferner Divodurum - Argentorate (Strassburg) schon in dieser frühen Zeit bestanden haben. Anch dürfte neben der Hanptstrasse von Lugdnum über Augusta Treverorum nach Mogoutiacum schon zieunlieb früh eine kürzere Verbindung nach Mainz, sei es von Tullum (Toul) oder Divodnrum (Metz), angebahut worden sein. Der weitere Ausbau des Strassennetzes im linksrbeinischen Gebiete erfolgte später vielfach Hand in Hand mit der Zivilverwaltung, da diese Gegenden rasch zu grosser Blüte gelangten.

Auf dem rechten Rheinuser führten die Feldzüge des Drusus gegen Sugambrer, Chernsker, Chatten, Sueben und Markomannen, die wie diejenigen Cäsars zunächst auf den nralten Völkerwegen namentlich längs der Flussfäler. so der Linne und Ems hzw. des Mains und darch die Wetteraner Senke nach dem Wesergebiet ins Werk gesetzt wurden, innerbalb des von den Römern für längere Zeit besetzten Gebietes obne Zweifel alsbald zur Verbesserung der Strassenverbindungen, namentlieb von Xanten und Mainz aus, so über Haltern (Aliso?), Oberaden etc., bzw. Wiesbaden, Höchst (eastellum in monte Tanno?) nach Friedberg nsw. Unter Claudius wurde das rechtsrheinische Gebiet zwar am Niederrhein von den römischen Besatzungstruppen geräumt, dagegen wurde es am Mittel- und Oberrhein festgehalten bzw. neubesetzt, wie die Nachrichten über den Zug des Pomponins und die Ergebnisse der Ausgrabungen des grossen Kastells bei Hofheim sowie neuere Funde vorflavischer Zeit bei Neuenbeim, Hochstetten, Baden-Baden, Riegel etc. beweisen. Auch das Erdkastell bei Häfingen ist durch neuere Funde iu dem Kastellgraben als vorflavisch gesiehert3). Hierdurch erweist sieh die Anlage eines Teils der sogenannten Peutinger Strasse von Vindonissa (Windisch) fiber Juliomagus (Schleitheim) nach Brigo-

<sup>1)</sup> Vgl. auch Ritterling, Bonn. Jahrb. H. 114 S. 169 f.

Übrigens scheint auch die ältere Operationsbasis Lugdunum-Augusta Treverorum nach dem Mellenstein des Jahres 43 von Sacquenay in der Nähe von Tilena erst durch Claudius in besseren Zustand gesetzt worde zu sein (vgl. Ritterling, Bonn. Jahrb. H. 114 S. 167 und jetzt C. L. X. XIII, 11 faz. 2 S. 689 n. 9044).

<sup>3)</sup> Viele Scherben, Sigillata-Gefässe etc. spätestens claudischer Zeit. Auch die frührömischen Eisenfüheln von scheinbarem Mittel-La-Tene-Typus im Museum zu Donaueschingen, die keltischen Münzen etc. von Hüfingen finden jetzt durch diese frührömische Anlage ihre Erklärung.

banne (Hafingen) ins Donantal noch als vorflavisch, wodurch sieh auch die zahlreichen frühen Funde ans dem nutern Wutachtal erklären. Anch die Strasse von Ad Fines an der Operationsbasis Abgusta Rauricorum (Augst)—Vindonissa—Briganium (Bregenz) über Tasgetinu (Esebenz-Stein)—Orsingen—Neuhausen stammt jedenfalls noch ans der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts, dense wie die Donanstrasse selbst von Hüfingen über Tuttlingen—Nechausen—Kreenheinstetten—Sigmaringen—Mengen etw., die nahezen eine Parallele zur Operationsbasis Briganitum—Juvavum (Saldzurg) bzw. Augusta Vindelieorum bildet.

Das weitere Vordringen der Römer in das die rechtsrheinische Ebene nurrahmende Gebirge geschah erst unter Vespasian und Domitian. Zur Herstellung einer kürzeren Verbindung zwischen den Rheinlanden und den Donauprovinzen liess Vespasian im Zusammenhang mit einem ins obere Neckartal unternommenen Vorstoss nach dem Offenburger Meilenstein im Jahre 73/74 eine Strasse ab Argentorate über Rottweil wohl nach Tuttlingen in Riactiam oder rinam Dannbii?) ansführen (W. Ztsehr. XXI S. 201, C. J. L. XIII S. 699 n. 9082) and sicherlich auch die Pentinger Strasse von Hüfingen bis mindestens nach Arae Flaviae (Rottweil) fortsetzen und durch Kastelle wie Offenburg, Waldmössingen ete. sichern. Ob die Rheintalstrasse von Strassburg-Kehl über Rastatt-Karlsrnhe-Graben-Heidelberg-Ladenburg-Gross-Gerau nach Mainz erst von Vespasian oder Domitian ansgeführt wurde oder ob sie sogar noch als eine vorflavische Operationsbasis zu betrachten ist, lässt sich noch nicht mit Bestimmtheit entscheiden. Dass aber diese Strasse spätestens zwischen 70 und 80 gebant warde, beweisen die an einer Brücke bei Hockenheim gefandenen gestempelten Ziegel der 14. Legion, die Stempel der 14., 21. und 22. Legion im Kastell Neuenheim, Stempel der 1. und 14. Legion im Kastell Gernsheim, der 14. und 21. im Kastell Gross-Gerau (vgl. Fabrieins, Die Besitznahme Badens durch die Römer [1905] S. 44). Wenn v. Domaszewski (Corrbl. d. Westd. Ztschr. 1902 S. 10 Anm. 3 and Westd, Ztschr. 1902 S. 200 Ann. 311) Recht hat, dass nach dem Grabstein eines Angehörigen der ech, XXIIII Voluntariorum in Neuenheim dieses Kastell schou in vorflavischer Zeit errichtet wurde, womit anch die Ziegelfunde der leg. I in Gernsheim und die keramischen Funde bei Hochstetten übereinstimmen, ist diese Strasse sogar spätestens erst von Vespasian erbant worden. Auch das Kastell bei Badeu-Baden Oos muss nach den dortigen Funden sehr früh sein.

Durch die Chattenkriege Domitians in dem Jahre S3 und 89 wurde das Limesgebie in Ordlieh des Mains endgeltig von den Römern besetzt nud mit einem systematischen Strassennetz überzogen, welches in erster Linie die Cohortenkastelle am Main und in der Ebene Blochst, Frankfurt, Kesselstadt bzw. Hoffeinn, Heddernbeim, Ökarben ete unter sieh und mit Mainz, dann aber aneh mit den vorgeschohenen Posten im Gebirge verbinden sollte. Ob das mittlere Neekargebiet schon unter Domitian oder erst unter Nerva oder in den ersten Jahren Trajians besetzt wurde, ist noch ulcht sieher festgestelt. Doch seheint der Bau der nenen Operationslinie (Mainz—)Heidelberg—Wiesloch— Stettfeld—Ettligen—Offenburg etc. Rags des Pusses des Schwarzwaldes, der nach dem Bühler Meilenstein von Trajan im Jahre 100 ausgeführt wurde, wahrscheinlich durch Truppen der I. und XI. Legion (C. J. L. XIII Nr. 6298 und 9120), eher für eine Entstehung der vorliegenden Limesanlage erst unter Trajan zu sprechen. Von dieser neuen Operationshasis am Fnsse des Gebirges wurden jetzt auch die Verbindungen nach den Vorpostenkastellen am Limes hergestellt, so die Strasse von Gross-Gerau nach den Kastellen am Main und im nördlichen Odenwald, von Neuenheim (Heidelberg) nach Neckarburken, von Wiesloch nach Wimpfen und Böckingen, von Stettfeld und Ettlingen nach Cannstatt und weiter an die Donan, falls diese beiden letzteren, für die Verhindung zwischen Donan- und Rheinarmee ungemein wichtigen Strassen nicht schon in flavischer Zeit angelegt wurden (Fabrieins, a. a. O S. 43f.). Infolge der Nenorganisation der Grenzverteidigung durch Hadrian wurden die meisten Cohortenlager im Binnenlaud anfgehoben und direkt an die Grenze verlegt, anch da und dort kleinere Verschiebungen der Grenzen selbst vorgenommen. Infolgedessen waren manche Wege in der Nähe der Grenze abznändern oder neu auznlegen, doch waren diese Arheiten im ganzen von geringem Umfang. Grössere militärische Strassenhauten wurden erst wieder nater Antoninus Pins nötig, als die Odenwaldgrenze in die Linie Miltenberg-Osterburken-Loreh vorgesehohen wurde. Jetzt wurden die Strassenzüge von Oberscheidental und Neckarhnrken nach Walldürn und Osterburken, von Wimpfen nach Jagsthausen, von Böckingen nach Öhringen usw. verlängert and die Endpankte darch Kastelle gesichert.

Eiwa 100 Jahre lang währte dieser Zastand ohne nennenswerte Änderangen oder Nenhanten im militärienen Strassensystem, während nannigfache nene Verhindungen zur Bewältigung des hürgerlichen Verkehrs hei dem rasehen Aufbilhen zahlreicher bürgerlicher Niederlassungen enbstanden, Wege, die von den Verwaltungen der einzelnen eivitates angelegt uwrden. Übrigens wurde auch die Verpflichtung der Unterhaltung der Militärstrassen im Verlaufe der Zeiten an die Gausemenieden Betertracen.

Als nm das Jahr 260 die Limessperre von den Germanen erobert war. wurde wie in augusteiseher Zeit wieder der Rhein zur Grenze und die vorliegende Ebene eine Art Glacis der linksrheinischen Festnagen, in dem (abgeschen von den Brückenköpfen) nur wenige wichtige Punkte wie Wiesbaden, Heidelberg-Neuenheim, woll anch Badeu-Baden hesetzt waren, Letztere wurden nun jedenfalls mit den neuen Stützpunkten am Rhein, wie Altaripa (Altrip), Saletio (Selz) durch Strassen verhanden. Bei der sieh immer mehr steigernden Gefährdnug des linken Rheinnfers dareh die Einfälle der Burganden, Alamannen und Franken konnte aber die Verstärkung der Verteidigungskraft der am Rhein selbst gelegenen Festungen und Städte allein nicht genügen, sondern aneh das Binnenland musste gesiehert werden. So wurden neue Kastelle im Binnenland angelegt, wie in Krenznach, Alzev, Eisenberg etc. wahrscheinlich zum Sebutz der Strassen von Mainz und Worms nach Trier und Metz etc. Und in ähnlicher Weise wurden die anderen grossen Strassen nach der nenen Rückenstellung (Trier-Metz-Langres-Châlons-Lyon), wie die Strassen Trier-Köln, Trier-Bingen-Mainz, Strassburg-Metz, KembsBesançon—Châlons durch zahlreiehe Kastelle gesehützt, die aber meist erst in der Zeit der Constantine oder Valentinians erbaut wurden. Anch im Zusammenhang dieser Massregeln dürfte manehe neue Strasse erforderlich gewesen sein, wie die Verbindungen zwischen Krenznach—Alzey—Eisenberg usw. nahelegen. Die Eutwickelung war also zu ihrem Ansgangspunkt beim Beginn der römischen Okknantion zurehekerkehrt

Das Kapitel der Geschiehte der Römerstrassen gilt gewöhnlich hiermit als abgeschlossen. Uns interessiert aber auch ihr weiteres Schicksal, zumal es für die spätere Besiedelung des Landes wichtige Anfschlüsse giht. Es ist in allbekannt, dass das frühe germanische Mittelalter auf das Strassenwesen wenig Gewieht legte, und dass erst Karl der Grosse und seine Nachfolger infolge ihrer ansgedehnten Kriegszüge und Kolonisation demselben wieder mehr Beachtung sehenkten. In der Zwischenzeit waren zahlreiehe römische Heerstrassen teils nnter der Ackerkrame, teils unter dem Gestrüpp des Waldes verschwunden. Die Gründe, weswegen gewisse Strassenzüge so frühe verödeten und eingingen. sind indessen noch wenig beachtet, liegen aber klar zutage. Betrachten wir z. B. das römische Strassennetz der rechtsseitigen Rheinehene und des Odenwaldes, so lässt sieh nachweisen, dass der Kolonnenweg längs des Limes, grosse Streeken der Zufahrtstrassen nach den Kastellen am Limes, fast die ganze Rheintalstrasse von Rastatt-Graben-Heidelberg-Loreli-Gross-Geran in nachrömischer Zeit so gut wie nicht mehr benützt wurden, während die Bergstrasse Offenburg-Ettlingen-Heidelberg-Frankfurt oder Strassen wie Spever-Wiesloch-Wimpfen, von kleinen Ahweiehungen abgesehen, in ständigem Gebranch bis auf den hentigen Tag geblieben sind. Was sind nun die Gründe dieses verschiedenen Schieksals der einzelnen Strassenzüge? Die Rheintalstrasse und die erwähnten Strassen am Limes führten durch wenig fruehthares Laud, erstere vielfach durch Sanddünen, letztere durch das unfruehthare Rotsandsteingebiet des Odenwaldes, in welehem in der Völkerwanderungszeit nur ganz wenige Ansiedelungen vorhanden waren, während die andern genannten Strassen durch Land zogen, das zu allen Zeiten dieht hewohnt war, nnd stets als Ortsverhindangswege henutzt werden konnten. Und in diesem Umstand liegt die Erklärung jener verschiedenartigen Erscheinung; die Römerstrassen bliehen erhalten, nur insoweit sie dem neuen Ortsverkehr dienen konnten, da ein Fernverkehr damals so gnt wie nicht existierte bezw, nnr auf wenigen uralten Völkerstrassen stattfand. Die Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes gibt natürlich tiefe Einblieke in das frühmittelalterliche Besiedelungswesen.

4. Sehen wir jetzt, was in den einzelnen Gegenden West-Deutsehlands in diesem historischen Zusammenhang bis jetzt geleistet worden ist, hezw. was noch zu tun bleibt. Am weitesten zurück ist noch die Strassennutersnehme auf der rechten Seite des Niederrheins, weil die intensivere archäloligische Graharbeit hier erst vor wenigen Jahren eingesetzt hat. Der nengegründeten römisch-germanischen Kommission des archälologischen Instituts ist es zu rednakken, dass auch hier allmählich siehere Grundlägen gewonnen werden. Die Bemerkung des Tacitus, Am. 2, 7; "eunen.

inter eastellum Alisonem ae Rhenum uovis limitibus aggeribusque permunita", lehrt uns, dass auch dieses Gebiet von systematisch angelegten Strassen durchzogen war (vgl. Oxe, Bonn. Jahrb. H. 114 S. 99-133 und Kornemann. Klio VII [1907] S. 77 f.). Die Auffindung von Feldlagern der Legionen und von Kastellen der auxilia, von denen his jetzt bloss an der Lippe bei Halteru und hei Oberaden Anlagen entdeckt, weitere aber bis zum capnt Lupiae und bis zur Weser und an der Ems zu erwarten sind (vgl. v. Domaszewski, Westd, Ztschr. XI [1902] S. 187 Anm. 204 und Korrbl. d. W. Z. 1903 S. 212f.), wird, wie im Limesgebiet, aueb bier die deutlichsten Fingerzeige geben. Bei Haltern z. B. hat sieherlich eine Abzweigung von der Lippestrasse nach der Ems bestanden. Die Feststellung der Traeierung dieser Strassen im einzelnen ist allerdings schwieriger als im obergermanischen Limesgebiet, weil zu soliderem Ausbau der Strassen den Römern Steinmaterial und Zeit fehlte. Doch stehen aueb hier, abgeschen von der Terrainbeschaffenbeit, versebiedene Anhaltspunkte zu Gebote: die Lage der Kastelle und Gräber, die pontes longi, vor allem aher das vorrömische Wegenetz, an das sich die Römer wohl noch mehr als anderwärts anlehnten, teilweise auch das karolingische, welches zweifelsohne deu alteu Babnen folgte.

Ziemlich weit vorgesehritten ist dagegen die Strassenforschung in dem Limesabschnitt nördlich des Mains, besonders in der Wetterau, weil hier Mänuer wie F. Kofler, L. Jacobi, besonders aber G. Wolff schon lange vor der Limesuntersuchung auf das römische Strassenwesen besonderes Augenmerk gerichtet hatten. Die Hauptstränge sind hier bis ins einzelste im Terrain festgestellt, wie die Strassen Kastel-Hofheim-Heddernheim-Okarben-Friedherg-Butzbach bezw. Okarben-Echzell, die Mainstrasse über Höehst-Frankfurt-Kesselstadt, ebenso die meisten Verbindungen der Kastelle untereinander (vgl. die Karte Westd. Ztschr. XVIII Taf, 1). In diesem Abschnitt dürfte es sich, abgesehen von einigen noeb fehlenden Verbindungen der Kastelle untereinander, hauptsächlich darum handeln, welche Strassenzüge in den einzelnen Stadien der Okkupation angelegt wurden. Ob z. B. Friedberg tatsächlich schon in augusteischer Zeit das Zentrum der römischen Stellung in der Wetteran bildete und der Strassenzug Kastel-Friedberg einheitlichen Charakters ist, wie manehe Forseher meinen, bedarf noch eingehender Beobachtungen; ebenso steht noch in Frage, ob nicht ein Teil der gewöhnlich Domitian zugesehriebenen Kastelle (Heddernheim, Heldenbergen etc. und die kleinen Erdkastelle an der Grenze selbst) mit den zugehörigen Strassenzügen schon ans vordomitianischer Zeit berrührt. Es erseheint mir nämlich gar nicht ausgeschlossen, dass wichtigere Punkte der Wetterau seit dem Feldzuge des Pomponius im Jahre 50 ständig besetzt blieben. Schliesslich bestehen noch über den Verlanf der Grenze selbst einige Zweifel, indem G. Wolff eine ältere Linie von Echzell über Ober-Florstadt-Heldenbergen uach Kesselstadt annimmt und die Linie Gross-Krotzenburg-Marköbel-Ober-Florstadt erst hadrianischer Zeit zuweist, eine Ansicht, in der G. Wolff bauptsächlich durch das Kastell Heldenbergen bestärkt wurde, das aber anch zur Deckung der Nidderstrasse bestimmt gewesen sein kann (Heddernheim—Heldenbergen—Altenstadt). Alle diese und ähnliche Fragen werden dureh systematische Grabnugen, wie sie von Frankfurt, Friedberg, Homburg und Wieshaden ans im Gauge sind, besonders in Hofbeim und Heddernheim, wohl in absebbarer Zeit ihre siehere Beautwortung finden.

Im nordwestliehen Teile dieses Limesabschnittes zwischen Rhein und Aar sind die Strassenverhältnisse allerdings noch weniger anfgeklärt. Das Gebiet ist zwar - abgesehen von der Ans- und Einfallstrasse des Lahutals - militärisch von geringerer Bedeutung, doch liegen, wie im Odenwald, zahlreiche kleiuere Posten oben im Gebirge an der Grenzsperre selbst, die mit den Kastellen der Ebene und den Rheinübergängen durch Wege verhunden waren. Auch war das fruchtbare Nenwieder Beeken und das Mündungsgehiet des Lahntals mit den Heilanellen von Ems und dem Erzreichtnm des Gebirges von jeher stark besiedelt und von zahlreiehen Verkehrswegen durchzogen. Da die systematische Untersuchung dieses Strassennetzes erst im späteren Verlauf des Limesunternehmeus durch Bodewig begonnen wurde, bleibt hier trotz zahlreicher guter Erfolge noch manches zu tun übrig. In der Ebene sind mehrere Ansätze römischer Steinstrassen festgestellt, so einer Parallelstrasse znm Rhein von Neuwied über Benndorf nsw., vom Kastell Heddesdorf nach dem Rhein und Niederhiber, von Benndorf nach Niederberg ete., während für die Wege im Gebirge nach den Grenzkastellen unr selten ein Steinkörper nachgewiesen werden konnte. Wahrscheinlich liegt hier dieselbe Erscheinung vor, der wir auch im Odenwald und auf der sehwäbischen Alb begegnen werden, nämlich dass die Römer sich für diese weniger bedentenden Verbindungen in der Hanntsache anf die vorhaudenen vorrömischen Wege beschränkten, die sie wohl ausgebessert, selteuer aber zu Knuststrassen ansgebaut haben. Zu den frühzeitlichen Rheinübergängen bei Brohl, Urmitz, Koblenz gesellen sich zum mindesten in spätrömischer Zeit solche bei Boppard (Baudobriga) und Oberwesel (Vosolvia). Ein uralter Übergang dürfte auch bei Loreh gewesen sein, der einerseits nach dem Limes, andererseits durch den Binger Wald nach der Strasse (Simmern)-Kirchberg-Trier führte.

Auch in dem Alnschnitte zwischen Main und Neckar ist die Strassennutersuchung noch im Rickstand, nannentlich im örtlichen Teile desselben.
Zwar ist die alte Operatiousbasis in der Rheinebene vom Mniuz-Gross GeranGernsbeim-Ladenburg-Heidelberg im Terrain genan festgelegt, auch ein Teil
der Zuführungen vom den Rheinsbergangen sog ut wie gesiehert, wie Nierstein-Gross Geran, Mettenbeim-Eich-Gerasbeim, Worms-Ladenburg, ebenso ist der Ansbau der Parallelstrasse längs des Gebirgsfusses
("Bergstrasse") zur römischen Heerstrasse durch neuerliche Grabungen bei Heppenbeim erwiesen. Dagegen sind die Verbindungen vom Rheintal unch der Kasstellen
am Limes noch wenig erforseht. Noch nicht gefunden ist die zu vernntende linksnatinische Strasse vom Alnize nach Kesselstatt um Gross-Krotzenburg auf der
Strecke Maiuz-Offenbach, ebensowenig die Strasse Maiuz-Offenburg-HöselntIlainhans, abgesehen von einigen kleineren Aussitzen; ferner ist noch ganz
freglich die Verhindung (Wormzs-Lorseh-Helpenkeim-)-Bockender - Verleich

hezw. Miltenberg, wenn auch Spuren eines alten Weges in dieser Richtung neuerdings von dem unermädlicheel II. Gless entledeckt worden sind. Dagegen ist die Strasse Gernsheim—Pfangstadt—Dieburg mit Fortsetzung nach Stockstadt und Niedernberg durch die Sehlrringen von Antbes und Walter in grösseren Partien gesiehert. Auf dem hohen Oleuwald ist der die Limeshine begleitende Kolonnenweg, der hier die eigentliche Operationsbasis bildet, aufs genaneste untersuelt, in allgemeinen anch die Verbindungen der Kastelle von der hinteren und vorderen Linie, so zwischen Hainhaus—Miltenberg (allerdings unt reilweise), vor allem aber zwischen Obercheidenthal-Osterburken (direkte Verbindung Mainz—Dieburg—Hainhaus) und Neckarburken—Osterburken (der Kastelle unter sieh, vie zwischen Neckarburken—Walldurn, Neckarburken—Jagsthausen etc. Fraglich sind nur noch einige Querverhindungen der Kastelle unter sieh, vie zwischen Neckarburken—Walldurn, Neckarburken—Jagsthausen. Doch seheinen zu diesem Zweeke die vorhaudenen einheimischen Wege benützt worden zu sein.

In dem ansgedelnten Gebiete zwischen Neckar und Oberrhein, das von der Liuesanterstehmig zur teilwisse berührt vurde, ist die ältere Operationslinie zwischen Strassburg-Kehl-Rastatt-Graben-Heidelberg bis auf Keline Strecken zwischen Rastatt-Kehl, ebenso die trajanische Heerstrasse Heidelberg-Bib bis auf weinge Lecken stüdich von Freiburg von O. Aumon und mir im Terrain aufs genanste nachgewiesen. Anch die beiden Questrassen nach der Donan, Strassburg-Offenburg-Kinzigthal über Waldmössingen nach Rottweil und Tntiftingen, sowie die Strasse Stettfeld-Cannstadt-Plochingen-Psimingen (vgl. auch Westd. Züschr. XXI S. 202), von welchen erstere vespasianischer, letztere spätestem domitianischer Zeit angehört, sind im weseutlichen wohl gesiebert, wenn im einzelnen aneb noch manche Lacken aussträßlen sind.

Allerdings sind gerade für die Strasse Stettfeld - Sternenfels - Enzweihingen-Cannstadt, auf die wegen der Wichtigkeit für die Verbindnug zwischen mittlerem Rheiu- und Donaugehiet von versehiedenen Seiten grosses Gewicht gelegt wird, bis jetzt nur dürftige Anhaltspunkte ermittelt. Dass von Stettfeld eine Strasse in südwestlicher Riebtung abzweigte, ist durch die Inschrift C. I. L. XIII 6343 (deabus quadrubis, vgi. anch Westd. Ztscbr. XXI S. 200) and ein von mir anfgedecktes and darch die Begleiterscheinungen als römisch gesiehertes Strassenstück von ca. 2 km Länge in der Richtung auf Oberöwisheim ansser Zweifel gestellt. Weiterhin aber sind die Spuren dieser Strasse sehr zweifelhaft. Ein altes Strassenstück bei Flebingen kann ebensogut in einen andern Znsammenhang gebracht werden, anch die auf württembergisehem Boden von Richter festgestellten Anhaltspunkte sind nach dessen eigener Ansicht nicht ganz beweiskräftig. Es erscheint deshalb keineswegs ansgeschlossen, dass die bei Stettfeld und Flehingen erhaltenen Strassenstücke nnr znr Verbindnng mit den Neckarkastellen (Böckingen), Wahlheim und Benningen dienten, während die grosse Heerstrasse vom Rhein zur Donan, wie von Sarwey vermutet, durch die Senke des Saalbachtals wie die Bahnlinje über Bretten, Maulbronn etc. führte. Jedeufalls bedarf gerade dieser Strassenzug

noch eingehenderer Entersuchung. Wie diese Querstrasse hauptsächlich für die Verbindung zwisehen Mainz und der Donau in Betracht kommt, so dürfte auch eine kürzere Verbindung zwischen Strassburg und dem mittleren Neckar (Neckarburken, Wimpfen, Böckingen) anzunchmen sein, etwa in der Richtung Durlaeh-Bretten-Eppingen, ungefähr der jetzigen Eisenbahnlinie entsprechend. Auch für diese Strasse liegen einige Anhaltspunkte vor, doch bedürfen sie noch weiterer Prüfung, da sie ebensogut von bürgerlichen Verkehrswegen herrühren können. Die West-Ost-Verbindungen von den grösseren Waffenplätzen am Rhein nach den Limeskastellen sind grössteuteils gesichert, so die Strassen (Mainz-Worms- Heidelberg - Neckarelz-Neckar- und Osterburken, Speyer-Wiesloch-Sinsheim-Wimpfen (aber nicht über Boufeld!) - Jagsthausen bezw. Öhringen und Sinsheim - Böckingen, ferner Lauterburg - Ettlingen - Pforzbeim -Canustatt, während andere Verbindungen, wie Germersheim -- Stettfeld --Böckingen-Öhringen, Wahlheim-Mainhardt, Benningen-Murrbardt noch vielfach zweifelhaft sind, stellenweise auch nur vorrömische Wege benutzt zu haben scheinen. Noch näber zu untersuchen ist anch die Verbindung von Strassburg über den Kniebis nach Rottenburg, die durch gewisse Funde auf württembergischer Seite nahe gelegt wird. Diese Passtrasse über den Schwarzwald hat sieherlich von jeher den Zweeken des bürgerlichen Verkehrs gedient, wie auch die offenbar schon vorrömische Wegspur Baden-Baden-Pforzheim ins Enz- und Neckartal und der Sauumfad von Freiburg durch das Höllental naeb ffüfingen an die Donan. Zur Kunststrasse ausgebaut war eine Verbiudung von Riegel um den nördlichen Kaiserstuhl an den Rhein, die auf der elsässischen Seite sieher eine Fortsetzung nach Argentovaria hatte.

Längs des Oberrheins ist eine Knuststrasse von Wyhlen (gegenüber Kaiseraugst) über Waldshut nach Schaffhausen u. s. w., durch eine Anzabl z. T. noch sehr gut erhaltene Strassenstücke gesichert. Ebenso kann die sog. Peutingerstrasse, die von Vindonissa über Tenedo, Juliomagus, Brigobanne etc. führt und von Windisch bis Hüfingen sehon in vorvesnasianischer Zeit, von Hüfingen bis Rottweil - Rottenburg - Cannstatt bezw. Köngen (Grinario) - Plochingen -Faimingen in flavischer Zeit gebaut wurde, in allen Hauptpunkten als festgelegt gelten. Desgleichen ist die frührömische Strasse Eschenz (Tasgetium) -Singen-Orsingen-Neuhausen-Tuttlingen bezw. Mengen, die vielleicht die Grenzen von Ractia und Germania superior bildete, in den Hauptzügen von mir im Terrain nachgewiesen. Auch die von der Donaustrasse Hüfingen-Meugen - Ristissen etc. gegen Norden über die schwäbische Alb nach der Neckarstrasse vorgetriebenen Wege, die indessen nur geringen militärischen Wert hatten, sind grösstenteils durch Naegele, Lachenmaier etc. ermittelt (vgl. die Karte bei G. Lachenmaier, die Okkupation des Limesgebietes, Württemb. Vierteliahrsh, XV [1906]). Sie entbehren vielfach wie im Odenwald und Taunus eines Steinkörpers. Wie an vielen Orten durch umfassende Grabungen nachgewiesen ist, war dieses ganze Gebiet mit einem diehten Netz von z. T. sehr sorgfältig ansgebanten Strassen und Wegen bedeckt, welches die blübenden Ansiedlungen untereinander verknüpfte. Im einzelnen auf diese Wege einzugehen, würde zu weit führen.

Anf linksrheinischem Gebiete sind die beiden frührömischen Operationslinien Lyon - Metz - Trier - Köln hezw. Trier - Zülpich - Neuss -Xanten, sowie die Rheintalstrasse Angst-Strassburg-Mainz-Köln-Xanten-Nymwegen bis auf kleinere Streeken genan erforscht. Die der rechtsrheinischen römischen Bergstrasse entsprechende Strasse Mainz-Neustadt-Zabern (Tabernae)-Weissenburg (Concordia)-Brnmath-Egisheim-Larga und weiter in die Sehweiz ist wie iene eine verbesserte vorrömische Strasse, die in späterer Zeit namentlich vom bürgerlichen Verkehr in Anspruch genommen wurde; sie ist in der Hanptsache gut bekannt. Einzelne Partien derselben sind sogar eingeheuder hehandelt, wie die südlichste Strecke, auf der einst Casar und die Scharen des Ariovist marschierten (vgl. K. Gntmann, Ergebnisse der neneren Untersuchungen über den in Ober-Elsass gelegenen römischen Ort Larga, Mülhansen 1905 S. 46 f. und C. Winkler, Der Cäsar-Ariovist'sche Kampfplatz 1898, vgl. anch dessen archäologische Karte des Elsass, Colmar 1896 und Mehlis Archäologische Karte der Rheinpfalz (Mitt. d. hist. Ver. d. Pfalz XII [1884]). Im Süden, zwischen Strassburg-Burgfelden-Basel, ist allerdings weder der Zug des alten Keltenweges auf dem alten Hochnfer, noch die Zeit der Erbanung der in snätrömischer Periode so wichtigen Heerstrasse in der Niederung über Cambete, Stahnla-Argentovaria etc. völlig klargestellt. Winkler meint, die ganze Streeke Strassburg-Benfeld-Markolsheim-Kembs -Basel sei erst nach Verlust des Dekumatenlandes erhant worden; in früherer Zeit habe man auf dem alten Keltenpfad den grossen Umweg Hirzfelden-Egisheim-Schirrweiler-Innenheim etc. gemacht, Wahrscheinlicher will mir dünken, dass schon in frührömischer Zeit eine Kunststrasse Basel-Burgfelden (Arialhinum) - Hirzfelden - Hettenschlag - Urschenheim - Benfeld - Strasshurg erhaut wurde.

Mehr Unsieherheit herrscht bezüglich der Querverbindungen von West nach Ost, namentlich südlich der Mosel. Die wiehtigsten derselben wie Cavillonnm - Vesontio - Epamandurum - Larga - Cambete (Gntmann, a. o. S. 48 f.), Divodurum - Pons Saravi - Argentoratum, Augusta Treverorum - Bingium -Mogoutiaenm, Angusta Treverorum -- Antnnnaeum (Andernach), Tolbiaenm (Zülpich)-Colonia Agrippinensis sind im allgemeinen gesichert, andere sind noch recht strittig. Mehrere derselben, wie Breisach-Thann-St. Amarin-Hussern, (Markolsheim - Argentovaria) - Colmar - Münster - Metzeral, Colmar -Kaysersberg - Schnierlach, Markolsheim - Rappoltsweiler - Markirch bezw. Rheinau - Seherweiler - Markirch, Erstein - Oberehnheim - Sehirmeek, Brumath -Bitsch kommen höchstens als einfachere Verkehrswege, z. T. noch aus vorrömischer Zeit, in Betracht, andere wie Breisach-Pulversheim-Burnhaupt-Belfort, Lanterhurg-Weissenburg-Bitsch nach Metz (bezw. Trier), Gernnersheim (bezw. Speier) - Landau - Annweiler - Homburg (bezw. Zweibrücken) nach Trier (Metz), Speier-Nenstadt-Kaiserslantern-Trier sind im wesentlichen bürgerliche Verkehrsstrassen, mögen aber gelegentlich auch, namentlich in früh- nnd spätrömischer Zeit, von militärischer Bedeutung gewesen sein. Dagegen hatten die Verbindungen Strasshurg - Zaberu - Fintingen - Trier. Worms - Kaiserslautern - Mctz, Worms - Lauterecken - Birkenfeld - Trier, Mainz-Rockenhansen-Lauterecken-Trier bezw. Mainz-Alzev-Hanptstuhl-Saarhrücken-Metz, vielleicht auch eine Verbindung von Toul (Tullum) über Decem pagi-Hanptstuhl-Mainz zu allen Zeiten einen gewissen militärischen Wert und waren sicherlich zu vorzüglichen Kunststrassen ausgebant. Leider hat anf diesem ganzen Gebiet niemals eine Untersuchung in grösserem Zusammenhang mit bedentenderen Mitteln stattgefunden, so dass alle die bisherigen Augaben über die Tracierung der einzelnen Strassen nur mit grösster Vorsieht zu benutzen sind. Wirklieb gesiebert sind, abgesehen von den schon bezeichneten Streeken, im Elsass nur einige wenige Strassenansätze bei Larga, Egisheim, Colmar-Horburg, Strassburg, Bramath-Hagenau, die den onferwilligen Bemühungen von Gutmann, Winkler und Nessel zu verdanken sind, aueb einige Strassenausütze in der Umgebung von Snarbrücken, Metz, Trier, Birkenfeld, ehenso bei Speier, Eisenberg, Kaiserslautern, Worms, Alzey, Krenznach, Mainz. Indessen ist anf weiten Zwischenstrecken die Führung der einzelnen Strassen schlechterdings nicht bekannt, wenn die verschiedenen archäologischen Karten auch noch so bestimmte Einträge aufweisen. Wie es sich in dieser Beziehung mit Rheinhessen und den augrenzenden Gebieten verhält, habe ich Westd, Ztsehr, 1904 S. 277-309 (vgl. anch Mainzer Zeitschrift L [1906] S. 24) ansführlicher dargelegt.

Um anch hier einwandfreie Grandlagen zu schaffen, müsste eine einheitlich organisierte Forsehung vor allem von den gesicherten Rheinübergängen
ausgehen, so vom Kaiserstahl (Strasse Riegel—Eadlagen—Koujesschaffkansen
etc., bei Kehl—Strassburg, Lanterburg, Germersbeim), Speier, (Altrip), Worns,
Gernsbeim, (Krestein), die ohne Zweifel mit den durch die linerarien hekanuten
römischen Stationen der elstasisch-pfalzischen Rheintal- und Bergstrasse in
Verbindung standen. Die Fortsetzung nach Westen ist dann bestimmt durch
die Gangbarkeit und alten Besiedelungsspuren der Passeinasttelungen der
Vogesen, der Hart und des Hunsrdeks, sowie durch die bekannten Zielpunkte
auf der zrossen Operatioushass Livon—Chalom—Tod—Metz—Trier.

Auch in dem Abschnitt zwischen Mosel nad Maas ist die Untersuchung des Strassenwessens noch sehr im Reckstand. Die in der Freht. und wieder in der Spätzeit so hedentsame Operationslinie Trier—Bithurg—Zulpielb—Köln hezw. Zulpielb—Tiberiaeum—Neuss—Xanten ist zwar, abgesehen von der letzgenannten Strecke (Tiberiaeum—Neuss), zienlich genau im Gelände verfolgt, ebenso die Rheintalstrasse im grossen und gamzen festgelegt, dagegen ist unsere Kenntisk der Querverbindungen noch zienlich mangelhaft. Mit Recht bemerkt Ritterling, Bonn. Jhrb. H. 114 S. 169, dass von der Trierer Gegend zum Neuwieder Becken (Coblezu, Urnitz) sehon in frührömischer Zeit eine Militärstrasse längs des Moseltals gefährt haben muss. Sie kann böchstem in hrem westlichen Teil von Trier bis in die Nähe von Wittlich mit der De-kannten Strasse über Maven nach Andernach zusammerfallen. Auch loorizium

(Jünkerath) oder Marcomagus (Marmagen?) und Tolbiacum (Zülpich) auf der grossen Strasse Trier-Köln bezw. Neuss war wohl mit Boun bezw. Remagen dnrch eine Strasse verbunden, sognt wie Köln-Tiheriaeum (Ziverich)-Juliaeum (Jülich)-Coriovallum (Heerlen)-Mastrieht (nach dem antoninischen Itinerar nnd den vorhandenen Sparen, vgl. z. B. J. Schueider, die alten Heer- und Handelswege der Germanen, Römer und Franken im deutschen Reiehe Heft V [1886], VIII [1890], mit Karten, jetzt anch C. I. L. XIII S. 506 n. 707 f.), vielleicht auch Roermund (Mederiaeum) - Neuss, wie noch andere Orte der grossen Mass- uud Rheinstrasse, die sieh bei Xanten trafen 1). Die Schneider'schen Einzeichnungen sind selbstverständlich nur mit grösster Vorsicht zu benntzen, wie anch die Nachprüfung von A. Schoop. Die römische Besiedelung des Kreises Düren (Ztschr. d. Aachener Geschichtsvereins XXVII) ergeben hat, während die Aufstellungen F. W. Schmidts wie sonst auch hier weit zuverlässiger sind (vgl. z. B. die Karte Bonn. Jahrb, Heft 31 Taf. 1). Eine zusammenhängende Untersuchung dieses Gebietes dürfte, namentlich in dem ebeneren Gelände nördlich der Eifel, verhältnismässig rasch zn sieheren Ergebnissen führen, da die Itinerarien und Inschriften mannigfache Anhaltsunnkte bieten und die gunstigen Terrainverhältnisse die Beibehaltung der geraden Linien fast allenthalben gestatteten. Indessen vermögen auch hier nur Spaten und Schanfel wirklich gesicherte Resultate zu erzielen. Nachdem die Direktion des Bonner Provinzial-Museums durch die Ansgrabung der Kastelle Andernach, Remagen, Bonn, Neuss und jetzt anch des von Xanten die hanptsächlichsten Ausgaugs- bezw. Zielpunkte dieses Strassennetzes mit grosser Energie klar ans Licht gestellt hat, so wie es das Tricrer Museum s. Z. für einen Teil der Stationen an der Strasse Trier-Bithurg-Jünkerath etc. getan hat, könnten die beiden Museen bei oinheitlichem Vorgehen zweifelsohne auf grosse Erfolge rechnen.

#### II. Das varromische Wegenetz.

1. Aneli den Wegen der vorrönischen Periode hat die archafolgische Pornehmg sehon lange ihre Anflmerksauskeit zugewandt, wenn auch meist nur in ziemlich theoretischer Weise. Vor allem waren es die in der antiken Literatur erwähnten Handels- und Vilkertrassen, derew Verlanf man zu ermitteln sunbette so die Strassen des Bernstein- und Zinnbandels, die alten Salzstrassen, die Wege des "etruskizelnes" Tanschverkehrs, über deren Richtung und Art Diodor, Strabe, Pilniss, Prolemanen u. en annehe branchbaren Andetungen bieten, bemos die uralten Völkerstrassen, weehe die Cimhern, die Scharen des Ariovist, die Helvetier, die Legionen Elasars nach den Nachrietten der Alfen gezogen sind. Aber die Versuche, dieses Wege anch im Terrain näher fest-raulegen, haben unt selten zu annehubaren Ergebnissen geführt. Von zusammen.

Vgl. namentlich die durch die Benefiziariersteine gegebenen Anhaltspunkte,
 v. Domaszewski, Westd. Zischr. XXI (1902) S. 194/195.

fassenden Arbeiten seien kurz erwähnt die zahlreichen Untersuchungen von J. Schneider, über die alten Heer- und Handelswege der Germanen, Römer and Franken im Dentschen Reich, besonders das 9, Heft (Düsseldorf 1890, nit Uebersiehtskarte der ältesten Wege im nordwestlichen Dentschland zwischen Rhein und Elbe) und v. Sadowski, Handelsstrassen der Griechen und Römer durch das Flussgebiet der Oder, Weichsel etc. an die Gestade des baltischen Meeres, Jena 1880 (vgl. anch Corrbl. f. Anthrop. 1880 S. 51-56 n. Corrbl. d. Ges. Ver. 1907 S. 55 f.). Diese Angaben und Einzeichnungen sind aber nur mit grösster Vorsieht zu benützen. Der Hanptfehler aller älteren Arbeiten dieser Art besteht darin, dass sie die bis dahin bekannten, verhältnismässig geringen archäologischen Bodenfunde in willkürlicher Weise zur Rekonstruktion einiger Hannistrassenzüge verwandten. Dank der unermüdlichen Kleinarbeit deutscher Lokalforschung wissen wir hente, dass alle einigermassen fruchtbaren Teile Deutschlands während sämtlicher Perioden der vorrömischen Zeit ziemlich dicht bewohnt und neben den Einzelsiedlungen allenthalben grössere oder kleinere geschlossene Dorfanlagen und die mannigfachsten Ortsverbindungen anfwiesen. Es war daher grundfalseb, die bis dabin bekannten Fundstellen and alten Strassenstileke in der vermuteten Richtung zn einem zusammenhängenden Strassenzng zu verbinden. Aber allmählich hat anch dieser Forschungszweig, namentlich anch durch die Arbeiten der Reichstimeskommission. etwas festeren Boden nnter sieh gewonnen.

An welchen Merkmalen sind nun die vorrömischen Wege zu erkennen? Und welche Hilfsmittel steben zu Gehote, sie aufzusuchen? Natürlich kann es sich, wie bei den Römerstrassen, für uns zunächst unr um die grossen Strassenzüge von allgemeinerer Bedeutung handeln. Da die vorrömischen Wege fast ansnahmslos einer künstlichen Steinstückung entbehren 1). fallen alle Rückschlüsse aus der Banart des Strassenkörpers natürlich weg. Die Tracierung bat hinsiehtlich der Energie möglichst gerader Linienführung oft über Berg und Tal hinweg, namentlich im Vergleich zu den sehon etwas beunemeren mittelalterliehen Wegen, manehe Ähnlichkeit mit derjenigen der Römerstrassen, wenn anch die vorrömischen Wege sich meistens noch etwas niehr dem Terrain anschmiegen und in geschiekter Weise die einzelnen Wasserscheiden zu gewinnen wissen. Wie die römischen Strassen lieben sie die Führung auf beherrschenden, langhinziehenden Höhenrücken, die auf dem Grate der Bergnasen erklommen werden. Von neueren Arbeiten, welche das Verhältnis der alten Strassen zum Terrain behandeln, sei besonders hingewiesen anf den Anfsatz von W. Deecke, die alten vorpommerschen Verkehrswege in ihrer Abhängigkeit vom Terrain (mit 2 Tafeln), Pomm. Jahrbücher VII (1906).

<sup>1)</sup> Aussahmen siad nathriich da und dort festgericht. Dass an sumpfigen Stellen die Wege durch Einiagen von Reisig um Häbbern oder von Steinen gefestigt wurden, ist leicht begreifflich. Aber auch auf gaugbarem Terrain sind vorrömische Wege mit Steinstückungen nachgevissen, wie au Linez zwischen Wälder uud Millenberg und senst, vgl. F. Hertlein, Fundb. a. Schwaben 1903 S. 15, K. Weller, Fundb. a. Schwaben 1904 S. 25d.

Die zahltreielsten und siehersten Fingerzeige zur Erkenutuis vorröunischer Wegeverbindungen hat die Linnsuntersuchung ergeben, da die Omisiehe Greusperre unf das vorlandene Wegenetz ganz besondere Rueksieht nehmen musste. So hahen die Linnesgrahungen gezeigt, dass die meisten Kaatelle, Zwischenkastelle und sehr viele Wachtilme an Punkten liegen, wo Wege ans deu Auslande die Greuze überschritten. Ferner sind zahltreiche Durelgänge aus Greuzwall festgestellt, die mit stiecknapslosen vorröusischen Wegen in Verbindung stehen. Auch das römische Strassennetz selbs ist, wie wir sehon im vorhergehenden Knyttel gesehen haben, durch das vorföusischen anserordentlie heeinflusst. Wo die Verkehrswege der Einheimischen in die römische Richtungshine passten, wurden sie von den Rouerne beichehalten mit je nach Bedafrinis zu Knusstarssen ansgebaut. Anch die villne rustiene, jene kleineren oder grüsseren Meiershie von Veteraene und sonstigen Kolonisten, fluden sich incht selten entlang der vorröuischen stückungslosen Wege, die mit nnseren hentigen "Feldwegen" zu vergleichen sind. 1)

Weitere Anhaltspunkte haben die Untersnehnugen vorrömischer Ringwälle und befestigter oder offener Dorfniederlassnugen geliefert. Stellen auch die Ringwälle, die grösstenteils aus vorrömischer Zeit stammen, seltener ständige Ansiedelungen, sondern meist nur Refngien der in den Ebenen, an den Berghängen und in den Talweiten wohnenden Bevölkerung dar, so liegen sie doeh fast ausnahmslos in der Nähe wiehtiger Verkehrswege und nehmen auf diese Rücksieht, namentlieh um sie in Kriegszeiten zu sperren. Die Unterbrechungen der Steinund Erdwälle sowie der vorliegenden Gräben, zurückspringende Manerwangen etc. zeigen nicht selten noch die Stellen, wo die von den Hanptstrassen abzweigenden Zngangswege in die Ringwälle einmündeten (vgl. z. B. Thomas, Der Ringwall über der Heidetränk - Talenge Nass. Annalen XXXVI [1907] Tafel VI). Auch bei den grossen, durch Palissadenzänne und zum Teil auch durch Gräben befestigten Dorfniederlassungen der Hallstatt-Zeit, die Soldan bei Neuhänsel, am Sehrenzer bei Butzbaeh, bei Traisa und auf der Lee bei Heppenheim erforseht hat, sind durch die Abstände der Hütten und die Unterbrechungen von Zann und Graben eine Anzahl von Wegespuren zu erkennen. Und dasselbe Bild kounte ich bei einer ganzen Reihe vorrömischer Ansiedelungen im Vogelsberg, namentlieh in der Gegend von Laubach und Schotten, beohachten. Von den durch die sog. Podien bezeichneten Hüttenstellen liessen sich meist mehrere Wegrinnen verfolgen, die teils nach Quellen und Wiesengründen, teils nach den "Hoehäekern" bezw. Ackerterrassen, teils nach benachbarten Höhenstrassen führten, die, aus Thüringen kommend, den hohen Vogelsberg überschreiten nud den Limes bei den Kastellen Eehzell und Florstadt schneiden. Jene Wege sind teils durch die Anordnung und Abstände der Hütten bezw. die Unterbrechung der Umzännung etc. zu ersehliessen, teils hahen sie hohlwegartige Spuren hinterlassen, oft mehrere Rinnen neheneinander, indem der ältere, allzn ansgefahrene Weg verlassen und daneben ein neuer Weg angebahnt wurde,

<sup>1)</sup> Vgl. auch Globus LXXVI (1899) S. 249 f. (K. Schumacher).

Diese prähistorischen Wege sind natürlich leicht mit späteren Holzabfahrrinnen zu verweelsseln. Doch wird die Berücksichtigung der angegebenen Erseheinungen sowie der Richtung und Zielpunkte der Hohlwege in den meisten Fällen eine siehere Unterscheidung ermöglichen.

Anch die alten Grabbügel sind, wie auch die römischen Grabstätten nicht selten läugs jener untlete Verkehrswege errichtet, bald unmittelbar an denselben liegend, bald etwas seitlich enferut, oft zu kleineren oder grösseren Gruppen zusammengeschart. Sehr lehrreiche Beispiele dieser Art bilden die tunuli der Wedan bei Dinbüng und in der Ungebung vom lägenan, welche auf mehrere Kilometer Erstreckung die alten Wege begleiten. Da die einzelnen Grabbügel nicht selten Bestattungen aus fast allen vorrömischen Perioden enthalten, lässt sich das hole Alter inere Weee daraus ermuessen.

Ein sehr wichtiges Hilfsmittel zur Feststellung der vorrömischen Handelswege bilden sehliesslich die bekannten Handelsdepots wandernder Händler, die seit der neolithischen Zeit aus sämtlichen Perioden, am zahlreichsten aber aus der Bronzezeit, vorliegen. Mögen einzelne dieser Funde auch als Weiliegaben oder als heimliche Versteeke anderer Art aufzufassen sein, die meisten derselben sind ohne Zweifel Niederlagen herumziehender Händler. Aehuliehe Versteeke waren in dem Handelsverkehr mit puzivilisierten Völkerschaften noch bis auf unsere Tage üblich. Da von manchen dieser Funde der ungefähre Entstehnngsbezirk bekannt ist, lässt sich vielfach auch die Gegend vermuten, aus welcher der betreffende Händler kam. Ein Bliek auf die Karte Corrbl. d. anthropol, Ges. 1903 S. 99 und Alt, heidn. Vorz. V S. 143, wo ich die bronzezeitlichen Depotfunde Südwestdeutsehlands zusammengestellt habe, zeigt, wie diese von der Sehweiz aus die längs des Fusses der rechts- und linksrheinischen Gebirge führenden Strassen bis Mainz begleiten, von hier aus aber sich längs der alten "Weinstrasse" am Fusse des Taunus durch die Wetteraner Senke in das Gebiet der Weser und Elbe ziehen, während sie rheinabwärts fast völlig fehlen.

Unter Berücksichtigung dieser und anderer Anhaltspunkte dürfte es einer vorlehtigen Forsehung mehr und mehr gelingen, wenigsteus die hauptsächlichsten Völker- und Handelsstrassen auch im Geläude genauer, als es bisher geschehen ist, zu ermitteln.

2. Was ist unm in den einzelnen Gegenden Westdeutschlands durch neuere Arbeiten in dieser Beziehung erreicht und was ist noch zu tun?

Ueber die Wegeforsehung in Westfalen und in den angrenzenden Gebieten hat Philippi auf dem nordwestdeusehen Verbandstag der Altertums-Vereine in Munater 1904 einen Überblick gegeben (vgl. Corrbl. d. Ges.-Ver. 1904 S. 351 f.). Mit Recht mahnt er zur grössten Vorsieht gegenüber den Aufstellungen J. Schneiders, Nockelands, Dünzelmanns, wenn sie auch für ihre Zeit nicht ganz ohne Verdieust waren, und verweist mehr auf die neueren Arbeiten Rübels, Schuch landstu n. a., die namentlich von den Aulagen fräukiseb karolingischer Zeit ans nach rückwärts festen Boden zu gewinnen suchen. Auch die Erbauungszeit der in Niederdeutschlauf so

vielfaab vorhandenen Bohlenwege ist noch nicht einwandfrei festgestellt. Da die im Gang befindliche Untersuchung der römischen Kastelle an Lippe, Weser und Ems zweifellos anch für das vorrömische Wegenetz dieser Gegend überraschende Anfachlitses bringen wird, stehe ich für bente von einer näheren Eröfterung dieser Fragen ab.

Auch in dem Abschnitt von hier bis zum obergermanischen Limes gebiet hat jetzt eifrigere Terrainforschung eingesetzt. Einen gesicherten Ausgangspunkt bietet die von der römisch-germanischen Kommission ausgegrabeue, der Spät-La Tène-Zeit angehörige Erdbefestigung von Kneblinghausen bei Rüthen. Wie Hartmann (Mitt. d. Altertungs-Kommission für Westfalen III S. 103 f. and IV S. 157) auscinandersetzt, stebt sie obne Zweifel mit der wohl von Drusus etc. benntzten Strasse ans dem oberen Lippetal über Bredelar-Marbarg-Giessen etc. in Verbindung, genau so, wie die völlig gleichartige und im wesentlichen der gleichen Zeit angehörige Schanze von Geriehtstetten im Odenwald mit der prähistorischen Höhenstrasse aus dem Main- und Tanbertal an den Neckar und Rhein zusammenhängt. Weiter im Süden handelt es sich hanptsächlich um genaue Festlegung der Lahntalstrasse, welche aus Thüringen über Hersfeld - Alsfeld - Giessen - Hadamar - Montabaur nach Ehrenbreitstein ins Rheintal führt. Diese Strasse ist neben den alten Völkerwegen durch die Wetterau mehr als einmal von den ans dem Innern Germaniens nach dem Rhein vordringenden Germanen eingeschlagen worden, so offenbar auch von den Snebi, welche im Jahre 58 dem Treverer-Gebiet gegenüber am Rhein ankamen (Caesar de bell, Gall, I, 36; Treveri autem pagos centum Sueborum ad rinam Rheni eonsedisse etc.). Durch das Zusammenwirken von Bodewig. Behlen und dem Giessener Altertumsverein wird auch dieser uralte Völkerweg wohl bald seine nähere Anfklärung finden.

Von den anderen aus Thüringen an den Rhein führenden vorrömischen Wegen sind die zwei hedentendsten eine Abzweigung von der ersteren Strasse in der Gegend von Grünberg und Giessen; die alte Wein- oder Elisabethenstrasse etc. über Butzbach-Hofheim an die Mainmündung und die Strasse Vaeha-Fulda -Gelnhausen-Hauan, die also den Vogelsberg uördlich und südlich umgeben. Sie waren so gut wie die zwei heutigen, diese Richtung nehmenden Eisenbahnlinien die wiehtigsten Verbindungen aus dem Elb- und Wesergebiet nach dem Rhein. Aber anch über den Vogelsberg selbst führten zwei Wege: über Lanterbach-Ulriehstein-Einartshansen bei Schotten-Kastell Echzell etc. und über Grebenhain-Gedern (bezw. Glashütten)-Kastell Nieder-Florstadt usw. Innerhalb des Limesgebietes sind sie von G. Wolff ziemlich genau festgestellt, ausserhalb desselben bedärfen sie noch eingehenderer Untersuehnng. Die drei nördlichen Strassen habe ich selbst, namentlich ausserhalb des Limes, auf grosse Entfernungen verfolgt. Ueberall wo sie die römische Grenzsperre queren, waren grössere oder kleinere Truppenabteilungen aufgestellt. Auch für vorrömische Querverbindungen über den Tannus zwischen Lahnthal und der Wetteran, wie über Usingen, Idstein etc., liegen mannigfache Anzeichen vor, die näher zu bespreehen bier zu weit führen würde.

Zwischen Main und Neckar handelt es sieh hauptsächlich nm die vom oberen Maintal nach der Rheinebene ziehenden Verbindungen. Der nördliehe Weg längs des Maintals wurde wohl von den Seharen des Ariovist begangen, die, von Böhmen kommend, wahrscheinlich bei Mainz den Rhein überschritten und sich in Rheinhessen und in der bayrischen Pfalz niederliessen. Auf demselben Weg sind später in Caraeallas Zeit die Alamannen vorgedrungen. Wieweit derselbe dem Flusstale selbst folgte, bezw. dessen grosse Schleifen abkürzte, ist im einzelnen noch wenig anfgeklärt. In der Gegend von Ochsenfurt zweigte von dieser Strasse eine direkte Verbindung nach dem Rhein ab. die über Landa, das oben erwähnte Geriehtstetten-Rinselheim bezw. durch das Kirnachtal bei Kastell Osterburken in der Richtung auf die Jagstmündung zog und von da durch das Neckarhügelland die Rheinebene in mehreren Gabelungen bei Rohrbach, Wiesloch, Stettfeld gewann. Gelegentlich der Limesuntersuchnug und bei sonstigen Grabungen konnte ich diese Strasse fast anf ihrer ganzen Erstreckung rekognoszieren. Auch durch den Odenwald zweigten sich sowohl von der Maintalstrasse als von der Strasse über Gerichtstetten mehrere Aeste ab, die indessen von keiner allgemeinen Bedentung sind, wenn sie anch am Grenzwalle durch Zwisehenkastelle gesperrt waren-

Weiter südlich in Wurttemberg und Baden gilt die Forschung hauptsächlich der vom oberen Domatal nach der Rheinehene strebenden Wegen. Es sind vor allem die uralten Völkerwege und Salzstrassen, die in der Richtung Aalen—Itall—Ochringen—Heilbroom, bezw. Koeher und Jagstmudnung und Crailsheim—Nideerhaull—Koeher und Jagstmündung ziehen, über die A. Schlitz, Fundb. a. Schwaben XII (1904) S. 2f. and K. Weiler, chenda S. 15f. eingebender berichtet lahzen. Innerhalb des Limesgehietes, z. B. bei Jagsthansen—Wimpfen, sind sie mehrfach von den Rümern benntzt bezw. ansgebant worden.

Die Annahme, dass von der Donan ein bedeutenderer vorröuischer Weg durch das Filstal in der Riehtung Canustatt -Stettfeld nach der Rheinebene bestanden habe, ist his jetzt ebensowenig gesiehert, wie der in dieser Riehtung vernustete römische Strasseurng. An und für sich ist es allerdings nicht unwahnscheinlich, dass die Römer auch hier wenigstens tellweise den Spuren einer älteren Verbindung folgen komten. Einige verrömische Strassenstücke sind tastseichlich auch in dieser Riehtung vorhanden.

Ueber die ranhe Alb sind namentlich durch die Forsehungen von Naegele nud Lachenmaier zahlreiehe Wege von der Donau an den oheren Neekar durch Depotfunde, vorrömische Ausiedlungen und Grabhingelgruppen new. er-wiesen, die ihre Fortsetzungen durch das Kinzig-, Reuch- und Murgtal in die Rheinebene hatten. Auch durch das Höllental führte von Hänfigen sehon in vorrömischer Zeit eine Verbindung nach Freiburg, wenn diese den Sehwarzwald nur in besserer Jahreszeit ganebar waren. Ueber die von Norden nach Süden unt in besserer Jahreszeit ganebar waren. Ueber die von Norden nach Süden längs des Hochgestades des Rheines sowie am Fisse von Schwarzwald und Odenwald ziehenden uralten Völkerwege, die durch ganz Baden und Hessen

eingehender von mir verfolgt sind, wurden schon oben einige Andentungen gemacht.

Auf dem ganzen linken Rheinufer ist wie die rönische, so auch die vorrömische Wegeforschung trotz mehrerer verdienstlieher Einzelarbeiten überall noch im Rückstand, weil hier niemals Organisationen mit genügenden Geldmitteln für grössere zusammenhängende Untersuchungen geschaffen wurden. In erster Linie wären hier die grossen Handelsstrassen zu verfolgen, welche deu lebhaften Verkehr mit der Westsehweiz, Italien und Frankreich vermittelten. Die sitdlichen, von Mandeur und Belfort kommenden pralten Völker- und Handelswege, auch einige Uebergänge über die Vogesen sind durch die Bemühnugen Gutmanns und Winklers (vgl. dessen archäologische Karte des Elsasses) zwar einigermassen bekannt, zumal die Römer auch hier möglichst an das Bestehende anknüpften, aber über die vom oberen Mosel- und Maastal nach der Rheinebene führenden grösseren Wegeverhindungen herrscht noch sehr viel Uuklarheit, trotz der Arheiten von Mehlis (vgl. dessen archäologische Karte der bairischen Pfalz 1884), F. Back, J. Schneider u. a. Auf das Einzelne kann ich hier nicht eingehen, sondern ich möchte nur darauf hinweisen, dass es auch für diese Gegenden keineswegs an Anhaltspunkten fehlt, um bei methodischem Vorgeben allmäblich sicherere Grandlagen zu gewinnen. Anfschlüsse über Wege der Einheimischen, wie sie im rechtsrheinischen Gebiet die Limessperre gibt, Tehlen zwar, doch bieten die Nachrichten über die frührömische Okkupation, die Lage der ältesten römischen Kastelle, die vorrömischen Ansiedlungen, die Depotfunde und manches andere dentliche Fingerzeige. Wenn z. B. Tutor im Jahre 70 aus dem Gebiet der Nemeter and Vangionen -vitato Mogontiaco Bingiam concessit" (Tacitus hist, IV 70). so kann er nur den alten vorrömischen Weg von Worms über Alzey nach Bingen ("die Hoehstrasse") marschiert sein, welchen schon die Händler der Bronzezeit nicht selten benutzt hatten, um den weiten Bogen des Rheins über Mainz abznschneiden (vgl. auch meine Bemerkungen Westd. Ztsehr. XXIII [1904] S. 292 und 305). Feruer lässt sich z. B. an dem vorrömischen Ringwall auf dem Donnersberg dartun, dass die beiden Hauptausgänge auf zwei nralte Wege führen, die den Donnersberg im Norden und Süden iu der Richtung uach Kaiserslautern bezw. uach der Glau uud Nahe nmgeben; diese werden schon dadurch als vorrömische erwiesen. Anch die Ringwälle im Hunsrttek stehen mit dortigen alten Völkerwegen in engster Verbindung. Die Höhenstrasse Dürkheim-Monsheim-Mommenheim-Mainz lässt sich fast auf ihrer ganzen Erstreckung durch anliegende Siedelungen und Depotfunde als vorrömisch erkennen. So liesse sieh noch eine ganze Reihe weiterer Anhaltsnnukte vorbringen, die eine siehere Entscheidung in dieser Richtung ermöglichen.

Doch zum Schlusse! Um die Ergebnisse dieser Darlegungen sozusagen auch in die Praxis überzuleiten, möchte ich die Auregung geben, dass die römisch-germanische Kommission des archäologischen Instituts der Erforschung der römischen und vorrömischen Strassen hesondere Beachtung sehenkt und eine Kommission bildet (wie die bereits bestehende Ringwallkommission), welche die Anfgabe einer systematischen Strassenuntersnehung in einheitlicher Weise in Angrill nimmt. Da aber auf rechtsrheinischem Gebiete durch das Limesmerenhenn und durch die Grünungen der römische gerunsiehen Kommission in Niederdeutschland eine grosse Forderung dieser Sache teils bereits erfolgt ist, teils für die nachste Zeit in sieherer Aussicht steht, so könnte sich die Tätigkeit dieser Strassen-Kommission zunächst auf das linke Rheinufer beschränken. Das Aufspiren und die Untersnehung der Strassen im einzelnen misste selbstverständlich durch bewährte Lokalkräfte erfolgen. Denn wenn irgendwo, so nuss für diesen Zweig der Forsehung der Grundastz betätigt werden: riftibus mitis!

#### III.

## Zur Ringwallforschung.

#### . . . .

### Eduard Anthes.

Der nachfolgende Bericht bildet eine Ergänzung des vorigeu und brügt zugleich eine Übersicht über die Ergebnisse der letztjährigen erfolgreieben Forsehungen. Wenn anch diesmal diese Erörterungen etwas ausführlich gehalten sind, so gesechah es ans dem Wunsch herans, den Mitarbeitenden gerade an dem Resultaten dieser Grabungen zu zeigen, wie denträtige gewäss nicht leichte Untersuehungen vorzanehmen sind, und woranf es dabei ankommt. Der nächste Bericht, der nach einer Pause von underreen Jahren erscheinen soll, wird sich bier wesentlich kürzer fassen Können.

## Nachträgliches zum vorigen Berleht.

Eine Zasammenstellung der Literatur über die nassanischen Ringwallanlagen gibt II. Bel heln, Nas. Mittel. 1994/6. Far die Schweizergeschichtliche Repertorium, herausgegeben von L. Brandstetter und II. Barth, S. 21ft. Schon 1897 hat N. Wetzel unter dem Titel: Altertämliche Erlarbeiten im Winkel zwischen Donan und Iller (Württ. Vierteljahrshefte I. Landesgeschichte, N. F. VI, S. 355—455) 24, Schanzwerke\* im Obernant Laupheim mit Beigabe von 6 Skizzen im Text besprochen. Ausgrabungen sind dahei nieht genacht worden. Der Vollständigkeit halber neune ich den Aufstat von Näher und Christ: Die ersten germanischen Schanzwerke am Oberrhein, Bonn. Jahrb. 74, 1882, und das Büchlein von Näher: Die Bürgenkunde von Södwestedusschland, 1901, S. 37f. in Süddirol.

arbeitet K. Ausserer an der Feststellung der sehr zahlreichen "Caslire" (Zeitschr. d. Ferdinandeums in Innsbruck, 3. Folge, 47, Heft, 1903, S. 290 ff.: vgl. auch v. Wieser, Prähistorische Ansiedlungen und Wallburgen bei Seis and Kastelruth, Zeitsebr. d. Ferdinandenms in Innshruck, 3. Folge, Heft 42, 1898). Für die istrischen Castellieri vgl. Marchesetti, I castellieri preistorici di Trieste e della Regione Giulia, Triest 1903 (dazu Zentralbl. f. Anthrop. 1904. S. 59). - In Frankreich bat nenerdings die Ringwallforschung kräftig and nachabmenswert eingesetzt. Unter dem Vorsitz von A. Gnébbard ist 1906 für diese Studien eine besondere Kommission innerbalh der Société préhistorique de France gebildet worden; sie bat sieb zur Anfgabe gestellt, mit Hülfe zahlreicher im Land wohnender Mitarbeiter znnächst eine genane Bihliographie der bisherigen Arbeiten anf diesem gerade in Frankreich besonders reichen Forschungsgebiet zuwege zu bringen, sodann aber anf grand der Mitteilnagen der Vertranensmänner die zahlreichen literarisch noch nicht bekannten Anlagen festznlegen und in die Karten einzntragen. Über die hisher erzielten Erfolge unterrichten 6 Rapports de la Commission d'étnde des enceintes (Bull. de la Soc. Préhist, de France III sc. IV). Wie reich Frankreich an solcben Befestigungsanlagen ist, zeigen die Aufsätze von Gnéhhard: Sur les enceintes prébist, des Préalpes maritimes (Compt. rend. de l'Assoc, Franç. ponr l'Avancement des Sciences. Paris 1904, mit P. Gobv). Essai d'inventaire des enccintes prébist. du dép. du Var (Extr. du Compte rendn dn I Congrès prébist. de France, Le Mans 1906), Les enceintes préhist. (castelars) des Préalpes Maritimes (Nizza 1907) and Notes présentés au 2 Congrès préhist. (Le Mans 1907). - A. de Mortillet hat n. d. T. Camps et enceintes de France (Extrait de L'Homme Préhist, IV, 1906, Nr. 7) eine Liste aller bisher in Frankreich bekannt gewordenen derartigen Anlagen zusammengestellt, freilich ohne jede Erläuterungen und näberen Angaben.

# Allgemeines.

Eine hisher unbeachtet gehliebene Seite gewinnt Thomas der Ringwallforechnag ab, nidme er in einen Anfant ber die einstige Bestimmung der
Ringwälle Südwestdentseblands (Nass. Mitteilungen 1906/07, S. 104 ff.) die
volkswirtschaftliche Bedentung dieser Anlagen betrachtet. Er kommt dabei
zu der Überzungung, dass die grossen Ringwälle, sechon weil sie eine bedentende
Arbeitsleistung der Bevölkerung und damit ein beträchtliches Vermögen darstellen, nicht nur Refugien geweene sein, als Lagerverschanzungen lediglich
für den Kriegsfall gelient haben, im übrigen aber leer und nur zum kleinsten
Teil bewohnt geween sein könnten. Als Hanptbeispiel wird der Ringwall
über der Heideltränktalenge (s. mitten S. 44) gewählt nud in eingebender Berechnung die Gesanntarbeitsleistung zur Herstellung der Walllänge von 965 ff un
annäherungsweise am 1976654 Arbeitstage hestimmt. Für den Ringwall and
dem Biehinköpf (Nass. Ann. XXXII S. 103) ergibt sich für 490 m Länge
des Walls die Zahl von 4794 Arbeitstagen.

P. Zsehiesche veröffentlicht (Die vorgesch. Burgen u. Wälle in Theringen III.) 1906, Heft 4; Die vorgesch. Burgen u. Wälle auf der bohen Schrecke, Schmücke und Finne) die Grundrisse zahreicher alter Wallanlagen und gibt wertvolle Hinweise auf die an vorgeschiebtlichen Funden überhanpt sehr reiche Gegend.

In der Zeitschrift des hist, Ver. f. Niedersachsen 1907. S. 109 fasst Schuehhardt die Beispiele ussammen, die ihn annehmen basen, dass alle jetzt als reine Erd- oder Steinwälle ersebenieneten Beringe aus der vorgeeschichtlichen bis karolingischen Zeit ursprünglich feste (Troeken-Mauern oder solche mit Holzeinhagen in Gestalt einer richtigen Steilwand unch anseen gehalt haben, dass sie somit verteidigungsfähig gewesen sind und nicht lediglich als Verstecke für den Fall der Not, oder, wie man friher veilände nichtigen, als unfriedet Heiligtümer gedentet werden können. Dass unter Umständen, wie bei dem Höbbeckkastel Karls des Grossen, der seheinhare Wall als eine dicke Mauer ans Holz und Lehm erkannt wurde, findet sein Gegenstück z. B. in einzelnen Teilen der Torbetseitzuneus am Heideuerzahe auf der Alb (s. S. 37).

Durch die Arbeit von Thomas über den Ringwall bei der Heideltränktalenge (n. unten S. 44) wird der Blick anfa usen auf die betrübende Tatsache gelenkt, dass in der neuesten Zeit die Zerstörung der Ringwälle, wie es sebeiat, unaufhaltsam fortsehreitet. So teilt auch F. Weber (Verhaudlungen des Hist. Vereins für Niederbeyren, 1906, S. 267 ft.) aus Bayern mit, dass die grösste vorgeschiehtliche Wallanlage des ganzen Landes, die bei Kelheim an der Donan, eine Befestigung von über 2½, Stunden Anseldenung, durch die Zerstörung eines 30-40 m langen Stücks des dritten and grössten Walls ohne zwingenden Grund geschädigt worden sei. Im Bezirksamt Mainburg wurde der Burgstall bei Abra ham zum Zweck der Kiesgewinnung beseitigt, und im Bezirksamt Griebach der bis vor kurzen trefflich erhaltene Ringwall von Hofrent in einen Forstpflanzagreien ungewandelt.

Conrady hatte geglaubt (Limesblatt Sp. 340), für den ausgezeichnet erhaltenen Ringwall auf dem Greinberg über Miltenberg a. M. gesieherten Anhalt für die Eutstehung in nachrömischer Zeit gewonnen zu haben. Bei den Linesgrabungen hatten sieh "bei der Durchsehneidung des nördlichen äusseren sowie des inneren Ringwalls nuter den weggeräumten Steinmasseu im Urboden je drei zweifellos römische Grenzsteine" vorgefunden. Nachuntersuchungen erwiesen indessen, dass sieh diese Ansieht nicht halten lässt; der letzte noch dentlich erkennbare Punkt der von Süden kommenden Limeslinie, die nach Conradys Ansicht in ihrem ältesten Verlauf über den Greinberg gezogen war, liegt so tief nuter der Kammhöhe, "dass es vollkommen ansgeschlossen ist, die Linie wieder auf die Höhe hinaufgeführt und zu dem Ringwall fortgesetzt zu denken" (Fabrieins, Arch, Anzeiger 1900 S, 90). Also besteht kein Grand mehr, den Wall in nachrömische Zeit zu versetzen; im Gegenteil haben die bei den genannten Nachuntersuchungen im Inneren des Walls zutage gekommenen Scherben erwiesen, dass wir es auch bei dem Greinberg mit einer Anlage aus der La-Tène-Zeit zu tun haben.

## Neue Ausgrabungen und Forsehungen.

Allgemeine Bemerkungen über prähistorische Siedelungen in Sudwestdentschland gilts Schliz (Fundherithet am Schwaben XIII, 1905, S. 35) und
kommt dabei anch auf die Tatasche zu spreeben, dass keltische Oppida, oder
auch nur Zufluchtsburgen am dem 4. oder 3. Jahrhundert v. Chr. im ehemaligen
Helvetierland fehlten. Im Neckargau kennt Schliz am den Ringwall auf dem
Ottlienberg bei Eppingen, dessen Umfang allenfalls an ein keltisches Refugien
denken lasse. Bemerkenswert ist, dass nach den Untersuchungen von Sebliz
die Helvetier das Land in der Form der Einzelsiedlungen bebanten, worans
sich dann das Fehlen der grossens, ständig bewohnten Oppida erklären würde.
Dass hier und da auch offene Märkte bestanden, wird vorausgesetzt, ohne dass
man frellich büter ihre Lage angeben könnte.

E. Seyler setzt sich in Widerspruch mit nuzähligen Fundtatsaelen, vor allen anden int der Verbreitung der Ringwalle, wenn er (Der Römerforschung Leistungen und Irrtümer, Nürnberg, Willuy, 1907) sie in römische Zeit versetzt und annimmt, sie seien im Auftrag der Römer von den unterworfenen oder verbündeten Ketten errichtet worden. Diese Annischt hat S. bereits in einer besonderen Schrift (Burgställe; eine Untersuchung über röm. Heerwesen, Berlin. Voss) anferstellt.

Wird nach und nach in Frankreich wie in Dentschland die Gesamtheit der gallischen Besiedlung ins Ange gefasst, so sollte die Anfmerksamkeit der Forscher sich mehr, als bisher geschehen, anch auf die Reste gallischer Kultur im kleinasiatischen Galaterland richten: es dürfen mit Sicherheit davon wichtige Vergleichsmaterialien für unsere einheimischen Verhältnisse, auch für die Befestigungsanlagen, erwartet werden. Zwar verdanken wir A. Körte (Kleinasiatische Studien, Athen, Mitt. XXII 1897 S. 1ff.) wertvolle Beiträge zur Kenntnis der Gegend, aber die Erforschung von Galatien unter dem oben erwähnten Gesichtspunkt ist noch nicht begonnen worden. Es müssen sich dort reichliche Spuren der Mittel-La-Tène-Zeit finden, wie denn bereits eine Anzahl von Scherben aus dieser Periode von dort ins Berliner Musenm gekommen ist (vgl. dazn R. Zahn, die bei den Ausgrabungen von Boghaz-Köi gefundenen Tonscherben, Mitteil. der Arch. Ges. zu Berlin, Sep.-Abdr. ans Wochenschr. f. klass. Phil. 1907); es wird ausdrücklich überliefert, dass die in Asien eingewanderten Gallier zäh 'an ihrer Eigenart festhielten. Die Berichte des Livius weisen anf Einzelsiedlungen hin, und die noch ganz unerforschten Ringwälle, von denen er erzählt, scheinen als Refngien, als Fliehburgen für den Fall der Not, gedient zu haben: XXXVIII, 18, 15; (Tolistobogii) ex campestribus vicis agrisque frequentes demigrare et cum coningibus ac liberis quae ferre atque agere possint prae se agentis portantisque Olympum montem petere; 19, 1: Tectosages alium montem Magaba qui dicitur petisse: 19, 5: et cum ipsa altitudo locorum eos tutaretur, fossam quoque et alia munimenta verticibus iis quos insederant circumiecere.

Dass thrigens die Gallier den Manerbau aus Holz, Stein und Erde nicht erst in Asien einzuführen brauchten, dass vielnucht bei den dort eingesessenen Gehirgsvölkern dieser sehen üblich war, zeigt z. B. Xen. Anab. IV, 7, 1 und IV, besonders aber V. I, 3: "Ev bi yusjov μητρόπολις αὐτῶν (τῶν Δρίλων)" eig τοῦτο πάντες συνερφυήκεσαν. I, 5: τάφρος ἢν περὶ αὐτὸ ἀψρεία ἀναθεβλημένη καὶ σκόλοπες ἐπὶ τῆς ἀναβολῆς, καὶ τύρσεις πυναὶ Ευλίναι πεπασημέναι. I, 27: καὶ κατεκαύθη πάσα ἡ πόλις καὶ αἰ οἰκίαι καὶ αὶ τύρσεις καὶ τὰ στουρώματα καὶ τάλλα πάντε.

Der Wnnsch, dass anch in Kleinasien die Forsehung auf diesem Gebiet bald einsetzen möge, wird um so reger, als im letzten Jahr sieh unsere Kenntnis der gallisehen Bauten in Deutsehland ansehnlich erweitert hat. Eine ganze Reihe von kleineren Anlagen siud wenigstens in ihrem Ursprung als keltisch erwiesen worden, und an einigen unserer grössten haben sieh wiehtige Feststellungen techniseher Art ermitteln lassen; an anderen Ringwällen ist die Arbeit im Gange, ohne dass bis jetzt so ausführliehe Beriehte vorlägen, dass bier näher daranf eingegangen werden müsste. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang, dass die Untersnebnng des Steinwingerts im Oberwesterwaldkreis (Museographie der Westd. Zeitschr. f. 1904/05) noch nicht beendet ist; doch ergaben die Arbeiten die vollständige Feststellung des Verlanfs der Wälle sowie den Nachweis der Entstehung in der La-Tène-Zeit. Nach den Nass. Mitt. 1906/07 Sp. 67 wurde die im vorigen Jahr begonnene Untersuchung der grossen, in deu meisten Teilen trefflieb erhaltenen Ringwallanlage auf dem Dünsberg bei Giessen fortgesetzt. Am mittleren der drei Wallringe, die den Berg umziehen und (freilieh in sebematischer Darstellung) sehon auf Waldkarten des 16. Jahrbunderts abgebildet sind, wurde ein weiteres Tor festgestellt sowie einige Wohnplätze durchsebnitten. Sehon jetzt wurde der Verlauf der Wälle an der Nordostseite wesentlich anders ermittelt, als man seither angenommen hatte. Wichtig für die Datierung wird es werden, dass zahlreiche Seherben gefunden wurden, besonders in manehen Grabendurchsehnitten. ---Baldes teilt mit (Westd. Korrbl. 1906 Sp. 138), dass auf dem Friedeberg (Birkenfeld) ein von Menschenhand angelegter Steinwall in sehnurgrader Richtung zwischen zwei Hügeln verlanfe, in denen La-Tène- und frührömische Seherbeu (in den obersten Schiehten auch frühmittelalterliehe) gefunden wurden. Die für eine Zufluchtsstätte wohl geeignete Stelle soll näher nntersneht werden.

Fundher, ans Schwaben XIV (1906) beriebtet F, Hertlein über die 1904 am Rosenstein bei Henbaeh (Alb) vorgenommenen Untersuchungen und bringt im Ansehluss an die Darstellungen in den Kunst- und Altertumsdeukmalen Wärttembergs (Ergänzungsatlas Heft 3—7) Xnebträge und Beriebtigungen zu einer Anzahl von Ringwallanlagen. Gössler erwähnt (Famdher. S. 3) die "Schanze" bei Hundersingen (Alb), einen Bergrossprung von 84 m Länge und 34 m Breite, der von der Hoebebene durch einen 56 m langen Absehnittswall mit vorgelegtem 10 m breitem und 1 m tiefen Graben getreant ist; anf dem höchsten Punkt des Plateans liegt ein Grabhügel der jüngeren Bronzezeit. Grabhungen sind noch nicht erfolgt. Bei Bichishausen wurde von Gössler

das "Klösterle" untersucht, eine viereckige Wallanlage von 134:44 nnd 56 m; es ergab sich an den meisten Stellen reiner Steinwall und ein Eingaug. Fuude fehlen gänzlieh, auch ein Grahen ist nicht vorhanden, deshalb mittelalterlicher Ursprung wahrscheidlich.

Auf der Schwäbischen Alh liegen, wie hereits im vorigen Bericht hervorgehohen worden ist, zahlreiche alte Befestigungsanlagen, die der Erforschnng harren. Nun ist mit dieser Arbeit ein erfreulieher Anfang gemacht worden durch die Ausgrahnngen an dem Heidengraben durch den Alhverein. In seinen einführenden Worten zu dem Ansgrabungshericht teilt der Sehriftführer des verdienstvollen Vereins, E. Nägele, mit, dass in den Arheiten am Heidengrahen (s. n.) der Anfang einer selbständigen Vereinstätigkeit auf dem Gehiete der Altertumsforschung in der Alb erhlickt werden dürfe. Er betout, und das ist besonders dankenswert, dass es sich dabei nicht um Gewinnung von Schanstücken für das Museum handele, sondern um die wissenschaftliebe Ergründung der Albbefestigungen; gelegentliche Fundstücke sollen der Staatssammlung oder den Ortsmuscen, wo solche vorbanden sind, überwiesen werden. Dieser Besehluss, von Vereins wegen mit einzutreten in die, wie der nachfolgende Bericht über den Heidengrahen lehrt, auf der Alb so überaus lohnende Ringwallforschung ist freudig zu begrüssen; wiehtige, für die ganze Frage hedeutsame Ergebnisse werden sieher nicht ausbleiben.

Zwei besonders wichtige Anlagen sind jungst von F. Hertlein eingehend mit Erfolg untersucht worden. Die erste ist der mächtige Abschnittswall von Finsterlohr über dem Taubertal (nicht, wie durch ein Versehen im vorigen Bericht angegehen war, auf der Alh). Der Beschreihung mit Grabungsheriebt (Fundher, a. Schwahen XI, 1903 S. 7 ff. mit Plan) folgte eine zweite Grabung Sommer 1904 (Fundber, aus Schwaben XIV, 1906, S. 91) und nach der Untersuchung des Heidengrabens eine weitere, über die Hertlein kurz beriehtet hat (Sehwäh. Kronik 25. Okt. 1906). Die Beringung von 4875 m Umfang, wovon etwa 2600 m deutlich erhalten sind, schützt eine über dem Taubertal gelegene Halbinsel; von Südost nach Nordwest zieht eine gewaltige Doppelbefestigung mit mächtigem Graben über die Hochebene. Es ergah sich, dass die Stirne der gallischen Mauer hier aus zum Teil recht anschnlichen lagerbaften Blöcken bestand. Bei Freilegung eines 4 m langen Stücks der Stirnfläche wurde festgestellt, dass die hölzernen Pfosten in der Stärke von 40-45 cm ungefähr 2 m voneinander standen (Abb. 1, S. 38). Die Mauer war noch fast 1,5 ni hoch erbalten; nach dem Ausgrahungsbefund nimmt Hertlein eine preprüngliche Höhe von 6 m und eine Breite von fast 10 m an (Ahh. 2, S. 38).

Heidengraben. Die bekannteste und wohl auch bedeutendate vorgeschichtliche Befestigungsanlage der Alh ist der Heidengraben auf dem Plateau von Grabenstetten, Hulben und Erkenbrechtsweiler, stüdlich hinter dem Hoben-Neuffen. Eine von zwei tiefen Schliebaten begreutzte Halbinsel (s. den Plan Abb. 3) ist zur Festung ausgehaut und gegen das Plateau hin durch ein über 1300 m langes Werk abgeschlossen (Plan A-D). Ausserdem findet sieh in der Fortsetzung des westlichen Teils dieses Walls beim Burrenbof eine weitere Versehanzung von 1025 m Länge (Plan F); im Norden ist ein vorspringender Felsberg, die sog. Bassgeige, durch zwei Wälle abgeschlossen (Plan  $\theta$ ), von



Abb. I. Gallische Mauer am Ringwall von Finsterlohr.



Abb. 2. Wall von Finsteriohr. Durchschnitt. (Aus Bl. d. Schwäb. Albvereins.)

denen der stidliche seine Front gegen Norden hat, also anch zu den Vorwerken gebört, während der nördliche mit Front gegen Städen einer Belestigung der Bassgeige angebört und wohl aus anderen Zeiten stammt. Im Städen bei Grabenstetten (Plan E) ist der Zugang zur Hochfläche durch einen noch sehr gut erbaltenen Wall mit Graben gesperrt; sedlich ist der bequennets, bei Grabenstetten beranfführende Zugang zu der Vorebene auf der nördlichen Seite des Talrandes mit einer starken, aber nur noch 140 m langen Befestigung verselten. (Hertlein, Bl. d. Schwäb. Albvereins 1905, S. 373.) Die im Herbst 1906 in Auftrag des Albvereins durch Hertlein und Nägele vorgenommenen Untersnebungen



Abb. 3. Der Heidengraben auf der Alb. (Aus Bl. d. Schwäb. Albvereins.)

(ebenda 1906, S. 351 ff.) galten vor allem dem grossen Wall. 4—D; es ergab sich, dass im Kern des jetzigen Wallzung eine richtige gallische Maner enthalten ist, aus kleineren Steinen als bei dem Wall von Finsterholr (s. oben) und deshalb in klurzeren Abständen durch Pfahlwerk gestützt. So war die Stirnseite als Trockennaner unter Zubilfenahme reichlicher Holzversteifungen, bestehend in senkrechten Pfosten und wagerechten Längs- und Quenerbwellen, bergestellt. Die ganz

ohen Mortel errichtete Stirumaner ans Kalkplatten ist nar 30-40 cm dick; die histere Anfällung besteht ans nuregelmässig geschichteten kleineren Steinbrucken und Erde. Nach hinten wurde keine Spar einer steinermen Abschlussmaner gefunden, wie sie z. B. am Altkönig feutgestellt und noch bente zu sehen ist; der Gedanken an eine rampen- oder treppenförmige Gestalt der hinteren Pront, wie sie Hertlein am Rosenstein (S. 357) annimmt, ist hier ans versehüdenen technischen Gründen abzuhelnen. Die Gesamhtreite des Trockennanerwerks wird auf 7,5 m gesehätzt. Die senkrecht eingesehmittenen Lieken für die mindestens auf den beitelen Steiten behanzenen Prosten sind im Durchsebnitt 30 cm weit und stehen 90 cm voneinander ab. Nicht an allen Stellen liessi sich die Triefe der Prodstellecher gewinner; an einer Stelle betrag



Abb. 4. Heidengraben, Tor F. Westseite. (Aus Bl. d. Schwäb. Albvereins)

sie 95, an einer anderen 64 cm. Natürich war der Nachweis der Quesenberdlen sehweifiger, aber eg gelang einwandfrei (Abb. 4). In der Höbe von 50—60 em vom Boden ans fand sich über der regelmässig gesebichteten Stirumener eine etwa 5 cm dieke Erdeshicht, oberhalb deren die nachgerutselbe Maner meist verfallen ist. Über die Länge der Quersebwellen, die den Wall im Innern festigten, konnte nichts ermittelt werden. An einstige Gesamtböbe der Befestigung darf 3,75 m angenommen werden. Besonders lehrreich waren die Ergebnisse an Tor A (Abb. 5); die Dammflügel sind bier wie bei den andera Toren enseh innen geschlagen, und zwar hier anf etwa 20 m. Ein Übereinandergreifen der beiden Wallenden, wie es sonst bei Ringwällen oft vorkommt, findet sich bier nigends. An Tor F nabe dem Barrendo bestand der einspringende Flügel gegen das Ende bin auf über 8 m Länge nur aus dem Balkengerist mit Erde obne steierne Stirmanner; Jaas inf fra han dem aus dem Balkengerist mit Erde obne steierne Stirmanner; Jaas inf fra han se dem Balkengerist mit Erde obne steierne Stirmanner; Jaas inf fra han

liche Untersnebungen wichtig. Die geringste Breite dieses Toreingangs betrug noch 14 m. Wie die Tore abgeseblossen waren, bleibt unsieher.

Der nördliche Abschuitswall hei Erkenhrechtsweiler (G) könnte blosses Erdwerk sein, der südliche bei Grabenstetten (E) war dem änsseren Anschein nach in der Hanptsache Steinwerk.

Die in der Nähe beim Burrenhof gelegenen Grabbügel steben mit den Wällanlagen in keinem Zusammenhang; die in ihnen erhobenen Fundstücke (Bl. d. Sehw. Albv. 1905 S. 384) gebören in die Hallstatzeit. Die wenigen bisher am Wall gemachten Kleinfunde (ebenda S. 371 n. 388, Fundber, ans Sebwaben I S. 3 ff. und über die gallischen Münzen Fundber. XII S. 101) stammen ans der Spät-La-Then-Zeit, der anch von Hertlein nach den Ansgrahungs-



Abb. 5. Heidengraben. Abgerundete Westecke an Tor A. (Aus Bl. d. Schwäb, Albvereins.)

ergebnissen das ganze Befestignngssystem des Plateaus südlich vom Neuffen mit Recht zugeschrieben wird.

Im Zusammenbang mit diesen Grahungen sei noch erwähnt, dass die im äussersten Nordwesten des Plateans an dem zum Hohen-Neuffen ziehenden Grat gelegene Vier eck seh anze, über deren Entstebung man lange im Zweifel war, darch Ausgrahungen als nenzeitlich erwiesen und darch einen gleich daranf erfolgten archivaliseben Fund in den September des Jahres 1742 festgelegt wurde (Bl. d. Nebw. Albv. 1906 S. 387).

Unterstittet durch Mittel der röm-germ. Kommission, des Württ. Landes-Konservatoriums und des Rottweiler Altertumsvereins bat P. Goessler in Rottweil Amsgrabungeu vorgenommen, über deren Ergebnisse, soweit sie sich auf die Rümerzeit bezieben, an anderer Stelle beriehtet wird. Die sebr einlenebtende Annabme von Fabrieius (s. Bericht f. 1905 S. 33), dass die gewalige Wallanlage auf dem linken Neckarnfer aus keltischer Zeit stamme, wurde durch die Arbeiten nicht bestätigt. Darnach besteht der Wall meist aus Stein- und Erdschüttung und birgt nur ein kurzes Stück Mauer; die Fundannstände weisen eher auf fränkische als auf vorrömische Entstebung der Befestigung. Eine genane Beschreibung enthält die Schrift von P. Goessler: Das römische Rottweil, hauptsächlich auf Grund der Ausgrabungen vom Herbst 1906. Stuttgart, Metzler.—

G. Hoek in Warzburg schreibt folgenden über La-Tène-Schanzen in Unterfranken: Im stdlichen Teile der sogenanten fraiknischen Platte, not unter dem Namen des Ochsenfurter Ganes bekannten Gelände fand ich im Lanfe der letzten Jahre einige ganz gleichartige, zweifeltes prahistorische Befestigungen deren Untersachung mit dem Spaten durch das Entgegenkommen der Römisch-Germanischen Kommission in diesem Jahre begonnen wurde. Das genannte Gebiet bot dank seiner reichlichen Lössdecke zu jeder Zeit überans günstige Siedlungsbedingungen. Für hefentigte Höhenanlagen war infolge der sehr geringen Profilierung wenig Gelegenbeit gegeben, und daher finden wir solche anneh nur auf den in das Maln- und Taubertal vorgeschokenen Bergrücken. Die oben erwähnten, bis jetzt völlig nubeachteten Befestigungen liegen denn auch durchans in der Ebene, aboeits von jeuen beiden Tiefenprofien, und stellen sich dar als rechteckig oder quadratisch gestallete Wälle mit vorliegendem Grahen, im missiger Ausnessung von 800-100 m. 800-100 m.

Meine Anfunerksamkeit erregte zuerst eine derartige im Gemeindewald von Butlhardt (Bez.-Aun Cobsenfurt) hart an der Landsegræze gegen das badisehe Dorf Vilebhand zu gelegene Schanze. Sie hildet ein fast regelmäsiges Reehteek von 80—106 m und besteht ans einem starken Erdwall, dessen Material durch die Anshebung des vorliegenden Grabens gewonnen wurde. Das Terrain senkt sieh nach Westen und Norden etwa um 1 m, eine Differenz, die von den Erhanern in geschichter Weise hentutzt wurde. Der Höhenunterschied von Wallkrone und Grahensohle sehwankt jetzt zwisehen 2,50—3 m, der Horizontalnstand von Sohle und innerem Wallfüsse zwischen 13—14 m.

Ein tiefer Durchsehnitt auf der Westseite zeigte, dass der Wall lediglich aus einer Erdanfsehtitung hesteht. Die Schiehtung lehrt, dass der mehrere Meter breite Damm unch aussen stell gebüselt war. Zwischen dem ziemlich tief eingeschnittenen Graben (ursprüngliche Söhle etwa 1 m unter der jetzigen) und dem eigentieben Walle lagerte sieb eine bermenartige sehrige Terrasse. Von Hohrersteifung konnte ieh an dieser Stelle nichts bemerken, ehensowenig von einer Trockenmaner, die eratere duffte jedoch vorhanden gewesen sein. Ein Toreingang lag wohl anf der Ostseite, wo Wall und Graben nabe der Nord-Ost-Eeke unterbrochen zu sein seheinen. Leider hat die Anlage hier durch Hohzelbrürege am meisten gehitten. Ein zweiter Toreingang ist vieleicht in einer Lücke des Walles and der Westseite zu erkennen. Doch mitsste hier eine Übertriekung des Grabens vorhanden gewesen sein.

Ein Versnehsgraben in der Südostecke der Schanze führte auf eine Wohnstelle. Trotzdem das Terrain an dieser Stelle durch zahlreiche Fuchsbauten stark gestört ist, konnten fünf Pfostenlöcher (Durehmesser etwa 25 cm) festgestellt werden, die in einem flachen Bogen gegen die Walleeke liegen, Sie scheinen ein starkes terrassenartiges Daeh getragen zu haben, das nach rückwärts direkt mit dem Damm in Verbindung stand und wohl auf ihm lagerte. Der dadurch geschaffene Podest vergrösserte in willkommener Weise die Standfläche für die Eck-Verteidigung. Der überdeckte, nach innen sich öffnende Raum lioferte, wenn er auch nur untergeordueten Zweeken gedieut hat, deutliehe Kulturreste: eine Feuerstelle in der Mitte, Tierknochen, Lehmpatzen mit Ruteneindrücken und eine Menge von Scherben. Bieten nun Anlage und Konstruktion der Selianze keinen durchans sieheren Anhaltspunkt für cine zeitliehe Fixierung, so redet das Scherbenmaterial, wie au anderer Stello eingehend gezeigt werden soll, eine um so deutlichere Sprache. Namentlich die in grösserer Anzahl vorhandenen Randstücke gehören insgesamt der jüngeren La Tène-Zeit an, einer Periode, die sieh nach Reineekes Vorgang noch gut in zwei Abschnitte gliedern lässt. Eine genauere Zeitstellung innerhalb dieser beideu Stufen wird sich durch die Anffindung von neuem Material ermöglichen lassen.

Schon nach dem ersten Befunde war mir die Ähnlichkeit der Bütthardter Befestigung mit der von Schumacher untesnehten Schnaze bei Gerichtstetten (a. Berieht 1905 S. 32; vgl. dazu Schumacher, Aufgaben der Forschung und Grabung in Südwestdeutsehland, Mainzer Zeitschrift II, 1907 S. 17) hewusst geworden, was durch die Funde aufs beste bestätigt wurde.

Inzwisehen ist es mir nan gegüekt, in der namittelbaren Nachharschaft noch vier ganz gleichartige Aufagen unekzuweisen, die in ihrer Konstruktion und wahrscheinlich auch in ihrer zeitlichen Stellung durchans mit der von Batthardt übereinstimmen; so ein rechteckiger Wall mit Grahen im Waldo bei Stalldorf, Abteilung "Grosser Burggrabens", im gleichen Walde eino zweite Befestigung, Abteilung "Kleiner Burggrabens" (die Bezeichnung "klein" und "gross" bezieht sich bir leteligiteh auf den Hischeninhalt der Waldatbeitungs, eino dritte, sehr gut erhaltene Aufage im Körperschaftswalde von Anfstetten, gewüchtlich als "Seblosograben" bezeichnet, eine vierte zweischen Aub und Waldmannsbofen, Abteilung "Grafenschlag". Dass hier ein gemeinschaftliches Siedlungsprünzin (nofestigter Gutsboff-) vorlieret, ist nerwecknutt ist nerwecknutt ober seiter der

In ethnologischer Hinsicht wird vor allem die Entscheidung der Frage interessant sein, oh wir es hier mit keltischen oder frühgermanischen Siedlungsresten zu tuu haben. Ich vertrete sehon jetzt durchaus die erstere Ansicht, ohne zu vergessen, dass es immerhin eine missiche Sache ist, in jener Gegend uoch in der späteren La-Füer-Schit, etwa am Anfango des 1. Jahrh. vor Chr., vou keltischen Siedlungen zu reden. Allein wir haben nachgerade auch gelernt, dass das antere Maingehiet im I. Jahrh. vor Chr., ja noch bedeutend später, durehans nicht vollständig von den Kelten gerännt war. Neben den bekannten Limesdenkmälter erienzer ich vor allem an die koltischen Spät-La-Füer-Skelttgenber von Heldingsfeld, dereu versehollenes Inventam zu wiederzufinden neulich gelungen ist. — Auch Schumacher hat seine gallische Schanze von Gerichtstetten ziemlich spät auszestzt.

Wieweit die oben besprochenen Schanzen mit ähnlichen Anlagen in der Rheinebene (vgl. Giess, Arch. f. hessische Gesch., N. F. IV, 266 ff.) übereinstimmen, lässt sich angenblieklich nicht entscheiden, da dort nach den Mitteilungen von Anthes die Arbeiten noch nicht übersehlossen sind. —

Das grossartige Ringwallsystem über der Heidetränk-Talenge im Tannns wird in den Nass. Annalen XXXVI (1906 S. 212-247) auf Grund erschöpfender Feststellungen von Ch. L. Thomas eingehend beschrieben und der Nachweis seiner Bedeutung geführt. Die Aufnahme im Massstab 1:5000 zeigt die Vorzüge der von Thomas für die Spezialpläne der Ringwälle eingeführten Darstellungsweise der Geländegestaltung; es sei besonders auf das schöne Blatt hingewiesen. Thomas hat seit 1883, unterstützt durch die Prenssische Regiernng und den Nassanischen Altertumsverein, die sehr verwiekelten Anlagen studiert und erforseht; er ist so in der Lage, nach eigener Anschauung und Untersnehung ein zuverlässiges und richtiges Bild von vielem zu geben, was durch rücksichtslose Ausbeutung der Wälle als Steinbruch in der letzten Hälfte des verflossenen Jahrhunderts zum grössten Teil verschwunden ist. Es handelt sieh bei der Gesamtanlage (die frühere Literatur wird angegehen) um zwei Einzelringwälle, die Goldgrube und die Althöfer Maner, deren ersterer ein höheres Alter zuzusprechen sein dürfte. Beide wurden später, wohl in der La-Tène-Zeit, durch zwei lange, die zwischenliegende Heidetränk-Talenge übersetzende Manern miteinander im Verbindung gebracht. auch wurde ihnen durch eine dritte Sperrmaner die vorliegende Talmulde angegliedert und dadurch eines der bedeutendsten Wallsysteme überhanpt geschaffen. Die so umsehlossene Fläche beträgt 1302000+2000000=3302200 qm (Tarodumnm etwa 721700 qm). Dass die Verbindungsmauern nicht gleiehzeitig mit den beiden Ringwällen entstanden sind, sondern später an sie angeschlossen wurden, konnte genau festgestellt werden (Abb. 3 nnd 4). Das in der Gesamtanlage enthaltene Gebiet von ca. 200 ha war durch den 2.5 km talanswärts querziehenden Heidengrahen und ein urkundlich bezeugtes, jedenfalls in sehr frühe Zeit zurückreichendes Gebück an den Gesamtringwall angeschlossen; Thomas erkennt darin, natürlich mit dem gebotenen Vorbehalt, das Weideland. Die gerade hier gelegentlich in älterer und jüngerer Zeit zum Vorschein gekommenen Funde ans dem Hausrat der La-Tène-Zeit wird Thomas ansführlich im zweiten Teil seiner Arbeit behandeln. Anch hier wurde nachgewiesen, dass die zweekmässigsten Teile der Beringung ständig bewohnt gewesen sind. Die Spnren der grössten Gebände finden sieh anf einem durch seine Lage und Gestaltung ausgezeichneten Platz, wo auch die alte Strasse vom Hanpttor des Innenwalls zu dem des änsseren Walls hinzieht (S. 240). Von Einzelheiten sei folgendes erwähnt. An der Angriffsseite im Nordosten der Goldgrube war (Abb. 6) die Befestigung besonders stark ausgebildet. Die Tore konnten bis vielleicht anf eins festgestellt werden; sie zeigen keine wesentlieh verschiedene Breite und haben in der 6 km langen Umschliessungsmauer wie beim Heidengraben auf der Alb (s. oben S. 40) nach innen umgeschlagene Wallenden, die eine Torgasse von ea. 30 m Länge bildeten: einfache Unterbrechnigen kommen nnr an der Innenmaner vor. Dass diese und iene wie beim Altkönig gallische Mauern waren, ergalı sieh aus zahlreieben Schnitten. Sehr versehieden war das zum Ban verwendete Material, selbst an nabe heieinauder gelegenen Stellen; gelegentlich fast nur Erde, meist aber Steine verschiedener Grösse, die an manehen Stellen die prsprüngliche Sebichtung noch his zu anschnlicher Höhe aufwiesen. Besonders war dies bei Profil 16 der Fall, wo die Mauer, deren Stärke 4,3 m betrug, in der Höbe von 1,3 m auf der Vorderseite und 75 cm auf der gleicherweise senkrechten Hinterwand erbalten war, während die Anordunng der wagerechten Quersebwellen hier nieht mehr beobachtet werden konnte. Längssehwellen waren überhaupt nieht eingelegt worden. Durch den Umstand, dass die Taunnsringwälle solche regelmässige senkrechte Vorder- nud Hiutermanern haben, unterscheiden sie sieh, wie es scheint, von den schwäbischen, bei denen bis jetzt wenigstens nur die ersteren nachgewiesen wurden (s. oben S. 40). Als erwiesen darf gelten, dass auch die sich jetzt als Erdwälle darstellenden Teile der Anlage ans Erdmauern mit steinverkleideten Fronten entstanden sind, wobei die Vorderwand sorgfältiger gebaut war als die Rückseite. An mebreren Stellen (Profil 5 und 6) fand sieh an der Hinterseite der Maner anschliessend eine ca. 60 em hobe Bank oder Rampe mit senkrechtem Stützmänerchen. Regelmässig auftretende Funde an der Innenseite der Maner hestätigen, dass an diesen Stellen mit Vorliebe Wohnnigen angebaut worden sind. Die technischen Ergebuisse der Grabnigen. sowie die Einzelfunde zeigen, dass aneh diese grosse Befestigung in die La-Tène-Zeit zu versetzen ist; einzelne Fundstücke tun aber dar, dass die Gegend, in der die Wälle erriehtet wurden, bereits in der früheren Bronzezeit besiedelt war.

Auch ein negatives Ergebnis hat Thomas gewonnen, indem er feststellte, dass der bisher in der Literatur angeführte Lindenberg nie mit einem Ring-wall bewehrt war; er liegt knapp 1 km westlich von der Goldgruhe nud erhebt sieb höher als diese. Die dort noch auzutreffenden Steinbäufungen und Trümmerstreifen, die früher zur Annahme eines Ringwalls den Anlass boten, sind die Reste der dort einst eifrig betriebenen Steinanbeutung.

Zu erwähnen ist noch, dass nach der Frankf. Zeltung vom 31. Juli 1906 in einer Wöhngrube am Wall des Königsbergs in der Pfalz Gegenstände aus der jüngereu Hallstattzeit (Seherhen und ein eisernes Knrzschwert) zum Vorsehein gekommen sind. In diesen Rhgwall war nach der gleichen Notiz in römischer Zeit eine Warte hineingebaut. — In Rheinhussens gewann K. Sehnunacher (Vom Rhein 1907 S. 18) auf dem Rochnsberg bei Bingen wie auf dem Petersberg bei Gau-Odenheim Anhaltspunkte daftr, dass bier einst vorgeschichtliche Briestigungen und Siedelungen bestanden. — In Oberbessen, mud zwar in der Gegend von Lausterbach, wurden jüngst seither unbekannte Spuren vorgeschiebtlicher Ansiedlungen durch die Vertreter der Denkmahflege aufgefunden (Hess. Quartalbl. 1906 S. 161). Dem vorläufigen Bericht zuölige zeigt die Gegend auch underre Ringwälle, die mit den von Vonderan (Zwei vorgeschiebtliche Schlackenwälle im Fulkaer Land, 1901) festgestellten in Verbindung zu bringen sein derften. Cher seine Untersenbungen Luterschelbungen Lut

auf dem Staffelberg wird Reinecke im nächsten Hefte der A. h. Vorz. berichten. --

Auch aus dem Osten Deutschlands liegt eine Reihe von neuen Untersuchungen vor. In der Lansitz wurden im Lauf der letzten Jahre von H. Schmidt in Löban verschiedene Grabungen vorgenommen. Eine kurze Zusammeufassung früherer Ausgrabungsberichte (zuletzt Jahreshefte der Ges. f. Anthrop. und Urgeseh. der Oberlansitz II, 2, S. 132 und 143) gibt Schmidt im Korrbl. d. D. Ges. f. Anthrop., Ethu. n. Urgesch. 1906 Sept. bis Nov. Darnach weist die Lansitz nur einen einzigen vorslavischen Ringwall auf, den auf dem Löbaner Berg; alle andern versetzt Sehmidt auf Grund der Einzelfunde in die Slavenzeit. Fast an allen Wällen finden sich Spuren von Verschlackning, and schon R. Virchow hat sich mit dieser Erscheinung beschäftigt. Wenn ich mich da mit Schmidt einer Ansicht weiss, wo er den Gedanken an vorgeschichtliche Kultusstätten abweist, so weiche ich in der Erklärung der Schlacken von ihm ab. Schmidt nimmt, wie mir scheint ohne ausreichenden Grund, für den Löbauer Berg zufällige Entstehung, für die slavischen Wälle aber absiehtliche Herstellung der Verschlackung an. Die Erscheinungen sind nach dem Bericht indessen ziemlich gleichartig. Es wurde durch die Grahungen nach Sehmidts Ausführungen wahrscheinlich gemacht, dass in die Rückseite der Wälle stellenweise Wohnnngen eingebaut waren, wie sie sich auch in grosser Zahl an diese hintere Front angelehnt haben. Doch köunte der a. a. O. Fig. 3 dargestellte Durchschnitt mit lebrreichem Profil sehr wohl der Rest einer aus Stein- und Holzwerk errichteten Maner sein; zur Entscheidung würde freilich ein längeres Wallstück freigelegt werden müssen. An diesen Stellen fand sich nun die Verschlackung, so auch in einem nahe bei einem der Wälle gelegenen Hügel. Sehmidt meint, man habe absichtlich (durch ein recht verwiekeltes und nuwahrseheinliches Verfahren) die zum Aufbau dieser Wohnungen gebrauchten Steine nach der Aufschichtung durch Fener "zur Herstellung einer trockenen Wohnung" mit einer Schlackenkruste überzogen. Ob das teehnisch möglich ist, lasse ich dahingestellt sein, bin aber der Ansicht, dass sich die Erscheinung gemäss den oben geschilderten Fundergebnissen aus Südwestdentschland zwanglos und einfach daraus erklärt, dass mindestens diese eingebanten Wohnungen, vielleieht aber auch der ganze Wall unter Verwendung von reichlichem Holzwerk hergestellt war. Danu begreift man auch, warum sich die Schlacken nur an einzelnen Stellen finden; wo es einmal au Wohnungen und Wällen gebranut hat, sind sie anzutreffen, wo nicht, ist das Holz einfach verfault und die Maner auseinauder gefallen. Diese neueren Untersnehungen beziehen sieh auf den Rotstein bei Sohlaud und auf den Bielplatz bei Georgewitz.

Dass der Steinwall auf der Schmoritz hei Bautzen tatsächlich so errichtet war, wie wir es von der gallischen Maner wissen, ergibt sich ans dem Bericht von R. Needon (Jahreshelte der Ges. I. Authr. u. Urgesch. d. Lanstr, a. a. O. S. 125). Der Wall hat 5-6 m Soblenbreite und eine seukrechte Höbe von mindestens 1½ ni ninen, 4-0 m aussen; er bestand aus Schichten wagrecht gelegter Inacher Granitsteine von ziemlich betrachlitcher, aber ungleicher Grösse. Daxwischen Janden sich behnige Erfumsasen und zahlreiche verkohlte Holzstücke bis zu Balkenstärke zum grössten Teil wagrecht eingelagert. Die Steine waren fast alle im Brand gesedwärzt; verkohlte Balkenstücke, Dickkohle, sowie in starkem Feuer geglütse Ferl und Steinmassen traf unan überall an, dazwischen Scherben wendischen Ursprungs. Zu diesen Wällen ans slavischer Zeit teilt nir R. Bettz noch brieffeln mit, dass eine ursprüngliche Eutstehung dieser Aulage in vorslavischer Zeit uicht ausgesehbossen zu den.

Ähuliche Erseheinungen, wie sie hier beschrieben wurden, fand R. Bezzenherger (Sitzunghert a. Altertungestellschaft Prassia Heft 21 1900) auf dem Schlossberg hei Pilzen (Kr. Preass, Eylau). Die Steine der unteren Wallschicht zeigten Brandspuren, auch fanden sich viele kräftige Stieke verbrannten Ilobes. Ob es richtig ist, dass, wie der Beriebtentatuter vermutet, urspfrünglich uur eine hölzerne Sebatzwand vorbanden war, die dann sofort unch ihrer Zerstrüng durch Feuer darch einen niedrigen Steistwall, später durch einen bieheren Erdwall ersetzt wurde, oder ob auch hier eine Maner alternis trabibus as axais bestand, lässt sich ohne Augenschein unch dem Mitgeteilten uicht entscheiden. Beim Ahrtragen des südlichen Wallteils wurde eine Munze des Pertinax gefunden.

Der Steinwall auf dem Geiersberg, einem Vorberg des mittekehleisischen Zohten, der selltst einen grossen Ringwall trägt, ist von G. Lustig untersueht und beschrichen worden (Beitr. z. Urgesch. Schlesiens 1906 S. 46 ff.). An dem durchtans in einfacher Linie verlanfenden Wall konnten in den angelegten Durebschnitten keine Reste einer gesetzten Master nachgewiesen werden; doch bringen weitere Versache vielleicht noch Aufklärung, du (Abb. 2-5) bedeutende Steinmassen als Überreste der Befestigung noch vorhauden sind. Bei dem Fehlen von slavischen Fundstücke und dem friber beohachteten Vorkonmen brouzzeitlicher Gegenstände glandt Lustig, die Entstebung des Walls in die Brouzzeit versetzen zu duffen.

Bekannt sind die bier wenigstens kurz zu erwähnenden Untersuchungen von A. Schulten in Numantin (Abh. d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Phil.-hist. Kl., N. F. VIII, Nr. 4; dazn ausführliche Bespreebung von R. Oehler in Berl. phil. Woelenseihr. 1906 Sp. 1002 II). Schult Leu stellt eine dereifache Unritigung der eigenflichen Statt fest; das gamze Stadtgebiet war nach seinen Untersuchungen von einem vierten Wall unfriedigt, der nicht nur gesicherten Raum für die Herden und das Ackerland schaffen sollte, soudern auch als Annaherungsbindernis, endlich, in Fälten der Not als Fliebhurg für die Umwohner zu dienen hatte. Oehler urteilt dabei zu bestimmt, wenn er meint, bei den Iberern und Kelten seien grosse, auch im Frieden besiedlet, von starken Befestigungen umzogene Nädite, bei den zenstreut wohnenden Völkern, also anch bei den Germanen, blosse Ringwille üblich gewesen, die im Frieden leer gestanden hätten. Diese These lässt sich nicht erweisen; es war, wie nusser Übersichten zeziet haben, in nach der Lauer der Dime verschießen.

# Podien im Ringwall Goldgrube.

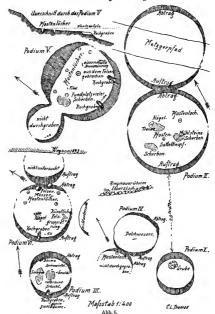

Eine weitere spanische Fuudstelle, Osuua, ist von A. Engel und P. Paris 1903 untersucht und 1906 veröffentlicht worden (Inc forteresse ibrique A Osuna; Extrait des Nonvelles Archives des Miss. seientif. t. XIII, S. 358 ff.). Es sei weuigstens darauf hingewiesen (vgl. auch Paris, Arch. Aux. 1904, S. 139 ff.), wenn auch für eigentliche Ringwallstudien weuig herauksonnt und der Wert der Ahhandling in der Werdigung der zutage gekommenen sehr wiebtigen ihreiseben Skulpturen liegt.

#### Podlen und Wohnstätten.

Für Wohnstätten im allgemeinen sei verwiesen auf die Mittellangen von F. Weber, Ansgrabangen und Funde in Oberbayern (Monstschrift des Hist, Ver. f. Oherbayern (Monstschrift des Hist, Ver. f. Oherbayern 1906 S. 128); es handelt sieh besonders nm die Untersuebang der vorgesehlebtlichen Wohnstätten in Karlstein bei Reichenhall mit reichlichem und wiebigem Fundlusstand (Abb. 1-6) von der Brouzzeit bis zur Hallstatt: und La-Tüber-Periode. Fr. K norr bespricht (Mitt. des Anthropol. Vereins in Schlewirj-Holstein 1906 an der Hand von getten Abhöldungen und Grundrissen ueolithische Wohnstätten von Kleiu-Meinsdorf (Schleswig-Holstein) nit hufeisen- oder dreiviertikerisforinger Grundform.

Der Schriftleitung der Nass. Annahen verdanke ich es, dass ich aus Band XXXVI die nehenstechende Grundrisse (Ahh. 6) der im Goldgrübeuring-wall (S. 240 ff.) von Thomas ausgegrahenen Hüttenplätze gehen kann. Diese Podien sind deshahl so wichtig, weil sie zu der kleinen Zahl derer gebören, in denen hetrachtlicheer Fande genascht worden sind. Thomas hat als erster seinen 1897 die Bedeutung der Podien als Wolmplätze erkannt und an dieser Stelle darebt Grabung sie als soelbe erwissen. Hier wird ein genauer Bericht über die Fundumstände gegeben, auf den die Mitarheitenden nachdrücklich anfunerksam genacht seien.

Mit Mitteln der Römisch-germanischen Kommission hat Thomas ferner am Nordwestabhang des Altkönigs Grabunge zur Antliktung der dort in Menge von ihm beobachteten Podien (Westd. Korrbl. 1902 April) vorgenommen. Es wurden neben der ausgezeichnet erhaltenen Römerstrasse 4 Podien anf gedeckt, die zwar nur geringe Spuren einstiger Besiedelung anfwiesen, in ihrem Gesamtichund aber doch Thomas in seinen auf die Ansgrahungsergebnisse in der Goldigrebe und an der Huennesobisse bed Mittenberg as. M. hegefindeten Ansichten bestärkten (Nass. Mitt. 1905—06 S. 85 mit 2 Abb.). Anf eine Kritik dieser Ergehnisse am Altkönig von H. Beblen (chenda S. 126 HJ., die anch die Ahbandlung von Thomas ther die Ringwälle des Bichergrands im Spessart (Nass. Ann. XXXIV S. 179) in Betracht zielt, und in vielen Punkten, freilieb ohne am mehr als auf einer einzigen Begehnng zu Inssen, negativer Art ist, antwortet Thomas a. a. O. S. 130 ff.

Über die auf der Lee bei Heppenheim a. B. in grosser Zahl festgestellten Podien sebreiht H. Giess (Archiv f. hess. Gesch. u. Alt. N. F. IV, S. 273 ff.), der die Ausgrahung wenigstens eines Hüttenplatzes geleitet bat; weitere sollen unteraneht werden. In der nach der Talseite aufgeworfenen Entelrichtung fanden sich, his auf den gewachsenn Boden reichend, Hostenlöcher von 17—22 em Durchmesser, die durchweg Kohlenspuren zeigten. Auf der Sohle eines dieser Löcher lag eine prähistorische Seherbe. In der Mitte der einen Schundseite fand sich ein 05/5 m tief in den gewachsenen Felsboden eingelassenes, his zur Sohle Kohlen enthaltendes weiteres Pfostenloch; es diente vielleicht zur Anfankme einer Dachstätze.

Es it dringend zu wünselsen, dass die Meinungsverselniedenheiten durch bherall einsekzeule Grabungen anch in anderen Gegenden aus dem Stadium der Vermutungen hinausgeführt und auf festen Boden gestellt werden. Die Ausgrabungen versprechen nieht überall reiehliche Ergebnisse an Einzelfunden, sie sind aber doeh allen Vereinen, in deren Gebiet sieh Podien finden, dringend anzuraten. Am ersten werden die Untersuchungen der grossen Anlagen auch hier Klarheit bringen, wie es für den Dfunberg sehon feststeht, dessen Podien, wie es scheint, eine ebenso reiche Ansbeute gewähren werden, wie die der Goldgrabe.

#### Hochäcker.

Die Hochäekerfrage, im besonderen das Verbältnis der Beete zu Hügelgräbern, macht F. Weber (Das Verhalten der Hochäcker und Hügelgräber zneinander im südlieben Bayern und ihr Altersuntersebied, Korrbl. d. D. Ges. f. Anthr., Etbn. u. Urgesch. 1906, März bis Mai, S. 21ff.) zum Gegenstand einer förderliehen Studie. Er kommt unter Hinweis auf die früheren Arbeiten Hartmanns, v. Rankes und Ohlensehlagers sowie zahlreicher Nachprilfungen dieser und anderer Angaben zu dem Ergehnis, dass sieh im südliehen Bayern nirgends Grabhügel der Bronze- nud Hallstattzeit auf Hochäekerfeldern nachweisen lassen, dass es also nicht angeht, aus dem Verhältnis beider zueinander etwa auf höheres Alter der Hoebäcker Schlüsse zu zieben. Weber kommt zu dem gleichen Sehlnss wie Behlen, dass die Entstehung der Hoehäekerfluren frühestens in die spätere La-Tene-Zeit falle. Für das südbayerische Gebiet ist durch diese Feststellungen ein wesentlieher Fortschritt erreicht. Wehers Ausführungen werden unterstützt dureb gleichartige Beobaebtungen von P. Reineeke (a. a. O. S. 24 Anm. 1), der aueb mir schreibt, dass sich die Tumuli direkt in geschlossenen Hochäckerfluren finden; die Beete liegen aber nicht unter den Hügeln, sondern laufen über diese binweg oder lassen sie als nicht zu beseitigende Hindernisse beiseite liegen. Einzelne Hügel ergaben sieb so von Beeten überpflügt, genan wie es bente der Fall ist, wenn der Pflug intakte Hügel angreift.

Den entgegengesetzten Standpunkt vertritt Bezirksarzt Eidam (Gunzenhausen), der, wie Naue in Oberhayern, in seinem Arbeitsgebiet Hügelgräber auf Hoelakeren durch Ausgrahung festgestellt hat. Seiner sehriftlichen Mitteilung entnebme ieh, dass er bronzezeitliche Grabbügel auf Hoebakeren bei Fünftronn, sowie solehe aus der jüngeren Hallstattzeit bei Oberheamödern und Stopfenheim kennt. Wichtig ist, dass bei den von ibm nutersuchten Grabhügeln die Sohle nieht unter, sondern auf dem Hochbeet liegt (vgl. auch: Eidam, Ausgrabungen und Funde bei Gunzenhausen, Nürnberg 1904, S. 27, Taf. VI, 3a und b, S. 21 Nr. 11).



Abb. 7. 1:10000. Hochäcker bei Laufzorn.

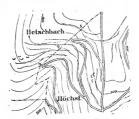

Abb. 8. 1:10 000. Alte Terrassen bei Höchst i. O.

Über die Hochäcker im Vogesengebirge zu gallo-römischer Zeit giht T. Welter eine kurze Notiz (Lothr. Jahrb. 1903 S. 483). Er. macht auf ausgedelnte Spuren uralten Ackerhaus aufmerksam, aber dessea Form ist aus der Schilderung nicht zu erkennen, da sie im Text unterschiedslos als Hochäcker und Terrassenbau bezeichnet wird.

Man begegnet noch immer Unklarheit in der Auffassung des Begriffs Hochäcker. Es war im vorigen Bericht (S. 40) hervorgehoben worden, dass in Mittel- und Norddentschland der Hochkekerhan in der Form fehle, wie er für Bayern und Württemberg typisch ist, dass vielmehr an seiner Stelle vielfach in den ietzt nicht mehr dem Pflng nnterworfenen Waldgebieten eine Art von Terrassenhan beohachtet werde. P. Reinecke (Korrbl. d. D. Ges. f. Anthr. 1906 März-Mai S. 32 Anm. 1) ist geneigt, in diesen Terrassen lediglich Überreste mittelalterlichen Feld- und Weinbaus zu erkennen. Gewiss ist seine Warming vor übereilten Schlüssen sehr beherzigenswert, aber wenn solche Terrassierungen z. B. bei Wiesbaden (Behlen, Nass. Mitt. 1903/04 S. 89), im Odenwald (Hess, Archiv N. F. III S. 217 ff.) und an zabilosen andern Orten in ebenso naher räumlieher Verbindnng mit Grabhügeln nnd Podien vorkommen, wie es in Südbavern mit den Hochäckern der Fall ist, so mpss man doeh daranf anfmerksam machen. Es ist sehr möglich, dass die fortsehreitende Untersnehung Reineeke in vielen Fällen recht gibt; nm aber wenigstens einmal im Bild den Unterschied zwischen wirklichen Hochäckern und solchen Terrassen klar zu machen, stelle ich hier (Abb. 7) einen Aussehnitt aus der Karte Blatt 5 zn v. Rankes Hochäekeraufsatz (Beitr. z. Anthr. n. Urgesch. Bayerns X, 1892) nehen die Terrassengruppe ans den Wäldern nördlich von Höchst i. O. zusammen, beide im Massstab von 1:10000 (Abb. 8). 220 m nördlich von diesen Terrassen und etwas weiter in östlicher Richtung liegen die zerstörten Reste von Grabhügeln.

Was die Verbreitung des Hochäckerbans nach Norden betrifft, so trage ieh nach, dass in der Oberanntsbeschreibung vom Oberannt Heilhronn in den Waldungen bei Gross-Gartach Hochäcker erwähnt werden; es ist dies das nördlichste mir hekannt gewordene Vorkommen.

Die beiden wiehtigsten Fragen also, die hente zur Diskussion stehen, sind kurz formaliert: 1. Wie verläuft die nördliche Grenze der Hochäcker? und 2. Ist an allen Stellen das Verhältnis der Beete zu Hägelgräbern ehenso, wie es für Südbayern von Weber dargestellt ist? — Beide Fragen können um durch den Angensehein gelöst werden, bei der letzteren müssen anch vorsichtige Grabungen dazukommen. Die wohl nicht allzu sehwer zu erledigende Anfgabe sollte aber endlich machdrücklich in Angriff genommen werden.

(Abgeschlossen am 5. Juli 1907.)

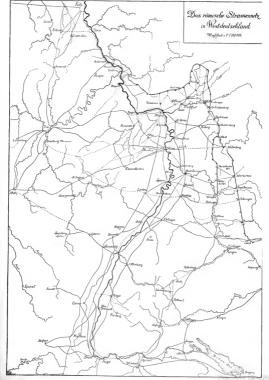

## Neue Inschriften.

Schou im ersten Bericht war die Absieht ausgesprochen, an dieser Stelle fortlanfend die nengefundenen Inschriften ans den beiden Germanien und Gallia Belgiea zusammenzustellen, um die durch Erscheinen des XIII. Corpusbandes gewonnene Übersichtlichkeit des grossen Materiales nach Möglichkeit zu erhalten. Wenn wir in diesem Jahre zum ersten Male für einen Teil des Gebietes die nach Erscheinen des Corons gefundenen Inschriften vereinigen können, so haben wir es den Herren zu danken, die nns das in ihrem Arbeitsgebiete Gefundene frenndlichst mitgeteilt oder nachgewiesen haben. Die im Gebiete des Bonuer Provinzialmusenms gefnndenen Inschriften hat Herr Dr. Lehner, die des Trierer Bezirkes Herr Dr. Krüger mitgeteilt, die des Metzer Bezirks Herr Prof. Kenne, für Mainz Herr Prof. Koerber in Mainz, für die Pfalz Herr Prof. Hildenbrand in Speier, für den Elsass Herr Prof. Henning in Strassburg, für Nassan Herr Prof. Ritterling in Wiesbaden, die vom Limes Herr Landbaninspektor Jacobi, für Hessen Herr Prof. Anthes in Darmstadt, für Baden Herr Prof. Haug in Mannheim, die neuen Funde aus Württemberg Herr Dr. Goessler.

Die Inschriften erseheinen in der Form von Addenda zum Corpus. Es ist deshalb in allen Äusserliebkeiten, namentlich auch in der Anordnung, das Muster des Corpus befolgt. Die Redaktion und Drucklegung des Gauzen hat Herr Prof. von Domaszewski besorgt, dem Herr Dr. Finke zur Seite stand. Wir hoffen im nückstes Jahre die jetzt noch felhenden Teile, namentlich die nenen inschriftlichen Funde ans Holland und der Schweiz, in gleicher Weise bringen zu können, so dass dann ein erstes Supplement des XIII. Bandes des Corpus inscriptionum vorliegen wird.

Dragendorff.

### BELGICA.

#### CII. AVGVSTA TREVERORVM (Trier) (pars 1 p. 582).

1 post 3674, tessera aerea, im Bereich der römischen Stadt Trier gefunden, als im Jahre 1905 der Bahnhof Süd-Trier neu ausgebaut wurde, nunc ibi in museo.

| in antico:   | in postico: |
|--------------|-------------|
| IN · H D D   | TRADEME     |
| VICO         | CAVEMVLTA   |
| SENIAE       | SIQVITESSE  |
| CVRAAGENTE   | RAMPERDI    |
| COSSIOVASVLO | 6 DERITDA   |
|              | BIT·*XIIS   |

Domaszewski, Westd. Korr.-Blatt 26, 1907, p. 1 cum fig.

2 post 3684, ciopi fragmentum, Trier rep., beim Abbruch eines Hauses der Heiligkreuzerstrasse, das neben dem Eckhause Saarstrasse Nr. 51 liegt, nunc ibidem in museo.

```
T-LVCRETIVS-A ......f
 EXS-HISPANIA
 NIENSIS EQVE s alae . . . .
 ORVM .STIPE / ndiorum
        H S
s XV
```

Domaszewski, Westd. Korr.-Blatt 23, 1904, p. 164 cum imag.

3 post 3726, fragmentum, Trier rep., in St. Matthias hinter dem Garten des Wirtes Ting, nunc ibi in museo.

Krüger misit.

4 post 3738, cippus semicircularis, Trier rep., angeblich in Maar (nördl. röm. Leichenfeld), nune ibidem in museo.

Krueger misit.

5 post 3746, cippus, S. Matthias prope Trier rep., nunc ibidem in museo.

SEXTILIVS M - E POMENTINA 5 HIC - SITVS

Graeven, Westd. Zeitschrift 23, 1904, p. 379.

6 post 3759, fragmeutum, Trier rep., in der Baugrube des Hauses Varain, nunc ibidem in museo.

> NIO 41-0C -MAI

SEC Graeven, Westd. Zeitschrift 23, 1904, p. 379.

7 post 3778, in sarcophago, Trier, am linken Moselufer ausgegraben, nunc ibidem in museo.

> w MARINI

Graeven, Westd. Zeitschrift 23, 1904, p. 379, qui lapicidae signum esse iudicat.

8 post 3869, fragmentum, Trier rep , an der Paulinuskirche, nunc ibi in museo.

HICQVIESCII...... OVIVIXITA NOS . . . menses . DIESXXPALLADIus . . . et . . . . PROCARITATETItulum posuerunt orna-

SINPACE columba

mentum

Krueger misit.

Ex ornamento intellegitur dimidiam fere partem esse perditam.

9 post 3871, Trier, gef. 22. Aug. 1906 ca. 1 m tief vor der Kirche von St. Matthias bei Wasserleitungsarbeiten. Die Inschrift bleibt in der Sammlung der Kirche.

> PERSES HIC QVIES CET INPACE OVI VIXIT sic ANN XE CONIVX KA RISSIMVS TITVLW s POS arhor VIT

columba

Descripsi ad ectypum, quod Krüger misit.

10 post 3889, Trier, gef. an der Speestrasse, nunc ibidem in museo.



Graeven misit.

11 post 3755, fragmentum, Trier rep., in St. Matthias in der Aulstrasse, nunc ibidem in museo.

Krüger misit.

12 post 3755, fragmentum, Trier rep., in St. Matthias in der Aulstrasse, nunc ibidem in museo.

Krüger misit.

13 post 3916, fragmenta tabulae marmoreae albi coloris, Trier rep., in St. Matthias an der Weiherstrasse (südt. röm. Grüberfeld), nunc ibidem in museo.

Graeven misit.

14 post 3991, eippus, Arlon rep., am 12. Mai 1905, indem man den Klostergang der Donatuskirche abbrach, faul man zwei Slücke eines Grabsteines, welche als Platte des Fussbodens dienten WALTZING illteris.

Sibenaler, Annales de l'Inst. arch. du Luxembourg 40, 1905, p. 316; Waltzing, Musée Belge 9, 1905, p. 313.

#### CXI. Ernzen bei Bollendorf (pars 1 p. 641).

15 post 4112, fragmentum, Ernzen rep., in der Hofmauer des Pfarrhauses eingemauert, für das Procinzial-Museum zu Trier bestimmt Kil.BERG, vici parochus, litteris ad Krueger datis.

Descripsi ad ectypum, quod Krueger misit.

CXVII. Noviomagus (Neumagen) (pars 1 p. 646).

16 ante 4152, ara, Neumagen rep., am Fusse des Kobenfelsens nahe der Römerstrasse Trier-Bingen-Mainz, nune Trier in museo.

MERCVR io BIGENTIO

M · CASSIVS VENVST ##

5 v. s. l. m. Krueger, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 78.

17 post 4i81, fragmentum, Neumagen rep., bei Bastgen an der Spielesgass.

MA

Graeven misit.

 $18\,$ post4i<br/>81, fragmentum, Neumagen rep., im Krebeschen Garten gegenüber dem Pfarrhaus.



Graeven misit.

# CXXIX. DIVODVRVM MEDIOMATRIC(OR)VM (Metz). Accedit pagus IO . . . . (Le Sablon) (pars I p. 662).

19 post 4313, ara, Metz rep., Ende Februar 1904 auf der Citadelle in mittelalterlichem Mauerwerk, nunc ibi iu museo.

in latere sinistro: in antico: in iatere dextro: in postico:

TCSICOS

caput

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 478 cum tab. 17, 1-4.

20 post 4314, basis fragmentum. Metz rep., 14. Jan. 1904 auf der Citadelle gegenüber dem Haupteingang des neuen Generalkommandos, nunc ibl in museo.

Keune, Lothr. Jahrbuch 15, 1903, p. 479 cum tab. 32; et Westd. Zeitschrift 22, 1903, p. 356.

21 post 4327, cippus, Metz rep., Juli 19/4 bei Abtragung des süd-südwestlichen

Walles der Lunette d'Arcon, nune ibl in museo,

DECMANO CUITATER

Keune, Jahresbericht d. Vereins f. Erdkunde zu Metz 24, 1901-04, p. 55; ct Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 333 cum tab. 7, 8; et Fundbericht über die Ergebnisse der Erdarbeiten im südl. Vergelände von Metz 1903 bis April 1905, Trier 1905, p. 12 (Westd. Korr.-Blatt 24, 1905, p. 69); et Westd. Zeitschrift 24, 1905, p. 344, cum tab. 8, 8,

- v. 4: coi/oniae Med/iomatricorum) lib(erto). Sic explicandum videtur pronter nomen gentificium Public(lus)
- 22 post 4335, cippus, Sabion rep., im Febr. 1904 in der Nandgrube Distler als Deckel auf dem Fussende eines Steinsarges, nunc Metz lu museo. D M

Keune, Lothr. Jahrbuch 15, 1903, p. 362, cum Imag.; et Westd. Zeitschrift 22, 1903, p. 360; et Jahresbericht d. Ver. f. Erdkunde zu Metz, 24, 1901-04, p. 67.

23 post 4338, cippus, Metz rep., Juli 1904 im südwestlichen Wall der Lunette d'Arcon, nunc ibi in museo.

AEFABR

CILLAF

Keune, Jahresbericht d. Ver. f. Erdkunde zu Metz 24, 1901-04, p. 55; et Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 331 cum tab. 6, 7; et Fundbericht p. 12 (Westd. Korr. Blatt 24, 1905, p. 69); et Westd. Zeitschrift 24, 1905, p. 344 cum tab. 8, 4. Imaginem edidit idem Erinnerung an das Museum der Stadt Metz. 1905, p. 10.

24 post 4338, fragmentum, Metz rep., bei der Lunette d'Arcon aus dem Mauerwerk des kirchl. Baues (i. e. ecci, pristinae abbat, S. Arnuifi), nunc ibi in museo,

NOR

SVRC

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 324 cum tab. 5, 3,

24a Cippi summa pars, rep. in campo qui est inter rudera ecclesiae pristinae abbatialis S. Arnuifi et vienm Sablon.

Descripsit Keune.

Einsdem monumenti est fragmentum cum infantis imagine. Keune, Westd. Zeitschr. 24, 1905, p. 337 adn. 8; et cum imagine Lothr. Jahrb. 18, 1906.

25 post 4340, cippus, Metz rep., bei der Lunette d'Arçon (ut supra n. 24), nunc ibl in museo.

Keune, Westd. Zeitschrift 24, 1905, p. 337; et cum imagine Lothr. Jahrb. 18, 1906.

26 post 4346, cippi fragmentum, Metz rep., aus dem Mauerwerk des kirchlichen Baues (Lunette d'Arçon), nunc ibi in museo.

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 335 cum tab. 7, 4; et Fundbericht p. 12 (Westd. Korr.-Blatt 24, 1905, p. 69).

27 post 4353, cippna, Meiz rep. 4. Aug. 1904 im südicestlichen Wall der Lunette d'Arçon, etwa 1/a der Lünge dieser Wallseite von der nach der Strasse Metz-Montigny gekehrten Spitse ab gerechtet, 3 m unter der Wallkrone, nuten ibi in museo.

Keune, Jahresbericht d. Vereins f. Erdkunde zu Metz 24, 1901—04, p. 55; et Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 329 cum tab. 6, 9; et Fundbericht p. 12 (Westd. Korr. Blatt 24, 1905, p. 64; et Westd. Zeitschrift 24, 1905, p. 344 cum tab. 8, 6.

28 post 4368, cippus, Metz rcp., April 1904 auf dem Pionierübungsplatz westlich der Strasse Metz-Montigny, nunc ibi in museo d. - M.

# CARANTILE

Kenne, Lothr. Jahrbuch 15, 1903, p. 319; et 16, 1904, p. 324 cnm tab 5, 6; et Jahresbericht d. Vereins f. Erdkunde zu Metz 24, 1901-04, p. 55; et Fundbericht p. 16 (Westd. Korr.-Blatt 24, 1905, p. 73).

29 post 4360, cippns, Metz rep, Anfang Aug. 1904 im südscestlichen Wall der Lunette d'Aryon, 25,50 m von der nach der Strasse Metz-Montigny zu gelegenen Spitze, nunc ibi in museo.

Kuune, Jahresbericht d. Vereins f. Erdkunde zu Metz 24, 1901–04, p. 55; et Fundbericht p. 11 (Westla Korr.-Blatt 24, 1905, p. 65); et Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 325 cum tab. 5, 7; et Westla Zeitschrift 24, 1906, p. 344 cum tab. 8, 7. 30 post 4361, cippus, Sabion rep, 22. April 1995 auf dem Grundstück des Herrn G. Stoiber (vorher im Besit: des Bauunternehmers F. Nitsche), Kaiser Wilhelmstrasse, quer gegenüber dem Korpsbekteidungsamt; 10 m östlich von der Kaiser Wilhelmstrasse, in einer Tiefe von 1,50 m, nune ibi in museo.

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 373; et Fundbericht p. 18 (Westd. Korr.-Blatt 24, 1905, p. 75); cum imagine Lothr. Jahrb. 18, 1906.

31 post 4363, cippi fragmentum, Metz rep., m. Aug. a. 1904, bei Niederlegung der Lunette d'Arcon, nunc ibi in museo.

Kenne, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 338 cum tab. 9, 1; et Fundbericht p. 12 (Westd. Korr. Blatt 24, 1905, p. 69).

. . . Cintusmus fratri . . .

32 post 4369, cippus, Metz rep., August 1904, im südwestlichen Wall der Lunette d'Arçon, nunc ibi in museo.

DECCOSO

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 825 cum tab. 5, 5; et Fundbericht p. 11 (Westd. Korr. Blatt 24, 1906, p. 68); et Westd. Zeitschrift 24, 1906, p. 344 cum tab. 8, 1.

32a

Kenne, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 342 cnm imagine tab. 8, 4; et Fundbericht p. 12 (Westd. Korr.-Blatt 24, 1905, p. 69) adn. 39, qui explicat: Diuc(ins) d(e) s(uo) d(onavit), referens ad n. 33.

33 post 4370, cippus, Metz rep., m. Aug. a. 1904, bei Niederlegung der Lunctte d'Arçon, nunc ibi in museo.

EMERITAE DIVICIVSIANCIFI

DESVODONAVIT

Keune, Lolhr. Jahrbuch 16, 1904, p. 341 cum tab. 8, 6; et Fundbericht p. 12 (Westd. Korr.-Blatt 24, 1906, p. 69); et Westd. Zeitschrift 24, 1905, p. 343 cum imag. p. 357.

34 post 4372, cippus, Metz rep., 30. Juni 1904 nördlich von der Reitbahnstrasse zwisschen der Strasse Mete-Montigny einerzeits und dem das städliche Vorgelände der Lunette d'Arçon frühre durchquerenden Verbindungsweg nach der Kaiser Wilhelmstrasse (Sablon) andrerseits, nunc ibi in museo.

ETVLLILLA-IVNI

PRISCI · LIB

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 332 enm tab. 7, 2.

35 post 4373, cippus, Sabion rep., in der Sandgrube Bidinger, nunc ibi iu museo.

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 381 cum tab. 15, 3; et Wastd. Zeitschrift 24, 1905, p. 344 cum tab. 10, 2.

36 post 4383, cippus, Metz rep., in der zweitletzten Gruft des kirchlichen Baues; der Stein hatte offenbar als Baustein gedient, nune ibl lu museo.
D M

PRIMANO

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 333 cum tab. 7, 5.

37 post 4383, cippus, Metz rep., in der nördlichen Attarnische der Gruftkirche, wo der Stein offenbar als Mauerstein verwendet gewesen, nunc ibi in museo.

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 838 cum tab. 7, 6; et Westd. Zeitschrift 24, 1905, p. 344 cum tab. 9, 1.

38 post 4384, cippus, Metz rep., Januar 1905 als Baustein in dem Mauerwerk des alten Kirchenbaues im östlichen Wall der Lunette d'Arçon, nunc ibi in museo.

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 326 cum tab. 5, 9; et Westd. Zeitschrift 24, 1905, p. 343 cum tab. 7, 5.

39 post 43%, cippus, Metz rep., bei Niederlegung der Lunette d'Arçon, nuuc ibi in museo.

MARTIVS Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 341 cum tab. 8, 7.

40 post 43%, cippus, Metz rep., der Stein stammt aus dem kirchlichen Mauerwerk, und ibi in museo.

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 339 cum tab. 8, 5; et Westd. Zeitschrift 24, 1906, p. 343 cum tab. 7, 4

41 post 4395, cippus fastigatus, Metz rep., Juni 1904 bei der Lunette d'Arçon, nunc ibi in museo.

LVCI

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 326 cum tab. 5, 8; et Jahresbericht d. Vereins f. Erdkunde zu Metz 24, 1901 -04, p. 55.

42 post 4398, cippus, Metz rep., Anfang August 1904 im südicestlichen Wall der Lunette d'Aron, 25,00 m von der nach der Strasse Mets-Montigny zu gelegenen Spitze, nune ibl in masso.

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 326 cum tab. 6, 1; et Westd. Zeitschrift 24, 1905, p. 344 cum tab. 8, 5.

43 post 4398, cippi fragmentum, Metz rep., war im kirchlichen Bau vermauert, nunc ibi in museo.



Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 536 cum tab. 9, 7.

44 post 4402, cippi fragmentum, Metz rep., Oktober 1904 innerhalb der Lunette d'Arcon, nunc ibi in museo.

LCARASOVN Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 331 cnm tab. 7, 3.

45 post 4402, fragmentum tabniae marmoreae litteris bonis, Metz rep., 11. Oktober 1904 in altem Mauerwerk der Lunette d'Arçon, nunc ibi in museo.

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 828 cum tab. 5, 1.

v. 2: restit[uit] vei restit[uerunt].

46 post 4405, cippi fastigati fragmentum, Metz rep., Juli 1904 im südwestlichen Wall der Lunette d'Arçon, nunc ibi in museo.

ornamentum

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 327 cnm tab. 6, 2.

47 post 4405, cippi fastigati fragmentum, Metz rep., bei Niederlegung der Lunette d'Arçon, nnnc ibi in museo.

D //////

MID /////

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 335.

48 post 4405, Sablon rep., nunc ibi in museo.

MARTIALISFIL

Keune, Lothr. Jahrbuch 15, 1903, p. 360; et Westd. Zeitschrift 22, 1903, p. 360.

49 post 4109, cippus, Meiz rep., Lunette d'Arçon, nunc ibi in museo.

PACATE

PACATI-FIL

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 330 cum tah. 6, 10; et Jahresbericht d. Vereins f. Erdkunde zu Metz 24, 1901-01, p. 55; et Westd. Zeitschrift 24, 1906, p. 844 cum tab. 8, 3.

50 post 4109, cippus, Sabion rep., 22. April 1905 auf dem Grundstück des Herrn Bauunternehmers F. Nitssehe, Kaiser Wilhelmstrasse, quer gegenüber dem Korpsbekleidungsamt; noch im Besitz des Herrn Nitssche.

> D - M PASVIO

PRISCO

Keune, Lothr, Jahrbuch 16, 1904, p. 373.

31 post 4412, cippi fragmentum, Metz rep., stammt aus dem kirchlichen Mauerwerk, nunc ibi in nusseo.

P C
Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 337 cum tab. 9, 5.

52 post 4413, cippus fastigatus, Metz rep., Januar 1905; war als Baustein in dem kirchlichen Mauerwerk benützt, nunc ibi in musco.

POPPVSAE

ornamentum Keune, Lothr, Jahrbuch 16, 1904, p. 328 cum tab. 6, 3,

53 post 4423, cippus fastigatus, Mctz rep., August 1904, nunc ibi in museo.
D · M

QVINTO

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 328 cum tab. 6, 4.

5-4 post 4423, cippus fastigatus, Metz rep., bei der Lunette d'Arçon, nunc ibl in museo.
|||||| · M

VSTICE

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 329 cum tab. 6, 6; et Westd. Zeitschrift 24, 1905, p. 344 cum tab. 7, 7.

55 post 4423, cippus fastigatus, Metz rep., bei Niederlegung der Lunette d'Arçon, nunc ibi in museo.

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 340 cum tab. 8, 8.

56 post 4426, cippi fragmentum, Metz rep., das Bruchstück diente als Mauerstein in dem kirchlichen Bau, nunc ibi in museo.

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 328 cum tab. 6, 5; et Westd. Zeitschrift 24, 1905, p. 344 cum tab. 8, 2.

57 post 4429, cippus, Metz rep., 30. Juni 1904 nördlich, von der Reilbahnstrasse zwischen der Strasse Metz-Montigny einerzeits und dem das südliche Vorgelände der Lunette d'Arçon früher durchquerenden Verbindungsweg nach der Kaiser Wilhelmstrasse (Söblon) andrerzeits, nunc ibi in musec.

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 330 cum tab. 7, 1; et Jahresbericht d. Vereins f. Erdkunde zu Metz 24, 1901-04, p. 55.

58 post 4436, cippi fragmentum, Metz rep., diente als Mauerstein im kirchlichen Mauersterk, nunc ibi in museo

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 337 cum tab. 8, 3.

59 post 4440, cippi fastigati fragmentum, Metz rep., hatte in dem kirchlichen Bau als Mauerstein gedient, nunc ibl in museo.

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 332 cum tab. 8, 1.

60 post 4442, cippi, cui tali forma superposito cono crat, fragmentum, Metz rep., März 1904 in nächster Nähe südlich der Lunette d'Arcon, nunc ibi in museo.

Keune, Lothr. Jahrbuch 15, 1903, p. 348; et 16, 1904, p. 332 cum tab. 7, 7; et Westd Zeitschrift 24, 1905, p. 343 cum tab. 7, 6.

v. 1: in cono scriptus; ceteri versus in talo.

61 post 4446, cippi fastigati fragmentum, Metz rep., stammt aus dem kirchlichen Mauerwerk innerhalb der Lunette d'Arçon, nunc ibi in museo.

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 335 cum tab. 8, 2.

62 post 4459, iapis fractus, solil pars, Sablon rep., in der Sandgrube Distler, etwa 700 m von der Lunette d'Arcon, nunc hietz in museo.

Keune, Lothr. Jahrbuch 15, 1903, p. 354 cum fig.

Signum est lapicidae iudice Keuuio.

63 post 4459, lapis rectangula forma, Metz rep., m. Febr. 1904 bei Niederlegung der Lunette d'Arçon, die Platte war mit der Rückwand in eine Mauer eingelassen, nune ihl in musee.

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 344 cum tab. 9, 8.

Lapicidae esse signum Keune iudicat.

64 post 4459, fragmenta duo tabulae marmoreae, Metz rep., 17. Desember 1904 bei Niederlegung der Lunette d'Arçon, nunc ibi in museo.

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 350 cum tab. 12, 3; et Westd. Zeitschrift 24, 1905, p. 344 cum tab. 9, 5.

65 post 4469, tabula marmorea in sex partes fracts, Metz rep., 22. Februar 1905 bei Niederlegung der Lanette d'Arçon in der vierten Gruft der Krypta von Norden gerechnet, nunc ibi in museo.



Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 347 cum tab. 12, 1: et Westd. Zeitschrift 24, 1905, p. 344 cum tab. 9, 2.

66 post 4469, Iragmentum tabulae marmoreae subruit coloris, Metz rep, 9. März. 1905 bei Niederlegung der Lunette d'Arçou aufgelesen unter den Steinen, die aus dem Abbruch des kirchlichen Mauerverkes stammen. nunc ibl in museo.

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 351 cum tab. 12, 2; et Westd. Zeitschrift 24, 1905, p. 344 cum tab. 9, 3.

67 post 4462, fragmentum tabulae marmoreae, Sablon rep., in der Sandgrube Distler, und zwar inmitten von geschlossenen Grabstätten, nunc Metz in maseo.

Keune, Lothr. Jahrbuch 15, 1903, p. 358 cum fig.

68 post 462, fragmentum lapidis calcarii albi marmori similis, Metz rep., im Schult, vor dem Turm der Lunette d'Arçon, etva 40 m nach der südlichen Spitze zu, nune ibl in museo.



Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 354 cum tab. 12, 7.

CXXXII. VICUS . . . . . (Herapel) (pars 1 p. 682.

69 post 4489, cippus, Herapel rep.

SIORE COTINI FILIÆ

EICA-BRI

6 LLEFILIE ascia

Keune, Lothr. Jahrbuch 16, 1904, p. 481.

## Germania superior.

XLVI. ARGENTORATE sive ARGENTORATYM (Strassburg) (pars 2 p. 144).

70 post 5966, arae fragmentum, Strassburg rep., a. 1899 in der Münstergasse 2, nune ibi in museo.

Domaszewski, Mitteilungen des Vereins für Erhaltung der geschichtt. Denkm. im Elsass 2. F. 21, 1906, p. 359 cum fig.

[in] h(onorem) d(omus) d(ivinae). (Iovi optimo maximo geni]o ioc[i pro  $\dots$  i]o Libe[r $\dots$  fiio].

71 post 5968, ara, Strassburg rep., a. 1899 in der Münstergasse 2, nunc ibi in museo.

I · O · M ET · IVNONI REGINAE · SEVVO·SEC 6 CALI·IN·SVO EX · V O T O POSVIT·L·L·M

Antiquitäten-Zeitung 9, 1901, p. 234. Domaszewski, Milteilungen der Ges. f. Erhaltung der geschicht! Denkm. im Flsass 2. F. 21, 1906, p. 359 cum fig.

v 4: Seuvo est etiam in vasculo Ó-Szöny reperto (C. I. L. III, 12014, 522). Seccalus redit C. I. L. XIII, 5178.

72 post 5968, ara, Strassburg rep., Blauwolkengasse, Anwesen Kuhff, nahe der Jung-St. Peterskirche, nunc ibi in masso.

MA K T!
LOVCET
V-S-L-L-M
FITTIO-CoND
OLLI-F-EQ-AL
A.PERI-TREVE

Domaszewski, Mitteilungen d. Ges. f. Erhallung der geschichtt. Denkm. im Elsass 2. F. 21, 1906, p. 464 cnm fig.

Marti Loncet(io) v(otum) s(oivit) l(ibens) l(actus) m(crito) Fittio, Condoili f(iiius) eq(ues) aia Petri(ana) Treve(rorum).

73 post 5971, fragmentum, Strassburg rep., Jan. 1900 im Sockel der jüngeren römischen) Mauer.

V • S • I/// • L/// • M Zangemeister descr. ex ectypo, quod misit Henning.

74 post 5971, arae fragmentum, Strassburg rep., Sept. 1899, Ecke Münster- und Studentengasse, nunc ibi in museo.

Domaszcwski, Mitteilungen der Ges. f. Erhaltung der geschichtt. Denkm. im Elsass 2. F. 21, 1906, p. 359 cum fig.

s(oivit) l(ibens) [b(ene) d(e) s(e)]m(erito) ex voto-

75 post 5971, fragmentnu, Strassburg rep., Sepl. 1899, "Zum rolen Haus" am Kleberplatz, nunc ibi in museo.

in latere sinistro: in antico:
vir nudus procedens (caput et
pectus desunt) et
pellem tenens

DEDIT

Zangemeister descripsit.

3-5: d(ono) [d(edit)] dedic[(atum) a . . . . Pon[tiano ieg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(actore)]; cf. C. XIII 6749. 6752. 6762.

76 post 5874, Strassburg rep., ältere röm. Stadltmauer, nordicestl. Eckabrundung thause Siegfried (Neukirchplatz) WELCKER errore; der Stein kann nur der jängeren Mauer entstammen, da die illere an dieser Stelle überhaupt nicht angetastet wurde HENNING litteris d. 24. 7. 1907 ad me datis, nunc ibi in maseo.

OPVS COHVII

Welcker, Westd. Zeitschr. 20, 1901, p. 291. Domaszewski, Mitteilungen der Ges. f. Erhaltung der geschichtl. Denkm. im Etsass 2. F. 21, 1906, p. 363 cnm fig.

77 post 5978, cippi fragmentum, Strassburg rep., Haus Siegfried am neuen Markt, nunc ibi in museo.



Domaszewski, Mitteilungen der Ges. f. Erhaltung der geschichtl. Denkm. im Elsass 2. F. 21, 1906, p. 365 cum fig.

fortasse legendum: ... [Po]m[pt]ina C[ircel] vel G[rumentum]. 2: [S]everus (centurio) [leg(ionis) II Aug(ustae).

78 post 5979, cippi pars dextra. Strassburg rep., a. 1899 in der Münstergasse 2, nunc ibi in museo.

Domaszewski, Mitteilungen der Ges. f. Erhaltung der geschichtt. Denkm. im Elsass 2. F. 21, 1906, p. 364 cum fig.

Fult fortasse: [Ti]b(erius) Cab....Q(ninti filius) Urvini [ann.orum] xx]VIII sti-[cendlorum] [x.]her]es ex [clus vol]unt(ate) et [testamen]to cau[sa cura]vi, quem sta-[tuit et pos]uit nomen.

79 post 5979, cippi pars dextra, Strassburg rep., Ecke Münster- und; Studentengasse, nunc ibi in museo.



auriga gladio armatus dextra verber sinistra habenas tenens in curru, qui a duobus mulis ad dextram traluitur. post mulos arbor discerni polest,

Domaszewski, Mitteilungen der Ges. f. Erhaltung der geschichtl. Denkm. im Elsass 2, F. 31, 1906, p. 361 cum fig. 80 post 5981, cippi fragmeutum, Strassburg rep., aus der spätrömischen Mauer neben dem protest. Gymnasium, nunc ibi in museo.

> CNDOMIT G////LAE-COV

Domaszewski, Mitteilungen der Ges. f. Erhaltung der geschichtl. Denkm. im Elsass 2, F. 21, 1906, p. 366 cum fig.

Ex ornamentis apparet dimidiam fere partem iapidis periisse. Fuisse videtur: Cn. Domit[ius Tas?]giliae - coi[ngi suae caris]simae fec[it].

81 post 5981, cippi fragmentum, Strassburg rep, aus der spätrömischen Mauer neben dem protest. Gymnasium, nunc ibi in museo.

Protomae tres.

A · M

VE · SECVRITA

EXATRIETEXO

WV · ETHIBERNIVI

ALE \* DIOLEGO

ARISSIME.

Domaszewski, Mitteitungen der Ges. für Erhaltung der geschichtl. Denkm. im Elsass 2. F. 21, 1906, p. 366 cum fig.

[D(is m[anibus)], a(eternae) m(emoriae)

[perpet]u(a)e securita(ti)

....f|ratri et Exo[mnio conlingi kar(issi)mi. Pre

....]nus et Hibernius [fiiii fecerunt elt Alendioi(a)e co

[niugi c]arissim(a)e.

82 post 5981, sarcophagus a 1898 rep., in Königshofen prope Strassburg in iaciendis uovae eccicsiae fundamentis, nunc ibi in museo.

femina sedens cum D PABILL (VAR EV STENNAE -Q. G. FL. o femina sedens cum D PABILL (VAR EV STENNAE NAX XVI) -M. V Colo PABILL (VAR EV STENAE -Q. G. FL. c. c. o forcipa forcip

Antiquitäten-Zeitung 23. XI. 1898, p. 372. Domaszewski, Mitteilungen der Ges. f. Erhaltung der geschichtl. Denkm. im Elsass 2. F. 21, 1906, p. 367 cum fig.

v. 1: q(uondam) G(...iae) Fiorentinae.

83 post 5984, cippus, Strassburg rep., a. 1899, in der Münstergasse 2, nunc ibi in museo.

D M
M PORCIVS M LIB CRES
CENS.TESTA MENTO FIERI
IVSSIT-SIBI ET PORCIAE MAN
S SVETAE: CONIVGI SVAE: M POR
CIVS - VERECV DO VS LIB ET
H F

Antiquitäten-Zeitung 9, 1901, p. 234. Domaszewski, Mitteilungen der Ges. für Erhaltung der geschichtl. Denkm. im Etsass 2. F. 21, 1906, p. 363 cum fig.

84 post 5984, cippi fragmentum, Strassburg rep., in der Münstergasse 2, nunc ibi in museo.

Domaszewski, Mitteilungen der Ges. für Erhaltung der geschichtl. Denkm. im Elsass 2. F. 2t, 1906. p. 362 cum fig.

[d is) m(anibus) et] perpetu(ae securitati] [Au]r(elius) Super. . . . .

N5 post 5984, cippus, Strassburg rep., in der Münstergasse 2, nunc tbl in museo.

protomae dune.
D M

VRSIONI-PATRI
MORIEIE-MATRI
CRES CESFILIVS
PIENTISSINVS DSV
OPOSIT

Antiquitäten-Zeitung 9, 1901, p. 234. Domaszewski, Mitteilungen dec Ges. f. Erhaltung der geschichtt. Denkm. im Etsass 2, F. 21, 1906, p. 362 cum tig.

86 post 5984, cippi fragmentum, Strassburg rep., nnmittelbar vor dea Weissturmtor, ausserhalb desselben, gegen Königshofen in der Nähe der beim Bahnbau entdeckten römischen Grüber, nunc thi in nusso.



Domaszewski, Mitteitungen der Ges. f. Erhaltung der geschichtl. Denkm. im Elsass 2. F. 21, 1906, p. 368 cum fig.

[D(is)] m(anibus) . . . . V)iralirae Lucer . . . matrona[e . . . .] Infel[iclssimus?].

87 post 5985, cippi fragmentum, Strassburg rep., a. 1900, im Fundament der jüngeren (röm.) Mauer.



Zangemeister descripsit.

88 post 5985, fragmentum, Strassburg rep., Sept. 1899, im Oberbau der jüngeren römischen Stadtmauer.



Zan gemeister descripsit.

89 post 5984, fragmentum, Strassburg rep., a. 1900, im Fundament der jüngeren (röm.) Mauer.



Zangemeister descripsit.

90 post 5985, fragmentum, Strassburg rep., a. 1900, im Fundament der jüngeren (röm.) Mauer.

Zangemeister descripsit.

91 post 5985, fragmentum, Strassburg rep., a. 1900, im Fundament der jüngeren (röm.) Mauer.



Zangemeister descripsit.

92 post 5985, fragmentum, Strassburg rep., a. 1900, im Fundament der jüngeren (röm.) Mauer.



Zangemeister descripsit.

93 post 5985, fragmentum tituli ut videtur christiani, Strassburg rep., a. 1900 im Fundament der jüngeren (rüm.) Mauer,

EFV | | | |

Zangemeister descripsit.

XLVII. INTER ARGENTORATVM ET VOSEGVM (pars 2 p. 149).

94 post 5988, ara, im Walde bei Hültenhausen rep., nunc Metz in museo.

Mercurii
eaput
MER CVRIO
ESVNER SO\*NIF
TVS V S L M

Keune, Lothr. Jahrbuch 9, 1897, p. 325; et Westd. Zeitschr. 16, 1897, p. 316, ann. 6, et 17, 1898, p. 351.

Iam alia bi reperta esse Mercurii prostypa, quae nune Nancy in museo asservantur, referunt Goldenberg, Bulletin Als. 3, 2, 1860, p. 127-137 et Kraus, Elsass-Lothringen 3, 1889, p. 225.

XLVIII. (TRES) TABERNAE (Zabern im Elsass sive Sacerne) (pars 2 u. 149).

95 post 6001, cippus, auf den Anhöhen bei Zabern gefunden, nunc ibi in museo.

NENG

CANSBINO IANVARIO CANISIO OTERVET

Adam, Mitteilungen der Gesellschaft für Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler im Elsass, II. Folge, Bd. 21, 1903, p. 11\*, qui legit:

IV(nia) · BINA · IAN (jun.?) · BINO · CANIS(ins) · BINO · IANVARIO · CANISIO ·

PATER · V(oto) F(ieri) I(ussit)

Lapis iam pridem notus. Uhrich, Mémoires de l'acad. de Metz 32, 1850/51, p. 201 et tab 3, 1 eum affert hisco verbis: tombeau double . . . trouvé sur le plateau à la gauche de l'ancienne voie Romaine. Les caractères des deux inscriptions . . . offrent des similitudes avec les signes grees, cellibériens et Romains.

Tunc Congrès archéologique de France 26, 1800, p. 87: tombe double triboque, trouvés près du grand Falkberg. Hauteur 0,97 m, largeur 0,95 m. Inscription illisible.

Nec. non de Moriet, Bulletin de la soc. . . des monum. d'Aloce. Sèrie II, vol. 1, 2 (1883), p. 164 et tab. nr. 5: Trouvée au Herrgott, situé à l'extrémité ouest de la forêt de Creiffenstein. La double inscription . . . qui ne présente pas les sigles funéraires et où l'on remarque des caractères qui paraissent etrangers à la langue latine.

### LI. VALLIS RIVI ZINSEL (pars 2 p. 155).

96 post 6055, ara, Wasenburg rep., 30. Mai 1899, nunc Strassburg in museo

MERCVRIO
SACRVM
ET MINER
OST-

Mehlis, Studien zur Ult. Gesch. d. Rheinlande 14, 1900, p. 23; Welcker, Westd. Zeitschrift 20, 1901, p. 293 memorat.

97 post 6055, Wasenburg rep., 30. Mai 1899, nunc Strassburg in museo.

MERCVRIO

Mehiis, Studien z. ült. Gesch. d. Rheinlande 14, 1900, p. 23; Welcker, Westd. Zeitschrift 20, 1901, p. 293 memorat.

98 post 6057, Wasenburg rep., 30. Mai 1899, nunc Strassburg in museo.

L. HIV. Sny

Mehlls, Studien zur ült. Gesch. d. Rheintande 14, 1900, p. 23, qui leg. VIII. Aug. interpretatur; Welcker, Westd. Zeitschrift 20, 1901, p. 293 memorat.

99 post 6057, Wasenburg rep., 30. Mai 1899, nunc Strassburg in museo.

D. M. A(?) V N O R O. F I L. S E

Mehlis, Studien zur ält. Gesch. d. Rheintande 14, 1900, p. 23; Welcker, Westd. Zeitschrift 20, 1901, p. 293 memorat.

100 post 6057, fragmentum, Wasenburg rep., 30 Mai 1899, nunc Strassburg in musco.

1Æ

Mehlis, Studien zur ült. Gesch. d. Rheinlande 14, 1901, p. 23; Welcker, Westd. Zeitschrift 20, 1901, p. 293 memorat.

101 post 6057, fragmentum, Wasenburg rep., 30. Mai 1899, nunc Strassburg in musec.

V

Mehlis, Studien zur dit. Gesch. d. Rheinlande 14, 1900. p. 23; Wolcker, Westd. Zeitschrift 20, 1991, p. 293 memorat.

### LII. VALLIS RIVI SAVER (pars 2 p. 159).

102 post 6064, Lembach rep., des ouvriers travaitlant à la réparation d'uns route dans la fortt communate de Lembach, entre Niederbronn et Wissembourg, out mis à nu une grande dalle portant une figure en relief de 1m 60 de hauteur, entourée de l'inscription suivante: Nune lapis latet.

## MERCVRIO VOTO P. MATRONA TERTIO ET LIBO

Ed. in ephem. Parisina: L'Alsace-Lorrain 21. Juni 1895.

103 post 6064, Lembaeh rep, fragment de pierrs L'ALSACE-LORRAIN. Nunc Argentorati in antiquario societatis EUTING litteris 17. VI, 1898 ad Zangemeister dats.

Ed. in ephem. Parisina: L'Alsace-Lorrain 21. Juli 1885.

## LVIII. WALSHEIM (pars 2 p. 169).

104 post 6094, cippus, auf dem "Eretsn Silberberge", nördlich von Walsheim bei Landau rep., für ein Frankengrab verwendet. Nunc Speier in musco.

#### cena

Coulor retat pars inferior

D M
ETERNEQVIETIe (ERNESECVRIT
ATIS - BARBAT i VS - SILVESTER
D . C · N · A R B is RIVS - ET SILVA
NVS EL SILVIO # IS EVERO FR
AT RES PAT - I CARISSIMO
ET RVS TICIVS N EROS

Zangemeister descripsit.

Gruenenwsid, Westd. Korr. Blatt 1900, p. 195; et Mitt. d. hist. Ver. d. Pfalz 25, 1901, p. 76; et Westd. Zeitschr. 20, 1901, p. 336.

## LX. NOVIOMAGVS NEMETVM (Speier) (pars 2 p. 170).

105 post 6102, ara, Speier rep., m. Aprit a. 1901 beim Abbruch des Mirbach-hauss und Schlegethofes stüdlich vom Dome, zur Erbauung eines neuen Kreisarchives, in den Fundamentmauern der allen Stephanskirche, nune bildem in museo.

<sup>4: &</sup>quot;G[aius] Narb[i]rius?" explicat Gruenenwald; contra C[ivis] N[omes] Zange-meister.

<sup>7:</sup> Neros pro: NEPOS.

## restant ex parte Mercurii pedes.

# d n\ercVRIO.SAMVS

Gruenenwald, Westd. Korr.-Blatt 1901, p. 33; et Mitt. d. hist. Ver. d. Pfalz 25, 1901, p. 71; et Westd. Zeitschr. 1902, p. 415.

2: \_fortasse [et Conclessus\* ZANGEMEISTER.

## LXII. ALTA RIPA (Altrip) (pars 2 p. 175).

196 post 6183, arae pars summa Altrip rep. m. Mart. 1899 in Rheno, ubi ad murum Romanum adhibita erat, nunc in antiquario Spirensi.

Zangemeister descripsit.

Gruenenwald, Westd. Korr. Blatt 1899, p. 113; et Westd. Zeitschr. 19, 1900, p. 381; et Mitt. d. hist. Ver. d. Pfalz 25, 1901, p. 33.

107 post 6136, fragmentum, Aitrip a. 1900 rep. nunc in antiquario Spirensi.

SOS IVG ERV

1 5 T

Zangemeister descripsit.

Gruenenwald, Mitt. d. hist. Ver. d. Pfalz 25, 1901, p. 34; et Westd. Zeitschr. 20, 1901, p. 336.

# LXIV. EISENBERG. KIRCHHEIM AN DER ECK pars 2 p. 179).

108 post 6145, ara, Eisenberg rep., auf dem Grundstück "in der Hochstadt", nunc Speier in museo.

Mercurius

in utraque sinistra
mann patellam tenens
DEO-MERCV
ET ROSMER

M-ADIVTO RIVS MEM MOR D-CST

EX VOTO

Descripsi. Gruenenwaid, Westd. Korr.-Blatt 23, 1904, p. 208.

Rosmerta

v. 5; d[ecurio] c[ivitatis] St ...., idem est nr. 110.

109 post 6144, ara, Eisenberg rep., auf dem Grundstück "in der Hochstadt" nuue Speier in museo.

Descripsi. Grueuenwaid, Westd. Korr.-Blatt 23, 1904, p. 210.

v, 3-6: F]l(avius) Maximin(us) v(cteranus), [F]l(avius) Felicio v(eteranus), Fi(avius) Leontius d(ecurio) p(ro) s(e) e(t) s(uis).

110 post 6146, ara. Eisenberg rep., auf dem Grundstück "in der Hochstadt", nuue Speier in museo.

I H D D M-ADIV TORIVSM EMOR D C-STEX VOTOS I L M

Descripsi. Gruenenwald. Westd. Korr.-Blatt 23, 1904, p. 209.

v. 4, 5: d(ecurio) c(ivitatis) St..., idem est nr. 108.

111 post 6146, Eisenberg rep., auf dem Grundstück "in der Hochstadt", uuuc Speier in museo.

VO PO

Descripsi. Gruenenwaid, Westd. Korr.-Blatt 23, 1904, p. 211.

112 post 6147, elppus in tres partes fractus, Kirchheim an der Eck am Leininger Weg "im Laufer" m. Nov. 1898 rep. als Umfriedung eines frünkischen Plattengrabes, nune Spirae in museo.

Descripsi. Gruenenwald, Westd. Zeitschr. 18, 1899, p 391; et Mitt, d. hist. Ver. d. Pfalz 23, 1899, p. 34 cum restitutione Zangemeisteri.

d. m. sep(timiae] [r]estitu(t]ac an[norum] XVII sep[timia at]uqua (pro Atuca? cf. Aiuquius et Aiucius apud Hoider, Aitceltischer Sprachschatz 1, p. 105) [ma]ter.

### LXVI. LANDSTVHL ET VICINIA (pars 2 p. 181).

113 post 6153, iapis harenarius, mitten zwischen Landstuhl und Kindsbach in einer dichten Waldung an einem steiten Abhange, nahe bei der Quelle des Gutenbachs in dem "Heidenfels".

| puer tunica | matrona    | matrona  |        | matrona  | vir    | vir    |
|-------------|------------|----------|--------|----------|--------|--------|
| vestitus    | in aedicn- | in aedi- | ////S  | in aedi- | toga   | toga   |
|             | la sedens  | cula se- | V L    | cula se- | vesti- | vesti- |
|             |            | dens     | 111114 | done     | tno    | tne    |

Zangemeister descripsit.

Anagiypha ediderunt v. Stichaner, Intelligenthlatt des Rheinkreises 1821, p. 753 nr. 2 cum tab. fig. 2; et Heckmann, Zeitschrift des Mainzer Vereins 2, 1883, p. 383 seq. quorum uterque de inscriptione tacet.

### LXVII. VALLES RIVORVM GLAN ET LAVTER (pars 2 p. 181).

114 post 6162. cista in partes tres fracta, rep. m. Apr. 1899 Heldenburg apud Kreimbach in castelli jatere, quod spectat inter meridiem et occidentem, nunc Spirae in museo.
titulum sustentant

| in lat. sin. :   | genii duo            | in lat. dextro: |  |
|------------------|----------------------|-----------------|--|
| THE LANCE STREET | POPPAVSIOCOSSEI      | na man deatro.  |  |
| ornamentum       | ONIECONIVGIEVS       | ornamentum      |  |
| ornamentum       | EFILIO.DE[F] VNC     | ornamentum      |  |
|                  | TO + H F A [C] C V R |                 |  |

Zangemeister descripsit.

Gruenenwaid, Westd. Korr. Blatt 1899, p. 115 et 144; et Westd. Zeitschr. 19, 1900, p. 381; et Mitt. d. hist. Ver. d. Pfalz 25, 1901, p. 47. Mehlis, Pfalz, Kurier, 26. April 1899 memorat, inscriptionen tamen non refert.

v. 1: Poppausius nomen ceiticum cf. Hoider, Altceltischer Sprachschatz 2, p. 1036. Cossattio est C. XIII, 6018.

115 post 6176a, epistylium basis una cum columna rep. inter a. 1850 et 1859 apud Wiesweiler ad Gianum ab Rost dectore et Schneegans parocho; nune servatur in Offenbach ad Gianum in Abteikirche evangelica, columna Wiesweileri in aedibus privatis METZ litteris 17. Nov. 1898 ad Zangemeisterum datis.

 $\mathsf{I}\,\mathsf{N}\cdot\mathsf{H}\cdot\mathsf{D}\cdot\mathsf{D}$ 

Misit Metz, parochus Offenbachii ad Gianum.

## LXVIII. AD GLANVM SVPERIOREM (pars 2 p. 184).

116 post 6200, fragmentum, Breiteubach rep., in der Südseite des allen Kirchturms aussen, nahe dem Boden, wo sie umgekehrt eingemauert war, nune Spirae in museo. MARTILA NATVNIII IMMICRODIV

Zangemeister descripsit ex eetypo, quod Gruenenwald misit. Gruenenwald, Mitt. d. hist. Ver. d. Pfalz 25, 1901, p 38; et Pfälz. Museum 1903, p.159.

117 post 8500, Im Breitenbach) benachbarden preussischen Dörrenbach befielen sich im Pärnehge mhrere vom Altertibume. An der Strasse vor dem Dorfensah ich ein Inschriffregement aus dem Pfarrgarden, noch 55 cm lang, 40 cm breit aus grauem Sandskin. Die noch 30 cm hole Inschriffstobe mit 8 cm hohen Buchtaben beginnt mit SECUNDINI, Herr Pfarrer Müller versprach sie im Trier anzumelden.<sup>8</sup> Grunenwahl, Mitt. d. hist. Ver der Pfatz 5, 1901, p. 38

## LXX. BORBETOMAGVS (Worms) (pars 2 p. 187).

118 post 6230, cippus, saeculi I parti priori tribuendus, Worms rep. 24. Juli 1889 in der Hochstrasse, nahe der ins Eisbachtal führenden Römerstrasse. Nune ibidem in museo.

calo eques ad dextram vehens
gerens hasta impetens hostem
LEVBIVS - CLAVPI
F - EQ - MISSICIVS
ALA - SEBOSIANA
AN - LXXXI H-S-E
4 GRATVS.F- MILES

EX.T.F.

Zangemeister descripsit.

Weekerling, Westd. Korr.-Blatt 1899, p. 146 cum imagine; et Quartalblütter d. hist. Ver. f. Hessen N. P. 2, 15 (1899), p. 632 cum imagine.

# LXXIV. AQVAE (Baden-Baden). — CIVITAS (AVRELIA) AQVENSIS (pars 2 p. 197).

119 post 6289, ara, Baden-Baden rep., 15. Jan. 1902 bei einem Anbau des Hotels Stadt Strassburg, nunc ibl in museo (Palais Hamilton). | O M

VAII·APR LIS·BVC V·ShinM

Haug, Westd. Korr.-Blatt 26, 1907, p. 7.

v. 3. buc(inator), ut in vigilum laterculis C. I. L. VI, 1057: 1, 56, 1, 94, 4, 51, 1058: 4,10, 5, 9, 7, 14.

120 post 6295, ara, Baden-Baden rep., 9. Jan. 1901 im Keller von E. Bischof, Römerplatz 7. Nunc ibi in museo.

MINERV
AE.C.VAE
ERIVS.RO
MVLVS.
MIL.LEG XTIII
VS.L.M

Zangemeister descripsit.

Haug, Westd. Korr.-Blatt 26, 1907, p. 5.

121 post 62%, basis statuae, Baden Baden rep., 9. Jan. 1901 im Keller von E. Bischof, Römerplats 7. Nune ibi in musco.
MINERVE

Zangemeister descripsit. Haug, Westd. Korr.-Blatt 26, 1907, p. 6.

122 post 6295, ara, Baden-Baden rep., 9. Jan. 1901 im Keller von E. Bischof, Römerplatz 7. Nune ibi in museo.

V | S V N A E L - S A L V | V S S | M | L | S S S | M | L | S 5 | F | L - M E D I O M A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A D I D A

Zangemeister descripsit.

Haug, Westd. Korr. Blatt 26, 1907, p. 6. Keune, Lothr. Jahrb. 18, 1906, p. 513.

Visuna dea ceterum ignota; nomen celticum derivandum a radiec vesu-, visu-, ef. Holder, Alterliischer Sprachschatz 3, p. 260.

123 post 6311, Baden-Baden rep, 1. Dez. 1900 an der Vincentistrasse hinter dem Gymnasium auf meinem eigenen Bauplatze A. KLEIN architectus litteris ad Zangemeister datis. Nune ibi in museo.

in fronte sepulcri
formam domus fastigatae
habentis:
D · M
IVCO·IVNI
ANI-SIBI-ETMATRI-SVE

Zangemeister descripsit. Haug, Westd. Korr.-Blatt 26, 1907, p. 8.

Owner to Google

# LXXX. ARAE FLAVIAE (Rotweil sive Rottweil) (pars 2 p. 211).

124 post 6351, lapidis harenarii fragmenta quattuor m. Nov. 1906 auf dem Felde Hochmauern bei Altstadt rep., nunc Ibidem in antiquario.



Goessler misit phototypice expressum, qui edidit: Westd. Zeitschrift 25, 1906, p. 421 et Das römische Rottweil, 1907, p. 29 cum Imag. 3 et p. 70/71.

Fuit fortasse: [Imp. Caes. Vespasianus Aug. pont. max. trib. pot.....imp..... cos. . . . et T. Cae |sar A[ug. f. Vespasianus pont. trib. pot. . . . cos.] Ili (et) D[omitianus Caes. Aug. f .... murum (vel tale quid) vici) novi f aciendum curaverunt). Vei etiam: ..... cos. III d(esign. IIII ....

## LXXXI. SVMELOCENNA sive SVMALOCENNA (Rotenburg sive Rottenburg) (pars 2 p. 214).

125 post 6373, fragmentum, östlich von Rottenburg, beim "Lindele" rep.

Paradeis, Reutlinger Geschichtsblätter 15, 1904, p. 64 edidit IEC, at hoc esse falsum Haug monuit litteris 1. Febr. 1908 datis, qui lapidem ipse vidit.

126 post 6379. Mittelstadt in einem Hause UHLAND qui a Memminger parocho audivit d. 24. Sept. 1852. Der früher verkaufte Genlok war ein ähnlicher Mauerstein mit dem eingehauenen Namen (gen. loc., genio toci). Domum fulsse verisimillimum est virl rustici cui Knecht fult nomen, de quo SCHMIDT litteris d. 4. Juli 1843 ad societatem historicam: Hinter Knechts Haus . . . . stand ein halbrundes Häuschen, . . . scohl ein Tempel. Sein Grossvater habe es vor ca. 50 Jahren abgebrochen. Ein ganzes Münnlein, etwa 2 Ellen hoch, habe ein Fremder mitgenommen.

# Fuit igitur genii anaglyphum cum verbis

GEN-LOC

Uhland, Schriften zur Gesch, der Dichtung und Sage 8, 1878, p. 619; Haug-Sixt, Die röm, Inschriften Württembergs, 1900, p. 137 n. 182; et Fundberichte aus Schwaben 14, 1906, p. 33,

# LXXXII. AGER SVMELOCENNENSIS (pars 2 p. 220).

127 post 6382, fragmentum, Köngen rep., März 1900 220 m südwestlich vor der Porta dextra des Kastells GOESSLER litteris, nunc Stuttgart in museo.

V H · D D G V I V ME T M V I C A N I S · G RINA R · P L A E V ME L O C E · T I V S TIF

Zangemeister descripsit.

Hang-Sixt. Inschriften Württemb., 1900, p. 385, nr. 498 cum imag. (Indo Dessau, Inscriptiones Latinae selectae 2, 1, 1902, nr. 7101 n); Zeller, Archir f. lat. Lexikogr. 14, 1906, p. 310; Barthel, Der obergern.-rut. Limes B nr. 60, 1907, p. 39 cum tab. 4, 2.

128 post 6382, fragmentum, Köngen rep., Jan. 1900 220 m südivestlich vor der Porta dextra des Kastells GOESSLER litteris, nunc Stuttgart in museo.



Zangemeister descripsit.

(Hettner), Westd. Korr. Blatt 10, 1900, p. 34; Haug-Sixt, Inschriften Württemb., 1900, p. 383, nr 497 cum imag. (inde: Dessau, Inscriptiones Latinae selectae 2, 1, 1902 nr. 7101); Haug, Berliner Philolog, Wochenschr. 20, 1900, p. 316: Zeller, Archiv f. lat. Laxikogr. 14, 1905. p. 310: Barthel. Der oberwerm. rdt. Limes B nr. 60, 1907, p. 39 cum tab. 4. 3.

- v. 2 Zangemelster suspicator danni collato C. I. L. XIII, 6776; Hang dextrae nt est C. I. L. 7263. 7264.
- Ex nr. 127 et 128 apparet Grinarionem vicum fuisse civitatis Sumelocennensis ibi situm ubi nunc fere Köngen.
- 129 post 6388, fragmentum, Köngen rep., Mirz 1900 auf dem Acker des With. Deuschle, inks von der Strasse nach Denkendorf, wisschen dieser Strasse und dem Steinackerung ZANGEMISTER, südiestlich vor der Porta dextra des Kastelts GOESSLER litteris, nune Stuttgart in museo.

H A

Zangemeister descripsit.

Haug Sixt, Inschriften Württemb., 1900, p. 388 nr. 500; Barthel, Der obergerm.ritt. Limes B nr. 60, 1907, p. 40.

Fortasse legendum: I[mp. Caes. Traianus] Ha[drianns Aug. dlvi Ne]rv[ae nepos, divi Traiani Parth. fil. . . . . .

### LXXXV. Heidelberg (Neuenheim, Rohrbach) (pars 2 p. 224).

130 post 4610, cippus lapidis harenarii duobus fastigiis ornatus, 21. Mai 1901 bei der Fortführung der Vangeroustrasse von der Kirchstrasse bis zur Mittermaierstrasse, nunc ibi in museo.

Descripsi.

Pfaff, Westd. Korr.-Blatt 21, 1902, p. 8; et Heidelberg und Umgebung, 1902, p. 163.

131 post 6110, cippus, Heidelberg rep., 21. Mai 1901 an der Vangeroustrasse, nunc ibi in museo.

in aetomate:
insigne militare

in aedicula:
cques ad dextram versus, armatus, duas hastas et habcans
dextra, sinistra parmulam
gercus
D · M ·
RESPECTO-BE
RI · AN · X X I I I C · Š · E X P
I O R A T O RI · C A N

5 DIDVS-BERI-FRAT-PROC

Daver

Pfalf, Westd. Korr. Blatt 21, 1902, p. 8 cum imag.; et Heidelberg und Umgebung, 1902, p. 161.

- v. 3: c(ivl) S(uebo) N(lcreti).
- v. 5: pro c(aritate) [ponendum curavit].

<sup>132</sup> post 6410, cippus fastigatus, Heldelberg rep., 21. Mai 1901 an der Vangeroustrasse, nunc ibi in museo.

in fastigio: sphinx alata cena saltatrices

D M
VIGELLIVS - No NNI - AN
XVII - IVLIO - TERTIO - E - CAND
CONIVGI - SVE - NO NNVS - BLAND
5 FACIEND - C. FILIO - E SVE - C. PISS

Descripsi.

Pfaff, Westd. Korr.-Blatt 21, 1902, p. 7 cnm imag.; et Heidelberg und Umgebung, 1902, p. 161 cum imag.

133 post 6410, Heidelberg-Neuenheim rep., an der Helmholtzstrasse.

SECVNDVS

Pfaff, Heidelberger Tageblatt 14. Marz 1903.

134 post 6413, fragmenta, Rohrbach rep., a. 1899, nunc Heidelberg in museo.

) (1)

Zangemeister descripsit.

LXXXVI. LOPODVNYM (Ladenburg) et CIVITAS VLPIA SVEBORVM NICRETVM (pars 2 p. 229).

135 post 6419, ara, Ladenburg rep., Juli 1906 in der alten Stadtmauer an deren Nordostseite nunc Mannheim in antiquario societatis.

SVLEVIS-SO RORIBVS-L

GALLIONIVS-IANVAL/ DICALICA/////ANIF

5 V S L L M Haug, Mannheimer Geschichtsblätter 7, 1906, p. 191 et p. 225.

v. 4: dec[urio] al(ac) I Ca[nn]anef(atium).

LXXXVII. INTER NICRVM ET MOENVM ET LIMITEM (pars 2 p. 234).

136 post 6432, basis statuae Jovis, Mosbach bei Gross Umstadt rep., beim Abbruch der alten Kirche, nunc Darmstadt in musco.

in latere sinistro: in antico: in latere dextro: in postico: IN . H . D . D

i O M Minerva

L. OVINTIVS. I cum TALIS-ET - OVIN noctua TIANTISTIRES

Victoria

Herenles

PECTVS . NY Anthes, Hessische Quartalblätter 4, 4, 1906, p. 94.

137 post 6132, arae fragmentum, Mosbach hei Gross-Umstadt rep., beim Abbruch der alten Kirche.

MERCVRIO

Anthes, Hessische Quartalblätter 4, 4, 1906, p. 95.

LXXXVIII. Cannstatt (pars 2 p. 238).

138 ante 6437, ara litteris rubricatis, Cannstatt rep. cum altera, in qua vestigia similis inscriptionis inesse videntur, auf dem Altenburger Feld GRADMANN, a. 1904 nach Mitteilung von Prof. Knorr Stuttgart in der Nühe der römischen Strassenkreuzung an der Südwestecke des Kastells GOESSLER, nune Stutigart in museo.

> ABNOBAE SACRVM M PROCLINIVS VERVS.STATOR 5 V · S · L · L · M

Gradmann, Fundberichte aus Schwaben 12, 1904, p. 122; Goessler, Fundber, aus Schwaben 13, 1905, p. 17; Haug, Westd. Korr, Blutt 25, 1906, p. 2; et Fundberichte aus Schiraben 14, 1906, p. 37; Barthel, Der obergerm.-rat. Limes VB pr. 59, p. 31/32 eum fig. 1.

139 ante 6437, arae pars summa ex lapide harenario, Cannstatt rep.

a B Nobae s A c r u m

Barthel, Der obergermerät. Limes VB nr. 59, 1907, p. 32. Tamquam non inscriptam afferunt Gradmann, Fundberichte aus Schwaben 12, 1904, p. 122 et Haug, Westel. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 2,

140 post 6443, elppi fragmentum Cannstatt rep., Nov. 1906 auf dem Gebiet der Höferschen Ziegelwerke, nunc Stuttgart in museo.

puer vir barbatus

poculum tunica et toga afferens vestitus in lectulo INGENVS VIXIT AN

Goessler, Fundberichte aus Schwaben 14, 1906, p. 8 cum imag.; et Barthel, Der obergerm. rat. Limes VB nr. 59, 1907, p. 39, cum imag.

a(nnos) LII Goessler; a(nnos) LI Barthel.

XC. Neuenstadt am Kocher sive an der Linde (pars 2 p. 245).

141 post 6465, ars, Neuenstadt am Kocher rep. a. 1904 von badenden Knaben 2-300 m oberhalb der westlichen Kocherbrücke im Fluss selbst, GOESSLER litteris, nunc Stuttgart in lapidario.

Gradmann, Fundber. aus Nchicaben 12, 1904, p. 123: Goessler, Fundber. aus Schicaben 13, 1905, p. 17; Haug, Westd. Korr.-Blutt 25, 1906, p. 2 et Fundber aus Schicaben 14, 1906, p. 43.

XCII, Wimpfen. - Bonfeld. CIVITAS ALISINENSIS (pars 2 p. 251).

142 post 6483, Wimpfen Im Tal, rep., Herbst 1903 bei den Wiederherstellungsarbeiten an der Stiftskirche.

Schumacher, Westd. Korr. Blatt 22, 1903, p 199.

XCIII. Ad Nicrum inter Kocher et Elz. Oberschefflenz (pars 2 p. 252).

143 post 6495, ara, Oberscheffleuz rep., aussen am Chor der Kirche (früher am Rathause eingelassen) KUNSTDENKMÄLER.

SACRVM EX VOTO GIMILLIVS 5 I A N V A R

L · L · M FALCONE · COSS

CONE- COSS a. p. Chr. 193. V L E

Haug, Mannheimer Geschichtsblätter 1904, p. 161; Kunstdenkmäler des Grossh. Baden Bd. 4, 4 (1906), p. 148 omisso versu primo.

v. 1: Fort[unae].

## CII. Osterburken (pars 2 p. 275).

14.4 post 6581a, fragmentum, Osterburken rep., m. April 1901 in einem Hause, nunc Karlsruhe in museo.

NE C O S a, p. Chr. 199.

Zangemeister descripsit ex ectypo a Wagner misso. Lapidem contuli.

v. 1: [Kal. vel non. vel id.] lulis.

v. 2. 3: [Anull]ino et [Fronto]ne cos.

145 post 6586 a, fragmeutum. Osterburken rep., m. April 1901 im Kastell, nunc Karisruhe in museo.



Zangemeister descripsit ex ectypo, quod Wagner misit.

- v. 2: [coh. III. Aquit.] eq(uitata).
- v. 3: [con (vel re] stitu[it (vei erunt].

### CV. Obernburg (pars 2 p. 286).

146 post 6624, pars superior aitaris parvi, Obernburg rep., vere a. 1901 ante portam septentrionalem castelli in horto prope viam Romanam ANTHES, qui lapidem nunc apud se servat.

Zaugemeister descripsit ex cctvpo, quod misit Anthes.

- v. I: d(eabus) t(rivis) qu(adrivis) . . . .
- v. 2: fortasse V; quid praccedat, incertum est.

147 post 6626, fragmentum, Obernburg rep., a. 1901 bei einem Neubau in der Hauptstrasse in der Nähe des unteren Tores 11/2 m tief im Boden CONRADY litteris ad Zangemeister datis.

in latere sinistro: aquila (ut videtur) stans ad sinistram, collum ad dextram fleetens

Zangemeister descripsit ex ectypo, quod Conrady misit.

# CVI. Stockstadt (pars 2 p. 289).

148 post 6630, basis fragmentum, Stockstadt rep., im Praetorium, nunc Saalburg in museo.

deae aRTIONISac. . SSEXTI-S dES Vop.

Jacobi misit delineatam.

Numen redit in agro Bernensi C. I. L. XIII, 5160; deae Artioni Licinia Sabinilia.

149 post 6630, ara, Stockstadt rep., beim Kastell, nunc Saalburg in museo.

DEAE-FORTV

NAESVPERAE AARMI-POENT SACCONIV & 6 V S T V & A M B A X T V S A E D E M C V M ARADE-SVVOE

V-S-L-L-M-PAS 10 PRO-ET-ASRO-COS a. p. Chr. 212.

(sie!) 10

150 post 6631a, statuae basis, Stockstadt rep., im Kastell, nunc Saalburg in museo.

1 D I . O C T

iN-H-D-D-HEKCIJE NO-ADN-SVPERSTIS dEC-COH-IT-HISP V-

Jacobi misit delineatam

151 post 6640, ara, Stockstadt rep., im Mithraeum, nunc Saalburg in museo.

e T I V N O N I R II G

Jacobi misit delineatam.

152 post 6645, fragmenta, Stockstadt rep., im Mithraeum, nunc Saalburg in museo.

a) iom dolic eno...

b) pr o S A Ly
te imperat OR V fm

c)



Jacobi misit defineatam.

153 post 6646, ara, Stockstadt rep., im Keller des Dolichenums, nunc Saalburg in museo.

10 VSLLM Jacobi misit delineatam.

v. 3 seq.: coh(ors) I Aquit(anorum) vet(erana) eq(uitata).

154 post 6646, arae fragmentum, Stockstadt rep., im Brunnen beim Dolichenum, nunc Saalburg in museo.

a. p. Chr. 214.

Domaszewski descripsit et supplevit. Jacobi misit delineatam.

155 post 6646, tabella ansata, Stockstadt rep., im Keller des Dolichenums, nunc Saalburg in museo.

nedes tauri

I.O.M.DOLICHENO
L.CAECILIVS.CAE
CILIANVS.PRAEF.
COH.T.AQVITANOR
B.DOMO.THAENIS
V.S.L.L.M

Jacobi misit delineatam. v. 2: idem qui nr. 156 posuit.

v. 5: Thenae vel Thaenae oppidum Africae Byzacenae. Plenum nomen: Colonia Aelia Augusta Mercurialis Thaenii (anorum) est in titulo urbano: C. 1, L. Vi. 1685. 156 post 6646, arae pars superior, Stockstadt rep., im Keller des Dolichenums, nunc Saalburg in museo.

Jacobi misit delineatam.

- v. 2: Idem posuit nr. 155.
- 157 post 6646, fragmenta arae, Stockstadt rep., im Keller des Dolichenums nunc Saalburg in museo.

Jacobi misit delineatam.

158 post 6648a, arae fragmentum, Stockstadt rep., im Kastell, nunc Saalburg in museo.

Jacobi misit dellneatam.

159 post 6649, lamella argentea, Stockstadt rep., im Mithraeum, nunc Saalburg in museo.

| lum-<br>na | Cauto-<br>pates | Mithras<br>taurum immolans |      | Cautes       |    |
|------------|-----------------|----------------------------|------|--------------|----|
|            |                 | nguis                      | vas  | eanis<br>leo |    |
|            |                 | anguis                     | vas  | 100          |    |
|            | I M             | I ET                       | 55 / | RGA          | T۸ |
|            |                 | VS                         | LL   | M            |    |

Jacobi misit delineatam.

Fortasse legendum: Invicto M(thrac) et sioclis) s(uls). Ad Argatae nomen conferas: C. Autonius Arga... in titulo Poetovione reperto (C. I. L. III, 4021) et P. Cornellus Argates tituli urbani (C. I. L. VI, 16164).

lumna 160 post 6649, basis, Stockstadt rep., im Mithraeum, uunc Saalburg in museo.

Cautopatis anaglyphum IN.H.D.D.CAVTITCAVT OP/TFLOBIVSFLORENTIVS T

AI/// PINIVSS-VETIVS-NPOS VSLLMFAVS tino et rufino COS a. p. Chr. 210.

Jacobi misit delineatam.

161 post 6649, arae fragmenta, Stockstadt rep., im Mithraeum, nunc Saaiburg in museo.

in antico: in postico: vir nu. DIM - PA //////// per zodiacus

dus in PEtuVS-HArusPEXde BAXO SE- SVOPOSVIT dens

Jacobi misit delineatam.

162 post 6649, basis genii statuae, Stockstadt rep., im Praetorium, nunc Saalburg in museo.

///// H · D · D PLARI/I// 

Jacobi misit delineatam

163 post 6649 a, arae fragmentum, Stockstadt rep., m. Dec. 1906, nunc Saaiburg in museo.

MIL leg. XXII. pr. p. f. BFCC's pro se ETSV 8. v. s. l. l. m. IMP GON ant.

5 IIIETL vero a. p. Chr. 161. JJCOS

Descripsi ex ectypo ab Jacobio misso.

164 ad 6651, arae fragmentum. Stockstadt rep., m. Dec. 1906, nunc Saaiburg in museo.

IMPS commodo V. SET glabrione cos a. p. Chr. 186.

Jacobi misit delineatam, qui cum n. 6651 coniunxit.

165 post 6656, arae fragmentum, Stockstadt rep., m. Dec. 1906, nunc Saaiburg in museo.

emeritis 5 T P ... pro se et a 4 I S Q s. l. l. m. s imp. c O M Nodo aug. ii | I-ET C auf. vic | T O R I No cos.

a. p. Chr. 183.

Descripsi ad ectypum, quod Jacobi misit.

v. 3.; temptari potest etiam: (de) stip(e) . . .

166 post 6656b, ara Stockstadt rep., im Mithraeum, nunc Saalburg in museo. versus

NIM

Jacobi misit delineatam:

# CVIII. MOGONTIACVM (Mainz) (pars 2 p. 296).

167 post 6672, ara, Mainz rep., 9. Nov. 1906 auf dem Kästrich hinder dem Hauss Nr. 65 in der alten, auf römischen Grundmauern ruhenden Stadtmauer; nune ibl in museo.

in latero sinistro: in antico: EPONAE·T·FL in latere dextro:

arbor

CLAVDIANT
TRIBOMILITV
LEGOXXII PROF
SEXOSYROANTO
ARAMOPOST

urceus haustrum

CVRANTE · VALE
TERTIO. 8. E(NS. V. S. L.
Koerber, Westd. Korr. Blatt 28, 1908, p. 170 cum Domaszewskii anuotationibus
et Mainzer Zeitschrift 2, 1907, p. 32 cum imag.

168 post 6688, basis fragmentum, Mainz rep., 25. Juni 1904 in alten Mauern auf dem Gebiete des ehemaligen Reichen Claraklosters, Ecke der Flachsmarktstrasse und Reichen Clarastrasse; nunc ibi in museo.

GENIO HORRei aram cum SIGNO ET CA Notharis ABG N VI VI (torinus augusti N DISP Horrei v. s. l. l. m.

Koerber, Westd. Korr. Blatt 23, 1904, p. 165; et Mainzer Zeitschrift 4, 4, 1906, p. 407 eum imag.

Supplevit Domaszewski.

169 post 6692, fragmentum, Mainz rep., Dez. 1906 bei Verlegung von Gasleitungsrühren am Gautor: nunc ibi in museo.

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 9; et Mainzer Zeitschrift 1, 1906, p. 94 cum imag.

Fuit: genlo sa(crum) vic[ani vetere]s ca[stel]li Mat[tiacorum] p[osuerunt].

170 post 6692, ara, Mainz rep., Dez. 1905 bei Verlegung von Gasleitungsröhren am Gautor; nunc ibi in museo.

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 5; et Mainzer Zeitschrift 1, 1906, p. 94 cum imag.

v.5: manticui(arins negotiator). De his negotiatoribus vide quae Mommsen dixit Westd. Korr.-Blatt 1884, p. 31 collatis titulis 6797 et 7222.

171 post 6704, columna caelata, alta 9,14 m ex quinque partibus: 1,28-1,02-0,96
-0,88-0,80 m altis, Mainz rep., Ende 1904 auf einem Gebiet weisehen Wallaustrusse
und Sömmeringstrasse, an der Stelle, vo jetzt das Rückgebäude des Hauses Sömmeringstrasse 6 steht LINDENSCHMIT: nunc ibi in museo.

Iovie status, onine nos tentummodo restat

|    | Jovis               | statua, cuius pes | tantummodo restat. |             |
|----|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|
|    | in latere sinistro: | in antico:        | in latere dextro:  | in postico: |
| a) | Luua                | Juno              | Sol                |             |
| b) | Lar                 | Genius Augusti    | Lar                | Bacchus     |
| e) | Proserpina          | Maia              | Aequitas           | Epoua       |
| d) | Vuleanus            | Honos             | Pax                | Virtus      |
| e) | Victoria            | Neptunus          | Diana              | Mars        |
| f) | Castor              | titulus           | Pollux             | Apollo      |
|    |                     | vide infra I.     |                    |             |
| g) |                     |                   | titulus            |             |
|    |                     |                   | vide infra II.     |             |
| h) | Mercurius           |                   | Fortuna            |             |
|    | et                  | Jupiter           | et                 | Hercules    |
|    | Rosmerta            | -                 | Minerva            |             |

I.

I O M
PRO-salute pero
pire CLAV dI-CAE
SARIS - AVg.-IMP
CANABAT-PVB/ICE
L SVLPICIO-SCRIBÓNO
PROCVLO-LEg-AVG-PrpR
CÝRÁ ET-IMPÉNSA
Q-IVLI-PRISCI-ET10 O-IÝLI-AVCTI

## II. SAMVS LT-SEVERVS-VENICARI-F-SCVLPSERVNT

I et II: Koerber, Westd. Korr-Blatt 24, 1905, p. 101 et 102; et Mainser Zeitschrift 1, 1906, p. 54 seq.; p. 91 cum tab. 3. 4. Lindeuschmit, Mainser Zeitschrift 1, 1906, p. 64. 65. Domassewski, Archiv für Religionserissenschaft 9, 1906, p. 305 seq. cum tab. 2. Maass, Jahreshefte des Oesterr. archäologischen Instituts 10, 1907, p. 85-117 cum imag.

II: et Anthes. Hessische Quartalblütter 4, 4, 1906, p. 95.

I v.5: canabari: vide quae Domaszewski cxposuit C. I. L. XIII, 2, 1 p. 303. v.6: L. Suipicius Scribonius Procuius legatus Augusti pr. pr. Germaniae supe-

rioris. (Cf. Prosopographia imperii Romani 3 p. 186 n. 217.)

v. 8: Q. Iulii Priscus et Auctus magistri canabensium fuisse videntur.

172 post 6704, ara. Mainz rep., Ende 1904 auf einem an der Sömmeringstrasse gelegenen Bauplatz des Zimmermeisters Gerster; nunc ibi in museo.

in latere sinistro: in antico: in latere dextro: in postico:

praeferi- Q·IVLIVS·PRISGS culum ET urceus mappa

Q-IVLIVS-XKCTVS

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 24, 1905, p. 103; et Mäinzer Zeitschrift 1, 1906, p. 91 cum imag.

Stabat ara sine dubio ante columnam caelatam ab lisdem Iuliis Prisco et Aucto dedicatam Iovi.

173 post 6704, ara in tres partes fracta, Mainz rep., Dez. 1905 bei Verlegung von Gasteitungsröhren am Gautor; nunc ibi in museo.

| in antico:    | in postico: |
|---------------|-------------|
| 1 0 V I       | 10 V I      |
| 0 · M         | *acrVm      |
| SACRV         | LcasSIV S   |
| L · C A S S I | pRIMIGEN    |
| 5 VS - PRIM   | LcAssIV,    |
| IGEN-ET       | «Ecu Ndu»   |
| L · CASSIVS   |             |
| SECVIDVS      |             |
| F · D · S · P |             |

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 6; et Mainzer Zeitschrift 1, 1906, p. 92 cum imag.

v. 9: f(rater) minor nimirum, nam Secundus est appellatus, maior Primigen(ius).

174 post 6706, ara, Mainz rep, Dez. 1905 bei Vertegung von Gasleitungsröhren am Gautor; nunc ibi in museo.

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 6; et Mainzer Zeitschrift 1, 1906, p. 92 cum imag.

v. 5: in lapide pro L est I.

175 post 6706, ara litteris rubricatis, Mainz rep., Dez. 1905 bei Verlegung von

| Gasleitungsröhren am Ge                 | utor; nunc ibi in museo.    |                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| in latere sinistro:                     | in antico:                  | in latere dextro:   |
| Castorcumequoin                         | DOLICEN                     | ut in lat. sin.     |
| area, enius margo                       | GIVEMATER                   |                     |
| sustentatur a gi-                       | NVS.NEG.IX                  |                     |
| gante cuius pedes<br>in angues desinunt | BENE DEO.                   |                     |
| in anglice decimant                     | , PRESENTE . F              |                     |
|                                         | EXTRICATO                   | 23. Mai 217 p. Chr. |
|                                         | COSX-K-IV N<br>VALENTEM-SAL |                     |
|                                         | VALENTEM-SAL)               |                     |
|                                         |                             |                     |

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 7; et Mainzer Zeitschrift 1, 1906, p. 93 cum imag.

v. 8: sac(erdotem).

in latere sinistro:

176 post 6717, basis fragmentum, Mainz rep., 1. Okt. 1906 auf einem Bauplatz in der Schustergasse, wo die Firma L. Tietz ein grosses Geschäftshaus errichten lässt; nunc ibi in museo.

in latere devtro: in postico:

in antico:

| in lasere simistro. | in austro.  | in intere dealer. in | pontico |
|---------------------|-------------|----------------------|---------|
| (capnt deest)       | i. o. m. et | (capita desunt)      |         |
| Mercurius           | iunoni re   | Minerva has- H       | erentes |
| marsupium           | GINE        | tam et scu- e        | lavam   |
| et                  | IVVNTIVS    | tnm gerens t         | enens   |
| caducenm            | IVLIANVS    |                      |         |
| tenens              | INSVO-P     |                      |         |

Koerber, Westd. Korr Blatt 25, 1906, p. 168; et Mainzer Zeitschrift 2, 1907, p. 32 et 33 cum imag.

177 post 6725, fragmenta arae quattuor laterum cum plintho octogono. Mainz rep., im Weisenauer Steinbruch der Portland-Zementwerke Mannheim-Heidelberg: nunc ibi in museo.

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 22, 1903, p. 3; et Mainzer Zeitschrift 4, 4, 1905, p. 397 cum imag.

178 post 6727, ara litteris rubricatis, Mainz rep., Dez. 1905 bei Vertegung von Gasleitungsröhren am Gautor; nunc ibi in museo. 1 . 0 . M

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 4; et Mainzer Zeitschrift 1,1906, p. 93 cum imag.

179 post 6732, ara, Weisenau rep., im Weinberg des Herrn P. Ursinus; nunc Mainz in museo.

IN H d.d. LIBERO PATRI-P //RV//INV// BEX/MONT V-DEI-AR AM-IN-SVO POstil L.J.M

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 24, 1905, p. 4; et Mainzer Zeitschrift 4, 4, 1905, p. 402 cum imag.

180 post 6738, basis, Maiuz rep., 9. Nov. 1996 auf einem Bauplatz in der Schustergasse, voo die Firma L. Tietz ein grosses Geschäftshaus errichten lässt; nune ibi in museo.

MAR-MIL L · PRISC

MESSOR

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 169; et Mainzer Zeitschrift 2, 1907, p. 33
cnm imag.

v. 1: Mar(ti) mil(itari).

. . .

181 post 6742, arae pars superior, Mainz rep., 8. Mai 1906 beim Abbruch des Hauses Nr. 10 in der Rochusstrasse; nnne ibi in museo.

IN · H · D · D
DEO · MERCVRIO
LVCIVS · POTENS
BF · COS · AEDEM
VETVSTATE · CON
lappam restituit

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 74; et Mainzer Zeitschrift 2, 1907, p. 31 cnm imag.

182 post 6742, ara, Mainz rep., Dez. 1905 bei Verlegung von Gasteitungsröhren am Gautor; nunc ibi in museo.

NHODDO DEO

MERCVRIOVE

SVLIA VICTO

RINA EXVOTO

POSVITLL L. M

SOLIOTET

VENVSTQ Gos

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 4; et Mainzer Zeitschrift 1, 1906, p. 94 cum imag.

183 post 6752, arac pars superior, Mainz rep., 25. Juni 1904 auf dem Gebiete des ehemal. Reichen Claraklosters, Ecke der Flachsmerktstrasse und Reichen Clarastrasse in alten Grundmauern verbaut; nune ibl in musco.

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 23, 1904, p. 166; et Mainzer Zeitschrift 4, 4, 1905, p. 405/6 cum Imag.

184 post 6758, fragmentum, Mainz rep., am 18. Sept. 1906 auf dem Tietzschen Bauplatz in der Schustergasse: nune ibl in museo.

D. FECIT Koerber, Wesld. Korr.-Blatt 26, 1907, p. 107.

Supplevit Domaszewski: ... lejg(ionis) VIII. Au[gustae....] eo quod [.... manu mili[ari mu[nera omni]a domus [.... cont]ulissent [deo Mithra]e templum [in solo] eius ipsis [de suo] omni [impendi]o fecit.

185 post 6763, Mainz rep., Dez. 1905 bei Verlegung von Gasteitungsröhren am Gautor; nunc ibi in museo.

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 8; et Mainzer Zeilschrift 1, 1906, p. 95 cum Imag.

186 post 6820, diptychi aenel tabellae; longae mill. 150, altae mill. 193; im Besilze von Herrn Arzt Dr. Kurl Gassner in Mainz, der sie im Herbot 1905 im Zwischenhandel erworben hal. Als Fundort wurde die Umgebung von Mainz angegeben v. DOMASZEWSKI. intus: tabella prior

IMP CAESARVESPASIANVSAVOVŠTV S PONTI FEKANXIMV S TRIB YNI COTESTAT WITTI MP X WILL PRECEIVORGE OS "VILLIDESI CANTS" WITTI EQVTT BVS ET PEDI TEVSQVI MUTANTI MALIS SEXNO BLOREMET SI NOVLABILIM ET SULANESICIA ET AFRORVAN VETERANA ETSI LIANATS VILLI CLAET COHORTET FLAVIA HISTANORVA QUAE SVNTI INGERMANIA SVB QLIV LIQ CORDIN Q RAVIT LIVE GALLIOO QVIQUINA ETVICENA SIT PENDIA AVT PLVRA MERVERANT QVORVA NOMINA SVB SCRITTA SVNTITSIS LIBERIS POSTERISQVEEDRAMO OVITATEM BEDIT ETCO NVBLVMCVMNXOR IBVS QVASTUNC

tabella posterior:

BHABVISSENTOW ESTEINTAFILS DAPA
ANTSI QUICACEL BESSENTO COMITAS PILSO
POSTER DAVXISSENTO WATAXATSINO VI
JINGVIAS A DE XVIT K MAIAS
D NOWIDER IS COLE (FIGURO COMMODO). COS
ALAE MOSSICAE

TISTABERIVS TF QUI SECUNDUS
GREGALI
TERTIO MARCI F TRIVIR
BES CRIFTUM FIRECO GNITUM: EX
TABVLA AEN FAB QUAFFIXAFST RO
MAE IN LA CHITOLLO

p. Chr. 78 Apr. 15

### extrinsecus tabella prior

IMPLAESARVESPASIANVSAVGVSTVS PON TIFEX MAXIMUST RIBUNIC POTESTATUILL IMPXVIIII PPCENS OPCOSVIII DESIGN. VIIII EQVITIBUSET PEDITIBUS QUI MILITANTINA LISSEXNORICORUMETS INCVLARIUMET MOESI CAETAFRORUMUETERANA ET SILIA NAETSVIPICIAETCOHORTEI FLAVIA HISPA NAETYICENASTIPENDIAAYTPIVRAMERY NAETYICENASTIPENDIAAYTPIVRAMERY 10 ERANTOVORVM NOMINASV BSCRIPTASVNT IPSIS LIBER IS POSTERIS QUE FORVMCIVI TATEM DEDITET CONVBIVM CVMVXORI BVSQVA STVNCHABVISSENT CVMESCIM TAS IIS DAT AAVT SIQVI CAELIBESESSENT IASIISDATANYI SIQVICABLIBESESSENI
CVMISQVASPOSTEBAYOVISENT DVNTA
XATSINGVILISINGVIAS AD XVII KMATAS
DINOVIDENISCOLEEDINIO DVII KMATAS
ALKEMOESICAE CVIPRAESI
STABERIVSTEQUI SECVIDUS
TEGALI TERTIO MARCIF DESCRIPTION ETRECOUNITIME XTABVIA
AFNEADVAFFIXA EST ROMAE INCAPITO
LIOPOST CASAM ROMYLI

### tabella posterior

15



Domaszewski, Altertümer unserer heidnischen Vorzeit 5, 6, 1905, p. 181-185 cum tab. 33; et Ritterling, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 20.

Imp. Caesar Vespasianus Augustus, pontifex, maximus, tribuntc(ia) potestat(e) VIIII, imp(erator) XVIIII, p(ater) p(atriae), censor, co(n)s(u) VIII, design(atus) VIIII equitibus et peditibus, qui militant in alis sex Noricorum et Singularium et Moesica

et Afrorum veterana et Siliana et Suipicia et cohorte I Flavia Hispanorum, quae sunt in Germania sub Q Julio Cordino Rutilio Gallico, qui quina et vicena stipendia aut piura meruerani, quorum nomina subscripta sunt, insis liberis posterisque corum civitatem dedit et

combitim sum unoribus, quas tune habulisent, cum est civitas ils data aut, ai qui cacilbee essent, cum iis, quas postea durissent, dumtaxat singuli singulas. a d. XVII K. Maiss D. Novio Prisco L. Celonio Commodo cos.

alae Moesicae, cui praest T. Staberius T. f. Qui. Secundus gregali Tertio Marci f. Trevir(e).

Descriptum et recognitum ex tabuia aenea, quae fixa est Romae in Capitolio post casam Romuli.

187 a-d post 6848 f, iapides operis magni rudibus litteris, Mainz rep., im November 1906 hinter dem Kästrich, nunc ibi in museo.

d) LTA)
Kocrber, Mainzer Zeitschrift 2, 1907, p. 31 cum imag.

Legendum: legio I adiutrix.

188 post 6936, tabulae ansatae pars sinistra, Mainz rep., a. 1906 auf dem Gebiete des ehemaligen Reichen Claraklosters bei dem Bau der höheren Müdchenschule; jetzt in die Wand des Schulhofes eingemauert.

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 26, 1907, p. 175.

189 post 6935, cippus fastigatus, Weisenau rep., a. 1906 gegenüber dem östlichen Ende der Friedhofsstrasse; nunc Mainz in museo.
in actomate:

H · S · E Koerber, Westd. Korr. Bladt 26, 1907, p. 67; et Mainzer Zeitzchrift 2, 1907, p. 23 cum imag.

v. 4: ieg. XV Apollinaris fuisse videtur.

190 post 6943, cippus, Zahlbach rep., Jan. 1904 beim Ausheben einer Baugrube hinter dem Hause Hauptstrasse 42 ("Zur Römerburg"); nunc Mainz in museo.

C O P O M P E I
COFFOOFE OMED
MIL OLEG OXVI
A M O H IV
STPE O XIV O
HOSOE OHEROEX OT

malleus forceps incus

Koerber, Westd. Korr. Blatt 23, 1904, p. 11; et Mainzer Zeitschrift 4, 4, 1905, p. 373 enn imag.

- v. 2: Ofe(ntina tribu) Med(iolano).

191 post 6952, cippus, Mainz rep., 10. Mai 1904 bei dem Neubau Mombacherstrasse Nr. 11; nunc ibi in museo.

> rosa ross acanthus palmites D . M pal-**EPIGON** palmi-AN.XXV A mi-SERVOS . tes tes AELI-MAXIMI) LEG·XXIIPR VAS vas

Koerber, Westd. Korr. Blatt 23, 1904, p. 105; et Mainzer Zeitschrift 4, 4, 1905, p. 382/3 eum imsg.; Quartablätter f. hess. Gesch., N. F. 1904, p. 515 memoratur.

- v. 5: centurionatus nota iam in margine.
- 192 post 6994, fragmentum, Mainz rep., Dez. 1905 bei Verlegung von Gasleitungsröhren am Gautor; nunc ibi in museo.

/\_EC·XXII

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 3; et Mainzer Zeitschrift 1, 1906, p. 90 cum imag.

193 post 7018, fragmentum, Mainz rep., auf dem Küstrich hinter dem Haus Nr. 65; nunc ibi in museo. MI

> P R 8 E

· L ·

NTIA

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 171; et Mainzer Zeitschrift 2, 1907, p. 31 cum imag.

Legendum fortasse: . . . . .] mii[es leg. XXII] pr[imigeniae p. f. Alexandrianae] belno merito votum solvit Inbens] i(aetus) [Severo et Qui]ntialno consulibus (i. e. a. p. Chr. n. 235).

194 post 7018, cippi fragmentum, Mainz rep., 10. Okt 1903 in dem Garten des Hrn. Glasermeisters Broo neben der Lunette Stahlberg bei Zahlbach: nunc ibl in museo.

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 22, 1903, p. 166; et Mainzer Zeitschrift 4, 4, 1905, p. 375 cum imag.

- v. 2: Pom[entina].
- v. 3: milles].
- 195 post 7018, cippi fragmentum, Mainz rep., 18. Okt. 1901 in der zur Aufschüttung am Kaiser Withelm-Ring abgeladenen Erde; diese stammte aber wahrscheinlich vom Bauplatz Schulstrasse Nr. 64; nunc ibi in museo.

ann. vel stip. XX

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 21, 1902, p. 83; et Mainzer Zeitschrift 4, 4, 1905, p. 385 cum 1mag.

196 post 7020, cippi fragmentum, Mainz rep., 3, Jan. 1904 beim Abreissen des sogen. Bickenbaues am Flachsmarkt; nunc ibi in museo.

h-BON.

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 23, 1904, p. 12; et Mainzer Zeitschrift 4, 4, 1905. p. 385 cum imag.

Fortasse legendum: . . . . us M(arci) f(ilius) Lelm(onia tribu) Bon(onia).

197 post 7048, cippus in duas partes fractus, Weisenau rep., a. 1906 gegenüber dem östlichen Ende der Friedhofsstrasse; nunc Mainz in museo.

> in aedicula: miles dextra imperatoris imaginem, sinistra volumen tenens CENIALIS . G. VS OD F-IMAGEX GH-VII RAE - AN - XXXV - STIP

XIII · H · P Koerber, Westd. Korr. Blatt 26, 1907, p. 68; et Mainzer Zeitschrift 2, 1907, p. 24 cum imag.

- v. 2; imag(inifer) ex coh(orte) VII Rae(torum),
- 198 post 7064, fragmentum, Weisenau rep., im Steinbruch der Portland Zementwerke Mannheim-Heidelberg, wo es angeblich in den Grundmauern eines römischen Hauses verbaut war; nunc Mainz in museo.

PESACIBVS

Koerber, Westd. Korr. Blatt 22, 1903, p. 4; et Mainzer Zeitschrift 4, 4, 1905. p. 389 cum imag.

- v. 2: [A]resacibus supplevit Koerber coliato C. I. L. XIII, 7252.
- 199 post 7079, fragmentum, Zahlbach rep., in einem Garten nahe dem Fort Stahlberg; nunc Mainz in museo.

Koerber, Westd. Korr. Blatt 24, 1905, p. 5; et Mainzer Zeitschrift 4, 4, 1905, p. 414/5 cum imag.

200 post 7081, cippi fragmentum, Mainz rep., 10. Mai 1904 bei dem Neubau Mombacherstrasse 11: nunc ibi in museo.

....ARO-Q-IO-ADBVGO /O-EXTES

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 63, 1906, p. 107; et Mainzer Zeitschrift 4, 4, 1905, p. 386 cum imag.

- v. 3: Adbogius, eques alae Rusonis invenitur nr. 7031.
- v. 4: ex tes[tamentq . . . . f(aciendum) c(uravit),

201 post 7083, cippus in complures partes fractus, Mainz rep., Sept. 1906 auf dem Schlossplatz beim Ausgraben des Justispalast und Arresthaus unterirdisch verbindenden Sodlens: nun ibi In museo.

ornamentum foliorum

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 164; et Mainzer Zeitschrift 2, 1907, p. 29 cum imag.

- v. 2: M(arcii) non M(arci), ut ex v. 3 ot 5 apparet. Euvodi pro Euhodi.
- v. 6: filiae h(eredes) f(aciendum) c(uraveruut).

202 post 7084, sarcophagi operculum lapidis harenarii rubri coloris, Maiuz rep., Sept. 1996 am Schlossplatz beim Ausgraben des Justizpalast und Arresthaus unterirdisch verbindenden Stollens; nunc ibi in nusco.

Koerber, Westd. Korr. Blatt 25, 1906, p. 166; et Mainzer Zeitschrift 2, 1907, p. 30 cum imag.

203 post 7088, Mainz rep., 8. Aug. 1905 oberhalb des Stadtparkes beim Bau des Pflegerinnen-Heims des Alice-Frauencereins; uunc ibi in museo.

/// IV LISIDO //// O /F//// INNOCENTISSIMO

Koerber, Mainzer Zeitschrift 1, 1905, p. 90 cum imag.; et Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 72.

204 post 7089, cippus, Mainz rep., Sept. 1906 auf ilem Schlossplatz beim Ausgraben des Justizpalast und Arresthaus unterirdisch verbiudendeu Stollens; nunc ibi in museo.

MERCATORIO - MERCATORI LIBERTO - MERCATORIVS - VICT •

RINVS · PROMERITIS · FECIT Koerber, Westd. Korr.-Btatt 25, 1906, p. 165; et Mainzer Zeitschrift 2, 1907, p. 30

cum imag.

v. 1: est in secunda voce MEAROA \$ ORI, cum quadratarius pro ERCAT perperam ATOAS inciderit.

205 post 7102, cippus, Weisenau rep., 17. Okt. 1903 beim Ban des Hauses Friedhofstrasse 20 (Ecke der Römerstrasse); nunc Mainz in maseo.

R O D I N E - P O L E
N T I N A - A N O . X X
Q V M - N A T I S . II
F S - E - C - R V LIVS - C
P O LI - P O L E N T I A
R O D I N E - A N C I L E
S V A E - E T - N A T I S - II
P O S - S I T - G R A T A
R E Q V I E S - Q V E M - P I A
Q V R A - T E G I T - O S P E S
Q V I - C A S V S - L E G I S T I
NOSTROS - E T - P R E C O R
V T - D I C A S - S I T - T I B I
R C O D I N E - T E R A sic

B LEVIS.

Koerber, Westd. Korr. Blatt 22, 1903, p. 168; et Mainzer Zeitschrift 4, 4, 1905, p. 377/8 cum imag. Quartalblutter f. hess. Gesch, N. F. 1904, p. 496 memoratur

- v. 1: Polentina pro Pollentina; nulla littera geminata in hac inscriptione.
- v. 5: est Pollentia in Italiae regione IX sita ut nr. 6898, 6908.
- v. 9: pro quem legendum videtur: quam. v. 11: et: errore quadratarii pro te.
- Sequentia verba pentametrum formant inserte nomine Rhodinas,

206 post 7112, sarcophagi operculum iapidis harenarii rubri coloris, Mainz rep. una cum ur. 202; nunc ibi in museo.

cum imag.

207 post 7116, cippus Zahlbach rep., 10. Okt. 1903 in dem Garten des Herrn

207 post 7116, cippus Zahlbach rep., 10. Okt. 1903 in dem Garten des Herrn Glassermeisters Broo neben der Lanette Stahlberg; nunc Mainz in museo. TROPHIMVS

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 22, 1903, p. 166; et Mainzer Zeitschrift 4, 4, 1905, p. 376 cum imag. Quartaiblütter d. hist. Ver. f. Hessen, N. F. 1904, p. 497 memoratur.

Amissum mater Trophimum sine fine doleto,

Fatale hoc vitium est: parcere te puero.

208 a-d post 7123, sarcophagorum opercula, lapidis harenarii a-c subrufi. d glauci coloris, Mainz rep. una cum pr. 202; nunc ibi la museo.

Koerber, Westd. Korr. Blatt 25, 1906, p. 166; et Mainzer Zeitschrift 2, 1907, p. 30 cum imag.

209 post 7123, cippi fragmentum, Mainz rep., 5. April 1906 bei Kanalisations-Arbeiten, da wo der unmittelbar vor dem Neutor rechts abzweigende Fussweg unter der Eisenbahn durchgeführt ist; nunc ibi in museo.

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 29, 1906, p. 73; et Mainzer Zeitschrift 2, 1907, p. 28 cum imag.

210 post 7133, cippi fragmentum litteris miniatis, Mainz rep., 5. April 1906 bei Kanalisations-Arbeiten, da wo der unmittelbar vor dem Neutor rechts abzweigende Fussiceg unter der Eisenbahn durchgeführt ist; nunc ibl in museo.

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 73; et Mainzer Zeitschrift 2, 1907, p. 28 cum imag.

211 post 7148, cippi fragmentum, Mainz rep., 5. April 1906 bei Kanalisations-Arbeiten, da wo der unmittelbar vor dem Neutor rechts abzweigende Fussweg unter der Eisenbahn durchgeführt ist; nunc ibi in museo.

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 73; et Mainzer Zeitschrift 2, 1907, p. 28 cum imag.

212 post 7149, clppl fragmentum, Mainz rep., 5. April 1906 bei Kanalisations-Arbeilen, da wo der unmittelbar vor dem Neutor reehts abzweigende Fussweg unter der Eisenbahn durchgeführt ist; nunc ibi in museo.

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 73; et Mainzer Zeitsehrift 2, 1907, p. 28 cum imag.

213 post 7161, cippi fragmentum, Mainz, aufbewahrt im Krenzgang des Domes, nach Mitteitung des Herrn Sakristans Krost vor wenig Jahren am Kreuzgesims der Gothard-Kapelle gefunden.

Koerber, Mainzer Zeitschrift 4, 4, 1905, p. 385 cum imag.

214 post 7164, cippi fragmentum, Mainz rep., 5. April 1906 bei Kanalisations-Arbeiten, da wo der unmittelbar vor dem Neutor rechts abzweigende Fussweg unter der Eisenbahn durchaeführt ist: nunc ibi iu museo.

Koerber, Westd. Korr. Blatt 25, 1906, p. 73; et Mainzer Zeitschrift 2, 1907, p. 28 cum imag.

215 post 7165, fragmentum, Maine rep., 8. Aug. 1905 oberhalb des Stadtparkes beim Bau des Pflegeringen-Heims des Alice-Frauenvereins; nunc ibi in musco.

Kourber, Mainzer Zeitschrift 1, 1906, p. 90 cum imag.; et Westd. Korr. Blatt 25, 1906, p. 72.

216 post 7166 fragmentum, Mainz rep., 8. Aug. 1905 oberhalb des Stadtparkes beim Bau des Pflegerinnen-Heims des Alice-Fraueurereius; nunc ibi in museo.

Koerber, Mainzer Zeitschrift 1, 1906, p. 90 cum imag.; et Westd. Korr. Blatt 25, 1906, p. 72.

217 post 7173, cippi fragmentum, Mainz rep., 16. Aug. 1902 in der Forsterstrasse beim Bau des Hauses 20: nunc ibi in museo.

Koerber, Mainzer Zeitschrift 4, 4, 1905, p. 386 cum imag.

218 post 7181, fragmentum, Mainz rep., 8. Aug. 1905 oberhalb des Stadtparkes beim Bau des Pflegerinnen-Heims des Alice-Frauenvereins; nunc ibi in museo.

Koerber, Mainzer Zeitschrift 1, 1906, p. 90 cum imag.; et Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 72.

219 post 7187, cippi fragmentum, Mainz rep., i. Sept. 1906 auf dem Schlossplatz beim Ausgraben des Justizpatast und Arresthaus nuterirdisch verbindenden Stollens; nunc ibi in museo.

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 166; et Mainzer Zeitschrift 2, 1907, p. 23 cum imag.

v. 1 et 3: vestigia tantummodo supersunt.

# CX. CASTELLYM MATTIACORYM (Castel sive Cassel) (pars 2 p. 406).

220 post 7283, lapidis harenacei fragmentum, Kastell rep., an der Witzstrasse; nunc Mainz in anusco.

Koerher, Westd Korr. Blatt 21, 1902, p. 98; et Mainzer Zeitschrift 4, 4, 1905, p. 406 eum imag.

# v. 4: [Pom|peiano [et Paeligniano co(n)s(ulibus)].

221 post 7283, tabulac dedicatoriae pars sinistra, Kastell rep., Juli 1907 and et südecestiichen Ecke der kathotischen Kirche, etwa in halber Höhe; nunc Maluz in museo.

| in latere sinistro: | in antico: |  |  |  |  |  |
|---------------------|------------|--|--|--|--|--|
| 14 17               |            |  |  |  |  |  |
| NIVCANI             | BER        |  |  |  |  |  |
| IMILIVS             | IV         |  |  |  |  |  |
| * t ATORIVS         | EATVLL     |  |  |  |  |  |
| CORINTVS 5          | L          |  |  |  |  |  |
| aLTANIVS            | SPECTIA    |  |  |  |  |  |
| VRSVS.              | IATTII     |  |  |  |  |  |
| tITIA NIVS          |            |  |  |  |  |  |
| m ERCVRIALIS        |            |  |  |  |  |  |
| aTTISIONIVS 10      | ır         |  |  |  |  |  |
| /IRMVS              | IAC I      |  |  |  |  |  |
| FIRMIVS             | A \ HI/    |  |  |  |  |  |
| gu ARTINVS          | 10 \ A/LA  |  |  |  |  |  |
| COROBILIVS          |            |  |  |  |  |  |
| COGITATVS 15        |            |  |  |  |  |  |
| PRIMVLIVS           |            |  |  |  |  |  |
| PINMANVS            |            |  |  |  |  |  |
| #TONIVS             |            |  |  |  |  |  |
| hELVES.             |            |  |  |  |  |  |

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 26, 1907, p. 176; et Mainzer Zeitschrift 3, 1908, nr. 14 enm imag.

222 post 7308, clppi fragmentum, Kastell rep., an der Nordseite der kathotischen Kirche, unnittelbar über dem Sockel, gegenüber dem Eingange des Schulhauses; nunc Mainz in museo.

Koerber, Westd. Korr.-Blatt 26, 1907, p. 175; et Mainzer Zeitschrift 3, 1908, nr. 3 cum imag.

# CXI. IVXTA MOENI RIPAM DEXTRAM (pars 2 p. 420).

223 post 7328, in sarcophago, Frankfurt rep.; auf der westlichen Seite der Eschersheimer Lautstrasse, ungefähr auf halbem Wege zwischen Frankfurt und Eschersheim; nune ibi in museo.

Westd. Zeitschrift 20, 1901, p. 328; Jahresbericht des Ver. f. d. hist. Mus. zu Frankfurt a. M. 24, 1901, p. 12.

### CXII. HEDDERNHEIM (pars 2 p. 425).

224 post 7352, pars monumenti iovis et Gigantis. Heddernheim rep., bei der Untersuchung der Töpferei im Norden vor dem Saatburgtor.

i. o. m. et i.
R · S O L L I V
S · D E C V M
IN I V S · E X

5 V-S-L-L-M

Welcker, Westd. Zeitschrift 25, 1906, p. 431; Wolff, Mitteilungen über röm. Funde in Heddernheim 4, 1907, p. 101 cum tab. 20, 28.

225 post 7380, cippus lapidis harenarii in complures partes fractus, Heddernheim rep., in dem zwischen Heddernheim und Praunheim gelegenen Grüberfeld.

G R I N/// I MTANIB V S ATRECT YSN ANI-FILE HIIII 5 VINDEL-MVRA ESI-HERES-SEC V W S D P FE

Riese, Mitteilungen über röm. Funde in Hedsternheim 4, 1907, p. 12 cum imag., qui interpretatur: Grinl inanibus Atrectus Mani t. coh. IV Vindel(icorum) (centuria) Muranesi, heres secun(d)us d(g) [s](uo) (fucit).

v. 4 in fin. IIII et v. 5 A iam in margine.

226 post 7383, cippi iapidis harenarii fragmenta, Heddernheim rep. ut nr. 225.

ANIANXX)

Riese, Mitteitungen über röm. Funde in Heddernheim 4, 1907, p. 13 cum imag., qui supplet; [Ar]egiu[s mil.....centuria] L. Avitiani an(n) XXV.....

### CXVIII, SAALBVRG (pars 2 p. 449).

227 post 7467, fragmentum, Saalburg rep., im Praetorium; nunc ibi in museo pont. m AX

Co

Jacobi misit delineatam.

228 post 7467, fragmentum, Saalburg rep.; nunc ibi in museo.

Jacobi misit delineatam.

229 post 7477, fragmentum, Saaiburg rep., im Praetorium; nunc ibi in museo.



Jacobi misit delineatam.

230 post 7487a, fragmentum, Saaiburg rep., ausserhalb der Porta decumana; nuuc ibi in museo.



Jacobi misit delineatam.

231 post 7487a, fragmentum, Saaibnig rep., wo es in den Mauern des kleinen Heiligtums des Succellus eingemauert war; nunc ibi in museo.



Jacobi misit dellucatam.

# CXIX. AD LIMITEM EXTERIOREM A SAALBVRG VSQVE AD HEFTRICH (pars 2 p. 455).

232 post 7494, Feidberg rep., aus dem neuen Brunnen erhoben; nunc Sasiburg in museo.

Jacobi, Westd. Zeitschrift 24, 1905, p. 359 cum imag.

Fortasse: D[eo] M[arti] [numer]us [exploratorum] Halic[ensium]. cf. nr. 7495, ubi bi exploratores redeunt.

CXXIV. AQVAE MATTIACORVM / Wiesbuden (pars 2 p. 468).

233 post 7589, auf der Rentmauer bei Wiesbaden rep.

Bruchstück aus braungelbem Brohler Tuff mit spärlichen Resten einer Inschrift, von der ein N sicher, ein A oder V wahrscheinlich ist.

Ritterling, Nassauer Annalen 35, 1905, p. 275.

CXXVI. AD LIMITEM EXTERIOREM A HEFTRICH VSQVE AD EMS (pars 2 p. 478).

234 ad 7610a, fragmentum, Zugmantel rep. im Kastell; nunc Saalburg in museo.

EPON ae .... sub
CVRATitiani Favorini de
5 SVOP Csuit ....

Jacobi misit, qui supplevit,

# Germania inferior.

III. RIGOMAGVS (Remayen) (pars 2 p. 511).

235 post 7808, fragmentum, Remagen rep., bei den Museumsausgrabungen, nunc Bonn in museo.

Lehner, Bonner Jahrbücher 114, 115, 1906, p. 242.

Traiani videtur esse.

VIII. ALTDORF (pars 2 p. 519).

SEVERVS . PROSe et suis iussu

1PSAR\m. p. l. l. m.

Lehner, Westd. Zeitschrift 26, 1907, p. 321; Koch, Westd. Korr.-Blatt 26, 1907, p. 41.

IX. IVLIACYM (Jülich). Accedit Gereonsweiler (pars 2 p. 521).

237 post 7895, ara, Gereonsweiter rep., a. 1889 beim Abbruch der alten Kirche im Attar eingemauert; nunc ibi im Pfarrhaus.

in latere siuistro: in antico: in latere dextro:

MATRONIS BERHVIAHENIS Q-ACILIVS

arboa

Behr, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 162 cum imag. Kunstdenkmäler der Rheinprovins 8, 1, 1902, p. 71 memoratur.

v. 5; dec(urio) c(oloniae) C(laudiae) A(ugustae) A(grippineusis).

238 post 7895, ara, Gereonsweller rep., im Garlen der Vikarie, wahrscheinlich ebenfalts in der alten Kirche vermauert gewesen; nunc Bonn in museo LEHNER litteris.

beRGVIAH ENIS-I-M-M SEVERINIV# 1//S//V//

Behr, Westd. Korr. Btatt 25, 1906, p. 163. Kunstdenkmäler der Rheinprovinz 8, 1, 1902, p. 71 et Lehner, Westd. Zeitschrift 26, 1907, p. 321 memoratur.

v. 4: i[u]s[s]u vel i[u]s[t]u[s] fnisse potest.

XIX. BONNA (Bonn) (pars 2 p. 537).

239 post 8123, clppi fragmentum, Bonn rep., in Josephshöhe an der Cölner Chaussee (nördlich vom Lager); nunc ibi in museo.

CTVRRANIO MODESTOFIL

H · E · T · F · C

Lehner, Westd. Zeitschrift 26, 1907, p. 321.

inter v. 3 et 4 unius versus esse spatium, cui nihii fuit incisum Lehner mecum communicavit. XXI. COLONIA AGRIPPINENSIVM (Köln) (pars 2 p. 554).

240 post 8200, ara, Köln rep., wahrscheinlich am Mauritiussteinweg.

Klinkenberg, Westd. Korr.-Blatt 24, 1905, p. 104.

241 post 8207, arae pars superior, Köln rep., angeblich am Weisshaus (Luxemburgerstrasse)

Klinkenberg, Westd. Korr. Blatt 24, 1905, p. 104

v. 4. 5: Atlectins Marcell(us).

242 post 8215, ara, Köln rep., in der Schildergasse zwischen Kreuzgasse und der Herzogstrasse auf dem Grundstück der ehemaligen Siegerschen Badeanstalt.

| in | latere | sinistro:<br>trium |   |   | in antico:<br>matronarum |   |   |   |   |   |  | latere | dextro: |
|----|--------|--------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|---|---|--|--------|---------|
|    |        | 1                  | м | Α | т                        | R | ı | В | ٧ | s |  |        |         |

arbor AVMENAHENIS arbor
Q·IVL·VERINVS
V·S·L·M

Klinkenberg, Westd. Korr.-Blatt 24, 1905, p. 105.

v. 2: apparet et 8215 legendum esse: WMENAHENS.

243 post 8247, Ittulus (sine ara), Köln rep., an der Aachenerstrasse, zwischen dem neuen Theater und der Umwallung, jetzt im Besitze des Herrn Direktor O. Beger darelbst.

Riese, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 180.

244 post 8281, cippus fastigatus, Köln rep., in der Norbertstrasse.

in fastigio rosa:

ACVTO-IVSTI

OLEGOVIL-MARA
CONTVBERNALI

ET-NEPELENI-FILIAE

F · C S · T · T · L

Klinkenberg, Westd. Korr.-Blatt 24, 1905, p. 106.

245 post 8312, fragmentum, Köln rep., April 1906 Ecke Hochstrasse und Waltrafplatz, innerhalb der römischen Altstadt unweit des Nordtors.

> EX-EQVITE IVLIANVS

Lehner misit.

246 post 8313, cippus, Köln rep., März 1906 an der Alleburg ; nunc ibi in museo

in latere sinisto: in antico: in latere dextro:

leones taurum oppri-

mentes

L · VAL · VEREC

palmites V ND O - R V T palmites foliorum MIL-GH-I-CLASS foliorum

ICAE->-INGENVI

ann-XXV-STIP-IIII

h.e.X - T - F - C

Domaszewski, Westd. Korr. Blatt 25, 1906, p. 33.

v. 3: L/neii serva) Maura.

v. 7: s(it) t(ibi) t(erra) l(evis).

v. 2: Rut(eno). Inter Aquitanos recenset Strabo IV, 2, 2.

247 post 8317, cippi fastigati ex lapide harenario fragmentum, Köln rep., April 1906. Fundort unsicher.

Lehner misit.

- v. 2: O. Didi Lemoniila (tribu) legendum videtur.
- v. 5: vestigia tantummodo restant.

# XXIII. THORR (pars 2 p. 590).

248 post 8509, arae fragmentum, Thorr rep., beim Abbruch der alten Kirche; nunc Bonn in museo.

in latere in antico:

> sinistro: aetoma

M A T Flonis cornn

ALM A Viahe copiae NIS . L . C

Lehner, Westd. Korr. Blatt 25, 1906, p. 145; et Westd. Zeitschrift 26, 1907, p. 321.

249 post 8509, arae fragmentum, Thorr rep. ut nr. 248; nunc Bonn in museo pedum dearum

reliquiae

MATROINIS A M NE S A////

SEX ALBANINS

VALEN 5 PROSEETSVIS-Imp. ips.

Lehner, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 100; et Bonner Jahrbücher 116, 1907, p. 242.

250 post 8509, arae fragmentum, Thorr rep. ut nr. 248; nunc Bonn in museo.

iu latere in antico:

sinistro:

MATronis GAVASiabus

arbor O. CAPitonius BEI L1 ..... ca

5 PITON.....

Lehner, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 101; et Bonner Jahrbücher 116, 1907, p. 242.

v. 2: conferas velim Matronas Gavadias, quae sunt pr. 7885-88, 7894, 8536. v. 3: in. O est pro Q.

251 post 8509; ara, Thorr rep. ut nr. 248; nunc Bonn in museo.

in latere sinistro: in antico: in latere dextro:

MATRONIS coniae

6 E X · i M P · I P S sident Lehner, Westd, Korr.-Blatt 25, 1906, p. 101; et Bonner Jahrbücher 116, 1907, p. 242.

v. 2: Naiticuis Lehner dubitans.

252 post 8509, arae fragmentum, Thorr rep. ut nr. 248; nunc Bonn in musec. in latere sinistro: in antico:

Lehner, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 102; et Bonner Jahrbücher 116, 1907, p. 242.

v. 1: Matronae Udravarinehae sunt nr. 8229.

253 post 8509, arae fragmentum, Thorr rep. ut nr. 248; nunc Bonn in museo. in latere sinistro: in antico:

Lehner, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 103; et Bonner Jahrbücher 116, 1907, p. 242.

254 post 8509, arae fragmentum, Thorr rep. ut nr. 248; nunc Bonn in museo.
in latere sinistro:
in antico:

Lehner, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 103; et Bonner Jahrbücher 116, 1907, p. 242.

255 post 8509, arae fragmentum, Thorr rep. ut nr. 248; nunc Bonn in museo. in latere sinistro: in antico;

Lehner, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p 103.

256 post 8509, cippi fragmentum, Thorr rep. ut nr. 248; nunc Bonn in museo.
d. | M-

Lehner, Westd. Korr.-Blatt 25, 1906, p. 104.

257 post 8509, cippi fragmentum, Thorr rep. ut nr. 248; nunc Bonn in museo.

Lehner, Westd. Korr. Blatt 25, 1906, p. 104.

### XXXII. ASCIBVRGIVM (Asberg) (pars 2 p. 600).

258 post 8689, cippus fastigatus, Asberg rep., 18. April 1906 auf dem sogenannten Burgfeld etwa 368 in südlich des Knies der alten Römerstrasse auf dem Grundstellte des Bergamans Gerlach, etwa 10m westlich der Römerstrasse; jetzt im Grafschafter Museum zu Moers.

in zedicula:

feminae protome
canis
in tabula ansata:
POLLA Ö MATIDIASPF
OLVMPHIA Ö ANN X XX
HIC SITA EST
L ÖIVLIVS ÖL ヴェヴィト

VETERANVS·LEG·Π NG

D ⊗ P ⊗ S ⊗ F ⊗ C

Oxé, Bonner Jahrbücher 116, 1907, p. 19 seqq. cum imag.

- v. 1; Sp(urii) f(ilia).
- v. 2: Olumphia pro Olympia.

XXXIV. VETERA (Fürstenberg prope Birten). COLONIA VLPIA TRAIANA (Xanten) (pars 2 p. 602).

259 post 8642, fragmentum, Xanten rep., auf einer Trachytquader im Sockel des ersten Strebepfeilers am Anbau neben der Pforte "ad sanctos martyres" hiesigen Domes.

Steiner, Westd. Korr.-Blatt 26, 1907, p. 14.

260 post 8644, cippus, Xanten rep., in einem vor kurzem zum Abbruch gekommenen Nebenbau des städtischen Waisenhauses, nunc ibi in museo.

> TILIÆVXSO H F-C ornamenti vestigia

Steiner, Westd. Korr.-Blatt 26, 1907, p. 10 cum imag.; et Westd. Zeitschrift 26, 1907, p. 325.

- v. 1: vestigia restant litterae C
- v. 8: uxor.

261 post 8655, cippus, im Staatswa'd der Kgl Oberförsterei Xanten, Schutzbezirk Nachtigall, bei Marienbaum gefunden; in sechs Stücke zerbrochen; nunc Bonn in museo. CANDID i NIO - SMP

Lehner, Westel. Korr. Blatt 25, 1906, p. 79; et Bonner Jahrbücher 116, 1907, p. 242.

v. 4: pienti(ssim)o.

262 post 8660, fragmentum, Xanten rep., am Durchgang unter der Michaels-kapelle am Pfeiterrest (rom Markte her) in Augenhöhe als Bauquader verwendet, rechts scheint die Fortsetzung in der Mauer zu secken.

Steiner, Westd. Korr.-Blatt 26, 1907, p. 13.

263 post 8660, fragmentum lapidis calcarci, Xanten rep., beim Ziegelofen in dem den Hof füllenden Schutt: nunc ibi in museo.

Steiner, Westd. Korr. Blatt 26, 1907, p. 13 cum imag.

264 post 8660, fragmentum, Xanten rep., beim Aufdecken des Amphitheaters in der "Colonia Traiana" vor dem Rheintor; nunc ibi in museo.

# vestigia

Steiner, Westd. Korr.-Blatt 26, 1907, p. 13 cum imag.

265 post 8660, fragmentum lapidis calcarei, Xanten rep., beim Ziegelofen; nuncibi in museo.

Steiner, Westd. Korr.-Blatt 26, 1907, p. 13 cum imag.

### XXXIX. ELTEN. MILLINGEN. ZYFFLICH (pars 2 p. 617).

266 post 8706, fragmentum lapidis hareuarii, Zyfflich rep., in den 70er Jahren des vorigen Jahrkunderts: in der Sammlung des damuligen dortigen Geistlichen, Herrn Kaplan Thierzumberge, jetzt Pastor su Öttle in Westfalba

.....saCRVM

pro salute imp. CAES

m. aurel. anto N ini

Mestwerdt, Bonner Jahrbücher 116, 1907, p. 40.

# XLI, VLPIA NOVIOMAGVS (Nymwegen) (pars 2 p. 620),

267 post 8737, cippi fragmentum optimis litteris, Nymwegen kürzlich gefunden; im Privatbesilz DRAGENDORFF litteris 15, 5, 1907 ad me datis.

Descripsi ex ectypo, quod Holwerda misit.

- v. 1: vestigia tautummodo supersunt.
- v. 4: aerorum pro stipendiorum ut nr. 6959, 7234, 8736.
- v. 4 seqq.: litterae paulo sunt minores quam praecedentium.

268 ad 1320°, fragmentum genuinum coniungendum esse cum CIL. VI, 2229 (= add. 32453) vidit Huelsen; supplevit Domaszewski;

- I. o. M·ET·DEAe Minerae in aede deae Minerae REG XIII-IN-Aventino bona fORTVNA-PERMissu imperatoris sacrificium tribicinum rENOVARI-IDluniis
- t. fL-VICTORINVS praef. urbi magistris TRIBICIN et
- collEGIS-SVPRA- scripti collegii anno d. n. Severi AlexanDrl PRIMO-SALVTEm (a. p. Chr. 222)
- s conQVERI · EXHiberi instrumenta (?) cullegii supra scripti . . . . CAESETIO . . . . PROBO · Cur.
  - reGIVRBIS-SAcrae et praebere ad tahularium collegii ETIAM. ADITVM PAVLIno salVIS-ACtis....i autem leges(?) comMVTEM-SIC-ACCIPIANt ut....testes SINT: MAGISTri collegii.
    - Domaszewski, Mitteitungen des Archäol. Instituts zu Rom 22, 1907, p. 341 seqq.

# Aus den Nachbargebieten.

# 1. Holland.

Von

Dr. J. H. Holwerda jr.

# 1906.

Auch in Holland hahen wir, ohvohl noch in bescheidener Weise, angefangen, den Boden durch systematische Augrabungen zu nutersnehen. Der
Bericht über diese Unteraschung fällt selbstverständlich mit dem über die
Tätigkeit unseres Reiches Altertümermuseums in Leiden zusammen. Wir müssen
aben mit der Mittellung anfangen, dass in diesem Frühjahr in maserem Mussem
die Niederländische Abteilung, völlig nen aufgestellt, eröffnet wurde, nachdem
ich in meinem Benche, Nederlands vroegste Beschwinge" mit deutschem Ahnage
"Zur Irthlhistorischen Keramik") eine Übersicht der einheimischen und römischen Funde in unseren Gegenden und eine ziemlich ahweichende Determinierung und Datierung der ersteren vorgeschlagen hatte, welche jetzt auch der
Aufstellung des Musenmunaterials zugrunde gelegen hahen. Von der ganzen
Sammlung, deren grosser Reichtum erst bei dieser Reorganisation klar zutage
trat, wird noch in diesem Winter ein von mir unter Mitarbeit der Herren
Assistenten Evyclein und Krom bearbeitere Katalog erscheinen

Was nun die Ausgrabningen des vergangenen Jahres hetrifft, so sei daranf hier hier dass dieselbe in einer kleinen Museumpublikation "Ondheidkundige Mededeelingen van het Rijksmiseum van Oudheden te Leiden" eingehend besuroehen und dareh Abbildungen erläutert worden sind.

Erstens wurden von mir bei Apeldoorn (Hoog-Soeren) auf dem Krongut Ihrer Majestat maseerz Königir einige Grubhlige Jansgegraben, bei denen sowohl die Stelle, wo der Scheiterhanfen gestanden, als die Urnen wiedergefunden wurden. Die Urnen waren gernanische aus dem Aufang muserer Zeitrechnung, wie nicht nur aus Form, Technik usw. (vgl. unsere oben genannte Arbeit, Taf. IV), sondern aneh aus dem Fund einer römischen Fibel innerhalb einer dersellen klar war.

Weiter zwang nns die Weise, in der ansere belgischen Nachbarn den Satz, dass die Wissensehaft interaational ist, in Anwendung brachten, dazu, in N. Brabant in der Nälie von Bergeik eine grosse Zahl Urnen von den Bauern anznkanfen, welche also leider nicht systematisch ansgegraben wurden, aber dennoch zur Unteracheidung der Urnentypen in diesen Gegenden sich als sehr wertvolles Material ergeben haben, das in dieser Weise jedenfalls erhalten blieb.

Unsere grosse Ausgrahmıg des vergaugenen Jahres war die einer römischen Villa bei Valkenburg in Süd-Lümburg. Hier wurden die aus fest in den Lehm eingestampftem Kies bestelenden Pandamente eines sehr einfachen Bauernhauses von etwa  $16,50 \times 11,50$  m und die eines kleineren Wohnbauses von  $\pm 10 \times$ 1 m wiedergefunden, zwischen welchen beiden eine Anlage aus  $10 \times 10^{-1}$  welche, aus Palisaden und Holzmatern best hend, einen Vorhof vor dem grossen Gebände bildete, sehr seböne, deutlich erkennbare Spuren im Boden zurückgelassen hatte. Der Zusammenhang der zwei Gebände, deren Anfhan öffenbar aus Fachwerk von Hötz und Lehm bestanden hat, war in dieser Weise voll-kommen klar. Seherben ans dem zweiten und dem Anfang des dritten Jahrhunders datierten die ganze merkwürtige Aulage.

Zum Schluss sei hier die Ausgrabung hei Katwyk erwähut, wo ein kleiner Flucklungle gefunden wurde, welcher, wie römische und einheimische Scherben zeigten, in verschiedenen Zeiten von etwa 50 n. Chr. bis 800 n. Chr. jedemmal für kürzere oder längere Zeit bewohnt gewesen, jedesmal aber wieder vom Wasser überspilt worden ist. Auch wurden Spieren von Hüttenban, ohwohl leider weiter nicht kennbar, gefunden. Von etwa 18 Skeletten wurden viele Creite gefunden, eins derselben trug eine merowingische Perlenschnur. Eine genauere Untersuchung des Bodens war aber leider wegen der vorher von Unbetigten angestellten Grabungen nicht mehr möglich.

Die verschiedenen Erwerbungen unseres Reichsunsseums oder der kleineren Studischen oder Provinzial Museen aus nuseren Gegenden geben uns zu keinen Bemerkungen Veranlassung. Nur sei noch gesagt, dass Herr Kam in Nymwegen seine sehon berühnte Sanmilung wiederum dnech anschnliche Schätze vermehrt last, eine Ermutigung bei der traunigen Unmöglichkeit, an diesen an römischen Altertümera so reichen Stelle wissenschaftlich geleitete Ausgrabangen ansaraführen.

## 1907.

Es sei mir gestattet, den Bericht über die einheimische arehäologische Forschung des Jahres 1907 mit der Anzeige des nenen Kataloges der einheimischen Abteilung unseres Museums zu heginnen<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Catalogus van het Rijksmuseum van Oudheden. Afdeeling prachistorie en Nederlandsche ondheden door Dr. J. H. Holwerda jr. met medewerking van M. A. Evelein en N. J. Krom. Leiden 1908.

Eine andre Museumspublikation, die "Oudheidkundige Mededeelingen II" hrachte die Resultate unsrer Ausgrahungstätigkeit im vergangenen Jahre. Das hohe wissenschaftliche Interesse und die grosse Freigebigkeit Ihrer Maiestät unsrer Königin hatte mir wiederum die Gelegenheit gegehen, eine grosse Zahl von Grahhügeln auf ihrem Gehiete in der Näbe von Nierssen bei Apeldoorn zu untersuehen. Die meisten dieser Hügel (etwa 17-20 m breit und 11/2-21/2 m hoeh) waren Brandgräber, hei denen die Überreste der verhrannten Toten einfach zusammengelesen und lose in den Hügel selhst eingegraben waren, mit Beigahe von meistens nur kleinen Töpfehen oder Ürnehen, wie sie uns aus den ersten Jahrhunderten nach Christi Gehurt bekannt sind 1). Das Hauptinteresse dieser Untersuehung lag aber darin, dass es uns möglich war, festzustellen und in photographischen Aufnahmen festzulegen, wie die Hügel von den zusammengestürzten und nachher mit einer Sandschicht überdeekten Scheiterhaufen geformt wurden. Es stellte sich dabei beraus, dass man beim Aufrichten dieser Scheiterhaufen in verschiedener Weise verfahren ist. Meistens wurde erst ein runder Kern von Sand aufgeworfen und darüber rings herum der Scheiterhaufen aufgebaut. Öfters aber war dieser einfach auf flacher Erde erriehtet, danu war zuerst unter demselben in der Mitte des Haufens ein grosses Loch in die Erde eingegrahen, in dem ich ein Zugloch für die Flamme zu erkennen glaube. Ein drittes Verfahren war bei einem auch in andren Hinsichten merkwürdigen Hügel nachzuweisen. Hier waren auf einem offenbar schon lange bestehenden Erdhügel an zwei Stellen kleinere Seheiterhaufen errichtet worden (von 2 m Länge), von denen ein Teil sich im Boden noch in so vorzüglicher Weise erhalten hat, dass es mir möglich war, einen Gipsahgnss von demselben anfertigen zu lassen, welcher sehr deutlich die in der Länge liegenden Balken und die Querbalken zeigt; zwischen diesen verkohlten Balken lagen noch viele Beinfragmente der verbrannten Leiche, während die ührigen in der gewöhnlichen Weise mit kleinen Beigefässchen in den Hügel eingegraben waren. Wie gesagt hatte diese Verhrennung auf einem schon hestehenden Hügel stattgefunden, eine Humusschicht war unter dieser oberen Sehieht sehr deutlich durch den ganzen Hügel zu verfolgen, und darunter fanden wir wiederum einen grossen Brandhügel mit in der Mitte eingegrabenem Zugloch und einige grosse offenhar ziemlich alte Grahurnen, deren Zeithestimmung mir vorläufig nicht wohl möglich scheint. Unter dieser zweiten Schicht lag aber noch eine dritte, ein Hügelchen aus rötlichem gehrannten Lehmsand, das sieh nachher durch den Fund eines unverzierten Glockenbechers, wie er bisweilen bei uns neben der Schnur- und Zonenkeramik vorkommt, und eines Steinmessers als ein Hügel dieser sogenannten spätneolithischen Periode herausstellte. Es war das der zweite Hügel aus dieser Periode, der hier von uns untersucht wurde, denn auch unter einem anderen Germanischen Brandhügel war ein solcher hervorgekommen. Die Untersuchung dieser zwei sogenannten neolitischen Hügel hat uns zu ganz merkwürdigen Schlüssen geführt. Es zeigte sieh nämlich, dass diese Hügel

<sup>1)</sup> Vgl. mein Nederl, vroegste Beschaving S. 57 ff.

ans zasammengestürzten und teilweise verbraumten Grabbauten entstanden sein müssen. Unter dem rötlich verbrannten Lehmsand zeigten sich, als der ganze Hügel abgetragen war, ganz deutlich ringsherum die Braudspuren von Hötzbalken, welche eine Art Gestell gebildet haben, das, offenbar mit Lehmsand gefüllt, in einem Kreise von etwa 10 m im Durchnesser einen offenen Platz, der mit Steineben gepflastert war, umgeben hat (vgl. Abbild. 1). Dass dieser Platz wirklich einmal offen gelegen, zeigte ein grosser Stein, der einige Dezimeter aus dem Pflaster bervorstak, mid dessen oberer Teil, soweit er aus dem



Abb. 1. Grabbau in einem neolithischen Hügel bei Nierssen. (Aus den "Oudheidk. Mededeelingen II van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.)

Pflaster herauskam, die Spuren von Verwitterung zeigte, während der untere, vom Pflaster bedeckt, ganz unverwittert war. In der Mitte des ganzen runden Banes, we das Pflaster fehlte, zeichnete sich ein offenbar von einer verzehrten. ganz leichten Holzmauer gehildetes Oval im Boden ah, und als hier tiefer gegraben wurde, fanden sieh die sehr gut erkennbaren Überreste zweier mensehliehen Körper. Während der eine in Hockerstellung niedergelegt war, lagen die Gebeine des andern vollkommen durcheinander, so dass keine andre Erklärung zulässig war, als dass hier zuerst eine Person beigesetzt wurde, deren Geheine man aber später, als die zweite hier niedergelegt wurde, einfach beiseite gesehoben hat. Ein solches Verfahren lässt sich aber nur denken, wenn nicht ein eigentliches Begraben unter einem Grabhügel stattgefunden hat, sondern wenn eine Art Grabkammer vorhanden war, welche zugänglich blieb, und in welche man geraume Zeit nach der ersten Beisetzung eine zweite Person niederlegen konnte. Wir haben hier also genan dieselbe Art des Beisetzens, wie sie uns in der neolithischen Zeit ans den Steingräbern und Höhlen bekannt ist; der Unterschied zwischen diesen ersteren und unsern "Hügeln" ist nur. dass hei jenen Stein, bei diesen Holz und Lehm zum Bau des Grabes benützt worden ist, nud es fragt sieh jetzt meines Ernehtens, oh nieht viele von den bis jetzt als "Grabhügel" bezeiehneten neolithisehen Gräbern in Wirkliehkeit bei genauerer Untersuchung sieh als derartige zusammengestürzte Grabbauten beraugestellt haben wärden.

Eine zweite grössere Ausgrahung über die wir in den "Mededeelingen II" Berieht erstatteten, fand bei Valkenburg in Limburg statt, wo die aus Kies bestehenden Fundamente einer römischen Bauernvilla (etwa 30×15½, m) ausgegraben wurden (Abbildung 2), deren verschiedene Teile als Hof (b) Hintergehabe (f) Seitengemächer (m, 1) und kleines Nebengehäude (i) dentlieb zu



Abb. 2. Plan der römischen Villa bei Valkenburg. (Ans den "Ondheidk. Mededeelingen II van hei Rijksmuseum van Oudheden te Leiden")

erkennen waren. Auch die Mistatätte in der Mitte des Hofes fand sich wieder, von we eine kleine Rinne quer durch die Pundamente des Hintergehändes (h.)! das Mistwasser abführte. Seherhen, römische und germanische, datieren die Anlage ins zweite Jahrbundert n. Chr. Es lag diese Villa am Abhang eines Hügels, auf dessen Höbe in etwa 70 m Enferrang eine derartige, sehon früher von Paster Habets untersuchte Villa lägt, in welcher jetzt Nachgrabungen vorgenommen warden bauptsächlich zur Wiederaufdeckung eines grossen Kellers, dessen Manern ans Mergelsteinen noch fast bis zu Mauneshöhe im Boden angetroffen wurden (Ahb. 3.).

Der grösste Teil der "Mededeelingen II" wird eingenommen von einer "Betrachtung über den Stand unser Kenntnis der Niederländischen Terpen" von Prof. Dr. J. M. van Bemmeleu, dem Chemieprofessor und Geologen, der

die Sache hanptsächlich vom geologischen Standpunkt betrachtend dennoch in verdienstvoller Weise auch die Angaben der archäologischen Literatur zusammengestellt hat. Besonders hat er Rücksicht genommen auf Herrn Gerichtsschreibers Beeles "De Friesche Terpen" (1906) und "Beschryving der Wierde van Toornwerd" von Herrn Burgermeister J. Oost Elema"), zu weleber lettsteren Arbeit Mr. Boeles mal ich jeder eine Nachschrift über die archäologischen Fande am den Terpen lieferten. Dass die Kultur der Terpen ungefahr im ersten nachebristlichen Jahrhundert augefangen hat sebeint mir festzustehen; obwohl ich nich also den frühen Datierungen Mr. Boeles" setwerlich insachliesen kann, sein den frühen Datierungen Mr. Boeles setwerlich insachliesen kann, sein lier doch ande sein in populärer Weise



Abb. 3. Kelier einer römischen Villa bei Valkenburg. (Aus den "Oudheidk. Mededeelingen II van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden")

geschriebener Aufsatz in Elzeviers Maandschrift  $(1908)^2$ ) erwähnt, in welchem eine Ühersicht über die Terpenfunde gegeben wird.

In dieser selben Zeitschrift? (1907) gab ieb in Anschlass an nanze Villenforschung in Limburg eine Obersicht ihre die fömischen Willen in unsern Lande, wobei andt Reuvens' 1828-30 geunschten belotat interesanten Ansgrabungen anf Arentsburg bei Voorburg zur Sprache kamen, über welche dieser hoerblegahte Forscher selbst leider uur einen ganz kurzen Beriekt hatte geben können, bevor er 1835 starb. Aus seinem Nachlass an Zeichnungen und Notizen labe ich versucht, so vollständig wie möglich herauszbringen, was

<sup>1)</sup> In den "Bijdragen tot De Kennis van de Provincie Groningen".

<sup>2) &</sup>quot;De oudste Beschaving op de Friesche kiei" in Eizeviers Maandschrift 1908.

<sup>3) &</sup>quot;Het Romeinsche jandbuis in Nederland" in Eizeviers Maandschrift 1907.

die vielen römischen Gebände und Anlagen gewesen sind, dieren wirklich grossartige Ruinen ans dem zweiten Jahrbundert ansch Ühr. Ren vens hier gefunden.
Nachher habe ich zu zeigen versucht, dass die Stelle, wo er gegraben, nieht, wie
er meinte, Fornau Hadriani, sondern wahrscheinhich Prnetorium Agrippinae gewesen sei, das chenso wie Lugdunum Batavorm hisher mit Urrecht am Rhein
in der Nähe von Leiden gesancht wurde<sup>3</sup>). Endlich sei hier noch die Leidener
Doktordissertation des Herrn Dr. N. J. Krom erwähnt, eine historische Arbeit
mit archäologischem Anhang, deren Titel "de populis Germanis antiquo tempore
patriam nostram incolentibus, Anglosaxonumque migrationibus" über den Inhalt
genuesane Andentung gibt.

Zafallige Pande von grösserer Bedeutung kamen anch in diesem Jahre vor. So wurde hei Voorhont, in der Nahe von Leiden en für unser Laud seltener Depotfund gemacht. In dem nachher von Dünensand überschütteten Moorboden waren 18 Brouzebeile (Palstähe) und ein Brouzemeisel vergrahen). Die Urneufelder von Koord Brahant ans der Zeit um Christ Gehart liefern noch immer eine grosse Zahl leider von Unbefugten ausgegrahenen Urneu fast ohne Beigaben. Bald hoffen wir, Jort selbst systematisch eingreifen zu können. Besonders reich waren wiederam die römischer Funde in Nymwegen, wo Herr Kam seine sehon in vieler Beziehung einzig dastehende Samulung römischer Provinzialkunst immer noch mit reichem Erfolg veruncht. Anf ansdrücklichen Wunsch des Herru Kam selbst besorgt Herr Dr. Mestwer'dt aus Cleve die wissenschaftliche Ordnung und den Katalog dieser gazuen Samulung.

# Österreich. Von

# Dr. Eduard Nowotny 5).

#### .

### Prähistorisches.

Über die erste südlich der Donau nachgewiesene paläolithische Station in Nieder-Österreich: Laug-Mannendorf (Ger-Bez, Herzogenhurg) berichtet A. Stummer, Mittelinagen der Zentr-Komm. III. Folge [= M. d. Z. K.] V. (1906) Sp. 1ff. Ebendort, Sp. 181 ff. fahrt Rzebak die Legende von den sogen. "Opfer"- (oder "Schalen") Steinen ad absardum.

Aum. d. Herausg.

Lugdunum Batavorum en Praetorium Agrippiuae\* in Bijdragen voor Nederlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde von M. Nyhoff, 1908.

<sup>2)</sup> Beschreibung und Abbildung in Oudheidk. Mededeel. II.

<sup>3)</sup> Der folgende Bericht lag bereits im M\u00e4rz 1907 unserer Kommission vor uud ist unver\u00e4ndert algedruckl. Der Verf, konnte daher nicht mehr den sp\u00e4ter erschlenenen Bericht L\u00f6hrs im Arch\u00e4k\u00f6n. Anzeiger d. J. Sp. 200ff, bet\u00dcksichtigen.

Im Jahrbach der Zentr-Komm. III/1. 1—128 unterseheidet M. Hoernes ["Neolithische Keramik in Österreich"] auf Grund der Gefäss- und Ornamenttypen nit Heranziehung der Gerättypen zwei Knitur- und zugleich Siedlungsstafen. Die ältere, durch den von ihm sogenannten "Umlanfstil" er flächenbedecknder Still; gekomzeichnete fändet sieh

a) in den Küsten- und Alpenländern:

in Hütten, die halb nnier der Erde angelegt waren, oder in Höhlen (Karsthöhlen hei Triest);

b) in den Donan- und Sudetenländern:

in offenen Ansiedlangen im frachtbaren Flachland oder in Höhlen.

Diese Bevölkerung erscheint als "Kolonisten auf Nenland, die
noch keine erbgesessenen Gegner zu fürchten haben".

Die jüngere Stufe, gekennzeiehnet durch den "Rahmenstil" (=flächeneinteilender oder sie bloss mit einzelnen Figuren füllender Stil) erscheint

 a) in den ostalpinen Pfahlbanten, nnd zwar in denen der Salzkammergntseen in altertümlicheren, im Laibacher Moor in vorgeschrittenen

 b) in den Donau- und Sudetenländern: auf Bergeshöhen, vereinzelt in den Pfahlbanten des Bodensees.

Errichtung von Pfahlbauten und Anfsnehen der geschützten Anhöhen sind also keine Ursitten der jüngeren Steinzeit, sondern Massregeln einer Zeit, da nicht mehr alles Land frei zur Verfügung stand. Wenn sodann H., der übrigens ausdrücklich zur Nachprüfung seiner Anfstellungen, namentlich für ansserösterreichische Gegenden, anffordert, anf die für den Historiker eigentlich selbstverständlichen, sich daran knüpfenden Fragen, ob der Grund hiervon nur im rasehen Anwachsen der Bevölkerung oder im Anftreten einer neuen Rasse zu snehen sei, und auf die darans sieh wieder ergebenden Probleme nicht eingehen zu wollen erklärt, so kann man dies derzeit verstehen, es wird aber ohne Zweifel eine Zeit kommen, da - ehen auf Grund solcher verdienstvoller, mit der natnrwissenschaftlichen Methode arheitenden Einzelnntersuchungen - die Prähistorie, mag man anch solche Versnehe historischer Betrachtung jetzt noch so sehr ironisieren, nus wirklich das wird geben können, was ihr Name besagt; die Lösnng völker- oder rassengeschichtlieher Fragen, | Vgl. Fnrtwänglers ansgezeichnete Ansführungen in der Beilage z. Münehner Allg. Ztg. Nr. 48 v. 26. Fehr. 1907.1

Über prähistorische Grahfunde vom Typus der Kastellierkeraniik — dahei eine anch technisch (Formgerüst!) interessante, für den griechisch-italischen Import typische Amphorenform — in Pola s. n. S. 137.

Dass die teils von Trahelka, teils von Miske [vgl. den vorigen Bericht S. 23] aufgestellten Hypothesen über die öftgefundenen und vielbernfenen Ton-Pyramidenst ümpfe mit Vorsieht zu behandeln sind, lehrt u. a. der — freilich in einer ehronologisch sehr gemischten Umgebung gemachte Fund eines solehen "Wehergewichtes" mit drei eing eritzten Buch stahen "nordetraksischen Alphabets"(?) in St. Lorenzen im Pustertal: M. d. Z.-K. VI. 1907.

Sp. 25. (Ührigens kommen bekanntlich auch erhahene Zifferu oder Schriftzeichen auf der oheren Basis dieser Ohjekte vor.)

In das Grazer Joanneum sind: Schalenpanzer, Sepulkralmaske, Helm mit Doppelkamm u. a. Bronzegeräte aus einem jungen Hallstattgrabe in Klein-Glein (südwestlich von Graz) gelangt, welche Gegend schon früher ähnliche (importierte) Prachtstücke geliefert hatte.

La-Tène-Gräher wurden gefunden hei Mannersdorf a. d. Leitha (N.-Ö.).— M. d. Z.-K. v. S. and in Weinitz au der Kulpa, südlich von Tschernembl in Krain an der kroatischen Greuze.

Zu der im vorigen Bericht S. 35 oben erwähnten Literatur kommt hinzu das von der "Societä istriana di arch. e storie pat." heransegegehene Werk "Nesazio, Pola" (darin: Puschi, Üher die vorrömischen Nekropole von Nesactium und Aufsätze von Sticotti, Guirs und Schlavnzzi).

## Zur römischen Orts- und Städtekunde.

### Noricum.

Üher einige strittige Pankte der römischen Topographie von Ufernoricum handelt Kuhitchek M. d. Z.-K. V. 27-59 "Vom norischen Donaunfer".

Unter strikter Ablehung der hisherigen Identifizierung von Joriacum mit Sehligen wird für letzteren Ort mit einer von Mommesen abweichenden, auf eine büchst wertvolle Auseinandersetzung über den Sprachgehranch der Meilen und Strassenstein eine gestützten Interpretation von C. I.L. III 5756 – II 840 die Gleichung mit Saloatum vorgeschlagen, aund Joviacum ist für einen grösseren (und zugleich für eine Pfottenstation geeigneteren) Ort freigeworden, der etwa zwischen Engelharzeitz und Aschach zu suchen sei.

Die Zivilausiedlung Arelape wird zwischen Harlanden und Erlanf, das gleichnamige Kastell unch Pöchlarn und zwischen beide der Garnisonshafen angesetzt. Die Gleichung Cetium — St. Pölten darf jetzt (Arch. Ep. Mitt. XXVII, 152 ff.) als gesichert gelten.

Das Adimense der Notità Diga. wird mit dem Fabriksort der am rechten Donaunfer in N.-Ö. häufigen, stromanfwärts bis Enns, stromahwärts aber his Ungarm nachweisbaren mit Fig. Iees oder Irensianus gestempelnen Ziegel geglichen, seine von Kenner vorgeschlagene Identifizierung mit Ybhs (sonst bekanntlich – ad ponten Ises angenommen) noch als fraglich beziehutet.

Die M. d. Z.-K. V. bringen Sp. 17—21 die letzte Abhandlung des um die Salzburger Lokalforschung so verdienten Petter: Röm. Mosaiken a. d. Domplatz in Salzburg (mit Abhildungen).

Das im Herbst erschieuene VII. Heft des "Römischen Limes in Österreich" berieltet über den Beginn der Erforschung des Limesabeimitste Lauriacum-17mdobonz. v. Groller glauht aus der Übereiustimmung der Zahl der beutigen Bahnkilometer Wieu-Enns mit der aus der Angabe der Ilinerarien (115 m. p.) sich ergebenden Külmoterzahl sehilsesen zu düffen, dass der Zug. des Limes im gauzen mit dem der Westhahn zusammenfallt. Die Besprechung der Grabungen im Leg i on slager Lauria eum leitet v. Groller mit einer Würdigung der verkehrspolitischen und strategischen Bedeutung des Platzes ein. Von dem — bei rhombischem Grundriss — 520 × 420 m messenden Lager, dessen Gestalt und Umfang sich von jeher auch dem Laienange dentlich abbob, wurde hauptsächlich die (sebon im Bericht für 1904, S. 33 kurz heschriebene) Umwallnng der NO Eske erforscht. Beachtenswert ist die, wenn anch primitive Pflasterung der Böschung des Wallganges [die aber anche eigeutsmitischer weise bei der innern Grahenböschung des Wiener Lagers vorkommt (Jahrb. d. Z.-K. IIII/I. Sp. 1429).

Die vor 15 nnd z. T. vor 50 Jahren nächst der Lagermitte aufgedeckten Gebäudereste, deren Plan in dem S. 37 f. gegehenen, etwas zn knapp geratenen 1) Anhang über ältere Grabnugen in L. veröffentlicht wird, verdienen durch ihre Grösse, besonders aber auch durch ihr nagewöhnlich opulentes Hypokaustum volle Beachtnag. Namentlich über letzteres und dessen s. Z. ermittelte Details fgegen 100 mächtige, 31/e r. F. hohe Granitsänlen, jede profiliert, mit Basis und Abacus, darunter mindestens 24 monolithel wäre wohl mehr zu sagen gewesen. Diese Riesenräume sind sicher kein Bad, wie G. in der Polemik gegen die Stelle des 1892er Grabnigsberiehtes anznnehmen scheint, sondern, wie schon ihre Ausdehunng zeigt, der heizhar gemachte Unterban eines grossen Repräscutationsranmes, dessen Existenz an dieser Stelle wohl mit der nicht bloss militärischen, sondern anch politischen Bedentung des Platzes und seiner Kommandauten zusammenhängen dürfte. Die Hauptmauern dieses Gebäudes stimmen zwar in ihrer rhombischen Gestaltung überein mit der auf G.s Plan erscheinenden Form des Lagers, doeh weichen die nordsüdlich verlaufenden noch um etwa 31/20 mchr gegen Ost ab als die Ostfront des Lagers.

Sodam folgt eine durch die bereits im letzten Ber. S. 67 zitierten Miteilungen G. 8 in den Wiener Sitz.-Berichten 1906, Nr. 1, zum Teil überholte
Darstellung der 1904 im Alhing (5 km östlich von Euns) augestellten sehr
wichtigen Forschungen (mit kleinem, aber instruktiven Kärtchen). Men darf
begierig sein, was die folgenden Grabungen für Aufsehlüsse über das gegenseitige chronologische Verhältnis dieser heiden nahern flächengleichen
Lager (Albing; 568×412 m. – Gaisbergers älter Messangen kommen für
das Eunser Lager fast zu den gleichen Zahlen, während Groller
520×420 m hall bringen werden, zuman wenn sich das von Bormann, österr.
Jahreshefte Ix, 31,7, Fg. 74 (s. u. S. 140) veröfenlichte in zeich riftragment als
Teil der Bauinschrift des Lagers selbst erweisen sollte. Dann ist eben
Albing der ältere, Lorb die regatere Platz des Castrum Lauriacense!

In Carnntnm brachte das in diesem VII. Limesheft hehandelte Grabungsjahr 1904 die Aufdeckung eines 1800 □m bedeckenden, rechteckigen, aus

<sup>1)</sup> Namentlich des wackeren Gaisberger Aufsätze (und Pfänel) in den Miteilungen des Linzer Museum Franc, Carolinum, dann seine separat erschienene Schrift "Lauriacum" (mit 8 Tafeln, Linz 1846) verdienten Berücksichtigung und ebenso Arneths Aufsatz über das Einuser Hypokaustun im (alten) Jahrb. d. Centr.-Comm. 1856.

der Vergröserung einer älteren Anlage entstandenen Gebändes westlich vom 
"quaestorinm" und nördlich von der Via quintana [a. a. 0. Sp. 4ff. mit Fig. 24 
und Taf. 11]. Die von Dragendorff schon im "Ber. für 1904", S. 34 vermutete Almilehkeit mit dem Ban 150 von Novassium springt jetzt in die Angen. 
Sie bezicht sich aber nicht bloss amf die von Groller (Sp. 70, Ann. 1) allein 
hervorgehobene gleiche Lage zu Prätorinm und Quästorium, sondern sie 
liegt, wie dies Bormann (eds. Sp. 135) mit Recht hervorbeht, im gleichen 
Grendplau deutlich ausgesprochen, so dass, wenn für jenes Gehände in Novaesism die von Koenen vorgeschlagene Bezeichnung "Valetduräarinm" sich 
hestätigen sollte, auch das Carunntiner dieselhe Bestimmung gehabt haben 
miss.).

G. verueint ohne Angahe von Gründen die Eignung für ein Trappenspital, obwohl es gerade hierfür moderne, wenn anch ältere Analogien in Österreich gibt. Zu erwägen wäre vielleicht noch folgende Möglichkeit. Das fragliche Carnuntiner-Gehände zeigt in seiner Anlage doch auch gewisse Ähnlichkeiten mit dem Plan des Pratoriums von Novassium, wehe letzteren aher das von Carnuntum, von der selbstverständlichen Lage abgesehen, sonst recht wenig entspricht: hat es vielleicht dem Prätorium gewisse Funktionen ahnehmen mitsen, da dieses in Carnuntum (noch mehr als in Ems) wegen des öfteren Aufenthaltes der Kaiser mehr zu Repräsentationszwecken dienen musste als andere. Prätoriens<sup>2</sup>

Unter den Kleinfunden verdienen Beachtung das Sp. 79 erwähnte, wie die Abhüldung (Fig. 40) zeigt, der beginnenden Völkerwanderungszeit angehörige Blechbeschläge mit Kerhselmitt und (Fig. 46) ein Bruchstätek jener viel bemerkten [Arch. Ep. Mitt. a. Österr-Ung. XI. 14, Wiss. Mitt. a. Bossnien IV. 201] und zulett von Ha mp [I Arch. Értesit) 1903, 506 fil. [Pichtig gedienteten Darstellung des "thrakischen Reiters" (deus Dobrates), leider ohne genanere Fundangabe. Der den genüsse centuriae s. n. S. 132.

Die S. 78 gegebene Erklärung des Hakens Fig. 39. 10 als Halters der nutersten tegela hat etwas Bestechendes, zumal im Hinblick auf die Forderung der lex Putcolana [Durm, Handh. d. Arch. 11', S. 58 n. 211]; er kann aber nicht in den Falzausschuitt eingegriffen haben, weil dieser sehräg verläuft und die Ziegelränder über der Mitte der Sparren zusammenstossen. Vielleicht aber hielt, ganz am Sparrenende seitwärts befestigt, je ein solocher Haken die Stirnkaute des Ziegels und, wenn sein aufgebogener Teil lang genng war, auch den inhere fest?

In der Zivilstadt Caruntum ist wohl das wichtigste Ergebnis die numehr vollendete Aufdeckang eines geradezu riesigen, in en. 100m Entferung von der studielen Lagerecke gelegenen rechtwinkeligen Gebändes von 180×225 m. Es ist — in Verbreiterung einer älteren, ganz ähnlichen Anlage — der Hauptsache nach ein riesiger, quadratischer, auf allen vier Seiten von je

<sup>1)</sup> Könnten aber nicht vielleicht in dem Bau 105 in N. auch die von Koenen S. 162 vermissten Räume einer "Generalintendantur" erblickt werden?

zwei schmalen, unabgeteilten, korridorartigen Räumen umschlossener Hofraum, an den sieh im SO ein zweiter, ganz schmaler anreiht, woranf eine hasilikaähnliche Halle das Ganze als Südostfront abschliesst.

G.'s Dentung als grosse Markt und Schlachtvichhalle ist zwar zulässig (die auf eine Waffenfahrik lehnt er mit Recht ab), doch verdient mindestens dieselbe Beachtung die von ihm rundweg abgelehnte auf eine Reiterkaserte, man könnte vielleicht noch genauer Reitsehule sagen. Welche militärischen Bedenken gegen die Existenz einer solchen, doch im Lager wegener Phtzmanagels niebt möglichen und zugleich für temporäre Unterkunft grösserer herangezogener Verstärkungen verwendbaren Anstalt, wenn sie in solcher Nähe des Lagers errichtet wurde, sprechen sollten, ist nicht cünzusehen.

NB. Die Orientierung dieses Gebäudes ergibt sich aus Fig. 1 dieses Heftes und Fig. 94 des VI. Linescheles. Der Vergleich aber mit dem in jedem der Hefte V bis VII enthaltenen Gesamtplan des Lagers einerseits und dieses letzteren mit älteren Planen z. B. von Hauser (1887 — im Jahresbericht des Ver. Caranntum (—Arch. Ep. Mitt.) für 1885 und mit der im Carunutumufburer von Frank furter-Kublitschek veröffentlichten Kopie der österr. Spezialkarte ergibt die im lateresse der — hoffentlich recht zahlreichen Beutizer dieser wichtigen Publikation nicht zu versehweigende Tatsache, dass auf sämtlichen Grollersehen Gesamtplänen des Carunutiern Lagers vom III. bis zum VII. Heft des "Röm. Lim. in Östern-") der Meridian um 47° bis 48° zu weit gegen West verdrecht einzegeichnet ist.

An Einzelheiten wäre hervorzubeben: Sp. 104/5 Eindeckung der — alledings nur 'j., un beriett Heizesblänche, die abnormaleweise in Kreunform einen (kleinen) Ramm durehzieben, durch eine mit dem Zimmerestrich identische Flachdecke, die also über einem Lehrgerüßte erharten gelassen wurde. (Ebensolche, aber bedeutedu breitere Kansleindeckungen waren vor a. 15 Jahren im Petroneller "Tiergarten" zu sehen, in Pompeji bekanntlich ganze Zimmerdecken.) Sp. 111/112 bereits einiges ans der Volkerwanderungszeit; Sp. 118/119 mit Fig. 62—63: Plafondziegel mit schief zur Ziegelebene eingerissenen Farchenreihen behäußte besseren Haltes des Putzes. Beachtung verülent anch die Fig. 63 algebildete Brouzstatuette eines Gladiators (danbene eine Herme); sie ist, wie die Durchlochung der zylindrischen Basis zeigt, auf einem stabförmigen Gerät aufmontiert zu denken.

Der diesmal wenig umfangreiche, aber von Bormann in gewohnter Gediegenheit bearheitete epigrap bische Anhang berichtet zunächst wieder [vgl. VI. 162] von einer (ziemlich roben) Votivskulptur mit der Inschrift G(enio) | C(enturiae) [S(acrum) auf dem der Geniusgestalt beigegebenen Allärcheu.

Sehr beachtenswert sind die an einen wahrscheinlich an der Ostgreuze des fraglichen "Valetudinarium" (s. o.) gefundenen Inschriftrest geknüpften Ausführungen Bormanns über die capsarii, bezüglich derer er sich gewiss

Heft II, Taf. III; IİI, Taf. IV; IV. Taf. II; V, Taf. I; VI, Taf. I; VII, Taf. I u. II.
 (Im 1. Heft, Taf. II, fehlt er überhaupt.)

mii Recht Domaszewskis Deutung: Sanitátssoldaten anschliest. Der bieranf besprochene, Fig. 74 shgehildete altertimaliefor Grabstein eines Solaten der Leg. XIV. Martia vietrix (gefunden ausserhalb des Lagers zwischen Reichsstrasse und Gräherstrasse) ist in der Tat gesignet, die uen aufgestellte Konjektur zu stützen, dass diese Legion, die dauernd erst seit 1/14 n. Dk. in Caranutum stand, in der Zeit 68/69 auf ihrem Marseche von Britannien nach dem Orient vorburgeglend hier Ilalt gemacht habe.

### Vindobona.

Über die im vorigen Bericht S. 68 angedeuteten sehr wertvollen Beobachtungen und Fuude in dem Boden Wiens berichtet jetzt ausführlich Konner in Jahrb. d. Z. K. IIII/1 (1905), 135—230 [Fortsetzung von II/I, 103-170].

Von grossem allgemeinen, zur Anstellung und Registrierung ähnlicher Beohachtungen mahnenden Wert ist die - in Wien unseres Wissens zum erstenmale gut und scharf (von Nowalski) beobachtete - Tatsache der kunstgerecht angelegten und angeordneten, als facissae zu denkeuden röm. Abfallgruhen, Kenner, der die erste Nachricht davon 1900 gegehen hatte1), erwähnt diesmal solche S. 157 aus dem castrum; dann handelt darüher unter vergleichsweiser, schr instruktiver Heranziehung älteren Materials Kuhitschek, M. d. Z. K. V. (1906), 209 ff. gelegentlich des Vorkommens zweier kleiner Steinaltäre in solchen in der innercu Stadt aufgedeckten Gruhen, uud ans dem Zivilfriedhof am Rennweg wieder erwähnt Kenner hier Sp. 218 (mit lehrreichen Abbildungen) solche trichterförmig gestaltete uud mannigfach ahgestufte, scharf profilierte Gruhen, in welchen offenhar die Reste älterer, durch Neubelegung zerstörter Gräher nochmals "heigesetzt" wurden. Anch die kurz vorher erwähnten (3-4 m laugen und 40 cm tiefen) muldenförmigen, mit durcheinander geworfenen Resteu von Braud- und Skelettgräbern gefüllten Gruhen sind schwerlich "Massengräher", sondern dienten wohl den gleichen Zwecken wie iene erstgenannten.

Besonders wichtig ist die von Kenner Sp. 226 verzeichnete Wahrnehmung, dass zunnterst in diesen Rennweger Abfallgruhen prähistorische Gefässeherhen lagen, also dasselhe Gräberfeld von der späteren Bevölkerung weiter benützt wurde.

Für Baden bei Wien (Aquae) wird die von vornberein anzunehmende frühe Ausuftzung der Heilquellen durch die Römer jetzt gesichert durch zwei der Salus und den Nymphen (diese durch die Leg. XV. Ap. als solche) gesetzte Votivsteine (Kuhitschek, M. d. Z. K. V. 231 f.).

<sup>1)</sup> Dr. Friedr. Kenner, Ber. 8b. röm. Funde in Wien in den Jahren 1896 bis 1904. Herauge, v. d. k. Centr-Comm. 1908. 48, 98, 94 64, 71, 734. — Auf einem Gräberfeld-Ausschnitt von etwa 60×40 m waren damals 26 solche Gruben endeckt worden, darunter..., mehrere absichtlich in einer Riche, in ziemilich gleichen Zwischenziumen angelegt, sehr sorgfallig aus dem gewachsenen Böden ausgeiefet.

In Wien ist ein "Niederösterreichisches Landesmusenm" im Entstehen begriffen (provisorische Unterhringung in der Wallnesstrasse, I. Bez.). Es soll weniger den eigentlichen gelehrten Zwecken dienen, als vielnicht "eine Überblicks-Zentrale für alle Natur- und Kulturverhältnisse des Landes Niederöster-reichs sein, ein leinnats-Museum abso., adessen entwicklungsgeseicheitliche) Vor führungsreihen" zwar "mit den Funden der vorgeschiehtliche Deochen und mit Resten aus der Römerzeit einsetzen werden ...", dabei aher dem Ganzen den Charakter einer Volkshildungsstätte wahren sollen.

Anstrücklich ausgeschlossen sind Viennensia; das Bestehen des "Museum Vindobonense" also wird geradezu (s. Neuwirth in d. N. Fr. Presse v. 17. März 07, S. 34) als eine "Erleichterung" für die neue Anstalt betrachtet. Von bedeutendeur wissenschaftlichen Wert verspricht die geplaute, in ihrem Grudstock durch Vereinigung hereits vorhandenen, aber zenstrueten Materials zu schaffende Bihliothek dieses Museums zu werden, welche die gesamte, auf das Land N.-Ö. bestatliche Sperialitieratur aller Fächer vereinigen soll.

### Steiermark.

Eine wertvolle Bereicherung unserer Kenntnis des römischen Strassennetzes in Norieum ergiht der von O. Cuntz im Jahrb. d. Z.-K. IV/1 93-104 veröffentlichte Fund zweier Meilensteine (des Maerinas und des Severus Alexander) am rechten Marnfer, 2 km nördlich von Deutsch-Feistritz-Peggan. Wie es kam, dass von dem kurzlebigen Maerinus gerade in Pannonien und Norieum soviele Meilensteine erhalten sind, zeigt Cuntz. a. n. O. Sp. 97.

Der Stein des Alex. Severus ist die erste in Norieum gefundene Inschrift dieses Kaisers; seine Setzung im Jahre 231 wird im Zusammenhange mit der zahlreicher anderer in Pannonien und Illyrien gefundener Meilensteine dieses Kaisers ausführlich hegründet.

Beide Steine rechnen 40 m. p. von Solera (= Leibnitzer Feld). Dadurch und durch diesen (wohl in zitz gemachten) Fund überhaupt fällt mit einem Sehlage ein helles Licht auf die hisher höchstens durch Konjektur zu konstruierenden römischen Verkehrwerhaltnisse des Hauptteils der heutigen Steiermark. Die nördliche Fortsetzung dieses Strassenstückes ist über Dirnek-Leoben und dann nordwestlich etwa in der Riehtung der heutigen Bahnverhindung St. Michael-Sektula zu suehen, die sudicher fahrt C. am westlichen Tahlang des Grazer-Feldes his Wildon und dann direkt üher Marhurg nach Pettan, wohei C. I. L. III 5744 die ser Strasse zugewiesen wird.

In Pettau sind die Grahungen, üher welehe Skrahar im Jahrh. d. Z.-K. II/1
189-214 mid M. d. Z.-K. IV. (1905) 302-316 berichtete, auch heuer
fortgesetzt worden und haben nnter anderem zur Auffindung nnd Bergnng
zweier Mosaiken geführt.

Cilli, Über ein wahrscheinlich der frühen Kaiserzeit angehöriges Rahmen-Mosaik nm ein mit Marmorplatten hedeckt gewesenes Innenfeld wird der Verf. im IV. Band des Jahrb. d. Z.-K. herichten. Es geht unter andern daraus anch hervor, dass die Richtung gewisser Gassen des ältesten Cilli sieh mit der von römischen Strassenfronten deckt.

Ein auderes Mossik von ziemlich bescheidener Technik wurde im Nov. 1906 bendort einige hündert Meter weiter westlich angeschuitten und harrt genauerer Erforschung. Es hat, soviel läust sich sehon jetzt augen, in dem Motiven Ahnlichkeit mit dem aus dem Aufang des 3. Jahrh. stammenden Mossik des Rannes 18 der Bäder von Domavina in Bosnien (Wiss. Mitt. a. Bosn. n. d. H. Bd. 223 mit Taf. IV; yd. I. Bd. 244 (1).

#### Kärnten.

Über die Benefiziarier-Station in Unterthörl (Thörl-Maglern bei Arnoldstein) s. unter "Epigraphik" S. 139.

Virunum. Auf dem Zollfelde bei Klagenfurt haben die seit 1899 systematisch geführten Grabungen Nowotnys (im Anftrage des Kärntn. Gesch.-Vereins und mit Unterstützung des Unterr.-Ministeriums) den Baderbezirk vollständig aufgedeekt. Es ist ein, wohl im Mittelpunkt der Stadt gelegener, vollständig in sich abgeschlossener, ganz rechteckiger Gebändeblock von ea. 5300 □m (74×72 m). In seinem westlichen Teil liegen die (wahrscheinlich sehon späten) Badcanlagen mit hemerkenswerten technischen Eigentümlichkeiten, im Süden grosse Versammlungsräume, in der Mitte mehrere spärlich mit Säulen ansgestattete Höfe, im Norden ein grosser Korridor mit Exedra. Der durch einen langen Korridor abgetrennte und höher gelegene Osttrakt enthielt Wohnräume, und zwar spätester Zeit. Sieher sind mindestens drei Bannerioden nachgewiesen, der Osttrakt stellt wahrscheinlich eine vierte vor. Die ältesten - meist unter den späteren Bade- und Repräsentationsräumen des Westens und Südens gelegenen, wahrscheinlich Privatbauten augehörigen Bauteile reichen, wie durch schöne Malreste erwiesen wird, in die früheste Kaiserzeit hinauf. Ohjekte der Völkerwanderungszeit fanden sich so gut wie keine, wohl aber in den jungsten Teilen heuer die Trummer eines Fondo d' oro.

Beachtenswert sind die zablreichen Spuren von Marraortafelung, die Pülle, oft anch die Schönheit der Marteste (z. T. singalfater Art. Tapetenmaster!) und der gepresaten und bemalten, manchand mit Kartnsehen besetzten Stuckgesimse. Die letzte und vorletzte Bauperiode benutzte im ansgedelnten Masse — Statuen und deren Fragmente als — oft weitverstreutes — Annehlttungsund Banmaterial! Darans komnten allmählich 6 Statuen mehr oder minder vollständig zusammengesetzt werden: Vennis (genetrix Typas), Dionyass, Merkur, Mars, Brummennymphe und eine weibließe Gottheit in einheimischer Tracht; ferner ein sehbere Junglingstorse, ein zur gevertsossener Satyrkoft, der linke Schenkel der seit einem Jahrhundert im Wiener Hofmnseum stehenden Penthesilein, deren, wenigstess sekundäre einheimische Provenienz damit erwiesen ist, und neuestens ein trefflicher Kopf eines sterbenden Giganten von durchans berenameinschen Stilt.

Umgeben war jeuer Gebäudekomplex mindestens auf drei Seiten von regelmässigen, je 50 römischen Fuss breiten Strassen oder Plätzen, durch welehe parallel zu deu Manerfronteu, aber nieht auf jeder Seite im gleichen Abstand primitiv gepflasterte, beiläufig  $2^{i}l_{i}=4^{i}l_{j}$  in hreite Strassen führten. Auf der vierten (westlichen) (wegen Waldbestandes uur durch Versnebsgrabungen ersehliessbaren) Seite ist wenigstens ein vierter gepflasterter Fahrweg nachgewiesen, der cheuso wie der stüdliche zwei zeitlich gesehiedene, 60-70 em thereinander liegende Fahrbahneu zeigt.

Die vorlänfigen summarischen Berichte erschienen in der "Carinthia I" 1899—1906, ein zusammenfassender wird im Jahrhuch der Z. K. erscheinen.

Über die im vorjährigen Beriehte kurz erwähnten, auf dem Grazer Kogel inröllicher Absehluss des Zollfeldes) aufgedeekten spätrömisehen, mit reiehlicher Benutzung älteren sakralen und sepnäkralen Materials erriebteten Banten enthält jetzt der III. Band, 1. Teil dieses Jahrbnebes, Sp. 231—246 den vollständigen Berieht.

lm Klagen fnrter Musenm ist jetzt der 1898 auf dem Zollfeld durch Zufall entdeckte Mosaik boden, dessen Anffindung den Anstoss zu den eben erwähnten Grahungen gab, aufgelegt worden.

### Krain.

In Laibaeh gelangte in diesem Jahre die im Herbst 1904 im Anftrage der Zentral-Kommission durch Nowotny begonnene Aufdeckung eines grossen römischen Gräherfeldes durch Kustos Dr. Śmid zu einem vorlänfigen Abschlass.

Es wnrden anf einer Fläehe von rund 5200 □ m über 650 Gräber aufgedeekt. Sie erstreeken sich längs der einem römischen Strassenzug entsprechenden "Wiener Strasse", gehen aber mauchmal bis zn 100 m einwärts. Sie beginnen bereits in augusteischer Zeit und reiehen teilweise his in die 2. Hälfte des 4. Jahrhnuderts. Die, wie begreiflich, überwiegenden Brandgräber zeigen eine grosse Mannigfaltigkeit der Bestattungsformen. Am hänfigsten ist das würfelförmige Ziegelgrab (die am Rhein und in der Sehweiz so gewöhnliche dachförmige Stellung ist nur ganz vereinzelt); beim Amphorengrab wurde entweder der abgesägte Unterteil einer A. glockenförmig üher den Grabinhalt gestülpt oder dieser in einer anfrechtstehenden, hloss des Halses beranbten Amphora übereinander geschiehtet. Häufig war eine Umbüllnng ausser mit einem Steinmantel, der anch beim Amphorengrab vorkommt) nicht nachzuweisen, manchmal aber aus der Form des "Erdsackes" oder durch Nägel etc. ein Holzkistehen hierfür erwiesen. Verhältnismässig selten waren runde oder viercekige Steinkisten mit Falzdeckel oder gar ummanerte Gräher. Die etwa 18% ausmachenden Skelettgräber zeigen alle mögliehen Fälle von Orientierung bei vorherrschender Blickrichtung nach Nordost. Ihre Mehrzahl konzentriert sieh in etwa 3 Grappen und wächst, wie zu erwarten, mit der späteren Zeit. Doch finden sie sieh aneh mitten unter den Brandgräbern ohne zeitliche oder ränmliche Scheidung (es kommen gegenseitige Überschneidungen vor!); das älteste fällt bestimmt in die erste Kaiserzeit. Sehr auffällig war ihre durchschnittlich sehr geringe Tiefeulage; Holzsärge selten nachzuweisen, gewöhnlich aber ein Steinmantel, ganz vereinzelt ein wirklicher Steinsarg.

Über die bis Ende 1905 gewonnenen Resultate orientiert ein für weitere Kreise bestimmter (illustrierter) Aufsatz Novotuys in den "Mitteilungen des Mus.-Ver. f. Kraiu" XVIII. 188—198. Eine zusammenfassende, uameutlielt für die Gefässkunde wertvolle Aufschlüsse versprechende Publikation wird von den beiden Genannten für das "Jahrbuch der "X-K" «vobreten).

### Istrien.

A. Guirss. "Das autike Theater in Pola", Jahrb. d. Z.-K. 111/1 247—28, gibt zamésbat ide Zersförungsescheibtle dieses noch vor 300 Jahren in seinen hoch emporragenden Resteu vielbewunderten Bases und bierauf unter Reproduktion älterer Anfrahmen a. d. d. 16. nul 17. Jahrb. nul auf Grund eigener Naebgrabungen und solcher a. d. J. 1875 eine durch Pläue, Zeichungeu und photogr. Abbildungen der wenigen erhaltenen Reste, endlich durch vergleicheude Masstabelleu belebte, sorgfällig und kritisch gewärbeitete rekonstruierende Beschreibung des einstigen Prachtbans, dessen Passungsrann er auf 4000 sitzende und (in maximo 1000 stehende Zusebauer berechent. Wenn der 1881 in der Orchestra gefundene Imperator-Torso (jetzt im Augustus-Tempel), wie G. mit Reichel annimmt, den Augustus vorstellt, darf die Banzeit dieses Tbeaters ebenso wie die der Fornms-Tempel und der Porta anrea in die erste Hälfte des 1. Jahrb. gesetzt werden.

Derselbe handelt M. d. Z.-K. V. 197—208 über vorfomische (Stein-kisten-) Gräber (Typus der Castellier-Kerannik) unmittelbar nuter der römischen Bau- und Kultursebieht uschst der Porta gemina in Pola. Diese selbst war, wie die Porta aurea als freistebendes Monnment vom eigentlieben Stadelingang zuffack gezogen. (Ausserdem verzeichnet G. die aus der mittelalterlieben (uicht römischen!), in der Flucht der P. gem. liegenden Stadtunauer gewonnenen antiken Architektur- und Skulpturfragmente und einige andere Kleinfunde (Athenbätset, Schale in Barbonien-Technik).

In deu Jahreaheften des öst. arch. Inst. IXI (1906), Beihl. 25—48 herichte Günz zuenst ühre die Fortsetzung seiner Grahungen in Val Catan auf Brioni graude. Wiebtig ist eine auf vier Terrassen verteilte Villenanlage, weil sie beistat ansehaulich die glückliche Lösung des gYringis zeigt, . . . den einheitlichen Bau zu verneiden und an dessen Stelle üher verhältnsmässig ausgedehnte Areale nit Ausutzung des Terrainprofils eine Reihe kleinert Olgekte zu verteilen, die nach Lage und Bedarf versehiedene Bestimmung erhielten. Aufgabe des Architekten war es, diese Vielheit der Formen Kunstlerisch gestaltend zu einer monumentlan Einheit zusammenzafassen. Der Hof der zweiten Terrasse ist unterkellert durch eine siebenschiffige (Nutzwasser) Piscinst, die kleinere für die Trinkwasser-lützing liegt auf der vierten, es sind zwei rechteckige Kanmern nebeneinander (die eine dreigeteilt), von eisenharten, ben 0.8 unten 0.6 m starken Betonzessmänner unfasst, un die

sieb Isolationsmanern aus Bruehstein legen. Die zweite Terrssse trägt zwar infolge Überwiegens der Wittschaftsrhaune (cella vinaria mit laens und höber liegendem Kelterboden, ganz wie in Bosso reale] den Übarakter einer Villa rustien, "erhielt aber doch . . . eine reiele architektonische Gliederung, die ihn . . . . dem Typus der peristylen Villa angleielt." (Ein daneben gelegener zweiter Bankomplex enthielt u. a. ein hübsches schwarzweissen Mossik.)

Im folgenden werden Skulpturreste ans der area des im letzten Berieht erwähnten Neptun-Tempels abgebildet und hesproehen, nnd sehliesslich nnter Beigabe einer anch die Brioni-Inseln einschliessenden kleinen Fundkarte "Neue Untersuchungen und Funde auf dem istrischen Festlande" veröffentlicht, darmter eine ehristliche Grabschrift a. 6. Ende des IV. Jahrb.

# Bosnien und Herzegowina.

Dem beneidenswert reichen, jungfräulichen Boden der Reichslande Bosnien und Herzegowina gewinnt in mermüdlicher Arbeit Dr. C. Patseb, der einstige Wiener Seminarist, Jahr für Jahr neue Sehätze ab. Seiner freundlichen Mitteilung verdanken wir folgende vorläufige Angaben über die Ergebnisse der letzten zwei Jahre: 1905 und 1906 Fortsetzung und Absebluss der Grabungen im römischen Kastell Mogozelo an der untern Narenta zwischen Metkovit und Capljina, das ein Giled der Festungskette längs des Westabhanges der dinarischen Alphen bildete.

Durch epigraphische Funde und durch Grabung wurde (1905) das Municipium Bistue vetus (das man bisher 23 km veiter westlich gesuscht hatte) in Varvara im Bezirk Prozor festgestellt und ebenso (1906) das Municipium Salvium (siel) im Dorfe Grkovei des Bezirkes Livno (früher hatte man es 30 km weiter nörflich hei Glamon angesetzt).

Im Bezirksort Rogatica (östl. von Serajewo) wurde die Lage der römischen Ansiedlung festgredellt. [In Ermangelung der Korpus-Karte bedient man sich für diese Gegenden am bequeinsten der — durch diese md andere neue Entdeckungen freilich zu berichtigenden — grossen Karte in Ballifs (als Gabe zum Wiener Philologentag erseilienenen "Römische Strassen in Bosnien u. d. Herz." Wien 1893.] Als Prodromus der demnächst zu gewärtigeuden genaeuen Verwertung obgenanter Untersuchungen erseihen eine Zusammenstellung des auf jene beiden Municipien bezäglichen Materiales in dem (in serhokroat. Sprache und Schrift gedruckten), "Gläsnik" von 1906 mit 33 z. T. recht interessanten und für die Gegend eharakteristischen Abbildungen und vorzügliche deiterten Inssehriften.

In das Jahr 1905 fallt die Anfindung eines Tempels in Gituk bei Mostar und einer ausgedehnten Nekropole in Šipovo im Bezirk Jajee; an beiden Orten sollen 1907 grössere Grabungen stattfinden. Besonders eingeleund sind die Forschungen in und um Narona, die von der Balkankommission 1904 eingeleitet wurden (vgl. Patseh, Zur Gesehichte und Topographie von Narona, 5. Heft der antiquar. Abteilung der Schriften der Balkankommission (im Er-

scheinen hegriffen)], nnd die jetzt P. im Anftrage der Zentral-Kommission f. K.- u. hist. Denkm. fortsetzt.

Zum Schinsse sei darauf anfmerksam gemacht, dass die Publikationen et. k. k. Zentral-Kommission für Kunst- und histor. Denkmale\* künftighin zerfallen werden: 1. in die "Mitteilungen d. Z.-K." (monatlich einmal, für Amtliches, Personalia, Tätigkeitsbericht) (4 K. pro Jahr);

 in das "Jahrbuch für Altertumsknnde" (hanptsächlich für Prähistorie, Archäologie, Numismatik) (10 K. p. J.);

3. das "Knustgeschichtliehe Jahrhuch" (für mittelalterliche nnd neuzeitliche Knustdenkmäler und kunstgeschichtliehe Untersuchungen überhanpt, wobei die bisherige Beschränkung auf inländische Themata anfgehohen ist (20 K. p. J.).

### Namismatik.

Üher Keltische Mundande in Steiermark (Umgebung von Gilli und Pettaa) beriehter v. Luschin M. d. Z.-K. P. v. 1888—195 (dabet auch drei Städe, gefütterte" erwähnt! Ehendort 195—196 Skrahar üher den bei Pettan gemachten Fund von 60, offenbar den Inhalt eines Geläbentels darstellender 76m. Denaren (wornnter kein einziger Billon); ans der Zeit von 230—235, die weitans grösste Zahl von Septimins Severus bis Alexander Sev., darnuter aber doch auch noch 1 Vespasian, 1 Traian, 1 Faustins sen, 2 Commodus.

In den Österr, Jahresheften IX., 70-74 handelt Knhitschek über die (auf beide Muzszeiten verteilte) Legende der (oberhalh der Tanerhansen) am Malhitzer Tanern gefundenen (numismatisch bereits von Kenner M. d. Z. K. IV. 1561 ft. besehrichenen) keltischen Sübermünze des Geastoftst, Sobn des Ecritnsirns, welch letzteren Namen er mit dem des bei Straho, VII. 3. 11 C 504 als Boierfürsten genamten Kyntdispos identifiziert und dabei anneh die Identität der Person wahrscheinlich macht. Sehr lehrreich ist hierbei die Ausmitzung der von Luschin, Jahrb. d. Z.K. II (1904) 73-102 erstmaßig vollzogenen (ih. Sp. 84 and 92 ff.) Scheidung der keltischen Königsmützen in zwei durch das Gewicht geschiedene Grappen für die Lokalisierung historischer Personen und Takachen.

Einer Privatmittellung des Kustos des Bosn. hercegovin. Landesmuseums Dr. C. Patsch entnehmen wir, dass die antike Münzensammlung dieses Museums auf die ganze Balkamhalbinsel ausgedehnt wurde. Gegenwärtiger Nand 10688. Besonders sehöne Folgen von Dyrrhachium, Apollonia, Serdiea, Nicopolis ad Haemnun, Marcianopolis, Pantalia etc.

### Epigraphik.

Zn dem im vorigen Bericht S. 87 über Benefiziarier-Posten Bemerkten vgl. jetzt Knhitschek im Jahrh. d. Z.-K. III/I 129—136, namendich den Schluss dieses von einem solehen Posten in Untertbörl in Kärnten handelnden Aufsatzes (s. o. S. 135). Zu der von einem Mitgliede des Collegium fabrum in Aquileia gesetten (nicht dem 3., sondorn dem 2. Jahnfult zuzuweisenden) Inschrift. Pais, Suppl. n. 181 gibt O. Cautz in den Österr. Jahresheften IX. S. 23—26 einige wiehtige Nachträge: in Z. 19 steht kein Denarzeichen, sondern die Züffer XXV, and diese bedeutet nach Ca Kongekter betwo wie die in Z. 24 die Mitglie derzahl der betr. Dekurie des Kollegs, aualog der im militärischen Sill gehräuselbeen Art, die Sürke von Anxiliarkohorten auszodriekken.

Ebendort IX/2 192-158 handelt v. Premerstein über ein amatorisches Defixionstäfelchen aus Pettau und dessen naive (in Umdrebung einzelner Buchstaben und rückläufiger Schreibung einzelner Zeilen bestehende "Glebeinschrift" nuter Betonang der sittengeschichtlichen Aufschlüsse, die wir durch diesen ersten pannonischen Fund dieser Art über das Überwiegen (?) der mit bellenistischen Amschauungen durchtränkten itnlischen Kultur über das beimische kültube Element in dieser Militärkonis des 2. Jahrhunderts erhalten

Ein Schriftdenkund ersten Ranges trotz seiner kleinen räumlichen Auschanng ist das von Bormann ebendort S. 316—321 veröffentlichte Fragment eines auf Bronzeplatten geschriehenen, von Caracalla gegebenen Gemeinde-Statuts für die bürgerliche Niederlassung Lanriaeum, deren Existenz durch den Paudort des Fragments im Zusammenbalt mit dem bereits oben (S. 130) erwähnten, in dieselbe Zeit weisenden Ban-Inachrift-Fragment jetzt wöhl als gesichert gelten darf, während sie früher strittig genug war (vgl. Arch. Ep. Mitt. XV, 75; die dort uneh Mommsen zitierte Insehrift CII. III, 1678 konnte S. 317 als Zeunis auseführt werden.

Im "Beihlatt" S. 61—75 behandel R. Egger die ans einer ophesischen Insehrit jetzt klarer geworden Ännterlaufshah des M. Nonins Macrima, der n. a. Legionslegat in Carnuntum geween war, und dessen Statthalterechaft von Unterpannonien nunmehr in das Jahr 156/157, die von Oberpannonien etwas später, aber noch vor 161 zu setzen ist, da sein Prokonsalat in Asien 170/171 fallen mass.

#### Keramik.

(Glassr) Kenner, Jahrhuch d. Z.-K. III/I, 151 ans Wien: drei gelb glasierte Schalen mit Ausgauschabden in Form sällsierter Munitrickoffe. (Au glasierter Tonware enthält der ältere Bestand des Pettauer Museums einige bemerkenswerte Stücke: 2 amphoreuformige Krüglein, lauschgrüh, adreber aber die Reste eines irisierenden Überzuges aus gelbgrännen Glasfluss, and eine hikonische Vasse (ähnlich wie Koenen Gef. Küe. Taf. XVIII, 11-12, aber der Mittelleil stärker) aus dankelrotten Ton mit sehwachen Vertikalfalten am Banch, oberflächlich überzogen von einer silbergran glänzenden Bieiglassur). Der bier verhältnismissig, seltenen Form wegen sei erwähnt die Jahrh.

d. Z.-K. III/1 S. 161, Fig. 311 abgehildete Diota ans dem Castrum Vindobonense.

Grosse Tonkrüge mit naturalistisch gehildeten Schlangen nm die (drei?) Henkel (ans Pettauer Mithräen?), ediert Skrabar, M. d. Z.-K. V, 14. [Aus früheren Pettauer Fnuden zu erwähnen: Anfsetzung eines viereekigen Reliefschildebens (mit kuieenden Figuren) auf die Ausseuwand eines terra sigillata-Gefässes: Skrabar, Jahrb. d. Z.-K. II/I, Sp. 206, Fig. 160.

Formschneiderstempel, unten eingeritzt in den Model, daber anssen am Gefäss rückläufig ersebeinend: Kenner, Jabrb. d. Z. K. 11/1, Sp. 163, Fig. 122 (aus Wien).]

Ein Hauptproblem der antiken Glasindustrie wird durch einen (ill). Anfastz von A. Kinsi. Yasas murrina und vass diarteta\* in der Zeisbert. d. Österr. Mus. "Kunst und Kunsthandwerk\* 1906, S. 535 ff. nenerdings, u. zw. vom Standpunkte des praktischen Archäologen anfgenoumen und, wie man wobl sagen dart, anfa glitchkinbet gelöst: Unter den vielbernfenen "marrinischen (so!) Ge fässen\* haben wir nicht Vasen ans irgend einem seltenen und ender fabelhäten Stoffe zu verstehen, sondern jene in zahlreichen Exemplaren und noch zahlreicheren Fragmenten erhaltenen opaken, in vielen Farben bald gefleckten, bald gestreiften oder regelins gemusteten Mosaik-voder Marmorgläser mit Einsehluss der Milleflorigläser im engeren Sinne, deren Namen meist so geren for jene ganze Gattung gebrancht wird.

K.a. Ansführungen sied so überzengend, dass man fast verwundert ist, ihnen nicht sehon früher begegnet zu sein. Interessant ist die K. nachträglich privatim gemachte Mittelinag (8.568), dass in Venedig-Murano die Tradition solehe Gefässe als Marrinen bezeichnet, "weil vor 20 oder 25 Jahren jemand (Eitelberger?) geglaubt bat, die antiken Murrinen seien auf dieselbe Weise herzestelt worden."

Dagegen scheint der im zweiten Teile dieses Aufsatzes nnternommene Versuch, auch die Bezeichnung "di atreta" von jenen bekannten Netzbehern auf die durch Abdrehen entstandenen, also murrinischen Glasgefässe aus zudehnen, noch sehr der Nachprüfung bedürftig, namentlich vom sprachliehen Standpunkt aus

### Nachrömisches.

Über die Aufdeckung der vollständigen Grundrisse zweier übereinauder gelegenen altehristlichen Kirchen in Grado beriehten (mit guten Abhidungen) H. Swoboda und W. Wilberg in den Österr. Jahresheiten 18/11, Beibl. 1—24. Die erste liegt 1 m über römischen, in aquileienser Technik ans Flackziegeln aufgeführten Privagebäuden. Sie ist ein einschliftiger Hällenbau mit Vorhalte und eingehauter Apsis und mass hald nach der Zeerstorung Aquileias (452) eststanden sein, erdin aber später – giedenfalls noch vor den grossen ravennatischen Banten — einen Umban, bei dem die Apsismaner nach innen zu verdoppelt und an die Vorhalte seitlich ein Glockenturm angebaut wurde, und dem anch der jetzige, does behon recht derbe, einfache Mosaik boden mit eingestreuten geometrischen Grammenten (Kreise mit Flecht-bandfülung) und Dona tore nisschriften (ygl. Cill), Aquileia etc.] agebort.

Als Begräbnisplatz einer lang ohardischen Garnison in Krainburg weist Dr. W. Sund in einem vorlaufigen (an einen in Salzburg vor dem Anthropologen-Kongress gehaltenen Vortrag sich ansehliessenden) Berieht [Mitt. d. Mus.-Ver. f. Krain, XVIII, S. 81—96, m. 2 Tafeln) das dortige (im Schotterund Lehmafer [mit absichtlicher Vermeidung der sandigen Stellen] der Save eingebettete) germanische Gräherfeld nach, von dem nach früheren gelegentlichen Versoden 112 Gräher hereits 1903 durch Zu aus d. Jährh. d. Z.-K. II (1904), 233—274] und nuu der Rest von 213 Gräbern durch Śmid aufgedekt wurde.

Zo beachten ist die fast ausschliessliche Blickrichtung nach Osten, die Unregelmässigkeit der Grüberanlage, Einhullung der Leichen gewähnlich nur in ein wollenes Tuch (Holzsärge ganz ausnahmsweise), dagegen die Oherkleider durchgängig aus weissem Linnen. Regelmässige Beigaben fast jeder Leiche waren Schweimszählen, 70 pfs. sch. ber om und Rotte [S. verweist bezäglich der (mir noch recht problematisch erscheimenden) Topfscherben auf Chlingensperg, Gräher von Reichenhall, und auf den — hedeutend späteren — altkroatischen Brauch). Von den eigentlichen Beigaben findet sich eigentümlicherweise öfters der Leibsehmuck (einschliesslich des Messers) an einem Pankte des Körpers zammengelegt.

Lehrreich ein Heerführergrab und das eines vornehmen Kriegers, der inmitten einer weiblichen und einer männlichen Leiche lag'), Spathae sind verhältnismässig selten (wahrscheinlich wurden sie nur Reicheren und Vornehmeren mitgegeben).

Die Frauen seheinen ein — manchmal mit Goldfaden durchwirktes — Kopftueb, mit 2 Nadeln aufgesteckt, getragen zu hahen. Sehr belicht als Schmuck sind römische Glasperlen (namentlich in Millefiori-Technik. [Man darf die Frage aufwerfen, ob dies nicht ein Beweis ist für deren unnuterbrochene Fortezeugung, speziell für den Abatz hei den "Barbaren", in den byzantnischen Mosaikfäbriken oder deren etwaigen abendländischen Filialen (Morano?)].

Nehen den als "langehardisch" oder "merowingisch" seit langem bekannten Fibeln und sonstigen Schmucksachen finden sich aber auch alte, römische Fibeln, nicht bloss des 4. Jahrh., sondern, wenn auch vereinzelt, sogar noch viel ältere [Smid, Tal. II is und besonders Zmanč, a. a. O. S. 241). Eine Stammeseigentmislichkeit sind die vom Küne inderhalsgenden Wad erriemen-

<sup>1)</sup> Man denkt unwillkürlich an die neuerdings wieder bezügl. der Wikinger aufgeworfene Frage der (freiwilligen?) Todesnachfolge der Witwe und sonstiger Lieblinge auch in so später Zeit.

beschläge. Die einzige Andeutnng des Christentnms ist eiu goldenes Kreuzehen hei einer der vielen Franenleichen.

In Weiterführung nud speziellerer Begrindung einer sehon von Riegl aufgestellten Ansieht komut Smid zu dem Schlusse, dass in Krainhurg durch nuchr als eine Generation hindurch eine mit Ricksicht auf die tributpflichtigen Slawen und die Unverlässlichkeit der Avaren errichtete langobardische Grenzburg des Herzogtums Friaul bestand.

## Schweiz.

#### Von

# H. Dragendorff.

Bereits im Bericht für 1905 (8, 65) wurde auf die erfreutliche Tätigkeit hingewiesen, welche die Römerkommission der schweizer Gesellschaft für die Erhaltung historischer Kunstdenkmaler entfaltet, indem sie plaumissige Unteranchungen in grossem Stil in die Wege leitet und unterstützt. Auch in diesem Jahre ist sie wieder an den wichtigsteu Erfolgen der schweizerischen Lokalforschung in erster Linie heteliigt.

Ein besonderes Interesse nehmen nach wie vor die Grahungen im Legionslager von Vindoniss in Anspruch. Das Nordtor des Lagers, dessen Anfifndung
im vorigen Bericht bereits erwähnt ist, wurde im Spätherbst 1906 und Frühling 1907 genamer untersucht, worüber jetzt der Bericht im Anzeiger für selweizersiech Altermenskunde IX (1907 S. 94ff.) orientiert, dem anch ein Plan des
bisher aufgedeckten beigegeben ist, Die Tortfurne, die in der Form noch den
Halterner Tomene entsprechen, standen auf machtigen, massiven Gassannerklötzen. Wenn früher angenommen war, dass ein hestehendes Holztor einfach
in Stein übersetzt sei, wobei die Turmpfosten des alten Banes stehen hilchen
und mmmanert wurden, so ist das nicht richtig. Die Eckpfosten sind gleichzeitig mit dem Manerwerk und sind höchstwahrscheinlich die tief eingelassenen
Stützen, die den hölzernen Oberhan des Turmer tragen.

Wichtiger noch für die Geschichte des Legionalagers wurden die Feststellungen an der Befestignngslinie, in der das Tor liegt. Es hat sieh ergeben (für alle Einzelbeiten sei anf den erwähnten Bericht im Anzeiger I. sehw. Altertumskunde verwiesen), dass das massive Tor nicht der ursprünglichen Anlage angehört. Wie Gastra Vetera, Mainz und andere Rheinkastelle, sia anch Vindonissa zmächstt als ein Holzkastell angelegt. Dentlich fanden sich an beiden Seiten des Tores, namentlich an der Ostsette, die Löcher für zwei Reihen engestellter Pfosten, die den Erdwall gehalten haben. Diesen Wall bog am Tor als reichlich 1/, Kreisbogen einwärts; es ist also eine Form, wie sie ühnlich ansecheinend das Tor von Novassium in seiner ersten Anlage hatte, die den Vorteil einer den Angreifer flankierenden Clavienla mit der Forderung möglichst ungehinderter Passage, die ein Standlager stellte, zu vereinigen suchte. Die Zeit der Anlage des Erdlagers ist vorab noch nicht genan festzustellen. Wenn Ritterling (Bonn, Jahrb, 114/115 S. 178) Vindonissa im Zusammenhange mit den Operationen des Jahres 15 v. Chr. gegründet sein lässt, so hat das viel innere Wahrscheinlichkeit. Beweisen können wir es mit den Funden bisher noch nicht mit Sicherheit. Kleinfunde augusteischer und frühtiberianischer Zeit sind einstweilen noch spärlich. Die geschlossenc Fundmasse des grossen Sehntthaufens unterhalb des Lagertores beginnt erst etwa in clandischer Zeit, das ware die Zeit, in der bereits die XXI. Legion in Windisch stand. Andererseits scheint bereits eine Inschrift des Jahres 47 n. Chr. (Anz. f. schw. Altertnmsknnde 1898 S. 66 ff.) den Umhan des Lagers iu Stein vorauszusetzen (vgl. Burckhardt-Biedermann, Westd. Ztschr. 1906 S. 132). Demnach hätte das Erdlager nur knrz bestanden. Für sehr möglich halte ich freilich, dass eine andere Fundstelle oder die tiefsten Schichten des Schutthügels uns doch noch Funde ans früherer Zeit bringen werden, wenn nicht, was nach den topographischen Verhältnissen unwahrscheinlich ist, das früheste Lager von Vindonissa an einer ganz anderen Stelle gelegen hat.

Der Umbau in Stein erfolgte in der Weise, dass man an Stelle der Holzwände zwei flachfundamentierte Steinmauern treten liess, die die Wallauschüttung von beiden Seiten hielten, also eine Übergangsform, wie sie ähnlich die zweite Anlage der Saalhurg zeigte. Bei dieser Gelegenheit wurde die Form des Einganges geändert, indem man die beiden Wallenden in flacherem Bogen einwärts krümmte. Das Zentrnm dieser Bogen liegt jetzt nicht mehr, wie in der Holzperiode, ausserhalb des Torcs, sondern innerhalb, eine Änderung, die man wohl hat eintreten lassen, um den toten Punkt zu vermeiden, den die Eeke, an der Wall und Clavicula früher aneinanderstiessen, bildete, wie man ja anch einen derartigen Winkel an den Lagerecken durch Abrundung vermieden hat. Wie der eigentliche Torhan selbst in dieser Periode gestaltet war, wissen wir so wenig wie hei der Holzperiode. Hoffentlich ergiht die Fortsetzung der Ansgrahung dafür noch Anhaltspunkte. Dem Tor dieser Periode dürfte die grosse Schwelle angehören, die jetzt für den Wachttnrm des Steintores henntzt ist, aber als zu gross nicht nrsprünglich für diesen Platz gemacht sein kaun. Der erhaltene und oben erwähnte Torhau gehört erst einer dritten Periode an. Er steht mit der Doppelmaner, von der er sich anch technisch unterscheidet, nirgend im Verband, vielmehr ist ganz dentlich erkennbar, dass man die Enden der Doppelmauern, die auch nach anderen Anzeichen ursprünglich tiefer ins Lager hineingezogen waren, abgebrochen hat und dann erst das Torfundament haute. Deutlich markieren sich die Perioden auch in den Schichten der Strasse, die aus dem Tor hinausführte; sie sind durch eine Bauschnttschicht getrennt. - Es wird jetzt die nachste Aufgabe sein, die hier endlich sicher festgestellte Befestigungslinie weiter zu verfolgen, da über den Umfang und die Form des Lagers, die allem Anschein uach nicht die regelmässige war, noch Unklarheit herrscht. Namentlich wird dies für die Holzbefestigung von Interesse sein, deren Lauf mit der Steinbefestigung noch nicht ganz übereinstimmt. Im Osten ist es leider nicht möglich, das Umhiegen der Clavieula in die Gerade festzustellen, weil hier dieser Teil des Abhanges dem Bahnban zum Opfer gefallen ist. Dagegen dürfte an der Westseite des Tores noch etwas zu gewinnen sein. Für möglich halte ich, dass die Befestigungslinie hier nrsprünglich auch weiter hinausgerückt war auf den Rand des Ahhanges, und dass hier schon in römischer Zeit ein Teil des Ahhanges durch Abrutschen verloren gegangen ist, worans vielleicht das mächtige römische Holzwerk stammt, das unter dieser Stelle in dem Schutt des sog. Kalberhügels steckt, und über das jetzt der genane Bericht von L. Frölich im Anz. 1907 S. 106ff, vorliegt. Diese Pfosten mit anliegenden Planken haben ursprünglich sicher senkrecht gestanden. Sie können nicht etwa die herangerutschten Wände des Erdwalles selber sein, weil sie in drei bis vier Schiehten übereinander liegen. Wohl aber halte ich die von mehreren Seiten ausgesprochene Erklärung für diskntierhar, dass es starke Holzwände waren, durch die man dem znm Abrntschen neigenden Abhang Halt zn geben sich hemühte, wie man es noch jetzt an solchen nnsicheren Kieshängen tut. Schliesslich ist das Erdreich trotzdem ins Rutschen gekommen, wohei die Wände naturgemäss in eine mehr oder weniger horizontale Lage kamen. So würde sieh auch erklären, weshalb man hier allen Sehntt und Lagerahfall gegen den Abhang hänfte. Man suchte ihn anch durch diese Aufschüttung zu halten. Beim Umsinken der Holzwände rntschte natürlich anch das zwischen diesen angesammelte Erdreich. So erklärt sieh, dass der zwischen den einzelnen Holzschiehten liegende Schntt stets eine geneigte Lagerung zeigt, eine Schichtung, die etwa vom Fusspunkt der oberen Schicht nach dem Kopfende der nächst unteren Schicht zieht. Auch hier werden die fortgesetzten Grabnngen, die danchen auch für die Kleinkunst der Zeit des Kastelles so sehr wichtige und reiche Ergehnisse bringen, zur Klarheit verhelfen.

Über einige sonstige Fnnde innerhalb des Lagers orientiert derselbe Bericht. Hervorgehoben sei, dass der Kanal der Wallstrasse und seine wohl ans der Via principalis herkommende Zuleitung gefunden wurde. Ein Deckstein des Kanals mit sternförmigem Zulaufloch lag noch in situ. Damit ist die genaue Höhe des Lagerstrassenniveaus gegeben. Östlich vom Tor fand sich ein grosser rechteckiger Ban von 33,80 : 10,80 m. Sein Dach war ursprünglich von 12 Stützen getragen, denen kleine Mauervorsprünge an den Wänden entsprechen. Oh er zu den Lagerbanten gehört, scheint mir noch nicht gesichert. Seine Lage stört den freien Verlauf des Intervallnm. Über einen reichen Fund von Keramik der Lagerzeit innerhalb der Anstalt Königsfelden herichtet L. Frölich im Anz. 1907 S. 33ff. Anch noch der Lagerzeit scheint ein nabe dabei gemachter zweiter Fund anzugehören, der offenbar mit einer 1869 heim Ban der Anstalt gefundenen römischen Töpferei zusammenhängt. Über die reichen Funde aus dem Schutthügel orientiert Frölich im Anz. 1906 S. 195 ff. n. 1907 S. 111 ff. Hier ist iedes Stück von Interesse, weil der Schuttbügel einem festhegrenzten Zeitranm angehört, wie Münzen, Scherhen, Fibeln deutlich zeigen. Als ein wiehtiger Einzelfund sei ein Ziegel der III. hispanischen Kohorte verzeichnet, die

bisher in Windisch noch nicht nachgewiesen war. — Drei wohlerbaltener römische Massetabe ans dem Schutthügel erfautert Frölich a. a. O. 1907 S. 39 ff. Interessant ist namentlich, dass die sonst sorgfältig gearbeiteten Studes in der Massethteilung keineswegs genau sind. Endlich sei noch die Anfdeckung eines römischen Kalkofens nicht weit vom Kastellterrain erwähnt (Gessner, Auz. I. sehw. Altert.-Kunde 1905 S. 213).

Angesehlossen sei hier gleich, dass ein Stirnziegel der XI. Legion aus Vindonissa von Fröhlich (Ein interessanter Stirnziegel der XI. Legion von Vindonissa, Aaran 1907) eingehend erörtert ist, wobei auch die Frage der Garnisonen des Lagers berührt wird. Fröhlich neigt zu der Annahme, dass die XI. Legion nieht sehon im Jahre 71 das Legionslager von Vindonissa bezogen habe, sondern erst wesentlich snäter. Er stützt sich darauf, dass die XI. Legion iu dem von Velins Rufns geführten kombinierten Korps, das in dem Cursus honorum dieses Offiziers genaunt wird vgl. Mommsen, Sitz. Ber. Berl, Akad, 1903, II 817 ff.) unter den germanischen Legionen noch fehle. Während Ritterling (Österr. Jahresh., Beihlatt VII S. 23 f., annahm, dass dieses Korps das gleiche sei, das auch auf den bekannten Ziegeln von Mirebeau erscheine, dessen Zusammenzichung mit dem Chattenkriege Domitians zusammenbängt, und dass in der Inschrift der Name der XI, Legion ausgefallen sei, uimmt Fröhlich an, dass die Zahl der Detachements stellenden Legionen auf dem Steine verschrieben sei und in der Tat nnr 8 (nieht 9, wie in der Inschrift steht) Legionen Abteilungen gesaudt hätten. Damit würde erwiesen, dass es sieh nm eine andere Zusammeuziehung vor dem Jahre 83 handle, zu deren Zeit die XI. Legion noch nicht in Obergermanien gestanden habe. Ich habe s, Zt. (Berieht 1904 S. 30) die Ausführungen Ritterlings für richtig gehalten und glaube das auch jetzt noch, da wir im anderen Falle annehmen müssten, dass zwischen dem Jahre 70 (in dem die XXI. Legion Vindonissa verliess) und dem Einrücken der Xl. Legjon in das Lager eine andere Legjon hier gestanden hat. - Der Stirnziegel zeigt (wie die Bericht 1905 S. 59 erwähnten) über der Inschrift der L. XI. C. P. F. einen bärtigen Barbarenkonf, nach Fröhlichs Deutung den anfgepfählten Kopf eines gefallenen Feindes.

Endlich sei erwähnt, dass auch in dem Amphitheater von Vindonissa weitergegraben worden ist, wobei namentlich Spuren des hölzernen Oberhaues zutage kannen, und dass ein Stück der römischen Wasserleitung, die von Hausen nach Windisch führte, in Ohernburg festgestellt wurde (Fels, Anz. f. sehw. Altert-Kunde 1907 S. 33).

Auch an der zweiten unfassenden Unternehmung, welche die Archäologische Kommission sieh zur Aufgabe gemacit hat, der Erforschning des spätrömischen Grenzschutzes am Oberrheim, ist rüstig weiter gearheitet worden. (Vgf. Jahresbericht d. Sehweiz, Ges. für Erhaltung der histor. Deukmäler für 1906 S. 12.] in einem Vortrage auf der Versammlung des Verbandes des säd- und westdeutschen Altertumwereins in Basel 1906, der in der Westd. Zischr. 1906 S. 129 ff. gedruckt ist, sprach Burek hardt. Bie dermann üher römische Kastelle am Oberrhein aus der Zeit Dioeletiaus. Der Aufsatz gibt eine sehr

sorgfältige Zusammenstellung des gesamten Quellenmateriales über diese damals in grossartigem Stile durchgeführte Befestigung der Reichsgrenze. Nach Windiselt wird 260 oder 271 wieder eine Garnison verlegt, 294 wird das Kastell bei Oberwinterthur, um dieselhe Zeit das Kastell bei Tasgaetinm (Stein a. Rh.), Arbor felix (Arbon) and die Strassenkastelle bei Irgenhausen und Schaan errichtet. Gleichzeitig wurde anch der Grenzsehutz in der Westschweiz und im Ober-Elsass organisiert. Die Kastelle von Kaiserangst und Horburg (Castrum Rauracense und Argentarieuse oder Argentoraria) sind nach Answeis der Ziegelstempel gleichzeitig entstanden, ehenso ein Ban, vielleicht ein kleines Strassenkastell, bei Mandenre. Auch das Kastell bei Niedermnmpf (Bericht 1905 S. 66) gehört in dieses Grenzschutzsystem. Vielleicht ist auch die erste Befestigung von Basel schon in diese Zeit zu setzen nnd der Festungshan Valentinians im Jahre 374 uur eine Ernenerung. Endlich gehört hierber als eines der wichtigsten Kastelle das den Rheinübergang sehützende Tenedo bei Zurzach. In den beiden dort zu heiden Seiten der zum Rhein führenden Strasse liegenden, durch eine Maner verbundenen Befestigungen sind die im Anftrage der Römerkommission von Heierli begonnenen Ausgrabungen fortgesetzt. (Vgl. den Bericht im Anz. f. schw. Altert.-Kunde 1907 S. 23 ff.; 83 ff.) Das östliche ist ein typisches kleines Kastell der Spätzeit, ein etwas verschohenes Viereck mit herausspringenden runden Eektürmen. Die westliche Befestigung hat ganz nnregelmässige Gestalt. Massive Türme springen in nahen Abständen halbrund aus der Mauer bervor. Das Tor lag in einem einspringenden Winkel der Umfassungsmaner. Heierli konnte dentlich mehrere Bauperioden an der Befestigung unterseheiden. Wenn er geneigt ist, die westliche Aulage schon der Frühzeit der Okknpation zuzuschreiben, die Wiederinstandsetzung der in der Limeszeit zerfallenen Feste der Periode nach Anfgabe des Limes, in der dann gleichzeitig als weiterer Schntz das östliche Kastell gebaut sei, so habe ich dagegen Bedenken. Der Charakter der westlichen Befestigung ist durchaus nicht der einer frühzeitlichen militärischen Anlage, sondern ein später und gleicht mehr den Befestigungen ziviler Niederlassungen. Ich würde für möglich halten, dass man, wie an so vielen anderen Stellen auf dem linken Rheinufer, als die Limesgrenze immer gefährdeter wurde, die Niederlassung, die an der wichtigen Übergangsstelle entstanden war, befestigte, und dass dann ctwas später, als der Grenzschutz in diocletianischer Zeit einheitlich organisiert wurde, das regnläre Kastell neben die befestigte Niederlassung trat. Die Wiehtigkeit des Überganges bei Zurzaeh-Tenedo erhellt auch ans den Spuren mehrerer Brücken, über die Heierli das Material am Schlasse seines Berichtes znsammenstellt.

An dem Kastell von Kaiseraugst hat Burekhardt-Biedermann die westliehe Maner untersneht nnd das Westtor festgestellt, dureh das ein sorgfaltig gebauter Kanal das Ahwasser ins Freie führte (Am. f. sehw. Altert. Kande 1906 S. 188 ff.). Auch hier fand sieh wieder Material, das der Stadt Angusta Ranracorum entnommen war, verwendet. Die Stadt muss am Ende des III. Jahrh. einmal bei einem Barhareneinfall hart mitgenommen sein. Die Funde von Münzehatzen aus Augst und Umgebung, die Burekhardt (Westd. Zubehr. a. n. 0. 8. 164) zusammenstellt, weisen in die Zeit zwiseben 200 und 285 v. Chr. (In fast genan die gleiche Zeit gehört ein Münzehatz, der 1906 in Widen in St. Gallen genacht wurde; die spätesten Münzen sind von Maximinian, 286). Freilich ist Augusta Rauraeorum nicht vollkommen verlassen. Die Münzfunde reichen weiter. Für das Gastellum Rauraeense (Kaiseraugst) beweisen die Münzfunde Bestehen seit dioeletianischer Zeit. Ein weitere Einfall in die Gegend muss nach Anaweis mehrerer Münzsebatzfunde nm die Mitte des IV. Jahrh. erfolgt sein, wahrsebenlich zwischen 354—57, wo ein alemanischer Hanfe nach Annaminas Bericht bis Lyon vorgedrungen sein soll. Endgittig aufgegeben ist aber das Kastell von Kaiseraugst auch daunla noch nieht.

Verstärkt worde die sehweizer Kastelllinie durch Warttifrne, von denen beerits (vgl. Beircht 1908 S. 60) eine ganze Anzahl festgestellt sind. Bei der Untersnehung des bei Koblenz (um kleinen Laufen, für den wir aus der Insehrift die Bezeichunung Summan Rapida kennen lernen) gelegenen (Heierli, Auz. f. sebw. Altert-Kunde 1907 S. 188ft), wurde wieder ein Teil einer Bauinsebrift gefunden, nach dem dieser Bangau nnter Valens Valentinian und Gratian im Jahre 311 gebaut ist (Se bult hesse, Anz. f. sebw. Altert-Kunde 1907 S. 190 ft.). Da der Turm keinerlei Umban aufweist, so zeigt die Insehrift wie die gleichzeitige von Etzgen, dass die Tätigkeit Valentinians sieh nicht nur auf eine Wiederherstellung älterer Bauten beschränkt, sondern dass er auch am Oberrbein (wie es für die Donangrenze klar bezeugt siet; cod. Theod. 15, 1. 3) nen gebaut hat.

Cher die Aufdeckung eines möglicherweise römischen Wachtbanses bei St. Woffgung an der Strasse Salodnrum-Anganst Baurica herichtet Burek-hardt-Biedermann im Anz. 1. sehw. Altert.-Kunde 1906 S. 279 ff. Als interessantes bauliches Detail Iand sieh hier ein Sebwellrest in dem Fundament der einen Sette, wie ähnliches ande hei mehreren der Burgi an der Rheingerenze festgestellt ist. Wegen der Banweise ist Tatarinoff geneigt, den Ban vorrömischer Zeit zuzuweisen. Anz. 1. sehw. Altert-Kunde 1907 S. 671.

Dem Strassenschutz diente auch das neugefundene Kastell von Verdon, nher dessen Ausgrabung ein Bericht m. W. noch nicht erschienen ist. Auch dieses Kastell zeigt die eharnkteristische Bauweise der Spätzeit, und es ist ja genugsam bekannt, wie man in dieser auch im Innern des Landes die Strassen durch Kastelle siehern musste. Die Kastelle von Neumagen, Bibting, Jinkerat, Alzey n. a. sind gute Beispiele dafür. Über mascherlei gemeinsame Züge in der Anlage dieser späten Befestigungen orientiert jetzt auch der sebon mebfrach angezogene Vortrag Burekhardt-Biedermanns in der Westd. Zusehr. 1906 S. 164 ff., der anch das durch v. Domaszewski nen bekannt gewordene arabische Vereieleishmaterial berauicht.

Von soustigen Funden und archäologischen Arbeiten in der Schweiz sei die Anfnahme eines Privathauses in Augst durch Burckhardt-Biedermann erwähnt (Basler Nachrichten 21. X. 1906, Sonntagsblatt), das mehrfache Um-

hauten, den letzten in der zweiten Hälfte des III. Jahrbunderts, also wahrscheinlich infolge des oben erwähnten Barbareneinfalles, erfuhr. Mehr derartige sorgfältige Beobachtungen in Augst würden für die Geschiebte der Stadt nicht nnwichtige Ergehnisse haben. Dass die früber als Stadtmauer angesproebene, in Teilen noch wohlerbaltene Mauer vielmehr eine Stützmauer sei, darf jetzt wohl als nachgewiesen gelten (Anz. f. schw. Altert.-Knnde 1907 S. 369; Burckhardt-Biedermann, Bericht über den VIII. Verbandstag S. 38 f.). Das löst manche bisherige Schwierigkeiten, da bekanntlich noch eine andere Stadtmauerflucht in Teilen festgestellt ist. Erfreulicherweise sind jetzt auch die Forschungen in den unterbalb des Tempelberges gelegenen Wiesen, wo sich in römischer Zeit mehrere Prachtbauten erboben haben müssen, wieder aufgenommen, und haben zur Aufdeckung eines Monnmentalbaues, der schon in den ersten Jahren des XIX. Jahrh. teilweise ausgegraben war (Nymphaeum, monumentale Brunnenanlage?), geführt, wobci anch schöne Einzelfunde, nameutlich Bronzegeräte, gefunden warden. Die Veröffentlichung steht noch ans. Hier ist der Basler histor. Gesellschaft jedenfalls noch ein sehr lohnendes Arbeitsgebiet gegeben. das unter sehr günstigen Bedingungen, durchans unüberbaut, Reste provinzialer Prunkarchitektur ans Tageslicht zu fördern gestattet. Ein Führer durch die Ruinen von Augusta Raurica ist mit Unterstützung der genannten Gesellschaft von F. Frey veröffentlicht, in dem das bisher Festgestellte sorgfältig vereinigt and gnt illustriert ist.

Über die Fortschritte der Ansgrahnngen in Aventieum orieutiert das Bulletin IX der Association pro Aventico, Lausanne 1907. (Vgl. anch Jahresbericht 1905 der Gesellschaft für Erhaltung histor. Knnstdenkmäler S. 10 f.; Anz. f. sebw. Altert.-Kunde 1906 S. 157 and 276 f., 1907 S. 293 ff.) Die wichtigste Entdeckung ist die eines kleinen, aber architektonisch reich geschmückten Tempels gallischer Form, über die W. Cart berichtet. Nach der Ausführung der Zierformen scheint der Tempel erst der späteren Zeit, etwa Anfang des III. Jahrb., anzugebören. Zu dem Bau gehört das Bronze-Akroterion, dessen Auffindung bereits im Bericht für 1905 S. 89 erwähnt ist. Einige zugehörige Banglieder fanden sich auch nuter den alten Museumsbeständen. Welcher Gottheit der Tempel geweiht war, lässt sich mit Sicherbeit nicht nicht nicht nicht weit davon ist die Weibung eines Paternus an Mercurins Cissonius (der damit zum ersten Mal in der Schweiz erscheint) gefunden, obne dass man die Zugehörigkeit beweisen könnte. (Znr Inschrift vgl. auch S. 52 f. desselben Berichtes.) Nahe bei dem Altar fand sich ein ganzes Depot von kleinen Tongefässen, offenbar Weihgeschenken. S. 24 ff. stellt Jomini Erwerbungen des Museums aus den Jahren 1903-07 zusammen. Hervorgeboben mögen darunter werden das Bruchstück eines Okulistenstempels und eine Spieltafel. Die in den gleichen Jahren erworbenen Münzen stellt L. Martin S. 37ff. zusammen. Anf die in dem epigraphischen Bericht von W. Wavre (S. 46 ff.) zusammengestellten (zum Teil in mühseliger Arbeit aus unzähligen Brocken zusammengesetzten) Inschriften wird in anderem Zusammenhange einzugehen sein. Hervorgehoben sei hier besonders die schon im vorigen Bericht S. 89 erwähnte

Mossikinschrift des M. Fl. Marcums. Grabungen der Gesellschaft pro Aventico vor dem Osttor brachten nur Skelettgräber ohne Beigaben, abgesehen von einem, das n. a. eine Minze von Philippus Arabs enthielt. Eine Grabung in der Näbe des Museums, die mommentale Banreste, vielleicht Teile eines Tores, zutage förderte (S. 65 ff.), ait noch nicht abgeseholssen.

Auch zur Erforrehung von Petinesca hat sich seit einigen Jahren eine Gesellschaft gehildet, über deren Tätigkeit Lunz-Hloerech im Anz. f. schw. Altert-Knnde 1906 S. 23 ff. und 113 ff. berichtet. Festgestellt wurde u. a. die Toranlage an der Südostseite. Die Frage, oh ein keltisches Oppidam hier gelegen ababe, sis noch nicht entschieden. L. B. halt es für möglich, dass der Punkt selton 58 v. Chr. besetzt sei. Die Minzen zeigen, dass er nicht vor 380 verlassen wurde. Errig ist natürlich, wenn hier wieder ans dem Vorkommen von Züegelstempeln der XXI. Legion gesehlossen wird, dass diese zeitweise hier gelegen habe. Die Stempel beweisen nar, dass hier in der Zeit, wo die XXI. Legion in Vindonissa lag, in Petinesca 180 gnt wie etwa in Wiberg im Kanton Solothurn [192. Bericht 11946 S. 45] oder an dem rechten Rheinafer his gegen Rottweil hinsaf) von nilltärischer Seite Banten aufgeführt wurden, zu deuen die Militärzisgeleien Material lieferten.

Römische Ansiedelungereste wurden bei Olten gefunden (Anz. f. sehw. Altert-Kunde 1907 S. 376 f.). Einen Marmorkopf des Musennus von Solothura, der angeblich aus der Umgegend staumt und fälseblich für Commodus ansgegeben wurde, bespricht Tatarinoff im Auz. f. sehw. Altert-Kunde 1906 S. 129 ff.

## Neues zur Geschichte der römischen Occupation Germaniens.

#### 1. Die Frühzeit.

#### Von

## H. Dragendorff.

An erster Stelle möchte ich bier auf den schönen Aufsatz von E. Ritterling "Zur Geschiehte des römischen Heeres in Gallien unter Augustus" (Bonn. Jahrb. 114/15 S. 159 ff.) binweisen, eine bedeutende Förderung unserer Arbeit, namentlich auch durch die Klarheit, mit der hier anf eine Reihe wichtiger Anfgabeu der Terrainforschung hingewiesen wird. Die planmässige Arbeit am Mittel und Niederrhein ist in den letzten Jahren namentlieh der Periode zugute gekommen, in der Augustus in kräftiger Offensive gegen Germanien vorgeht, d. h. der späteren Zeit des Augustus, der Zeit, in der die Armee numittelbar an die Rheingrenze und an die Stellen verlegt wird, die wie Castra Vetera und Mainz für einen Einmarsch in Germanien am günstigsten gelegen sind. Von der vorausgehenden ersten Zeit des Augustus wissen wir noch sehr wenig. Hier setzt Ritterling ein. Ausgebend von dem galliseben Strassennetz des Agrippa und unter sorgfältiger Benntzung der Kleinfunde, die anch hier, wo Inschriftfunde änsserst spärlich sind, ergänzend eintreten müssen, sneht er zunächst die Dislokation der zum Schutz der gallischen Provinzen bestimmten Armee zu bestimmen. Der militärische Mittelpunkt Galliens in der Frühzeit des Augustus ist entsprechend dem Strassennetz sieher in der Gegend von Lyon zu suchen. Nach der Teilung Galliens und uach der Öffnung der Pässe über den St. Bernhard ist das älteste Hanptquartier des Heeres der Gallia comata im Lingonengebiet zn snehen. Ritterling weist auf die Gegend von Mirebeau bei Dijon hin, die bekanntlich im Jahre 69 p. Chr. noch einmal eine bedeutende militärische Rolle spielt. Ein zweiter wichtiger Punkt muss im Gebiet der Remer gelegen haben, wo die Verbindungen von Süden mit zwei wichtigen zum Rhein führenden Strassen zusammentrafen und Funde ebenfalls nicht nur auf frühe römische Ansiedlungen, sondern auch auf Garnisonen hinweisen. Hier haben die französischen Kollegen noch wichtige Aufgaben zu lösen. Oh schon damals an einer oder mehreren Stellen die Rheinlinie danernd besetzt gehalten wurde, ist noch nicht bekannt, wird sieh aber sieher bei genaner Bearheitung gerade wieder der Kleinfunde entscheiden lassen. Die frühesten festen Rönerplätze am Rhein müssen im Gegenatzt zu deene der Drasianischen Zeit, um sie einmal kurz so zu hezeichnen, an den Stellen gesancht werden, wo Strassen aus Gallien aus Rhein münden. In dieser Hinsicht gewinnt Urmitz im Neuwieder Becken erhöhte Bedeutung, der einzige Punkt, wo bisher ein grosses römisches Lager entdeckt ist, das älter als das an der gleichen Stelle liegende Drassaksatell sit. Anch die Funde bei der Sels seinen Ziegelei in Neuss reichen, wie der Vergleich mit den Halterner Funden zeigt, in diese ältere Periode hinach, öhne dass hier das zagekörige Lager selbst sehon gefunden wäre. Mit Recht weist Ritterling darauf hin, dass die Lage von Neuss am Endpankte einer von Gallien an den Rhein führenden Strasse weit mehr der älteren defensiven Periode als der drussianischen offensiven, entspricht.

Infolge der Niederlage des Lollius tritt dann der Umschwang der römischen Politik gegenüher Germanien ein. Der Rhein wird die Basis für die Offensive gegen das rechtsrheinische Gebiet, die Legionen aus Gallien werden an den Rhein verlegt. Ausser den heiden Hauptstützpunkten Castra Vetera und Mogontiaeum kennen wir jetzt sehon eine ganze Reihe von Stellen, an denen nach den Funden Drususkastelle vorauszusetzen sind. Nachgewiesen sind die Reste der Lager selbst mit Sicherheit in Andernach und Urmitz. (einige neue Grabfunde Westd, Ztschr. 1907 S. 321; vergl, auch Bonn, Jahrb, 116 S. 240 f.), während das noch von Ritterling als Drusianisch angesprochene Erdkastell in Remagen erst in spätere, die Zeit des Tiherius zu gehören scheint (Lehner Bonn, Jahrb, 114/115 S. 204 ff, Ders, Westd, Ztschr, 1907 S. 317). Aher eine ganze Anzahl anderer Drusnskastelle darf. z. T. dareh Einzelfunde siehergestellt, hereits angenommen werden, so Nymwegen, Cleve, Burginatium hei Calcar (Rom. Gräher vom Anfang des I. Jahrh. v. Chr. vgl. Mestwerdt Bonn. Jahrh. 116 S. 27 ff.), der mit Recht sich gegen den römischen Ursprung jetzt eingechneter Wälle ausspricht, die früher als römisches Lager betrachtet wurden, Asberg (Frühe Funde von dort in Duishurg), Gellep, Neuss, Cöln (unter den von Poppelrenter und Hagen, Bonn. Jahrb. 114/115 S. 344 ff., veröffentlichten Gräbern ist freilich nur eines [nr. 2], das allenfalls his in diese Zeit hinanfreichen könnte), Kohlenz, Boppard, Bingen, Worms, Strassburg. Namentlich tritt in den letzten Jahren das Drususlager in Bonn klar in den Funden hervor, welche in Wohngruhen auf der Südseite der Brückenstrasse gemacht sind. Die Fundverhältnisse weisen daranf hin, dass das Drususlager nicht an der Stelle des späteren Legionslagers lag, sondern weiter südlich. An der Nordseite der Brückenstrasse fehlt die augusteische und tiberianische Sehicht, während die starken Brand aufweisende elaudisch-neronische Schicht und darüber die flavische und spätere Schicht, welche die Gruben auf der Südseite der Brückenstrasse überdecken, sieh anch auf der Nordseite fortsetzen. Sie gehören also sehon zu den canabae des

Legionslagers (Lebuer, Westd. Ztsehr. 1907 S. 318). Oh ein 1907 in der Giergasse gefundeuer, sehon von Grüben überianischer Zeit zerstörter Spitzgrahen diesem Drasnskastell angebört, bleiht alzuwarteu (vgl. Verwaltungsbericht des Bonner Prov.-Mus. vom 1. April 1907—31. März 1908).

Die drusianische Operationshasis setzt sich nach Holland binein fort. Ritterling (a. a. O. S. 179) weist auf Veehten hin, den einzigen Ort iu Holland ausser Nymwegeu, wo in Masse angusteische Keramik, namentlich arretinische Ware gefunden ist, ein Umstand, der hei deu sonstigen örtlichen Verhältnissen mit ziemlieher Sieberheit auf einen militärischen Stützpunkt schliessen lässt. R. ist geneigt, bei Veehten den Anfang der fossa Drusiana zu suchen und stützt diese Ansieht durch den Hinweis auf zwei allerdings weit jüngere Vechtener Weihinschriften, die nehen andern Gottheiten dem Oceanus und Rhenus geweiht sind. Hier batten also Weltmeer und Rhein in unmittelbarer Verhindung gestanden. (Korr.-Blatt d. Westd. Ztsehr. 1907 S. 23ff.) Dagegen neigt Vollgraff ebenda S. 146 ff. mehr der alten Ansieht zu, dass die fossa Drusiana in der Yssel zu suehen und darin üherhanpt keiu so grosses Werk zu erhlieken sei, wie eine Verbindung des Rheius mit dem Meere durch einen Kanal, vielmehr nur Durchstiehe, die der versandeteu Yssel mehr Wasser zuführen sollten. Anders dürfte sich auch Ritterling die Sache nicht denken, nur dass er an Stelle der Yssel die Veehte setzt. Der Kernpunkt, ehen der einzig in der Gegend dastchende Fund angusteischer Keramik seheint mir damit nicht berührt. Über die Ansicht von Huverstuhl (Fossa Drusina, Elison, apa und die Römerfeste Aliso), der Elison und fossa Drusina für identisch erklärt und in dem Rheinlauf von Rheinberg südlich an Wesel vorüber und weiter westlich erkennt, darf ich wohl hinweggehen. Er seheint seine Ansieht auch schou modifiziert zu haben, denn in einer neuen Schrift (Die Werdape-Fossa Drusina, 1908) sieht er, wenn ich recht verstehe, in der fossa eine Ableitung der Lippe in die Yssel, so dass Strabos Angabe, dass die Lippe gleich der Ems und Weser in die Nordsee fliesse, zu Ehren kame.

Wahrend die Erforschung des Altesten Mainz naturgennäss nur langsam fortschreiten kann, sind die von Lehner bei Nanten begonnenen systematischen Grahungen vom besten Erfolge begleitet. Das augusteisehe Caatra Vetera ist auf dem Patsucherege his Nanten gefunden. Über die hähorigen Ergebnisse beriehtet Lehner Bonn. Jahrb. 114/115 × 318 ff., und 116, S. 302 ff.; Westd. Zuschr. 1907 S. 73 ff.; Korr-Ellatt d. Westd. Zuschr. 1907 S. 74 ff., S. 109 ff. Auf dem Parstenberge sind bereits drei aufeinauder folgende fronissche Lager featgestellt, die alle drei älter sind als die flavische Zetf, d. b. dem Batavernafstande, in dem auch Castra Vetera zerstört wird, varangeben. Von dem ältesten, augusteischen Lager ist bisher mit Sieherheit die Nordgreuze, parallel dem sog. Kaplelbenweg, seine Ausdebuung Galtich his nabe and 60 Kononiesgehäude und westwarts mindestens 650 m weit featgestellt, ohne dass die Ostund Westgreuze selbst bisher gefunden wäre. Von der zweiten Periods und die West- und Nordsette mit der SWr, NW- und NO Eschprundung gefunden. Dieses Lager stellt sieh als ein Rechteck von 630 :568 in dar, das ein he-

trächtliches Stück von dem Steilabfall zum Rhein bin abgerückt war. Die Nordfront lag ea. 140 m von der ersten Anlage entfernt und dieser nicht parallel. Die sog. "Römerschlucht", ein tiefer zum Rhein binabziehender Hohlweg ist nach diesem Ergebnis zweifellos jünger als die Römerzeit. Auffällig ist die Lage der Südseite, die m eine Senkung zu liegen kommt, beträchtlich überhöht von dem Ausseuterraiu. Ein breiter Graben, der noch durch Verhaue gesehützt war, umgah das Lager. Der Wall hatte nach Lehners Feststellangen eine mit Holz verkleidete, schräge Bösehung nach dem Graben bin. Massenhafte Dachziegelplatten, die sieh mit den verbrannten Resten dieses Belages im Graben fanden, zeigen, dass auch solche, sei es als Schutz der Holzverkleidung, sei es der Brustwehr Verwendung gefnuden haben. Wie die Wallkonstruktion, so weicht auch die Bildung des Tores von dem Halterner Tynus ab. Die beiden Grabenenden sind bogenförmig einwärts gezogen. Es darf vernmtet werden, dass das Tor (von dessen Bau sonst noch keine Spuren gefunden siud) der zweiten Toranlage in Vindouissa (s. o.) glieb, wo der Tordurchgang durch die bogenförmig einwärts gekrümmten Wallenden flankiert wurde. Hoffentlich ergibt die Fortsetzung der Ausgrabung ein klares Bild der Anlage, das in Vindonissa infolge des späteren Umbaues kaum erwartet werden darf. Die Gleichheit der Tore ist nm so interessanter, als sie wohl ziemlich der gleichen Zeit angehören. Die Einzelfunde weisen das zweite Xantener Lager zwischen die Spätzeit des Tiberius und den Beginn der Regierung des Clandins. Die Besatzung bildeten die V. und XV. Legion, die noch zur Zeit des Bataverkrieges dort lagen, und aus der Verteilung von ihnen gestempelter Ziegel scheint sich zu ergeben, dass die V. die westliche, die XV. die östliebe Hälfte innehatte, d. h. jede Legion ca. 18 ha.

Das dritte Lager ist hisher nur in Sparen sieher festgestellt. Seine Wohngruben liegen über dem zugefüllten Nordrahen des zweiten Lagers, and Auzeitehen deuten darnaf hin, dass die Nordfrent wieder zienlich mit der der ersten Anlage unsammenfel. Seinen stüllichen Absehluss hilder vileliebet die Graben, der unsprünglich für den Südgrahen der ersten Anlage gehalten wurde, sich dann aber als jünger erwies. Nach den Funden umss dieses Lager in die Spätzeit des Nerve gehören und ist aller Wahrscheinlichkeit unech das vom Civilis im Jahre 70 eingeäseherte Lager, wofür auch der starke Braudschutt spricht. Anch bei diesem Lager waren also ueuls keine steinerum Wehrhauten vorhanden, trotzdem Tacitus von muri, turres und moenia spricht, wie er ja auch gleichzeitig von noenst im Trier racht, während von einer steinerme Befestigung Triers aus dieser Zeit bisher keine Spuren haben nachgewiesen werden können.

Wichtig ist dann vor allem noch der Nachweis, den die bisherigen Beblem eine Schon jetzt liefern, dass das nach dem Jahre 70 neuerhaute Lager von Castra Vetera einen auderen Platz eingenommen haben muss. Unter den Einzelfunden fehlt bisher alles Flavische und Spätere. —

Auf der südlichen, von Maiuz ausgehenden Operationslinie der Römer haben auch die letzten zwei Jahre wenig Neues gebracht. Die frühzeitliche Besetzung von Wieshaden durch die Rümer zeigt sieh an den dortigen Punden immer klarer. Ich beuntze die Gelegenheit, auf Ritterlings Aufastz alber römische Minzen ans Wieshaden zu verweisen Nass. Annalen 37, S. 1 ft.), der über den Titel der Arbeit hinans interessante Daten zur Gesebichte und Topegraphie Wiesbadens gibt vgl. auch Mittell. d. Ver. für Nass. Altertumsk. 1900;7. S. 1f., S. 37 ft., S. 67 ft., S. 102 f., 1907;08 S. 38, S. 72 ft., S. 99. Auch bei Höchst a. M. sind wieder zwei frühfmünsche Münzen (von Nemanusu und ein Augustuspater) zum Vorsehein gekommen (Suchier, Mitt. des Nass. Vereins 1900;7, S. 104, 1907;08 S. 36.

In Westfalen gehen die systematischen Arbeiten erfolgreich weiter. Dem angebliehen Romerlager hei Erle (nahe bei Dorste, etwa in haber Laftlitie von Haltern nach Castra Vetera gelegen), das viel Stanh aufwiebele, wurde von Hartmann zwar rasch der Garaus gemacht, indem es als eine wahrscheinlich ganz spätzeitliche Luwallung festgestellt wurde. (Vgl. Westfal. Merkur 1907 Nr. 30/9). Auch eine zweite Alarmanehricht, wonach hei Nieder-Ense (bei Nebenin) Gräber und Wallreste gefinden sein sollten, die gleich wieder mit der Varussehlacht in Verhäudung gebracht wurden, at länget berichtigt (Koepp. Korr-Blatt d. Wesd. Züselr, 1907, S. 138 f.). Die Gräber sind sieher keine frühzeitlichen Römergräber, und weiter ist noch nichts festgestellt.

In Hattern haben die Altertunskommission für Westfalen und die RömischGermanische Kommission die Efürsebung des grössen (Einerplates anch 1906 und 1907 in gewohnter Weise fortgesetzt. Die Grabungen haben den Plan der Higgerzeige gegeben, in welches Reidung eine Aufhelung der Geschleite dieses Römerplatzes und damit ein Verständnis für die Rolle, die er in den Römerzügen gespielt hat, gesuelt und erwartet werden kann. Vorläufige Herichte über die Ergebnisse hat Koepp im Westd. Korr.-Blatt 1906, S. 145 ff. und 1907, S. 161ff. (gegeben. (Vergel. anch Koepp in, jbe Unschauf XII S. 145 ff.). Der eingehende Ausgrabungsbericht für die Jahre 1905—97, auf den für alle Einzelbeiten verwissen werden unss, ist im Druek.

Von dem sog, Feldlager, dessen Unfang 1995 festgestellt ist, wurde das Nordtor gefunden, das wie das Ostro ura un der Eurbricke kenntlich war und kelnerlei Spureu eines festeren Torbanes erkeauen liess. Die Ansgrabung im August 1998 hat, wie hier in der Korrektur gleich kurz hinzagefügt werden kann, auch das Südior, dem Nordfor genun gegenüber, festgestellt. Die Breite des Walles konnte durch Beobachtungen nörlich vom Nordfor des grossen Lagers auf 3 m bestimmt werden, was bei dem Felben jeler Spur von Holzverstelfungen zu der auch durch ausdern Beobachtungen nabegelegten Annahme fahrt, dass der Wall ein Rassenwall oder ein durch Rassenplagenmanern zu-sammengehaltener Erdwall war. Wohngruben, die sich beiderseits au diesen Wall aussehlissen, und deren ansere über den halbzugefühlten Grüben wegeführt sind, zeigen, dass hier unde an der porta decumaan des Grossen Lagers nach Adragabe des Feldlagers sich eanahe angesiedelt haben, die den

Wetterschutz des uneingeebneten Walles und Grabens des Feldlagers ausnutzten.

Die Hanptarbeit galt dem grossen Lager. Nachdem 1905 das Nordtor hart an der NW.-Ecke des Lagers festgestellt war, hatte Koepp bereits die Ansicht ansgesprochen, dass das Südtor als Porta Practoria, die südliche Langseite als Praetorialfront anzuschen sei, während Ost- und Westtor die Principaltore waren. Die Richtigkeit dieser Annahme ist 1906 durch den Nachweis bestätigt, das die Ost-Weststrasse des Lagers, wie es für die Via Principalis gefordert werden mass, ohne Unterbreehung von einem Tor zum anderen das Lager durchlief, während die vom Südtor herkommende Strasse geradeswegs in den Eingang eines an der Nordseite der Via principalis gelegenen Mittelhanes mündete. Dies muss also die Via Praetoria sein. Der Nachweis der Via principalis gelang nicht etwa durch Auffindung eines festen Strassenkörpers, sondern durch Nachweis des wohl die Mitte der Strasse haltenden Strassengrähehens. Ähnliche Grähehen waren auch sehon an anderen Stellen des Lagers nachgewiesen, namentlich am Nordtor, wo sie das Intervallam und die von Süden her anf das Tor zn führende Strasse, und südöstlich vom Nordtor, wo es eine vom Intervallum his zu der Via principalis durchlaufende Strasse bezeichnet. Die Breite der Strasse lässt sich infolge des Fehlens eines festen Strasscukörpers einstweilen mit Hilfe von Beobachtungen über die Behauungsnnd Bewohnungssphren zu beiden Seiten nur annähernd auf 16 in bestimmen.

Nachdem schon 1906 der Mittelban, das sog. Practorium, an der Via principalis in seiner Ansdehnung festgestellt war, konnte es 1907 vollständig freigelegt werden. Es hat sieh herausgestellt, dass auch dieses Gebände Umhanten erfahren hat. Wenn damit auch grosse Schwierigkeiten der Erklärung der Einzelheiten entstanden sind, so kann der Grundriss dieses angusteischen Praetorinms in den wesentlichen Teilen doch als gesichert gelten. In der ersten Periode (vergl. Abb. 1 a) nahm den vorderen Teil des von festen Holzwänden nmschlossenen Rechteeks von 54:45 m ein grosser Hof ein, der auf allen vier Seiten von Hallen umgehen war. Bei der Nordhalle entspricht der festen Rückwand eine zweite Pfostenreihe. Oh diese als eine Mittelstützenstellung aufzufassen, die Nordhalle also als ein zweischiffiger Bau mit Giebeldach, an den sich namittelbar die Gemächer an der Nordseite des Praetoriums anschlossen, oder oh es, wie z. B. im Practorium der Saalburg, eine nach heiden Seiten offene Halle war, an die sich nördlich ein sehmaler Gang unter freiem Himmel anschloss, ist wohl nicht mit Sieherheit zu sagen. An der Rückwand des Praetorium liegen zwei Gruppen von Gemächern, die sich nach Süden öffneten, und zwischen denen in der Mitte, geuan gegenüber dem südlichen Eingaug, ein Ausgang auf die hinter dem Praetorinm durchlaufende Lagerstrasse führt. - In der zweiten Periode (Abh. 1b) wurde der vordere Hof verkleinert, indem man die Südhalle um ein weniges verbreiterte und zugleich ihre Interkolumnien verkleinerte. Entsprechend dieser enggestellten Stützenreihe wurde eine nene, chenso eng gestellte 3 m vor der Nordhalle der ersten Periode gebaut. Im Zusammenhaug damit ist wohl sieher die hintere Pfostenstellung der

Nordhalle in Fortfall gekommen, vielleicht auch die vordere, so dass der verkleinerte Hof im Norden jetzt nur durch eine einfache Säuleureihe, an der nach einer Balkenspur wahrscheinlich Schranken befestigt waren, abgesehlossen warde. Möglich ist indessen auch, dass die vordere Pfostenreihe stehen blieb, so dass nun immer noch eine gedecket Halle auch im Norden blieb. Im hinteren Teile des Praetorium entstand auf diese Weise ein breiterer Hof, der auch noch durch eine freilich unbedeutende Zurdeklegung der Front der Gemächer, die im einzelnen umgebaut wurde, erweitert wurde.

Einer letzten Bauperiode gehören zwei besouders grosse rechteckige Gruben an, die symmetrisch im Osten und Westen in dem hinteren Hof liegen. Während der ganze vordere Teil des Mittelbaues seiner Natur entsprechend



so gut wie gar keine Kulturreste gebracht hat, sind solehe in dem hinteren Hofe, namentlieb in den beiden grossen Groben, wenn anch ziemlich spärlich, vorbanden. Es scheint also dieser Teil bewohnt gewesen zu sein, und es durfte demnach in augusteiseher Zeit diesem Mittelban des Standlagers ebenso, wie dem Mittelban des Marschlagers, noch der Name Practorium zukommen.

Ganz im Gegenastz dazu ist der Streifen vor dem Praetorium an der Via principalis entlang so reich an Funden, wie bisher kein Teil des Lagers. An der Via principalis müssen wir nach den Lagerheechreibungen und nach dem Berlund in anderen grossen Lagern die Offiziersquartiere erwarten. In Novaesium liegen dieselben der Front des Fraetorium gegenüber auf der anderen Strassenseite. Dass anch in Haltern die Offiziersquartiere an der Via principalis gelegen haben, ergab sieb sehon 1906 und dann hesouders 1907 aus der geradezu Trappierenden Masse guter Fundstücke, die hier auf der röniseben Oberfläche und in einer gessen Zahl von Gruben gemacht wurden. Diese Gruben, die zum Teil mit Hoky verschalt waren, ziehen in einem breiten Streifen an der Front des Praetoriums und in derselben Flucht weiter ostwärts und

nach den bisherigen tastenden Versuchen auch westwärts hin. Sie gehen uns zugleich einen ungefähren Auhalt für die Breite der Strasse, in die sie nicht hineinreichen dürfen. So ergiht sieh die oben angenommene Strassenbreite von ungefähr 16 Metern. Alle Grnben, die in der Flueht der Strasse selhst gefunden wurden, tragen gauz anderen Charakter. Sie gehören, soweit sie überhaupt antik sind, der Zeit des "Feldlagers" an. Von dem Oherban der Gehände, die sieh mit der Rückwand an die Front des Praetoriums lehnten, sind keine Spuren gefunden. Es kann sieh also unr um verhältnismässig niedrige and daher nieht tief fnudamentierte Bauten handeln, die sich nach der Via principalis öffneten. Möglich wäre es, dass auch in Haltern die eigentlichen Wohnräume der Offiziere dem Praetorium gegenüber lagen, und dass an die Front des Praetoriums nur die Ränne für Dienerschaft und Habe angebant waren. Doch haben die Ansgrabnigen des Sommers 1908 bis zum Abschluss dieses Beriehtes keine siehere Bestätigung dafür gebracht. Die Bestimmung der einzelnen Grnben - Wohngruben, Vorratsgrnben, Abfallgruhen etc. ist in vielen Fällen noch ansieher. Fraglieh bleiht vor allem die Bestimmnng der sehmalen rechteckigen Gruhen, die am reichsten an verhältnismässig wohlerhaltenem, feinem Gesehirr waren und sieh vereinzelt 1908 auch an der Südseite der Strasse fanden. Unsieher bleiht in den meisten Fällen anch die Zuteilung der Gruben zu der ersten oder zweiten Periode des grossen Lagers. Dagegen lassen sieh die Gruben des Feldlagers, deren Zahl sieh 1908 beträchtlich vermehrt hat, von denen des grossen Lagers nicht nur an Stellen, wo wie bei der Strasse ihre Lage entseheidet, trennen. Ebenso eharakteristisch, wie die Fille der Funde für die Gruhen des grossen Lagers, ist es die Spärlichkeit der Funde für die Gruben des Feldlagers. Ferner ist für Füllung der Gruben des grossen Lagers der Brandsehntt eharakteristisch, der auf eine grosse Zerstörung durch Brand hinweist und damit zugleieh eine Erklärung für die Menge der Funde in den Gruben gibt. Die Funde sind möglichst sorgfältig gesammelt, und der breite Raum, der ihrer detaillierten Bearbeitung durch S. Loescheke in dem im Drucke befindlichen Bericht eingeränmt ist, reehtfertigt sieh nicht nur durch den Hinweis auf das hohe Interesse, welches die Halterner Funde für die Kenntnis provinzialer Kleinkunst angusteischer Zeit haben, deren Entwicklung sieh in den aus einer Reihe zeitlieh aufeinanderfolgender Anlagen stammenden Funden widerspiegelt. Auch für das historische Verstäudnis der Anlagen hei Haltern bringt diese tiefeindringende Bearbeitung wichtige Fingerzeige. Die ältesten Anlagen sind bei Haltern das Annaberg - Kastell und der Landeplatz. Dann folgt das Feldlager. Die Funde lehren, dass das "Feldlager" nicht unr eine enhemere Anlage war, sondern läugere Zeit hestanden hat. Eine Münze vom Jahre 2 v. Chr., die in einer Feldlagergrube zum Vorschein gekommen ist, \rückt die Dauer der Besetzung mit Wahrscheinlichkeit bis mindestens zu diesem Jahr herab. Das grosse Lager ist dann jünger als dieses Jahr, und seine gewaltsame Zerstörung, die in den Funden deutlich hervortritt, muss doch wohl mit der Varuskatastrophe in Zusammenhang gebracht werden.

In dem zweiten grossen Römerlager an der Lippe, dem Lager von Oberaden, von dessen Nachweis der vorige Bericht S. 48 f. Kunde geben konnte, ist 1906 und 1907 in zwei grossen Kampagnen von der Stadt Dortmund und der Römisch Germanischen Kommission gearbeitet (Kropatscheek, Korresp.-Blatt d. Westd, Zeitsehr, 1907, S. 133 ff., Reichsanzeiger vom 27, "11, 1906 und 19. 11. 1907; zahllose andere Zeitungsartikel, die z. T. starke Entstellungen enthalten, hranchen hier nicht angeführt zu werden). Die Grabungen, welche durch die Bodenverhältnisse ungleich sehwieriger sind als in Haltern, haben das Vorhandensein eines grossen römischen Lagers angusteischer Zeit bewiesen, das nicht etwa unr ein Marschlager, sondern ein für längere Daner errichtetes Standlager war. Das Lager, von dessen Umgrenzung hisher die West-, Nordwest-, Nord- und Nordostseite festgestellt werden konnte, ist ein Polygon mit abgernudeten Ecken, das das trockene Plateau nach Möglichkeit auszunntzen sucht. Analogien hat seine Form bekanntlich in anderen Lagern der Frühzeit (Heldenbergen, Hofhein, Numantia). Die Wallkonstruktion hinter einfachem Spitzgraben ähnelt am meisten der der zweiten Anlage des Ufer-Kastells in Haltern and war, wie die Sparen im Boden and im Grundwasser konservierte Reste vierkantig behanener und z. T. sogar profilierter Balken zeigen, sehr sorgfältig ausgeführt. Starke Verwendung von Flechtwerk lässt sieh ebenfalls aus den Resten noch erweisen. Das Westtor, an der höchsten Stelle der Westseite, wo ein beonemer Zugang von der Lippe her war, und das Nordtor sind festgestellt und untersneht. Abgesehen von den grösseren Dimensionen entsprechen sie dem von Haltern her bekannten Schema. Die Frage, ob auch in der Wallfincht Türme standen, was nach dem Befund an der NW. Seite möglich ist, mass noch weiter geprüft werden. Das Lager ist, wie sehon jetzt feststeht, weit grösser als das grosse Lager in Haltern. anch grösser als Prein s. Z. annahm, und bot sieher bequem Ranm für zwei Legionen. Die Einzelfunde waren naturgemäss, da bisher unr in der Peripherie des Lagers gearbeitet wurde, bisher gering, beginnen aber in der gegenwärtigen Kampagne (1908) sieh raseh zu mehren. Die keramischen Funde genügen, um allgemein den angusteischen Ursprung des Lagers zu beweisen und stellen sich, soweit bisher schon ein Urteil möglich ist, zu denen der älteren Halterner Aulagen. Ihre Zahl zu vermehren, wird eine der wiehtigsten Anfgaben der nächsten Kampagne sein. Die Frage, oh die zahlreichen mirömischen Scherhen in Oberaden einbeimischem, von den Römern benutztem Gesehirr oder einer früheren Besiedelung des Platzes entstammen, scheint durch die neuesten Beobachtungen hereits in letzterem Sinne entschieden zn sein. Vor Haltern zeichnet sich Oberaden durch die zahlreiehen Holz-Abgesehen von den schon erwähnten Bangliedern verdienen höchstes Interesse die Holzwaffen. In grosser Zahl (ea. 300) sind heiderseitig zugespitzte Hölzer gefunden, deren beste Exemplare ca. 150-200 em lang, sorgfältig vierkantig bearbeitet, in der Mitte mit einem gerundeten Griff und einer daneben eingeschnittenen Insehrift versehen sind. Die Inschriften nennen Centurien nach dem Namen ihrer Centurionen () . LVSI, ) . CAMPANI, ). Camilli, ). Pomponi usw. —, also neben dem nomen anch sebon das cognomen alieni, einmal auch eine Koborte, leider nieht die Legion, was mas historisch unchr helfen würde. Diese Funde haben sofort berechtigtes Aufsehen gemacht und spielen in allen Zeitungsberichten über die Neuerschaften eine hedeutende Rolle. Der Geidnake, dass es sich um Waffen, und zwar mu die mehrfach in der antiken Literatur genannten pila nurralia handele, also Waffen, die zur Verteidigung der Verschanzung gebraucht wurden, wurde sofort geäussert (z. B. in Zeitungsartikeln von Knoke, Prein u. a.) und die Deutung — anch die spezielle and das pilmn murale — dirfte, trotz mancher dageger zunächst geäusserter Bedenken zu Recht hestehen (vgl. Kropatscheck a. a. O. S. 138 f., derselbe, Röm.-Germ. Korr. Blatt 1908, S. 7 ff. und ausführlich Arch. Jahrb. XXIII, 1908, S. 7 9ff., A. Schulten, Korr. Blatt der West. Züsch. 1907, S. 111 f. — Den Versuch, sie als gallisehe Waffe zu denten, macht Eickhoff in der Ribein. Westfal. Zeitung von 19. 4, 08).

In dem "Römerlager" von Knebling hausen gelang Hartmann 1906 der Nachweis, dass dieses Lager ursprünglich grösser gewesen und dann durch Zurückverlegung seiner Ostfront verkleinert wurde. Die Ansprüche des Lagers, als ein römisches zu gelten, sind damit, trotzdem anch jetzt noch alle datierenden Prunde fehlen, eutschieden gewachsen. Oh die Spur eines dritten Spitzgarbens vor der NO-Eeke des Lagers beweist, dass derselbe Platz noch ein drittes Mal durchziehenden Truppen als Rubeplatz gedient hat, mass noch weiter geklärt werden.

Anch ein wichtiges negatives Ergebnis muss in diesem Zusammenhange erwähnt werden. Die Unteranbungen, die Her Werth mit Mitteln der Röm-Germ. Kommission auf der Grotenburg bei Detmodl veranstaltet hat, haben ihn zu der Annahme geführt, dass dort eine vorgeschiebtliche Befestigung möglicherweise fiberhaupt nieht vorhanden gewesen ist. Damit würden auftricht damn auch die Ansprüche der Grotenburg auf den Nauen der Teutohrtg, nach der das Gebirge seinen Namen erhalten hätte, fallen, und ein wichtiges Moment derer, die für die Lokalisierung der Varusschlacht in der Detmolder Gegend eintreten, würde in Forfall kommen.

Betrachtet man gegenüber diesen tatsichlichen Feustellungen anf westfälischem Boden die Masse von Literatur, numentlich in den Tageblättern, die
sich mit den Ürtlichkeiten der Römerfeltzige beschäftigt, so kann man einen
Sentzer nicht unterdretken. Wie viol ist in den letzen swei Jahren allein wieder
über die Lage von Aliso, namentlich darüher, oh nun Haltern oder Obersden mehr
Anspruch auf den Namen läske, geschrichen! Jels kann mmöglich alles auführen,
habe auch sieder längst nicht alles in die Häude bekonnmen. So beschränke ich
nich auf einiges wenige. Seit es sich gleich in der resten Kampagne herzugestellt hat, dass das nementleckte Lager bei Oberaden weder ein voröhergestellt hat, dass das nementleckte Lager bei Oberaden weder ein voröhergestellt hat, dass das nementleckte Lager bei Standläger gewesen, niegt die
Meinung im allgemeinen entschieden mehr dazu, Aliso in den Lager von
Oberaden zu erkennen. Diese Gleichung vertrit noch einmal Prein in einem

1907 erschienenen "Nachtrag zu Aliso bei Öberaden; neue Forschungen und Vermutungen", der sich schon auf einen Teil der Ausgrahungergehnisse der orsten Kampagne in Öberaden stitzt und damit die von ihm zuerst aufgeziellte Gleichestzung erneut zu festigen sucht. Dahe sincht er auch die Rolle von Haltern zu präzisieren, das er für das oastellum Lupiae filmini adpositum halt, und sieht gleichzeitig darin das Lager, von dem aus Asprenas nach Velleius II 120, 1 zwei Legionen nach eastra Vetera führt und rettet. Auch die Frage, ob Haltern etwa die nova eastra selen, die man als Gegensatz zu Vetera eastra fordere, wird aufgeworfen. Dahe wird übersehen, was längst feststeben dürfte, dass Castra Vetera gart nicht das "alte Lager" ist, sondern in Vetera die inbeinnische Ortsbezeichnung steckt. Wenn Prein Haltern gerade eine besondere Rolle in der Spätzeit, also der Zeit des Germaniens zuweisen will, so lahen die Funde man eneerdings eher das Gegentiel gelebrt, familieh die Mögleithkeit, dass die Geschichte von Haltern, soweit wir hisber es kennen, in der Hauptssche mit der Varnaktaatsrophe absoebliesst.

Einen besonders eifrigen Verteidiger hat die Gleiehung Aliso = Oberaden in H. Nöthe gefunden, der sich in der Wochenschrift f. klass. Philol. 1906, S. 138 ff., in der Rhein.-Westfäl. Zeitung vom 28. 2. 07, im Montagsblatt der Magdeburgischen Zeitung vom 11, 2, 07, in der Berl, philol. Wochenschrift 1907 S. 987 ff. and am ansführlichsten in einer eigenen Schrift; Die Drusnsfeste Aliso nach den römischen Quellen und den Lokalforschungen (Beiträge für die Gesch. Niedersachsens n. Westfalens II. Heft 11) dazu geäussert hat und sie als feste Tatsache behandelt. Abgesehen von dieser, meiner Ansicht nach noch nnentschiedenen Hanntfrage, steckt leider sehr viel Gewagtes, Unsicheres und zum Teil sicher Falsches in der Nötheschen Arbeit. Und den weniger Beteiligten und Orientierten - und an solchen Kreis wendet sich Nöthe in erster Linie - mass manche Änsscrung Nöthes geradezu irreführen. Woher kommt z. B. Nöthe zu dem Satze (S. 9): "Überhaupt scheinen uns die Halterner Anlagen erst entstanden zu sein, als Aliso hei Oberaden erhant worden war" oder dem Satz, dass "nach und nach, zumal in der Tiberianischen Periode der Römerkriege. Halterns vielseitige und grossartige Befestigungen und Magazine entstanden bezw. erweitert" sind. Daraus muss der Leser die Überzeugung gewinnen, dass irgendwelche Beobachtnagen darauf hinweisen, während im Gegenteil, wie hemerkt, die genauesten Beobachtungen es möglich erscheinen lassen, dass Haltern in tiherianischer Zeit nicht oder nur ganz flüchtig wieder besetzt worden ist. Immer wieder der alte Fehler, sich einer Hypothese znliebe Möglichkeiten anszudenken, statt zunächst einmal die gewonnenen Tatsachen als Faktoren in die Rechnung einzusetzen. Bedenklich scheint mir auch Noethes Annabme, dass Aliso nach der Varnsschlacht von den Germanen nicht zerstört und dann nachher nicht wieder im Besitz der Römer gewesen sei.

Für Oheraden = Aliso tritt mehrfach auch Knoke ein, so in der Osnahrücker Zeitung vom 17. 5. 07 und in seinen "Nenen Beiträgen zu einer Geschichte der Römerkriege in Deutschland", wie er ja früher sehon stets Aliso an der mittleren Lippe angesetzt hat. Haltern = Aliso verteidigt auch jetzt noch am ontschiedensten Schnelhardt [Hamoverscher Courier vom 3.11.06]. Vorsichtiger urteilt Koepp, der sehon gleich nach Bekanntwerden des Lagers bei Oberaden die Mögliebkeit, dass ei Haltern den Namen Aliso streitig maehen könne, zugab und bestritt, dass die Zenguisse üher Aliso nur mit Haltern vereinbar seien (vg. Korr-Blatt des Ges. Vereins 1906, S. 400). Und ich darf binzufügen, dass er auch hente noch weder den strikten Beweis für die Identität von Haltern und Aliso für erbracht bältt, noch in der Gleichung Oberaden = Aliso mehr wie eine Hrynoftese erhlickt.

leh habe im vorstehenden den Diskurs über Haltern-Oheraden-Aliso nur kurz gestreift, und schliesse mit dem Gestandnis, dass er aneb nach meiner persönlichen Überzeugung weder zugunsten des einen noch zegunsten des anderen Platzes eutschieden ist, ebensowenig wie hisber die Unmöglichkeit der Identität für einen der beiden Plätze bewiesen ist. Wenn ich selon bei früheren Gelegenheiten zum Abwarten geraten habe, so glande ich das um so mehr in diesem Augenblick tun zu missen, wo die ennesteu Erzehnisse unserer Arbeit die Gewähr gegeben haben, dass die fortgesetzte ohjektive Beohachtung in absehbare Zeit ande die historische Stellung der Halterner wie der Oheradener Anlagen klären wird, und den Weg gewiesen haben, auf dem diese Klärung zusächst anzesteht werden musch

Ehe ich die Alisofrage verlasse, will ich noch erwähnen, dass Düuzelmann in seiner letten Schrift (Aliso bei Innehmy seine alle unhalbare These noch einmal verteidigt und zugleich karz über die Ergebnisse der Grabungen berichtet hat, die er 1905 mal 1906 in den von ihm vermateten Romerlagern bei Altdorf, Mart, Huntehurg ete. vorgenommen hat. Alle diese Ansetzungen sind, wovon ich mich auch bei persönlicher Besichtigung habe überzeusen können, gänzlich unbegründet und unhalblar.

Nur kurz erwähnt sei, dass Huverstuhl in seiner oben zitierten Broschüre, entsprechend seiner Gleichsetzung des Elison mit der Fossa Drusina, Aliso bei Wesel sucht.

Über den Limes des Tiberius handelt Oxé in den Bonn. Jahrh. 114/15.
S. 991f. Die alle Ausich, dasse es sich dabei um eine in gewisser Estaternung vom Rhein in wesentlich nordstudlicher Richtung binziehende Grenzsperre handele, weist Oxé mit Recht zurtek. Entsprechend selner Definition
des Limes, für die ich auf dien folgenden Abschult verweisen kann, sieht er
darin die breite Einfallstrasse nach Germanien, die in westöstlicher Richtung im
Lippetal, wahrscheinlich auf dem nördlichen Uter des Flusses dem römischen
Heer gestattete, rasch und möglichst gefahrlos vom Rhein ans vorzadringen.
Auf diesem Limes entlang manschiert dem anch Germaniens; er legt weitere
limites an, vor allem bis zom Kastell Aliso, und auf diesen breiten limites
feate Strassen. Mag man anch in Einzelheiten nieht überall Oxés Interpretationen und Annahmen folgen (eich bemerke beiläufig, dass er Aliso wieder
an die Lippequelle setzen will), so ist damit doch höffentlich die Suche nach
einem Grenzwald des Tiberins getzt eutgeltigt besetitigt.

In seiner schon mehrfach zitierten Schrift "Nene Beiträge zu einer Geschichte der Römerkriege in Deutschland" verteidigt Knoke seine Feststellungen von Römerlagern im llabichtswalde, bei Ihnrg, Mehrholz, die pontes longi usw. Persönliche Polemik nimmt in der Schrift leider einen derartig hreiten Raum ein, dass sie die Geduld des Benutzers auf eine harte Probe stellt. Den Ton, in dem diese Polemik gehalten ist, hedanre ich im Interesse der Würde unserer Wissenschaft aufs tiefste und möchte hoffen, dass derartige Polemik, die wahrlich nicht dazu angetan ist, eine vorurteilslose Beurteilung der gegenseitigen Forschungsergebnisse zu fördern, auch von seiten der Gegner Knokes aus anserer Literatur verschwinde Zu S. 29 bemerke ich, dass die dort aus dem Bericht für 1904 zitierten Worte nicht "natürlich von Schuchbardt" herrühren, sondern von dem, der das Kapitel mit seinem Namen vertritt, nämlich von mir. - Seine Ansetzung der Varnsschlacht verteidigt Knoke weiter auch in einem Aufsatz über Römerforschung im nordwestlichen Deutschland in der Osnahrficker Ztg. vom 17. und 18. 5. 07 und ehendort, 27. 7. 08. In dem zuletzt genannten Artikel wird schon den nenestens gefundenen Scherhen entscheidende Bedeutung für die Datierung des Lagers im Hahichtswalde zugesprochen, da sie von den charakteristischen augusteischen Kochtöpfen berrühren sollen, die Ritterling und ich (Mitt, d. Altert. Komm. für Westf. 11 S. 161 n. III S. 85) für ein besonders gntes Merkmal angusteischer Zeit ausgehen. Die Nachricht ist mit dieser Beziehung auf uns von zahlreichen Blättern weitergegehen worden. Ich muss daher bemerken, dass die Scherhen, die ich prüfen konnte, nicht von solchen Kochtöpfen herrühren und dass darunter nichts ist, worin ich einen Beweis für die Datierung des Lagers in angusteische Zeit sehen könnte. - Prein nimmt, Hülsenbeck folgend, jetzt wieder die Gegend von Werl als Örtlichkeit der Varusschlacht an, ehenso Nöthe a. a. O. S. 20, während Hartmann (Sanerländ. Gehirgshote 1906 S. 112) diese Aunahme bekämpft. Im Korr.-Blatt der Westd. Ztschr. 1907 S. 87ff., S. 115ff. verteidigt E. Bartels seine Anffassung der Örtlichkeit der Varusschlacht namentlich gegenüber Rieses Einwänden (vgl. Bericht 1904 S. 17), der bei Bartels die Kontamination der Berichte des Dio und Vellejus-Florus tadelt. Bartels bleibt bei seiner Annahme, dass die Schlacht am Rande der grossen norddeutschen Moore und nicht etwa in der Gegend von Detmold geschlagen sei.

Das von Tac. Ann. I 51 genannte Heiligtum der Tanfann setzt Wornstall (Der Tempel der Tanfana, Münster 1906) auf dem Stoppenberge im Kreise Essen an. Die Schrift operiert mit unmöglichen Voranssetzungen, wie der Ansetzung von Aliso bei Wesel, den "Grenzwällen" des Tiberins, an dem auch das von Germaniens angelegte Lager festgelegt wird usw. Anch die Erklärung des Heiligtums der Tanfann (der Verfasser hält den Namen für einen italischen) als trumional ist mehr als bedenklich.

Hingewiesen sei hier auch auf die Schrift von C. Winkler, Der Caesar-Ariovitsche Kampfplatz, Mülhausen 1907. Winkler wird durch die genaue Interpretation des Kommentarientextes auf die Gegend von Epfig und Stotzheim südwestlich von Strassburg als den Schauplatz des Entscheidungskampfes zwischen Caesar nud Ariovist geführt. In den Resten eines alten Erdwerkes glauht er auch noch das Caesarlager nachweisen zu können, oh mit Recht, ist nach den bisherigen Ansgrabnurgsergebnissen noch nicht zu erkennen.

Nach der Rückherufung des Germanicus beginnt der Aushan der Defensivgrenze am Rhein, der die folgenden Jahrzehnte kennzeichnet. Eine Anzahl Kastelle ist damals neu angelegt, andere sind stärker befestigt worden. Iu tiberianischer Zeit ist nach Ausweis der Funde die Alteburg bei Köln erbaut. Über die Ansgrahungen daselbst berichten jetzt Lehner und Hagen in den Bonn, Jahrb. 114/15 S. 244 ff. (vgl. auch Bonn, Jahrb. 116 S. 96 ff., S. 236 ff. nnd die Zusammenstellung von Klinkenberg, Kunstdenkmäler der Rheinprovinz I 1. 2 S, 362 ff.). Es wurde zunächst ein Erdkastell mit Doppelpalissade und einem Spitzgraben festgestellt; das Nordtor bestand prsprünglich ans einem Holzhau offenbar allereinfachster Art, an dessen Stelle, ähnlich wie in Windisch, dann ein steinerner Torhan getreten ist. Das Erdkastell ist längstens his zum Jahr 69/70 in Benutzung gewesen. In frühflavischer Zeit trat an seine Stelle ein Steinkastell, dessen Seitenlinien auf weite Strecken mit denen des Erdkastells zpsammenfallen, obne dass doch die beiden Kastelle sich vollkommen deckten. 1908 konnte anch die hisber noch fehlende Rheinfront festgestellt werden, wie der Verwaltungsbericht des Bonner Provinzialmnsenms ergibt. Dieses Steinkastell hat dann his gegen Ende des III. Jahrhnuderts bestanden. Die Altehurg scheint eine Zeitlang Station der classis Angusta Germanica, der Rheinflotte, gewesen zu sein. Ein dem I. Jahrh, angehöriger Stein eines Soldaten der coh. I. classica ist 1906 an der Alteburg gefunden (v. Domaszewski, Korr.-Blatt d. Westd. Ztschr. 1906 S. 23 f., dazn Ponnelreuter, ehenda S. 134). und Domaszewski nimmt an, dass in dem Kastell die im Stabe des Statthalters von Niedergermanien dienenden Soldaten stationiert waren.

Auffällige Verwandtschaft mit der Alteburg zeigt das Kastell Remagen. welches, wie schon erwähut, ehenfalls erst unter der Regierung des Tiberius angelegt ist. Den eingehenden und sorgfältigen Berieht über die Ansgrabnng bringt Lebner in den Bonn, Jahrb, 114/15 S. 213 ff. Das sehr fest gehaute Erdkastell, dessen eigenartige Holzkonstruktionen Lehner ausführlich erläutert, wurde anch bier in frühflavischer Zeit durch ein Steinkastell ersetzt, nachdem es durch eine Brandkatastrophe zerstört war. Das Steinkastell hat bis ins III. Jahrbundert binein bestanden. Dann folgt bier die spätrömische Stadtbefestigung, bei der die Kastellmaner verstärkt und erhöht wurde. Diese besteht bis ins IV. Jahrhundert hinein. Die Nekropolen bestätigen dieses Ergebnis. Auch in ihnen fehlt Augusteisehes, während die tiberianische Zeit reichlich vertreten ist, ebenso wie die folgenden Jahrhunderte. (Eine Anzahl neuer Brandgräber aus dem I .- III. Jahrb. veröffentlicht Funck in den Bonn. Jahrb. 116 S. 141 ff.) Diese Steinkastelle bestehen in Niedergermanien bis in die II. Hälfte des III. Jahrhunderts hinein. In Remagen ist, nachdem im Holzkastell die eoh. VIII. Breueorum lagerte, in flavischer Zeit die eoh. II. Varcianorum eingerückt. Ende des I. Jahrhunderts folgt die I. Thracum. Dann folgt

eine eoh. Hispanorum equitata. Während der ganzen I. Hälfte des III. Jahrh. ist die eoh. I. Flavia als Garnison bezeugt.

An die Besprechung der Ausgrahuugen in Renagen and auf der Alteburg knight Lehner allgemeine Bemerkungen beir den Kastellhau am Rhein. Den stärkeren Bau, wie ihn Remagen und Alteburg gegenüber sieheren Drasuskastellen zeigen, erfalzert Lehner ans ihrem defensiven Charakter. Sie sind für die Daner angelegt. Ebenso wird man ihm darin beijflichten, dass für den Ansbau der kleinen Rheinkastelle in Stein die Zerstörung vieler derselben in Aufstand des Jahres 69/70 entscheidend gewesen ist.

Erfreulich ist, dass anch in Süddeutschland Funde der Frühzeit zu erscheinen beginnen. Über die ergebuisreichen Grabungen auf dem Auerberge teilt mir J. Jacobs folgendes mit:

"Anf dem Auerberg (Bez.-A. Schongau, Oherbayern) wurden die schon seit 1901 begonnenen Grabungen von Hrn. Curat Frank teilweise unter Mitwirkung von Dr. J. Jacobs fortgesetzt. Die heurigen Funde waren wenig ergebnisvoll und stellten hanntsächlich anf dem Nordabhang des Berges römische Gehände fest, von denen aber nur weuige Pfostenlöcher konstatiert werden konnten. In den Beiträgen zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns sind im 16. Band 1907 S. 63ff, die bisherigen Grabnugen und Funde von C. Frank and J. Jacobs beschrichen. Ansser einem viereckigen, etwa 9×7.50 m grossen Steinbau ist ein Holzhaus von 6×6,50 m Grösse hesonders wichtig, da in dem feuchten, moorigen Boden sich viele seiner konstruktiven Details sehr gut erhalten hahen. Dieses Gebäude enthielt anch die wertvollsten Funde, drei Dolche mit reich verzierten Scheiden. Die Funde sind ehronologisch ganz geschlossen, und besonders die Sigillata, die spätitalische nnd frühgallische Ware answeist, ermöglicht uns, die Anlagen etwa in die Jahre 30-50 n. Chr. zu datieren. So ist für Bayern dieser Platz als römischer Beobachtungsposten ans der elandischen Zeit vor anderen wichtig. Weitere Grabungen, besonders anch zur sieheren Datierung der Wälle, sind noch nötig."

Ich möchte den Beginn der römischen Besiedelung des Anerhergs nach Ausweis der Kleinfunde eher noch früher ausetzen. Die Keramik schliesst namittelbar an die letzte Halterner an, während die älteren Halterner Formen allerdings noch fehlen.

Angeschlossen seien hier noch knrz eine Anzahl von Einzelfunden ans der rheinischen Kastellinie, wenn damit auch zeitlich hin nnd wieder etwas vorzezriffen wird.

Die Inschrift eines Soldaten der legio V aus Xanten veröffentlicht Steiner im Westd. Korr.-Blatt 1907 S. 9f., den Grabstein eines Veteranen der leg. XXX., der sehon 1874 in der Nähe von Geldern gefunden ist, Mestwerdt in den Bonn. Jahrb. 116 S. 36f., einen Grabstein aus Asberg Οκέ, ebenda S. 19ff.

Die im Jahre 1906 in Mainz gefundenen römischen Inschriften und Skulpturen hat Körber in der Mainzer Zuschr. II 1907 S. 239 ff. veröffentlicht. (Vgl. anch desselbeu Verfassers Artikel im Korr-Blatt d. Westd. Zischr. 1906 S. 71 ff., 163 ff.; 1907 S. 67, 103 ff., 172 ff.) Hervorgeloben sei der Grabstein eines L. Cornelius Colinus, der als seine Legion die XV. angiht. Liegt kein Verschreiben Fir leg. XVI vor (die bis 43 n. Chr. in Mainz stand), wird man bei dem altertfunlieben Charakter des Steines an die XV. Apollinaris denken untssen, womit man freilich gezwungen würde, deu Stein sehou angusteischer Zeit (vor 6 p. Chr.) zuzuschreiben. Damit wäre für Mainz in der Frühzeit diese Legion als Garnison erwiesen. — Ans der römischen Mauer auf dem Kastrich wurden neben anderen Steinen wie sehon früher Quadern eines grossen Banes gezogen, die die Steinmarken der leg. I. Adjutrix trugen (Korber, Mainzer Zütsch. 1907 S. 31). Über die frömischen Bauwerke is und bei Mainz nach mittelalterlichen Urkunden beriehtet Falk in der Mainzer Zütsch. 1907 S. 37 ff.

In Ladenburg wurde der Votivstein eines Decurio der ala I. Cannanefatium au die deae Suleviae gefunden.

Ans Strassburg veröffeutlicht v. Domaszewski den Grabstein eines Legionars aus julischer Zeit, und eine Ara eines eques alae Petrianae Treverorum aus augusteischer Zeit (Mitt. d. Ges. für Erh. d. gesch. Denkm. im Elsass, II, Folge XXI S. 358 ff ). Bei Neubauten wurde ein Stück der Süd-Westfront der Kastellmauer freigelegt, die noch 1,50 m hoch über der heutigen Oberfläche (his 4 m über ihrem Fundament) erhalten war (Westd. Ztschr. 1906 S. 401 ff.). Dabei ist zum ersteumal seit dem Jahre 1753 wieder ein Turm der Mauer gefonden. Vor eine 0,90 m starke ältere ist eine 2,50 m starke jüngere Mauer gesetzt (also offenhar eine ähnliche Verstärkung, wie sie Lehner in Remagen heobachten konnte). Beide Mauern waren mit Verbleudsteinen verkleidet, die ältere zeigte zwei je drei Schichten dieke Ziegelbänder und einen Fugenausstrich, genau wie er au dem Steinturm des Lagers von Vindonissa beohachtet ist. An dem halbrund vorspringeuden Turm kounten noch Spuren des Holzwerks im Innern konstatiert werden. Die ältere Maner ist uach Ausweis der Ziegelstempel von der VIII. Legion gebaut, die von 70 p. Chr. an in Strassburg stand, die jungere zeigt die Charakteristika der Maueru des III. Jahrhunderts in der Verwendung von alten Baugliedern, Grahdeukmälern usw. Ob die zwei Gräben, die vor der Mauer konstatiert wurden, römischen Ursprungs sind, konute night sigher festgestellt werden und erscheint augesichts ihrer Dimensiouen zweifelhaft. - Auch sonst verzeichnet die Muscographie ans Strassburg manche interessante Funde, die dank einer gut organisierten Überwachung von Baustellen nsw. gemacht sind. Wichtig sind namentlich die Beobachtungen im Gehiet der canabae, die auch für die Bauweise der leichten Häuschen maucherlei ergeben hahen.

Einen Beitrag zur Geschichte des römischen Germanien giht Riese in seinem Aufsatz über L. Appius Norbanus (Westd. Ztschr. 1907 S. 129 ff.).

Eddlich sei auch in diesem Zasammenhange auf das angeblich in der Umegegud von Mainz gefundene Militärdiplom des Jahres 78 p. Chr. verwiesen, das v. Domaszewski (Altert. unserer heidn. Vorzeit V Heft 6 Taf. 33 S. 1811). veröffentlicht. Der Sieg über die rechtsrheinischen Germanen, der mit der Gefangennahme der Veleda verkaupft ist, wird demnach in den Spätsonmer 73. gesetzt. Bemerkungen über die damalige Besatzung Niedergermanieus und eine Ergauzung seiner Westd. Zischr. XII S. 237 ff. aufgestellten Cohortenliste des niedergermanischen Heeres gibt Ritterling im Anschluss au das Diplom im Korr.-Blatt der Westd. Zischr. 1906 S. 20.

In dem Wiesbadener Diplom des Jahres 116 ergänzt Ritterling den Namen des Legaten vernmutngsweise zu Kan[us Junius Niger] (Korr.-Blatt der Westd. Zischr. 1907 S. 85 f.).

# Die Erforschung des obergermanisch-raetischen Limes in den Jahren 1906—1907/08.

# W. Barthel.

Zu den Berichten über Ausgrabungen und Funde gesellt sich eine anschnliche Reihe von Arheiten allgemeineren Inhalts, über die bier an erster Stelle berichtet werden soll.

 G. Lachenmaier, Die Okkupation des Limesgehietes. Mit einer Karte. Württembergische Vierteljahrsliefte für Landesgeschichte XV 1906 S. 187-262.

Die eindringende und anregende Abhandlung Lacheumsiers stellt sieh in ihrer Aulage der 1906 erseitenenen Schrift von Fabricius "Die Bestiznahme Badens durch die Römer" zur Seite und bietet zu dieser eine willkommene Ergänzung. Wahrend Fabricius bemühl ist, ein gesehlossense Bild vom angezublich lichen Stande unseres Wissens zu entwerfen und wohl gerade durch die kategorische Formulierung seiner Ansichten förderund gewirkt hat, führt uns Lacheumaier mitten in die Forsehung hinein, und allein sehon durch die zahlreichen Geellenmeehweise, welche den Text begleiten, stellt seine Arbeit eine wertvolle Bereicherung unserer Literatur dar. Lachenmaier hat als Strassenkommissar au der Reichslümenforsehung im Wärttemberg teilgenommen und ist daher mit einem Teil der Untersuchungen, von denen er berichtet, auch durch eigene Ausschauung und Arbeit vertraut. Ieh will hier zicht auf den ganzen reichen Inhalt des Anfastzes eingehen, sondern ledigich einzige Fragen aus der Geschichte der Limessulagen herühren — Fragen, in denen ich von Lachenmaiers Ansiehten abweiche.

Mein erster Dissens betrifft den Anfang und das Ende des domitimischen Limeszuges. Lachenmaier lässt ilu erst an der Lahn begiunen und weist den uördlicheren Teil bis Rheinhrohl in die Zeit Traians (S. 206, 217). Zur Begründung der nachdomitianischen Eutstehung dieser Strecke stützt er sich auf die Tatsache, dass hier die Holzütmen eincht wie die älteren im Tanuus (während des Aufstandes des Saturinum) zerstört worden sind und sich auch durch

schwächere Banweise von diesen unterscheiden. Aber diese Erwägungen sind nicht stichhaltig gegenührer dem Befund in den Kastelleu der Strecke, von denen Bendorf und Niederberg zweifellos sehon unter Domitian bestanden halten!). Es geht also nicht an, den Limes nördlich der Lahn zeitlich von den Aulagen im Taunuss zu trennen.

In ähnlicher Weise ist auf Grund neuerer Funde und Arheiten Lachenmaiers Angabe über den Lauf der ractischen Grenze in domitianischer Zeit zu berichtigen. Nach seiner Ansicht hat sich damals der Main-Neckarlimes in der Linie Köngen-Urspring nach Faimingen an der Donan fortgesetzt und von hier ah der Flass die Grenze gehildet (S. 210 ff., 221; so auch Fabricias in seinem naten, S. 181, hesprochenen Vortrage über das Römische Heer S. 12). Es ist freilich richtig, dass die Worte des Tacitus über den Grenzverkehr mit den Hermundaren (Germania c. 41 solis Germanorum non in ripa commercium, sed penitus atque in splendidissima Raetiae provinciae colonia) keine andere Auffassung znlassen, als dass zu seiner Zeit die Donau die Nordgrenze Raetiens gewesen sei. Aber Tacitus ist hier offenhar einer älteren Quelle gefolgt, jedenfalls wird er durch die Fnnde widerlegt. Eine Inschrift, welche im vergangenen Jahre in Kösching (s. S. 192) gefunden worden ist, bezeugt das Vordringen der Römer über die Donau hereits für das Jahr 80 n. Chr. Die Kastelle Weissenburg, Gnotzheim nud Munningen gehören zweifellos schon der Zeit Donitians an, für Pfünz ist ein gleicher Ansatz wahrscheinlich, and für Heidenheim nimmt ihn schon Lachenmaier mit Recht an?). Die nächsten Jahre werden vermutlich die Zahl der domitianischen Kastelle nördlich der Donau noch vermehren, aber soviel lässt sich jetzt schon deutlich erkennen, dass hier nicht etwa nur paucis admodum castellis in ulteriora promotis (Tacitus Agricola e. 14) üher die Donangrenze hinausgegriffen werden sollte, sondern dass es sich um einen wirklichen Limeszng handelt, und es sind denn auch in dieser Linie hei Gnnzenhausen und auf der Strecke Preith-Inching-Pfünz-Hofstetten-Kösching Reste von Limeshauten - Flechtwerkzann nnd Wachttürme - gefunden worden, welche den domitianischen Anlagen im Taunns entsprechen. Die weitere Frage freilich, wo und wie dieser raetische Limes Domitians mit dem ohergermanischen zusammentraf, hat der Spaten noch nicht gelöst, und Mntmassungen darüber zu änssern erührigt sieh an dieser Stelle. Nicht ganz sicher ist ferner anch die Zeit der Remstallinie Aalen-Unterböhingen-Schierenhof-Lorch und ganz prohlematisch noch ihr Anschluss an die Neckarlinie.

<sup>1)</sup> Über Bendorf vgt. Limeshlatt Sp. 679; dass Niederberg bis in domitlanische Beit zurückgeht, beweisen der Ziegelstempel der 14. Legton, die nur his zum Jahre 89 n. Chr. in Obergermanien gelegen hat (ORI. Nr. 2a. S. 20), und vor allem die südgallischen Töpferstempel S. 15 ff. Stempel 16a of Mascl, 21 Paterclini of und 25 of S (vgt. Clt. XIII 1000 1937).

<sup>2)</sup> Vgl. ORL Nr. 72 Weissenburg S. 25 l., No. 70 Gnotzheim S. 13; über Munningen s. S. 190; für Pfünz igen die südgallischen Stempel No. 73 Pfünz S. 47 ff. Stempel 20 of Caitei, 52 of Juli Aem, 91 Inutian[i] of, vielleicht auch 43 of GDP den Ansatz in die Zeit Domitians niche.

Den Kernpunkt der Arbeit Lachenmaiers stellen die Ausführungen über die Zeit Hadrians dar (S. 229-255). Es herrscht seit langem Übereinstimmung darin, dass die Anlage der Palissaden, die fast in dem ganzen Zuge der obergermanisch-raetischen Grenze, soweit sie nicht mit Flassläufen zusammenfällt, nachgewiesen sind, auf die Nengestaltung des Grenzwesens, die uns für Hadrian bezengt ist, znrückgeht1). Strittig ist nur die Frage, ob nun alle Palissadenlinien auf diesen Kaiser zu heziehen sind - eine Frage, die sich besonders bei dem Limes südlich des Mains anfdrängt, wo ja zwei völlig ausgehante Anlagen mit Palissaden und Wachttürmen nebencinander stehen: die Strecken vom Main znm Neckar und zum Haghof. Gegenüber Fabricius, der 1902 in umfassender Erörterung 2) den Nachweis zu erbringen gesucht hatte, dass die Linie Miltenberg-Haghof erst in die Zeit des Antonians Pius, etwa nm 150 n. Chr., falle, kehrt Lachenmaier zu der Anschaunng der früheren Forschung zurück. welche znmeist hadrianischen Ursprung annahm. Schon die eigenartige Geradlinigkeit des änsseren Limes scheint ihm dafür zn sprechen, denn die Geradlinigkeit sei "ein offenkundiges Prinzip der hadrianischen Grenzführung" und hereits von Pius (bei der Anlage des Walls in Schottland) wieder aufgegeben worden. Nun ist aber das Streben nach Geradlinigkeit an sich durchaus nicht so nngewöhnlich bei römischen Anlagen, dass man in ihm ein Charakteristikum für eine bestimmte Zeit sehen könnte. Bei Strassen, die doch dent Limes dem Wesen nach nahe verwandt sind, ist sie zu den verschiedensten Zeiten getiht worden; es liegt ein Hinweis auf die von Lachenmaier selbst erforschte domitianische Strasse Pforzheim-Cannstatt nahe, von der er S. 211 sagt, sie halte "in ihrem Zng den Grandsatz der Geradlinigkeit mit geradezu verblüffender Konsequenz fest." Und dass bei den Limesbanten die Gerade spezifisch hadrianisch sei, ist bisher nicht zu erweisen. Die einstige Hauptstütze für diesen Satz, die äussere Limeslinie, müssen wir ia füglich ansser acht lassen, da ihre Zeitstellung eben erst zu erweisen ist. Die Betrachtung der übrigen obergermanischen Palissadenlinien3), die nach allgemeiner Ansieht

<sup>1)</sup> Gegenüber dem üblichen Ansatz des Palissadenhaus in die Zeit um das Jabr 121, in dem Hadrian in Germanien weilte, sucht Lachenmaier S. 244 ff. den Nachweis zu erbringen, dass er erst in die letzten Jabro des Kaisers falle. Ieh halte aber die Begründung nicht für zureichend.

Ein Limesproblem (Festschrift der Universität Freiburg zum fünfzigjährigen Regierungsjublikum dos Grossherzogs Friedrich, Freiburg 1902 S. 277 ff. und auch gesondert erschlenen).

<sup>3)</sup> Den Hadrianswall in England kann man wohl nicht, wie ee Lachennatier S. 254 tut, auu Vergleich mit unseren Limesnlagen beranniehen, solange über seite Wesen nicht mebr Klarbeit herrseht, als wir beute braitzen. Lachenmater stitust sieh auf die Ausführungen & Krigers (10le Limesnlagen im wördlichen England, Bonner Jahrbücher 101 1930 S. 1 f.), welcher zu erweisen veraucht hat, dass die beiden Linien des Walls nicht eine einbeitliche Anlage darstellen, sondern dass die südliche der ursprüngliche Hadrianswall sei, während die nördliche unter Septimius Severus als Rasswall erfüchtet und erst in noch späterer Zeit im Seiten ausgebaut worden seit. Diese Darlegungen baben vieles für sich, und jedenfalls bieten sie wertvolle Gesiebsbepunkt, aber als erwissen Künnen sei nicht zeiten, solange der ilmen eutgegenstehende.

in die Zeit Hadrians hinaufreiehen, bietet aber durchans kein einheitliehes Bild. Bein Wetteraulimes scheinen allerdings gleichzeitig mit der Einführung der Palissade mehrfach gewundene, nach dem Gelände tracierte Strecken in geradlinige Abschnitte umgelegt worden zn sein; nm grosse Veränderungen handelt es sich bler aber keineswegs. Im Taunus hingegen fällt die ältere Palissadenlinie mit dem domitianischen Limes zusammen und erst in einer späteren Periode, die aber keinesfalls noch der Zeit Hadrians angehört1), ist man bier stellenweise zur Geradlinigkeit übergegaugen. Auf den Strecken vom Rhein zur Aar nud vom Main zum Neekar - letztere setzt Lacheumaier freilleh erst in die Zeit des Pins - ist die Palissade zu allen Zeiten in dem Zuge des domitianischen Limes verhlieben, und die geradlinigen Abschnitte, die wir hier antreffen, sind domitianisch und nieht etwa erst hadrianisch. Die Geradlinigkeit des ausseren Limes ergibt also schwerlich einen Anhalt für seine Datierung. Anch eine andere Erwägung Lachenmaiers, dass die "militärische Ungehenerliehkeit der 80 km langen sehnurgeraden Linie" 1) in die "politische Stimmung" keiner anderen Zeit so gut hineinpasse, wie in die der hadrianischen, ist kanm von entseheidender Bedentung. Lachenmaier sagt überdies selhst, dass er diesen allgemeinen Erwägungen keine namittelhare und positive Beweiskraft heimesse; sie sollen nur ergäuzend neben die auf die Fundtatsachen gegründeten Schlüsse treten, und hier beruft er sieh vor allem auf die Ergebnisse der Scherbenvergleichung, wie sie Schumacher im Limeswerk und seinem grundlegenden Anfsatz "Znr römischen Keramik und Geschichte Südwestdentschlands" (Neue Heidelherger Jahrhücher VIII 1898) dargestellt hat.

Anf Grund des keramisehen Materials aus den beiden Kastellen bei Neckarhurken hatte Sebamacher den Schlins gezogen, dass zu derselhen Zeit, in welcher der Brittonennumerus dorthin kam und sein Kastell erbante—etwa 145 n. Chr. — die Kohorte das ihre geränunt labe und nach Osterburken,

archidolgische Befund - das mehrfache eigenartige Umbiegen des "Hadrinnwalls" um die in seinem Zuge liegenden Kastelle der "Seversannuer" – mer durch die Interpretation der Grabungsberichte und nicht durch den Spaten beseiltgt ist. – Für das hadrianische Geradilinjscheiprinsip gibt überließe der Hadrinnwall nichts ausst denn gegenüber der staften Betonung seiner Geradilinjscheit und Geländerwerabtung in Krügers Bericht, hebt Haverfield (in einem von Krüger mir freundlichst zur VerFügung gestellten Briefe) nachdrücklich hervor, dass bei beiden Linieu die Römer vollkommene Rüstschicht and fass Gelünde genommen hätten.

1) Das zeigt der Befund am Nordwest-Abbang des Feltbergs, wo sowohl hinter der Ritteren Pallaskendlinie sit auch hinter dem neuen gezudlinigen 80ket, welches einen von jener gebildeten Bogen sehnenartig abschliesst, der Wall nad der Graben angetroffen worden sind. Die Uneigung f\( \text{Rit abs over sin die Zeit nach der Anlage des Limeswalls, und dieser gilt allgemein als nechbarfranisch. Ygl. Fabrichus, Berfeht über die Arbeit der Richelimeskommisston im Jahre 1898. Archelo. Anzeiger 1898 s. 62.

3) Der Satz von der militärischen Ungeheuerlichteit wird vielleicht durch die unfassende Publikation der Strecke eine erhebilche Einsekräuung erfahren. Prof. Dr. Leonhard teilt mir wenigstens mit, dass an der von ihm durchgearbeiteten nördlichen Eälte der Strecke die Wachtürmer fast durchweg an militärisch sebr günstig geitgenen Stellen errichtet worden seien. dem Parallelkastell au der äusseren Linie, verlegt worden sei. Hierzu bemerkt Lachenmaier, der Numerus habe vielleicht bereits vorher eine Zeitlang in einem Erdlager dort gelegen, und demnach müsse auch die Kohorte schon früher, "jedenfalls um 140 herum", hinausverlegt worden sein. Aber in dieser Weise kanu man wohl Sehnmachers Urteil nicht pressen, und zudem ist die Scheidung zwischen den Scherbenmassen der heiden Kastelle vielleicht doch nicht so scharf und reinlich, wie dieser damals glaubte. Schon ORL No. 53 Kastell Neckarburken S. 26 ist daranf hingewiesen, dass einzelne Funde aus dem Kohortenkastell über die Mitte des II. Jahrhnnderts herahreichen und daraus auf die Weiterhenntzung einzelner Gebäude des verlassenen Kastells durch das Militär oder die hürgerliche Bevölkerung geschlossen worden - ein Gesichtsnunkt, der jetzt durch ähnliche Beohachtungen in den Kastellen von Walheim, Cannstatt nnd Köngen bestätigt worden ist1). Dieses spätzeitige Material ist aber, wie ich glanbe, in grösserem Umfange vertreten, als Schnmacher annahm. Von den Taf. IV Fig. 1-78 abgehildeten Funden aus dem Kohortenkastell gehört wohl ein gutes Dritteil erst der Zeit nach 150 n. Chr. an und zeugt von einer intensiven Weiterbenntzung des Kastellgeländes durch die Zivilhevölkerung. Unter diesen Umständen ist es natürlich ansgeschlossen, aus den Fundmassen der Neckarkastelle einen Anhalt für die Zeit ihrer Räumung zu gewinnen. Es sei noch hervorgehohen, dass dies anch für das Nnmeruskastell bei Neckarburken gilt, dessen Aufgabe man auf Grund der Funde in die Zeit des Commodus zu setzen pflegt; auch hier müssen wir damit rechnen, dass ein grosser Teil des Materials mit einer Okknpation des Kastells durch die hürgerliebe Siedlung, der vielleicht anch der eigenartige Anban zuzuschreiben ist\*), zusammenhäugen kann.

Beweiskräftiger ist das koramische Material aus den Kastellen der ausseren Limestinic, welches Lachennaier weiterhin für seine Ansieht im Feld führt. Die Gefässe mit Schachberteinustern und die horizontalen und aufgebegenen Randproßle der Töple geben zwar, wie wir jetzt wissen, keinen sieheren zeitlieben Anhalt. Dieses Geseihr reicht in der Form und Technik, in der es sich am äusseren Limes findet, noch weit in die zweite Ilailfie des II. Jahrbunderts hineit; so ist es z. B. noch in den Töpfereine von Hedderheim, die nach Wolffs überzeugenden Darlegungen is der Zeit zwischen Fins und Caracalla gearheitet laben, hergestellt worden? Wol heber sehen til er Terra sigillats wichtige Hinweise auf hadrianische Zeit zu geben. 1ch will hier — in Erweiterung von Lachenmaiera Darlegungen — das wiehtigste Material vorlegen. Von Belang seheint mit vor allem zu sein, dass eine gauze Reihe von Töpfern, deren Stempel an der änsseren Linie vorkommen — Lucius, Maior, Petrullus, Placidus, Reginas, Silvinas, Tocca, Tritus und Vereendaus — bereits in dem Graben des kleinen

<sup>1)</sup> Siehe unten S. 187 Nr. 11-13.

ORL, Nr. 53 S. 15 ff.; auch die im Hofe des Praetoriums gefuudene Gigantensäule gehört wohl der Zeit der bürgerlichen Siedlung an.

<sup>3)</sup> Mitteilungen über römische Funde in Heddernheim IV 1907 S. 119 f., 122.

Saalburg-Erdkastells angetroffen worden sind und teilweise sieher in den untersten Füllschiehten 1). Sie müssen also schon in den Jahren 119-139 n. Chr. gearbeitet haben, da die späteste Münze aus dem Grahen2) hisher ein Hadrianus consul III ist und die Zuschüttung zweifelles vor dem Jahre 139 erfolgt sein muss, für das durch die Inschrift CIL XIII 7462 bereits die Existenz des Kohortenkastells hezengt ist. Eine sichere Datierung in hadrianische Zeit ist jedoch damit noch keineswegs für das Geschirr des äusseren Limes gewonnen; denn von den Stempeln ans dem Erdkastellspitzgraben der Saalburg kommen zwei, Erici m und Rediti m, auch noch nuter den sicher erst der Zeit nach dem Jahre 142 augehörenden Funden ans Camelous) nördlich vom schottischen Piuswall vor, so dass also anch die Ware der ohen genannten neun Töpfer ebenso gnt noch etwa nm das Jahr 150 an den äusseren Limes gelangt sein kann. Die Blüte der Töpfereien kann sich is sehr wohl über die Zeit von 130-160 n. Chr. erstreckt haben. Und ähnlich könnte es nm die Mannfakturen des Avitns. Cerialis, Cirinna, Cobnertus und Mammilianus, deren Erzengnisse sieh ehenfalls an der änsseren Linie finden4), bestellt sein, falls Knorr5) deren Hannttätigkeit mit Recht in die erste Hälfte des II. Jahrhunderts und z. T. schon in die ersten Jahrzehnte setzt. Ich halte freilieh Knorrs Ansätze, namentlich hei Cobnertns, für zu hoch gegriffen, will aber an dieser Stelle die sehr verwickelten Fragen nicht anrühren<sup>6</sup>), sondern mich mit der Feststellung beguügen, dass unch Knorr die Möglichkeit nicht abweist, dass die Töpfereien etwa des Cohnertus nnd Reginns noch über die Mitte des Jahrhunderts hinans gearbeitet hahen könnten. Einen zwingenden Beweis für hadrianische Zeit des änsseren Limes giht also jedenfalls auch die Sigillata nicht. Immerhin würde aber die nicht geringe Zahl frühzeitig annmtender Ware sehr erheblich für einen solchen An-

<sup>1)</sup> Die ersten 7 Stempel (auf Tellern und Tassen) sind für Frühjahr 1908 z. T. in mehreren Exemplaren in den untersten Schlichten des Grabenstücks Gelülch vom Nordlorgefunden und mit von H. Jacobi freundlichst mitgeteilt worden; für die beiden letzten vor Jacobi, Sandburg S. 316. Am Rasseren Limes sind die Töpfer vertreten: N. d. Okterburken S. 41 ff. Stempel 14 Jacobi, 29 Petrullus, 29 Piecifus, 29-39 Reginus, 28 Silvaus, 39 Tocca, 41-42 Versenundus (vielleich sind in II. Jahrhundern mehrere Töpfer dieses Namens zu unterscheiden); No. 42 Öhringen S. 29 Stempel 5 Maior, 7 Verseundus, S. 241. Stempel 6 Maior, 7 Tocca, No. 39 Walldirin S. 17 Stempel 9 Tritus. — Bel Jacobis, Petrullus und Silvinus liegen sograf die gleichen Stempeltypen unter den Funden von der Sadalburg und vom Bassenen Limes vor.

<sup>2)</sup> Gefunden im Frühjahr 1908,

Vgl. S. 178 Anm. 1.

<sup>4)</sup> Osterburken S. 40 ff. Stempel 3 Avitus, 8 Ciriuna, 52-53 Cerialis, 54-55 Mammilianus; Öhringen S. 25 Stempel 11 Cerialis, 12 Cobnertus, Taf. IV Fig. C 4-8 Ware des Avitus (vgl. No. 60 Köngen S. 58 Avitus); Walldürn Taf. III Fig. 1 Schüssel des Avitus; Jagsthausen CIL XIII 10011 sen Cobnertus.

R. Knorr, Die verzierten Terra-sigillata-Gefüsse von Rottweil, Stuttgart 1907
 I5 ff.

<sup>6)</sup> Einen Teil dieser Fragen werde ich demnächst bei der Publikation der reichen Sigillatafunde des Kastells Zugmantel im Limeswerk zu behandeln haben.

satz ins Gewicht fallen, wenn nicht eine Reihe fest datierter Inschrifteufunde dem entgegenstände.

In dem Neekarkastell Böckingen hat noch im Jahre 148 n. Chr. der Praepositus der Cohors I Helvetiorum Nasellius Proclianus zwei Altäre geweiht, zu denen sich noch ein dritter, nicht datierter desselhen Stifters gesellt 1). Diese Steine müssen doeh wohl zu dem Schlusse führen, dass damals die Kohorte noch nicht nach Öhringen, dem Parallelkastell am äusseren Limes, für das sie gleichfalls als Besatzung bezeugt ist, abgerückt war, und Lachenmaiers Versuch, die Wucht dieses Zeuguisses zu mindern, halte ich nicht für glücklich. Er weist auf die Möglichkeit hin, dass Nasellius auch als Kommandant von Öhringen noch Beziehungen zu Böckingen gehabt habeu könne, da dort vielleicht der seiner Kohorte zugeteilte Brittoneunumerus verhlieheu sei, und glauht sogar in der Weihung au die Fortuna respiciens einen Hinweis darauf zu finden, dass der Stifter hereits weiter vor an den neucu Limes gezogen sei. Aher diese Deutung des der Göttin gegehenen Beiworts wird weuig Beifall finden, und im ührigen gibt Lachenmaier selbst zu, dass es auffallend sei, dass Nasellins gleich drei Steine in der Garnison seines Numerus errichtet habe. Und das wäre es in der Tat, zumal die Altäre des Apollo Pythius und des Sol invictus Mithras schwerlich für die Brittonen bereehnet waren. Überdies steht es keineswegs fest, dass die Brittouen nach der Vorschiebung der Grenze am inneren Limes verblieben sind. Aus den Fuuden des Numernskastells bei Neckarhurken, die man bisher in diesem Sinne deutete, ist es, wie ich hereits hemerkt habe, nicht zu eutnehmen, und die frühzeitigen Scherhen aus dem Numeruskastell bei Walldürn. welche den frühesten aus den Kohortenkastellen an Alter nicht nachstehen?). sprecheu vielmehr für die gleichzeitige Verlegung der Kohorten und Nnmeri an die neue Linie. Das Vorkommen der "hadrianischen" Sigillata in dem Walldürner Brittonenkastell giht aber zugleich wieder einen sieheren Anhalt dafür, dass diese Ware bis mindestens zur Mitte des Jahrhunderts reicht, denn die Brittonen haben nach dem unaufechtbaren Zeugnis von 6 Inschriften noch in den Jahren 145-146 am inneren Limes gelegen und gearbeitet.

Vier Odeuwaldiuschriften besagen, dass 145—146 u. Chr. der Nunerus Rrittomur Triptiensium steineren Wachtturme erhaut hat, und frübestens in diesen Jahren sind die kleinen Kastelle bei Trienz und Neckarburkeu von dem Nunerus Brittonum Ehaultensium erhaut worden?). Dieser Ausbam des domitianischen Limeszuges in der Zeit der Pius lässt sich aber wohl kaum mit der Aunahme vereinen, dass die äussere Linfe bereits nnter Hadrian angelegt sei. Lebenmaier meint dem anch, er sei lediglich aus disziplinäreu fürnden erfolgt.

<sup>1)</sup> CIL XIII 6469, 6472, 6477.

<sup>2)</sup> Den S 172 Ann. 1 mud 4 aufgeführten Erzeugnissen der Manufakturen des Tritus und Avitus sind noch Walldürn S. 17 Stempel 4 Festus und vielleicht auch 2 Celsinus und S Clemens beitzufügen. — Auch das Numeruskasteil bei Weizheim (ORI. No. 48. 13) ist, wie mir eine erneute Durchsieht des keranischen Materials zeigte, zweifeller sehen vor der Zeit des Commodus errichtet worden.

<sup>3)</sup> CIL XIII 6511, 6514, 6517, 6518; 6490-6491, 6498,

um die nech an der inneren Linie stationierten Brittonen, welche zu jener Zeit infolge der Nachrichten von den Kämpfen in der Hiciaunt schwierig ge-worden seien, durch straffe Arheitszucht zu bernütigen. Um die Zeit der Brittonen auszafallen, hätte aber der Legat wehn lattlichtere Arbeiten zu einem gewast als diesen recht überfüssigen Bau von Palissaden, Wachtturmen und Kastellen an einer aufgegebenen Linesstrecke. Und wenn Lachenmater hat Beweis für den rein diszipilnären Charakter der dannals errichteten kleinen Kastelle und dafür, dass sie "in zweiter Linie" gelegen hätten, den Mangel an fortiffaktorischer Annerhaum, an Ecktürmen und gar Tortfunen, anführt, so ist deren Pehlen bei solchen kleinen Anlagen durchaus nichts Ungewöhnliches, ich verweise nur auf Walldurn und Westernhech!) am änseren Limes.

leh glaube den jetzigen Stand dieses "Limesproblems" folgendermassen zusammenfassen zu können. Die keranisehen Funde von der kinseren Limes-linie gestatten an sich deren Datierung in die Zeit Hadrians, erfordern sie aber keineswegs und fallen kann im Gewicht gegenüber den 8 lasehriften, welche besagen, dass in den Jahren 145—146 nobet eitrig an den Anbard des inneren Limes gearbeitet wurde, und dass 148 n. Chr. die Kohorten noch an diesem lagerten, and somit Zeugnisse darstellen, welche sich nur bei sehr gezwungener Dentung mit dem Ansatz des Busseren Limes in hafrianische Zeit vereinen lassen. Wir werden also daran festhalten müssen, dass die Vorschiebung der Genze und die Verlegung der Kohorten und Nameri erst nach dem Jahre 148 erfolgt ist, und da andererseits die älteste Inschrift vom änsseren Limes noch in die Zeit des Plines' fälls, rehalten wir als natere Zeitgrenze das Jahr 161.

Der letzte wiehtigere Punkt in Lachemmaiers Studie ist die Frage, wan in Obergermanien die Verstärkung der Palissade durch Wall und Graben and in Raetien ihr Ersatz durch die Mauer erfolgt ist (S. 255 ff.). Die archäologische Forschung hat hier noch keine sicheren Anhaltspunkte gebracht, so dass wir auf allgeneine Erwägungen angewiesen sind. Lachemmaier glaubt die Anlage des Walls und Grabens sebon in die Zeit des Pins, die Mauer in die des Commodus setzen zu sollen. Iels sebe von einer Erörterung des Bru und Wider ab.

 E. Kornemann, Die neueste Limesforschung (1900—1906) im Lichte der römisch-kaiserlichen Grenzpolitik. KlieVII 1907 S, 73—121.

Die Limesforschung ist nach Kornemanns Ansicht auf Grund der raschen Fortschritte, welche als seit dem Anfang der neumiger Jahre des verflossenen Jahrhunderts in allen Grennländern des römischen Reiches gemacht hat, numehr auf der Stufe ange/naret, dass hir vom Standpunkt des Historikers aus zwei Ziele gesteckt sind: "einmal eine vergleichende Limeskunde zu schaffen und dann die Resultate der Einzelforschung wie dieser vergleichenden Limeskunde inzuzarbeiten in das Gesamthild der römisch-knierlichen Reichesent

<sup>1)</sup> Siehe unten S. 187 Nr. 10.

<sup>2)</sup> CIL XIII 6561.

wieklung." Diesen Zielen streht auch sein Bericht zn; doch mnss sieh meine Besprechung im wesentlichen auf das beschränken, was auf die deutschen Limesanlagen Bezug bat.

Der reiche Stoff ist in fünf Abschnitte gegliedert: I. Die Zeit des Angustus und Tiberius, II. von Claudius bis Traian, III. von Hadrian bis zum Eude des zweiten Jahrhunderts, IV. das dritte und vierte Jahrhundert und V. die hyzantinische Zeit.

Die ersten beiden Abschnitte beschränken sich nicht auf die Besprechung der Reichsgrenzen, sondern es werden vorzugsweise auch die grossen Militärstrassen in den Kreis der Betraehtung gezogen, "denn limes war zunächst, wenigstens hei den Schriftstellern, der Terminus technicus für die von der Operationsbasis vorgetriehenen Militärstrassen, die etwa den strategischen Bahnen von heute eutspreehen". Diese Ansieht, welche zuerst v. Domaszewski 1) geäussert bat, enthält einen richtigen Kern, aber in ihrer Allgemeinheit und vor allem in der Ausdehnung, die ihr Kornemann gibt, vermag ich ihr nicht beizupflichten.

Neuerdings hat Oxé in einer breit angelegten Untersuehung über den "Limes des Tiberius"2), welche auch Kornemann anführt, diese Frage behaudelt. Der Aufsatz wendet sich - gleich v. Domaszewski - gegen die landläufige Meinung, dass die limites, welche in den Berichten über die rechtsrheinischen Zuge des Tiberius und Germanieus dreimal erwähnt werden 3). Grenzlinien. gleichsam Vorläufer des obergermanischen Limes, gewesen seien, und sucht, um eine Grundlage für das Verständnis der drei Stellen zu schaffen, zunächst den Begriff des limes festzustellen. Ieh will hier im Auschluss au die Ergebnisse Oxés, die ich im wesentlichen für riehtig halte4), kurz das hervorhehen, was für unsere Frage von Wert ist. In der Sprache der Feldmesser sind die limites die geradlinigen, mehr oder minder breiten Geländestreifen, welche sich netzartig über das vermessene Gebiet ziehen und die sichtharen Grenzen der einzelnen Felder darstellen. Sie dürfen nicht versperrt werden und milssen für den Verkehr frei bleiben: omnes enim limites secundum legem colonicam itineri publico servire debent b). Zu wirklichen Strassen wurde nathrlich nur ein Teil.

Westd, Zeitschrift XXI 1902 S. 188.

<sup>2)</sup> Bonner Jahrb. 114 1906 S. 99-138.

<sup>3)</sup> Velleius II 121: (Tiberius) penetrat interius, aperit limites; Tacitus ann. I 50; Romanus agmine propero silvam Caesiam limitemque a Tiberio coeptum scindit, castra in limite local, frontem ac tergum vallo, latera concaedibus munitus (14 n. Chr.): 117: et cuncta inter castettum Alisonem ac Rhenum novis timitibus aggeribusque permunita (16 n. Chr.).

<sup>4)</sup> Der Verwertung und Interpretation des in reicher Fülle aus der Literatur zusammengetragenen Materials kann ich freilich im einzeinen keineswegs immer zustimmen. Die Untersuchung ist oft gar zu weitschichtig, so z. B., wenn sie S. 102 f. thren Ausgang nimmt von Stellen, an denen das Wort limes gar nicht vorkoumt, sondern das, was der Verfasser darunter versteht, mit anderen Worten ausgedrückt ist.

Juli Frontini de controversits, Gromatici veteres rec. Lachmann p. 24, 6; vgl. lex coloniae Ursonensis (Dessau Inscr. sel. 6087) c. 104.

üher welche ein stärkerer Verkehr ging, ausgestaltet, and so zerfielen die Verkehrswege eines Stadtgeheites in die nagefestigen limitae (etwa auseren Gewannwegen vergleichkar) und die ausgehanten eine und titnera<sup>1</sup>). Limes ist also eine freie — lediglieh ausgehabten oler geebnete — Bahn, die des eigentliehen Strassendammes entbehrt; wird ein agger hergerichtet, so wandelt sich der limes zur ein, d. h. zur Kunsstrasse. In dieser Bedeutung erseheint das Wort in den Berichten üher die Limessalagen des Therius and Germanicaa. Bei den Vornärschen in den Jahren 11 und 14 n. Chr. handelt es sich und as Aushanen von hreiten Scheniesen in den germanischen Waldern (aperire limites, limitem seindere). Als es aber im Jahre 16 gilt, die wichtige Verhindung zwischen Aliso und dem Rhein von neuem herzaustellen, hegungt man sich nicht mit solchen provisorischen Wegen, sondern es wird eine regelrechte Strasse ausgeschaut (enzela limitus se augerithus permanika).

Es liegt also immerhin ein wessentlicher Unterschied vor zwischen einem Limes und einer Kunststrasse, and ein halte es daher nicht für richtig, wem Korsenann die Bezeichung Limes auch auf alle die grossen voll ausgebauten Operationalisien in den Provinson überträgt (Pannonien und Afrika S. 79, 44, Arabien S. 83, Germania superior S. 84). Die Meilensteine, welche diese Strassen begleiten, neunen sie eta, auch ein mittlaris (Cli. 111 6123) und ters, and wir halen keinen Grand, von dieser richtigen und offiziellen Terminologie abzuweichen und sie durch ein so vieldentiges Wort wie Limes zu ersetzen. In Germania superior mass ich also den beiden Strassen, die im Jahre 74 n. Chr. von Strassburg durch das Kinzigtal (ter de/rectum ab Argeistorate) und unter Domithan von Maize über Pforzbein-Cannstatt nach der Donan geführt worden sind, und die Kornensan — hier im Ausehluss an Fabricins — als limites bezeichent, dissen Name bestreiten.

Schon seit der ersten Kaiserzeit hat limes nehen der allgemeineren Bedeutung "Bahn" aber anch die besondere als Grenzsehneise oder schlechtin Grenze"), welche sich ja ans dem Sprachgebranch der Pelduesser leicht ergal. In diesem Sinne wendet anch Taeitus (Agricola e 41) das Wort mit Bezug and die Niederlagen Domitisan an der Donangrenze an: nee inm de limite imperii et ripa sed de hibernis legionum et possessione dubitatum. Und die gleiche Bedeutung hat es zweifellos an der vielbehandelten Stelle der Gernamis (c. 29): moz limite acto promotisper prozesities sinus imperii et pars pro-

lex col. Urson. c. 78: quicumq(ue) limites quaeque viae quaeque itinera per eos agros sunt erunt fueruntve, cae viae cique limites eaque itinera publica sunto.

<sup>2)</sup> Oxé (S. 121, 129) fasst das timitem sciudere lediglich in dem Sinne, auf time untlang geheu". — Das castra in timite tocat dieser Stelle bezieht sich nicht, wie Kornemann (vgl. S. 77) meint, auf die Sicherung des Limes durch Antilliarkasielle. Wie der Zusatz fruntem ac tergum vatto, tatera concaetibus munitus zeigt, handelt es sich um das Lager des Operationsheeres (vd. auch Oxé S. 131 f.).

Vgi. Oxé S. 112 f.; dazu auch dle S. 100 angeführten Verse aus Ovids Fasten (H 683 f.):

rinciae habentur. Hier ist von dem obergermanischen Limes in dem uns geflaftigen Sinne, von dem Limes Domitians, die Rede und nicht, wie Kornemann mit v. Domaszewski meint (vgl. 8. 77), lediglich von einer Einfallslinie. Bei den limites von 120 Meilen Länge<sup>11</sup>, durch deren Anlage Domitian nach Froutius zussammenhangfoser Notiz (strateg. 1 3, 10) dem Chattenkriege eine neue, glietkliche Wendung gegeben hat, ist der Wortsian nicht mit Sicherheit zu ermitteln; währscheinlicher ist mir auch hier die Bedeutung als Greuzey.)

Im Mittelpunkt der Abhaudlung Kornennanns steht wie bei Lachenmaier Kaiser Hadrian. Kornennan glanbt in seiner Linnespolitik zwei Städien butter-scheiden zu können: im Anfange der Regierung ein Zurückweichen hiuter die von den Vorgängern erreichten Grenzen, und gegen das Ende ein erneutes Vordringen. Im Orient ist Hadrian alshahl ande siener Turobesteigung, unter Preisgabe der neuen tränsischen Provinzen, auf die Enphratilnie zurückgegangen, und Ähnliches fündet Kornennann an drei audeene Punkten.

Zunächst in der Dobrudscha. Es handelt sich dort nm die Datierung des grossen Erdwalls vom Schwarzen Meer zur Donan. Kornemann führt aus (S. 92); "Tocilesco hält ihn für traianisch, offenhar der ganz wertlosen Volkstradition folgend, die alle drei Wälle als traianisch erklärt, Cichorius tritt für domitjanischen Ursprung ein. Schuchhardt verzichtet auf eine genauere zeitliehe Fixierung and sagt nur: Sein Lauf ist so regelmässig, dass die natura loci kanm zur Geltung kommt. Er zeigt das schematische Römertum, das auf die Tüchtigkeit der Truppe vertrauend überall mit derselben einfachen Form glanht anskommen zu können.' Wegen seines Laufes und seiner Banweise möchte ich ihn ebeufalls für hadrianisch erklären." Vielleicht ist dieses Ergebnis von Kornemanns vergleichender Limeskunde richtig! Er steht nun iedenfalls vor dem "höchst interessanten Problem", dass hier Hadrian das vorliegende Land, die Dohrndscha, die unter Traiau zweifellos in römischem Besitz war, aufgegeben hat, und zwar zu Beginn seiner Regierung, als er, ein homo novus in jeder Bezielung, der inneren und änsseren Feinde nicht Herr zu werden wasste. Für die späteren Jahre ware dann eine erneute Vorschiebung der Grenze anzunehmen, da hereits 140 n. Chr. das Laud bis zur Donau wieder in dem gesieherten Besitz der Römer erscheint. Ich übergehe die Einzelheiten der gekünstelten Entwicklung.

In Britannien macht Kornemanu die gleiche Beohanhtung. Anch hier sicht er in dem Vallum Hadriani, in desseu Beschreihung er Krügers Auffassung folgt<sup>3</sup>), gegenüber der bereits von Agricola besetzten Clota-Bodotria-Stellung ein Zurückgehen in die zweite Linie. Es steht aber keineswegs fest, dass Hadrian bei seinem Reglerungsantritt noch jene von Agricola geschaffeten

<sup>1)</sup> Die Textänderung Oxés (S. 109) limitibus ped. CXX actis (Linites von 120 Fuss Breite) statt der üblichen Lesung limitibus (überilefert militibus) per centum vigintimilia passuma actis halte ich uleht für glücklich.

Hierfür entscheidet sich auch Wolff, Die Römerstadt Nida, Frankfurt 1908
 A1 Anm. 9.

<sup>3)</sup> Vgl. S. 169 Aum. 3.

Greuze vorfand. Die Worte des Tacitus in der Einleitung zu den Historien (e. 2), perdomita Britannia et statim missa, bezengen vielmehr deutlich, dass bereits Diomitian das von Agricola eroberte Neuland alsbald nach dessen Abberufung zum mindesten teilweise wieder aufgegehen hat!). Von einer zweiten Eroberung des Nordens ist aber nichts bekannt. Und so kann also anch von einem Zurückweichen Hadrians binter die Grenzen der traianischen Zeit nicht die Rede sein. Ebensowenig ist hier für das Ende der Regierung ein Vordriegen hezung?i; dieses setzt erst mit Pisse ein.

Noch weniger sehlagend ist nach Kornemanns eigenen Worten der dritte Fall (S. 33): "Pin Deutschland liegt in der bekannten bithyniseben Insebrift des entiporrog Σεβαστ[οι] χώρος Σ[ου]μελοκεννησίας καί [στιρκημετανής d. b. cines procurator regionis sumelocemiensis et translimitanse, die nach Mommen in die Zeit Domitians oder Tränstans gebort, vielleicht ein Dokument für Ähnliches vor, insofern wenigstens für einen Teil des Neckarlimes, die Strecke Cannstatt-Plochingen, eine frethzeitige Vorschiebung des Römergehietes trans limitem hezzegt wird, so dass möglicherweise auch hier von Hadrian nicht die änsserste Greuze mit seiner Palissade markiert warde." Wie müssig diese Vernnstung ist, zeigt zur Genüge eine von Kornemann beigefigte Annerkong; "Allferlünge

<sup>1)</sup> Eine Bestätigung blerfür hat die Ausgrabung einiger Agricola-Kastelle in Schettland erbracht. Bei Newstead südlich vom Pluswall hat J. Curle in den leizten Jahren eine Aufeinanderfeige inehrerer Kastelle feststellen können, deren erstes zweifelios der Zeit des Agricola angehört (vgl. seinen Bericht The Roman Fort at Newstead, Traces of Successive Occupations, The Scottish Historical Review IV 1907 S. 448-450: einen näheren Einblick in das wertvolie Fundmaterial verdanke ich seinen mündlichen Mitteilungen). In dem Graben dieser ältesten Anlage sind ausschliesslich Funde der demilianischen Zeit angetreffen werden. Die späteste Münze ist ein Domitian des Jahres 86, und den achtziger Jahren gehört auch das Sigillatageschirr an, weiches aus südgallischen Manufakturen, vorzugsweise aus La Graufesenque, stammt: These facts would point to the abandenment of the ditch before the end of the first century." Und auf diese domitianische Keramik folgen dann unter den Funden von Newstead unmittelbar die Bilderschüsseln des dritten Stils von Lezeux (Déchelette, Vases céram, ernés I S. 187ff.), welche zu dem typischen Inventar der schettischen Piuskasielle gebören und die Anfänge der späteren Anlagen in die Zeit des Lollius l'rbicus datieren. Zu demselben Ergebnis führt die Betrachtung der Funde von Camelon und Ardoch nürdlich des Piuswalls (Cnrle S. 450); auch bei diesen Plätzen ist eine erste Besetzung in der Zeit Domitians und dann eine erneute seit der des Pius festzustellen. Das Gleiche hat ferner die Untersuchung eines Agricola-Kastells anf dem Bar Hill, auf dem sich später auch eines der Kastelle des Pius-Walls erbebeu hat, gelehrt (vgl. Macdonald und Park, The Reman Ferts en the Bar Hill (Dumbartenshire), Glasgew 1906 S. 14f.). Der Befund in den Gräben hat dort deutlich gezeigt, dass das litere Erdiager nur kurze Zeit besetzt war: "It was constructed to be the permanent home of a small garrisen. But the period of actual occupation was very short."

Die beiden Inschriften Indrianischer Zeit, welche wenige Klünneter nördlich vom Wali in Ketherby und Bewasalle gefunden sind (CLI. VII 961, 978), und die ma eiwa bierfür anführen könnte, beweisen das sehwerlich. Möglicherweise sind die Steine liberhaupt als l'aumaterial vom Wall dornhin verschleppt worden (vgl. die Bemerkung zu 864).

steht ja gerade hier östlich von Cannstatt der Verlauf des hadrianischen Limes noch nicht fest; andererseits bleibt es unsicher, wie weit die translimitanische Domäne (bezw. die Domänen) sich erstreckten."

In der Spätzeit Hadrians soll dann auch in Germania superior ein erpeutes Vorschiehen der Grenze erfolgt sein; der Bau der äusseren Limeslinie. In ihrer Datierung sehliesst sich Kornemann an Lachenmaier an, ohne sich aber dessen gauze Beweisführung zu eigen zu machen. Neben der Geradlinigkeit und Geländeverachtung des änsseren Limes und dem keramischen Material - über die Beweiskraft dieser Momente habe ich S. 169 ff, gehandelt - stützt er sich vor allem auf die Tatsache, dass die Anwendung der Palissaden am Limes bislang nur für Hadrian sowohl in der Literatur wie durch die Ausgrabungen bezeugt sei. Hinsiehtlich unserer literarischen Überlieferung ist das richtig, hinsichtlich der Ausgrabungen stimmt der Satz aber keineswegs (vgl. S. 170, Anm. 1), and überdies sollte er ia - soviel ich sehe - für die 220 000 Palissadenpfosten der äusseren Limeslinie hier gerade erst bewiesen werden, so dass er sich schlecht zur Begründung eignet. Den Brittoneninschriften vom inneren Limes spricht Kornemann iede Bedentung für die Datierung des äusseren ab, da die Numeri erweislich erst gegen das Ende des Jahrhunderts, etwa nnter Commodus, hinausverlegt worden seien. Diese Annahme ist aber, wie ich S. 173 gezeigt zu haben glaube, nicht haltbar. Die Brittonen sind vielmehr allem Anschein nach gleichzeitig mit den Kohorten vorgerückt, und ihren Steinen wohnt darum die gleiche Beweiskraft inne, wie den Altaren des Nasellins in Bückingen. Für die Schwierigkeiten, welche diese seinem Ansatz bieten, versucht Kornemann zwei Möglichkeiten der Lösnng; einmal nämlich, dass eine Zeitlang die Parallelkastelle der beiden Linien von den betreffenden Kohorten gleichzeitig besetzt waren, oder zweitens, dass einzelne Kastelle des inneren Limes - darunter Böckingen - noch nach der Vorsehiebung der Grenze als Etappenstationen gehalten wurden. Als Beweis für die erste Annahme führt er die im Odenwald gefundene Inschrift einer Vexillatio der später in Miltenberg am äusseren Limes lagerndeu Cohors I Sequanorum et Rauracorum equitata an (CIL XIII 6509). Der Stein ist jedoch ganz zeitlos. Zangemeister setzt ihu zwar auf Grund des Schrifttypus in das Ende des zweiten Jahrhunderts, aber derartige Datierungen sind ja ganz nusicher, und so hält auch Kornemann noch einen Ansatz in die Zeit des Pius für möglich, also in eine Zeit, in der, wie ich behaupte, die Kohorte überhaupt noch am inneren Limes lag. Für ihre Verteilung anf beide Linien zeugt die Inschrift demnach keineswegs. Und entscheidend fällt gegen diesen Lösungsversuch die Tatsache ins Gewieht, dass die neuen Kastelle des äusseren Limes, soviel wir auf Grund der Ausgrabungen wissen, von vornherein für die ganzen Truppenteile berechnet und gebaut worden - sie sind sogar noch etwas weitläufiger als die alten - und also schwerlich ein Jahrzehnt oder noch länger nur von einem Brnehteil der Mannschaft besetzt gewesen sind. Und gegenüber der zweiten Annahme, dass die Böckinger Kohorte etwa länger am inneren Limes verblieben sei als die übrigen, verweise ich auf den keramischen Befund in ihrem späteren Kastell bei Übringen (s. S. 172, Ann. 1 und 4), welcher darfut, dass dieses keinesfalls jünger ist, als die übrigen Ahlagen der Sansseren Linie. Leb halte als anneh druch Korn-manns Anaführungen den Nachweis hadrianischen Ursprungs für den äusseren Limes nieht erbracht. — Von dem interessanten Rekewärts und Vorwärts in der Grenzpolitik Hadrians, das die beiden Stadien seiner Regierung, zu Anfang ihre Schwäche, gegen Ende ihr Erstarken widerspiegeln sollte, ist nichts übrig erblieben.

In der Konsequenz der Auschauung, dass seit Hadriau die beiden obergermanischen Limites neheneinander hestanden hätten und gleichzeitig besetzt gewesen seien, greift Kornemann weiterhin auf die von Zangemeister geäusserte Ansicht, dass ein solcher Donnellimes einmal die Regel gewesen sei, zurück : nur sieht er als Schöpfer dieses Systems, nicht wie Zangemeister, Pius, sondern Hadrian an. Nur ans der Grundstimmung der hadrianischen Regierung heraus seien diese Doppellinien, die nicht militärischen Zwecken, sondern ausschliesslich denen der Greuzpolizei dienten ("wer an der vorderen Linie durchgeschlüpft war, wurde nuweigerlich an der zweiten dann gefasst"), zu begreifen. Kornemann kenut solche Doppellinien in der Dobrudscha, in Germanien, in Britannien und an der Aluta. Wir wollcu sie naber betrachten. Wo nud wann in der Dobrudscha zwei Parallellinien gleichzeitig besetzt waren, ist mir nicht bekannt. In Germanien war es, wie ich gezeigt zu haben glaube, niemals der Fall. In Britannien haben allerdings anch nach der Errichtung des Piuswalls noch einzelne Auxilien am südlichen Limes gelegen 1). Wir wissen aber nicht, oh sie an diesem noch Grenzerdienst taten, oder ob die Kastelle lediglich als Zwinghurgen im Binnenland besetzt bliehen; von der Okkupation des nördlichen Britannien können wir nus noch kein Bild machen. Noch viel weniger freilich von den Grenzverhältnissen an der Alnta. Anch bier sind zwei Linieu nachgewiesen. Die eine länft his Pons Aluti auf dem rechten Ufer des Finsses und setzt sich dann auf dem linken weiter nach Norden fort; an dieser Strecke sind für das Jahr 138 Kastellhanten bezeugt. Die andere - eine Erdmauer mit Wachttürmen und Kastellen - ist im Durchschnitt 25 km nach Osten vorgeschohen. Ausgrabungen haben hier noch nicht stattgefunden, und ihre Zeit-

1) Dass der Hadrianswall auch noch nach der Anlage der nördlichen Liule besetzt blieb, hat zuletzt Ritterling hervorgehober (Korr. d. Westel Zeitsch. XXII) 1903 Sp. 218. Wenn nan aus der Richs der als Belege angeführten Inschriften vom Hadrianswall des Steine, wedels desligteh Legionen und Legionare nenen, und die nirf für diese Frage nicht beweisend zu sein scheinen, ausscheidet, so bielben folgende Zeugsinset. I im Anfang der Reigerung M. Aureis liegt nach CII. VII 758, 773, 774 in Magnate noch die Cohors I Haniorum sagittariorum, welche später auf dem Bar Hill am Antonianswall erscheitt (CII. VII 1101, Cagnat Anneé eigerpraphjua 1988 Nr. 152) und dort die Cohors I Baetsidorum ersetzt zu habon scheint (vgt. Korr. Westd. Zeitschr. XXII 1935 Sp. 263 und 1 dem S. 178 Ann. 1 genantem Werke S. 801, 26. 401, 76. 570 für Gonderum eine Alla kezeugt, wohl die Alia I Autrum, welche auch durch das dritte Jahriansdert hindurch bis in die Zeit der Notific alignitatum dort verbieben ist. 3. Zweifelant sind die Raet in der nachrift aus Ackeica 731.

stellung ist infolge des Fehleis von Inschriften ganz ungewiss Toeileeo denkt an das Ende des weiten oder den Anfag des dritten Jahrhunders. Kornemann erwägt die Datierung in die Zeit des Pins: "Doeb sind das nur Vermatungen. Gewissheit können anch hier erst die Assgrahungen brigen. So viel ist sieher: die Zangemeistersche Ansieht, dass einmal der "Doppellimes die Regel war", erhalt dadurch eine nene Bestätigung. ." Mir secheint das nicht der Fall zu sein, solnage es nicht forstellt, dass beide Linien einmal gleiehzeitig besetzt waren. Dieses zu erweisen unterninmt Kornenann aber gar nieht, und bei dem jetzigen Stande unseres Wissens ist es ande shlechterdings numsglieb. Von allen Doppellinien bleibt daher nur die britannische, aus der Zeit des Fins bürg, und bei diesen Einzelfall ist en noch zwiefelahrt, ob ex sich um eine doppelte Grenzorganisation handelt. Ich ghanhe also nieht, dass nus dieses These der vergleichenden Linneskunde, die hier mit gar zu vielen Ünhekannten rechnen musste, dem "wirklichen Verständnis der hadrianischen Anlagen" näher gebracht hat.

Anf Kornemanns Darstellung der nachhadrianischen Liuwesntwicklung, welche noch unacherlei wertolles Material nud weitschaunend Gesichtspankte bietet, will lich hier nicht weiter eingehen. Für die Erforschung des dentsehen Liunes ist lediglich noch die Frage nach der Zeitstellung des obergermanischen Walls and der ractischen Mauer von Belang, deren siehere Beantwortung aber, wie ich bereits in der Besprechung von Lachenmaiers Schrift bemerkt habe, um die Arbeit des Spatens gehen kann.

 E. Fabricins, Mainz und der Limes. Öffentlicher Vortrag, gehalten am 13. März 1906 anlässlich der Sitzung des Gesamtvorstandes des Römischer Germanischen Zentral-Museums. Mainzer Zeitschrift II 1907 S. 4—10.

Der Vortrag entwirft ein fesselndes Bild von der Geschiehte der dentschen Limesanlagen, welches durch die Frage nach der Gestaltung des strategischen und administrativen Verhältnisses von Mainz zum Limes mannigfache neue Beleuchtung erhält.

 E. Fabricins, Das römische Heer in Obergermanien und Ractien. Ein Vortrag, gehalten anf der Stuttgarter Versammlung dentscher Historiker am 18. April 1906. Historische Zeitschrift III. Folge II 1906 S. 1—29.

Fabricius gibt in diesem Vortrag in grossen Zügen eine Geschichte der Hercesorganisation und Grenzverteitigung am Rhein mol der oberen Donau von der Zeit des Augustus bis in das vierte Jahrhundert binein. Beunerkenswert erseheinen mir die Ausführungen über das Versehvinden fast aller Anxilien des obergermanisch-neteischen Heeres zugleich mit dem Züsammenhruch des Limes. Während in anderen Provinzen die Notitia dignitatum neben den Neublängen der diokketinnischen und unachöldschäunischen Zeit auch noch einen nicht geringen Teil der alten Truppentkörper anführt, verzeichnet sie in Obergermanien keine einzige Absiliening mehr ans dem frühren Bestande mad in Raetien neben der Legio III Italiea nur noch zwei der alten Auxilien. Die Felkfürngh jehrfür sieht Fabricius durit, dass dass Grenzbeer sich immer mehr

zu einer Miliz, gleichsam zu einer militärisch organisierten Bauernschaft entwickelt hatte, eine Entwicklung, die ihre Vollendung fand unter Severus Alexander, welcher den Grenztruppen Ackerland anwies, das mit der Verpflichtnng znm Kriegsdienste auf die Kinder übergeben sollte. So waren die Grenzer fest mit dem Boden, auf dem sie sassen, verwachsen, und als dieser mit dem Zusammenhruch des Limes den Römern verloren ging, hielten sie zäher an ihrer Scholle als am Reiche fest. "Jedenfalls ist keiner einzigen Koborte, keiner Ala, keinem Numerus, so nahe anch für manche von ihnen namentlieh in Raetien das schützende Stromnfer war, der Rückzug über den Rhein oder über die Donau gelnngen." Dentlieher noch als in dem völligen Verschwinden des obergermanischen Heeres 1) zeigt sich dieser Zusammenhang in dem Schicksal der ractischen Auxilien: die beiden einzigen Kohorten, welche hier den Untergang des Limes überdanert haben, lagen zur Zeit der Katastrophe nicht wie die übrigen in dem damals anfgegebenen Gebiet nördlich der Donau, sondern in Eining und Passan auf dem linken Ufer, und in diesen Standorten sind sie his zur Zeit der Notitia dignitatum verhlieben.

 A. von Domaszewski, Die Anlage der Limeskastelle. Mit 5 Tafeln. Heidelberg 1908.

Dieser Versuch mit Hilfo der Lagerbeschreitung des Hygin und zweier Insekriften ans dem Kastell Zugmantel (CIL XIII 7613, 7613 a) erstmals das Verständnis der Janenanlage der Lüneckastelle und ihr historisches Werden bis in alle Einzelheiten zu ersebliessen, stellt sehwerlich einen Fortschritt der Lünesforschung dar. Von einer Besprechung der Schrift glaube ich hier im Hinblick auf die eingehende Kritik von E. Fabrieins im Römisch-germanischen Korrespondenzblatt 1 1908 S. 29 –37, mit der ich durebaus übereinstimme, absehen zu können.

Schliesslich seien erwähnt:

 H. E. Pelham, A Chapter in Roman Frontier History. Transactions of the Royal Historical Society XX London 1906 S. 17-47 mit einer Karte.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der deutschen Limesforschung.

- E. Schnize, Die römischen Grenzanlagen in Deutsehland und Das Limeskastell Saalburg. Mit 23 Abbildungen und 4 Karten. Zweite, verhesserte Auflage, Gütersloh 1906 (Gymnasial-Bibliothek).
- J. B. Kenne, Die römische Militärgrenze am Rhein und an der oheren Donan. Jahresher. d. Vereins f. Erdk. in Metz XXV S. 175-188.
- F. Kanffmann, Znr Frage nach der Altershestimmung der Dialektgrenzen unter bezugnahme auf den Ohergermanisch-

<sup>1)</sup> Das Fehlen der alten Auxilien in dem Verzeichnis der Truppen des Dux Mogoniacensis k\u00fcniacensis k\u00fcniacensis k\u00fcniacensis k\u00fcniacensis k\u00fcniacensis k\u00fcniacensis k\u00fcniacensis entre iberdauert hat, nicht mehr begegnet; doch seheint sich deren Versehwinden durch eine sp\u00e4tere Veriegung an den Niederhein zu erkl\u00e4tre (vgl. v. bomassewski zu Ul. XIII 802).

rätischen limes des Römerreiches. Zeitschrift f. deutsche Philologe XXXIX 1907 S. 145-155.

Kanffmann glaubt feststellen zu können, dass die Spraehgreuzen in Südwestdeutsebland im wesentliehen mit dem Limes zusammenfallen und sieht darin ein sieheres Zeugnis für ihr hobes Alter.

### Ausgrabungen und Funde.

Die Forselungen im Gelände erstreekten sieh in den letzten Jahren fast ausschliesslich auf die Kastelle, and Enterstreeks selbst ist alsgesehen von einzelnen Nachprüfungen und Nacuafnahmen durch die Reichslimeskommission nicht gearbeitet worden. Die folgende Übersieht über die wichtigeren Ausgrabungen und Funde sowie die neuen Publikationen sellilesst sieh in ihrer Anordnung dem Zuge des Linnes vom Rhein zur Donau an.

 Üher die Grahungen in Niederhieber hat mir Prof. Dr. Ritterling folgenden Bericht zur Verfügung gestellt:

Bei den Grahungen der Jahre 1897, 1898, 1900 nnd 1905 war die Frage nach der Gesamteinteilung des Lagers, der Zahl und Lagerweise der Besatzung wegen des beschränkten zur Verfügung stehenden Raumes nur gestreift worden. Die durch fünf Monate fortgesetzte Grabung des Jahres 1906 stellte es sich zur Aufgabe, wenn möglich über diese Frage Klarheit zu gewinnen. - Die Untersuchung erstreckte sich auf den grössten Teil der Praetentnra, sowohl deren östliche wie westliche Hälfte. Dieser Lagerteil hat nach Abzug des lutervallums eine Tiefe (nord-südlich) von 200 pedes, also vier hemistrigis; die Lagerlinien stehen in ieder der 250 pedes langen Hälften der Praetentura. wie zu erwarten, senkrecht auf der Via praetoria. Siehere Anhaltspunkte über die Tiefe der Baracken und die Breite der einzelnen Coutubernien gewährten die in regelmässigen Abständen in langen Reihen angetroffenen Kochherde, die z. T. noch gut erhalten waren. Nach diesen Abständen betrug der jedem Contubernium in der Länge der striga zugewiesene Raum rund 6 m = 20 pedes. während jede Einzelharacke 7,40 = 25 pedes tief war. Die kleinsten Truppeneinheiten, Centuria oder Turma, lagen sich paarweise gegenüber. Reihen kleinerer und grösserer Herde weehselten miteinander, die kleineren Herde müssen bei gleichen Abständen voneinander wie die grösseren, für an Mannschaftszahl schwächere Contubernien, wohl Reiter, bestimmt gewesen sein. An der Via practoria standen die etwas besser ausgestatteten Wohnräume der Offiziere, Centuriones bezw. Decuriones, zwischen ihnen war je ein zur Formierung und Anfstellung der Truppe bestimmter offener Hof ausgespart. - Dieselben Verhältnisse fauden sich bei Untersuchung von Teilen der östlichen Hälfte der Retentura im Frühjahr 1908. Die Lagerlinien, wahrscheinlich ebenfalls 250 pedes lang, liefen hier nordsüdlich; der westliche Teil dieser Hälfte war von dem grossen Garnisonbade eingenommen.

2—4. In den Kastellen Zugmantel, Feldherg und Saalburg hat das Saalburgmuseum die Ausgrahungen in heiden Berichtsjahren fortgesetzt, namentlieh an dem ersten und letzten Platze mit reichem Erfolg; vgl. die Berichte in der Museographie der Westd. Zeitschr. XXV 1906 S. 438-446, Taf. 10-11, und XXVI 1907 S. 295-302, Taf. 3-6. Für das Kastell Zugmantel sei auf die demnächst erscheinende Publikation der Reichslimeskommission (von H. Jacobi) verwiesen.

Über den jetzigen Stand der Saalburgforschung orientiert am besten der von H. Jacobi verfasste Führer durch das Römerkastell Saalburg, der 1908 in 4. Auflage ersebienen ist (52 S. mit 14 Plänen und Abbildungen). Die letzten Grabungen, welche sieh vor allem anf den Wehrgaug der Nord- nnd Ostseite erstreckten, haben namentlich die Kenntnis der älteren Perioden des Kohortenkastells - des Holzkastells und des Stein-Holzkastells - erweitert. Bemerkeuswert ist die Anffindung zweier Gruppen von vier und füuf Backöfen unmittelbar hinter der Ostmaner 1), welche jenen älteren Perioden angehören. Nenerdings ist auch die systematische Untersuchung des kleinen Erdkastells in Angriff genommen, deren Ergebnisse um so wichtiger sein werden, als die Chronologie dieser kleinen Anlagen, die sich in gleicher Art auf dem Zugmantel und der Kapersburg gefunden bahen, schwankend geworden ist. Während mau früher ihre Entstehung in die Zeit der Erriehtung des Limes unter Domitian setzte. hat nunmehr die Durcharbeitung des archäologischen Materials ergehen, dass die Erdkastelle des Zugmantel und der Kapersburg wohl erst der traianischhadrianischen Zeit augehören. Für die Saalhneg wird man ein Urteil bis zum Abschluss der jetzigen Grahungen zurückstellen. - Elf Brunnen, welche in deu beiden letzten Jahren im Kastell und der Niederlassung ansgegraben worden sind, haben das Museum um eine grosse Zahl interessanter und wichtiger Fundstücke bereichert. Ergiebig war auch die Untersuchung der nuteren Sehichten des Wehrgangs. Der hedeutsamste Fund ist ein bronzenes Waffeuschildchen mit der luschrift: Imp(eratore) Com(modo: Aug(usto) (2) coh(ors) XXXII vol(untariorum) (3) > Victo(ris) Dasius (4) Masuri. Das Stück legt die Annahme nahe, dass die XXXII. Kohorte einmal an Stelle oder zur Verstärkung der II. Racterkohorte, die als Besatzung des Kastells bisher allein bezeugt war, auf der Saalburg gelegen hat. Eine sichere Eutscheidung dieser wichtigen Frage scheint mir aber anf Grand des vereinzelten Zeuguisses noch nicht möglich zu sein.

5. Zu der Publikation des Kastells Kapersburg ORL Nr. 12 1906 hietet der Berieht von P. Helmke über die im Jahre 1906 von der Hessiseben Deukmalpflege vorgenommenen Erhaltungsarbeiten (Quartalblätter des Historiseben Vereins für das Grossberzogtum Hessen IV 1907 S. 134—143 mit 4 Planen) einige Ergänzungen, welche nauuentlich die Entwässerungsanlagen des Badegebändes betreffen.

 Die Untersuchung der frührömischen Anlagen bei Hofheim hat in den Jahren 1906—1907 eine stetige Förderung erfahren, vgl. Mitteilungen des

<sup>1)</sup> An derselben Stelle sind Backöfen in den Kastellen Bar Hill, Birrens und Inchtuhill in Schottland gefunden worden; in dem ersten eine Gruppe von drei, in den beiden anderen jeweils vier. Vgl. die S. 178 Anm. 1 augeführte Publikation des Kastells auf dem Bar Hill S. 56 ff.

Nassauischen Vereins 1905/06 S. 8 ff., 69 f., 115; 1906/07 S. 2 ff., 39 f., 98 ff.; 1907/08 S. 39 f., 71 f., 99-102. Der Umfang des ältesten Lagers aus der Zeit des Caligula und Claudius ist nnnmehr im wesentlichen festgestellt, und im Innern konnten grössere zusammenhängende Teile der für die Unterkunft der Manuschaft bestimmten Bauten freigelegt werden. An der Nordseite wurde ein Tor ermittelt, welches eine ähnliche Anlage zeigt wie das westliche, das in dem Bericht 1905 S. 59 besprochen ist; an der Ostseite fand sich an der mutmasslichen Stelle des Tores nur ein Turm, der Graben war nicht unterbrochen. Die Häufigkeit illyrischer Namen unter den anf dem Sigillatageschirr eingeritzten Eigentümerinschriften legt die Annahme nabe, dass eine der zahlreichen in der ersten Hälfte des I. Jahrhunderts am Rhein nachweisbaren Cohortes Breucorum, Dalmatarum und Pannoniorum die Besatzung gebildet hat (vgl. Ritterling, Toranlagen römischer Kastelle des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, Nass. Ann. XXXVI 1906 S. 14). Unter den durch ihre zeitliche Geschlossenheit wichtigen Funden. über die Ritterling in der Mnseographie der Westd. Zeitschr. XXV 1906 S. 447, XXVI 1907 S. 304 f. kurz berichtet, ist besonders ein Ziegel der Legio IIII Macedonica, die unter Claudius und Nero in Mainz stand, und von der noch kein Stempel aus dem rechtsrheinischen Gebiet bekannt war, bemerkenswert.

- 7. Über die Erforsebung der flavisel-tränänischen Befestigangen bei Heddernhein und Praunhteim liegt jetzt eine unfassende hehrreiche Pahliskation von G. Wolff vor: Mitteilungen über römische Punde in Heddernheim IV 1907 S. 58—79, 84—86, Taf. XIII—XV, XIX; eine gute historische Übersicht bietet auch der erste Teil von desselben Verfassers Schrift Die Römerstadt Nida bei Heddernheim und ihre Vorgeschiehte, Frankfurt 1908. Ein Referat erbnijst sich and dieser Stelle im Hinblick auf den Bericht Wolfs im Jahresbericht 1905 S. 61—63, in dem bereits die wesentlichen Ergebnisse skrizert sind.
- 8. In Altenstadt (vgl. Kofler, Quartalblätter des hist. Ver. f. Hessen 1887 S. 72—76) hat in Sommer 1997 bei der Anlage einer Wasserleitung eine une Unternachung des teilweise von dem Dorfe überbauten Kastells durch die nesisiehe Deukmalpflege nuter der Leitung des Leutmanis Giess stattgefunden 1). Dabei hat sich zunächtst eine Seirchitigung des von Kofler mitgeteilten Kastell-plaus ergeben, insofern dieser die west-östliche Ansdehnung zu gross angenommen batte (150 m). Sie beträgt um 120 m, die nord-solldiche 136 m, so dass das Kastell dem Gatlich vorbeitziehenden Limes die Breitseite zuwendet. Die Ecken und Tore sind mit Türmen verstärkt. Von den Innenbauten ist nur ein vereinzelter Masnerzag augesehnitten worden. Unter den Fanden sind mehrere wohlerhaltene Zinnendeckel, deren einspringende Schenkel eine Läuge von 28—32 em haben, von Interesse. Das wichtigste Ergebnis der Grübungen 28—32 em haben, von Interesse. Das wichtigste Ergebnis der Grübungen.

Dem Grossherzogl. Denkmalpfleger Prof. Dr. Müller bin Ich für die Mitteilung des von Leutnant Giess erstatteten Berichts und der Pläne zu Dank verpflichtet.

ist aber die Anffindung eines dem Steinkastell voranfigehenden Erükastells, dessen Graben an der Nord- und Westeite angetroffen worden ist. An fer Nord-seite ist er bei der Anlage des Steinkastells zugefüllt und die Maner auf seinem äusseren Rand errichtet worden, so dass die einspringenden Tortürne in dem Graben liegen. An der Westseite isteht die Steinnaner dagegen unmittelbar vor der Rasenmaner auf der Berne und z. T. noch der inneren Boschung des Grabens, der hier heibehalten worden ist (vgl. den analogen Befund in Mastell Urspring ORL Nr. 66ia S. 8). An Umfang seheint das Erdkastell dem Steinkastell etwa gleichzustehen. Hoffentlich bringt die Verarbeitung der Frunc Anfachlass über seine Chronologie und zugleich eine siehere Eatscheidung der Frage, ob der Limeszug Altenstaft – Markobel – Rückingen – Gross Krotzenburg erst, wie G. Wolff arseit (vgl. Archiol. Auszeiger 1902 S. 68), der Zeit Haftnians angebort. Mir scheinen einige Fundstacke domitianischer Zeit aus Markobel und Rückingen i dieser Ansicht zu widersmechen.

9. Die Veröffentlichung eines kleinen, bei Weinsberg ansgegrabenen "Strassenbades" (Fundberichte ans Schwaben XIV 1906, Stuttgart 1907 S.47-72) gibt Schliz Veranlassung zu weitausschanenden Betrachtungen über die Geschichte des römischen Vordringens in die Gegend von Böckingen nud Öhringen, so dass sich eine knrze Bespreehung der Appendices des Aufsatzes an dieser Stelle rechtfertigt. Ein kleines viereckiges Gelass (2,84×1,74 m im Ließten), welches mit dem Bade in keinem organischen Zusammenhange steht, deutet Schliz als Unterbau eines Strassenturmes, und durch den Vergleich einiger Dachziegelprofile aus seinen untersten Schichten mit einem Ziegel der Legio XIIII gemina glanbt er seine Erriehtung schon in die zweite Hälfte des ersten Jahrhunderts, etwa in die erste Flavierzeit setzen zu köunen. Unmittelbar nach dem Feldzuge der Jahre 73-74 seien die Römer in diese Gegend vorgedrungen, um die wichtigen Strassen des Salzbandels in ihre fland zu bringen. Zn diesem Zwecke hätten sie den steinernen Wachtturm bei Weinsberg errichtet, welcher znuächst wohl eine hermundurische Besatzung unter römischem Oberbefohl erhalten habe. Auch ein weiter östlich an der Römerstrasse Weinsberg-Öhringen gelegenes Bauwerk, welches Schliz als Mantel eines Backofens ansieht - mir scheint es ein typischer römischer Keller zu sein -. wird auf Grund eines Dachziegelprofils in die Regierung Domitians, iedenfalls in die Zeit vor der Erbaunng des Kastells Böckingen gesetzt. Einer derartigen Verwertung der Dachziegel zu chronologischen Schlüssen müsste aber wohl erst die gründliche Musterung und Durcharbeitung eines grossen Materials voraufgehen. Zunächst hat Schliz seine Schlüsse jedenfalls auf einer viel zu

<sup>&#</sup>x27;Unter dem ORL Nr. 21 Markbole veröffentlichten Material gehören die Stgillatastempel S. 201. Nr. 23 of S. (s. oben S. 188 Ann. 1, 3) on 7 Friifis und 31 or
Vida/iis/ (Ware von La Graufesenque) wohl noch in das Ende des I. Jahrhunderts.
Aus Rückingen sind anzuführen: Das Römerkasteil und das Tottenfeld bei Rückingen
Hanna 1837 Taf. 17 Fg. 16 Lampe Alterer Forn, 'Taf. 17 zweite Rehe inks Bilderschüssel der Form Dragendorff 29, 'Taf. V zweite Reihe rechte Hälfte zwei Bilderschüssel der Graufesenque.

selwachen Graudlage aufgebant. Um ein dauerndes Vordringen der Römer bier den Neckar binans, noch vor der Anlage des domitianischen Neckarlimes zu erweisen, bedarf es sichererer Zengnisse. Die hei den Ansgrabmigen ge-fundene Keramik gebört nach dem Urteil Dragendorffs und Gossslers der zweiten Halfte des zweiten Jahrhunderts an, nod wir haben, wie mir sebeint, keinen Grund, die Bauten für älter zu halten als die änssere Limeslinie. — Wertvoll sind die Untersuchungen über römische Strasseuverbindungen zwisehen Böckingen und Örlriegen.

10. Die Ausgrabung des Kastells Westernbach bei Öhringen, über dessen Auffindung im Jahresbericht 1904 S. 32 berichtet worden ist, hat Prof. Dr. Leonhard im Jahre 1905 fortgesetzt und die Ergebnisse in den Fundberichten aus Sehwaben XIV 1906 S. 137 dargelegt. Das von einem zehn Meter breiten Doppelgraben umgebene Kastell bedeckt ein Areal von 117 × 80 m = 10 300 qm und überragt die Numeruskastelle an Flächeninhalt nicht unbedeutend, nnr Kastell Dambach kommt ibm mit seinen 10 080 gm etwa gleich. Für die im Jahresbericht 1904 erörterte Frage nach der Besatzung ist kein weiterer Anhaltspunkt gewonnen worden. Es sind nur zwei an den Schmalseiten liegende Tore vorhanden, welche an Stelle von Türmen lediglich Wangenmanern anfweisen, die merkwürdigerweise mehr nach anssen als nach innen über die Manerflucht vorragen; sie mögen zusammen mit dem gleichfalls vorspringenden Mittelpfeiler des Tores eine Brücke, über die sieh der Webrgang fortsetzte, getragen baben. Anch in den abgernndeten Ecken fehlen die Türme. An einer Stelle glanbte Leonhard feststellen zu können, dass die Maner bei einer Belagernng nnterwühlt worden sei.

11. In Waltheim am Neckar wurden bei der Anlage einer Wasserleitung die Reste des unter dem Ort liegenden Kastells an verschiedenen Stellen angeschnitten. Über die Ergebnisse berichtet Prof. Dr. Mettler in dem dennaischt erscheinenden Heft der Fundberichte aus Schwaben (XV 1907, Stattgart 1908). Die Elizueichnung des Kastelle ORIN N. 75 Tat. Il hat sieh als richtig erwiesen, der Plan jedoch im einzelnen mancherfei Bereicherung erfahren. Am wertvollsten ist die Feststellung, dass anch hier wie in den übrigen Keckarkastellen das Kastellgelände nach der Vorsehiebung des Limes von der bürgerlichen Bevöllerung okknipiert worden ist. Dieser Zeit gehört eine Kellerreihe an, die indem linken Teil der Via principalis angetvoffen wurde, und die sich anch über die Porta sinistra hinans, bei der ein Keller in den Kastellgraben hineingebaut worden ist, fortsetzt.

12—13. Die Ergebnisse der Forschangen in Canustatt und Köngen-Grinario sind 1907 in den Lieferungen XXVIII und XXX des Limeswerks zusammengefasst worden: Nr. 59 Das Kastell Canustatt. Nach der Untersuchung von Dr. E. Kapff, bearbeitet von Dr. W. Barthel /mit nenn Tafeln). Nr. 60 Das Kastell Köngen. Streekenkommisser: Prof. Dr. A. Mettler (mit sieben Tafeln). — Die Besetzung der beiden Orte ist nach dem Ausweis der Funde in der Spätzeit Domitians erfolgt. Das Kastell in Canustatt war mit einer Ala quingenaria, das Köngener mit einer Cohors quingenaria belegt. Um die Mitte des zweiten Jahrhunderts, zur Zeit der Errichtung der ansseren Limesliuie, wurden die Kastelle geräumt und in der Folgezeit von den bürgerlichen Siedlungen, deren Blüte die Verlegung der Truppen kaum Eintrag getan hat, okkupiert. Anhauten an die Kastellmanern und in Köngen wohl anch das Bad an der Via principalis zeugen von der bürgerlieben Bautätigkeit. In der Köngener Publikation ist auch der Vieus Grinario ansführlich behandelt. -In Cannstatt baben inzwiseben neue Grabungen eine wesentliche Bereicherung nuseres Wissens gebracht. Bald nach der Vollendung der Publikation wurde das Kastellgelände zum Bauplatz für eine Pragonerkaserne bestimmt, und um dieser endgültigen Zerstörung und Überbaumig der Reste zuvorzukommen nnd für die Wissenschaft zu retten, was noch zu retten war, veranstaltete das Kgl. Landeskonservatorium mit Mitteln der Stadt Stuttgart und der Römischgermanischen Kommission eine nufassende Untersuchung, welche im Frühjahr 1908 unter der Leitung P. Goesslers und L. Sontheimers begounen hat und durch stete Beobachtung der Ausschachtungsarbeiten fortgesetzt wird; vgl. die Berichte Schwäbische Chronik 138 23. März und 199 30. April 1908. Das wichtigste Ergebnis der neuen Ausgrabung ist die Auffindung eines dem Steinkastell voranfgehenden Erdkastells, dessen Graben an der Dekumauseite und an den Flanken wenige Meter innerhalb der Mauer, dieser im weseutlichen parallellaufend, angetroffen worden ist. Reste der zugehörigen Umwallung waren nicht mehr zu erkennen. An Umfang steht das Erdkastell nur nm ein Geringes dem Steinkastell nach und wird gleich diesem von einer Ala besetzt gewesen sein. lm Innern des Kastells ist das Praetorium neu untersucht und aufgenommen worden. Besonders wurde nach den Resten der "Exerzierballe" gesucht, doch ohne ein sicheres Ergebnis. Nur so viel licss sieh ermittelu, dass ein massiver Bau vor dem Praetorium nicht vorhanden war. Von den übrigen Innenbauten wurden bisher uur zusammenhanglose und meist stark zerstörte Reste augetroffen. Ein Bild der Lagereinteilung war noch nicht zu gewinnen. Von besonderem Interesse ist schliesslich die Feststellung, dass das Kastell an der Stelle einer grossen steinzeitlieben Siedlung liegt. Fast überall sind die Grabungen unter den römischen Fundamenten und Resten auf eine mächtige Kulturschicht gestossen, die sich durch ihre zahlreichen Scherben und die Steinartefakte als neolithisch erwies. Einige Wolmgruben sind bereits untersucht worden, der Fortsetzung der Ausgrabung gelingt es hoffentlich, die ganze Ausdebnung des Dorfes festzustellen und vielleicht dann anch die La-Tène-Siedlung zu finden, welche, wie Grabfunde zeigen, ebenfalls in der Näbe des Kastells gelegen haben muss (Canustatt S. 14 f.).

14. Bei den Grabungen, welche im Herbat 1906 nuter P. Goesslers Leitung in Bett wei il statigeninden haben (Gressler, Das römische Rottwei). Stattgart 1907), ist anch die Untersuchung des "Lagers" auf dem linken Neckarufer wiederum in Augriff genoumen worden. Die neuerdings von Fabricius geäusserte Vermutung, dass der Wall die Unfassung eines keltischen Opplinden darstelle, bat sieh dabei nicht bestätigt. Die Befestigung weist allerdings die gallische Bauweise alternis trubbhau es aussiz auf, aber in dem Wallkörper wurden am ungestörter Stelle.

rümische Scherhen und ein Mittelerz Domitians gefunden. Keltisch ist die Anlage also nicht, aber anch der römische Ursprung kann noch keinewegs als erwiesen gelten. Jedenfalls atellt sie nicht das gesnebte vespasianische Kastell dar, und man wird sie wohl ans der Reihe der römischen Lager der Öskapationssert überhaupt ausseheiden können. Weitere Ahnlatspankte für die Datierung haben die bisberigen, immerhin beschränkten Grabungen nicht erzeben.

Die Fortsetzung der Untersnehungen Mettlers, welcher das Kastell im Innern des "Lagers" zu finden meinte, hat Goessler wegen der Schwierigkeit systematischer Grabungen auf dem in Kleinbesitz zersplitterten und zum Teil als Gartenland angebauten Gelände auf spätere Zeit vertagt in der Hoffnung, dass die in grosser Zahl hier bevorstehenden Nenbanten nützliche Fingerzeige bieten werden, an welchen Stellen der Spaten einznsetzen hat. Wenn er aber seinerseits das Kastell eher auf dem rechten Neckarufer suehen möchte (Rottweil S. 10), so bewertet er doch vielleicht die Anhaltspunkte, welche Mettlers Grabnugen ergeben hahen, etwas zu gering, und anch seine weitergebenden Zweifel, oh überhanpt ein vespasianisches Kastell vorhanden war, vermag ich nicht zu teilen. Die eine Insehrift CIL XIII 6350, welche eine ala oder cohors I Flavia neunt, und die Ziegelstempel der Cohors I Bitnrigum stellen freilieb keinen zwingenden Beweis für die Existenz des Kastells dar, wohl aber, wie ieh glanbe, die übrigen Funde, namentlich die Keramik. Wenn man etwa das Werk Knorrs über die Terra sigillata aus Rottweil durchmustert, so findet man ein sehr starkes Überwiegen der Ware ans der flavisch-trajanischen Zeit, etwas schwächer ist bereits die der hadrianischen vertreten, und ans der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, der Zeit des Rheinzaberner Grossbetrichs, sind nur gauz wenige Stücke vorhanden. Das gleiche Bild zeigt das ührige Geschirr und das Metallgerät, welches in der Rottweiler Sammling ausgestellt ist. Dieses reiche Material stammt aber nicht etwa von einem besehränkten Ansgrahungsfeld, sondern es ist im Lanfe langer Zeit von den verschiedensten Fundstellen des römischen Rottweil zusammengetragen worden, und kann wohl als vollgültiger Zeuge seiner Geschichte gelten. Die Blüte Rottweils fällt demnach in die Zeit von Vespasian his Hadrian, und dann sinkt der Ort allmäblich zur Bedentungslosigkeit berah. Diese Entwicklung wäre aber sehr verwunderlich bei einer rein bürgerliehen Siedlung, denn für eine solche müsste nach allem, was wir von der Geschichte der bürgerlichen Gemeinwesen in Obergermanien wissen, die hadrianische Zeit gerade den Anfang der Blüte bezeichnen. Sie ist bingegen sehr wohl verständlich und reich an Analogien, wenn wir als Kern des Ortes ein Kastell annehmen, dessen Ränmung den Niedergang der Ansiedlung nach sieh gezogen hat, wie es in gleicher Art z. B. in Hofheim, Okarben und Heldenbergen beobachtet worden ist, wo sofort nach dem Abzuge der Besatzung die Lagerdörfer verödet sind1). Diese völlige wirtschaftliehe Abhängigkeit der Bewohner von der Garnison zeigt zugleich,

<sup>1)</sup> Vgl. Wolff, Die Römerstadt Nida S. 20.

dass Anæ Flavine eine römische Neugründung war, welche nicht, wie etwa neckarabwärts Rottenburg-Sumeloeeuna und Köngen-Grinario einen Rüchshat hatte an einer älteren Siedlung. Die Insassen des Lagerdorft sind der Truppe gefolgt, und das spätter Rottweil scheint lediglich aus einigen vereinzelten Gutshöfen bestanden zu haben.

15. Zn der Publikation des Kastells fleidenheim im Limeswerk (Nr. 66b in Lieferung XIII 1900) hietet der von E. Gaus 1906 herausgegebene Führer dnrch Heideuheim und Umgebung mehrere wertvolle Nachträge (S. 5-14 mit acht Plänen und Ansichten). Gans hat seit Jahren alle bei Neubanten und sonstigen Erdbewegungen zntage getretenen Reste des Altertums sorgfältig beobachtet und anfgenommen und durch diese stetige Arbeit das Bild des römischen Heidenheim mannigfach bereichert1). Ich will hier nur die nenen Ergebnisse für das römische Kastell hervorheben. Die Westfront, welche im Zuge der Karlsstrasse länft, ist nunmebr fast in ihrer ganzen Länge festgestellt. ferner der östliche Torturn der Porta deenmana. Südlich von dem linken Zwischenturm der Practorialseite ist eine der Mauer gleichlaufende 5 m breite Strasse auf eine Länge von 18 m angetroffen worden. Gaus hält sie für die Wallstrasse, für diese ist aber die Entfernung von der Maner (15 m) zn gross. Besonders wertvoll sind einige Beobachtungen, welche die Annahme nabelegen, dass auch das Heidenheimer Kastell, nachdem die Truppe nach Aalen vorgesehoben war, von der zurückbleibenden bürgerlichen Bevölkerung überbant worden ist. So sind an der Ostseite, beim Ban des Bahnhofhotels, Gebäudereste blossgelegt worden, welche sich über den wieder eingefüllten Graben zu erstrecken scheinen. Anch vor dem Torturm der Porta decennana liegt in einer Entfernung von nur 5 m. also zweifellos auf dem Grabenterrain ein starker Manerrest, und westlich davon ist bei einem Haushan ebenfalls unweit der Umfassnngsmauer ein von Westen nach Osten lanfender Manerrest angetroffen worden. Zu erwähnen ist noch, dass auf dem linken Brenzufer am Nordabhang des Totenbergs, an dessen Südseite das römische Gräberfeld liegt, ein Mauerzug bis auf 240 m Länge festgestellt worden ist. Die Maner, welche 90 cm breit and noch bis zu einer Höhe von 80 cm erhalten ist, zeigt auf der Nordseite (Talseite) einen turmartigen Vorsprung von 2,1 m im Geviert. Dass es sich hier etwa um ein zweites Kastell handle, ist mir wenig wabrseheinlich; ich möchte eher an die Umfassungsmaner eines Gutshofes denken.

16. Bei Munningen im Ries sind 1906 an der Landstrasse nach Ottingen von dem Streckenkommisser Ar Reitelstimsekommission Dr. Eidam die Roste eines Kastells entdeckt und von ihm und J. Jacobs untersucht worden. Es ist eine Holz-Eridanlage von 190 × 150 m Grösse, nur an einem Teil der Nordsette ist vielleicht ein Umban is Stein in Augriff genommen worden, der aber novollendet blich. Die Einzelheiten der Wehrbauten und der Innenanlagen seleinen mit noch nicht geläkt zu seein, and ein sehe desbalb von einem

t) Ich bin Professor Gaus zu besonderem Danke verpflichtet für die freundliche Übersendung seiner Aufnahmen nach Freiburg.

Eingeben auf diese Fragen ab. Nach dem mir vorliegendem Material ist das Kastell unter Domitian gleichzeitig mit dem benachbarten Gnotzbeim erhant worden. Späterhin sebeint es von einer hürgerlichen Siedlung okknipert worden zu sein. Eidam hält Munningen für das Losodica der Pentingersehen Tafel. Vgl. Jacobs, Romisele Augershangen bei Munningen im Ries, Bell. z. Allgem Zeitung 1906 Nr. 297 22. Dez.; Eidam, Losodica, Der Sammler (Beil. zur Augsburger Abendzeitung) 1909 Nr. 2 3. Januar

17-19. Die im Juli 1907 ausgegebene Lieferung XXIX des Lineswerks enthält die Besehreihung der Kastelle Nr. 70 Gnotzheim unt 4 Tafeln), 71 Ganzenhausen (mit 1 Tafelt), Streekenkommissar: Bezirksarzt Dr. Eidam, und 73a Böhming (mit 2 Tafeln), Streekenkommissar: Gntshesitzer Fr. Winkelmann.

Das Kastell bei Gnotzheim ist mater Domitian angelegt worden und seiner Grösse (21 900 qun) nach für eine Cokora quingenaria hestimunt. Da die keramischen Funde nur bis in die Zeit des Pins reichen, wird damals die Kohorte in die neue Limeslinie hinans verlegt worden sein. Für die Zeit Carreallas ist sodiann durch ein im Praetoriam gefundenes Insebrifftragment [Antoni)mini] devolisjami mam[ini] eins abermals eine Truppe bezeugt, etwa veredeniri oder deditieit, die, wie das Fehlen der spätzeitigen Keramik zeigt, zum grösseren Teil ansserhalb des Kastells gehaust, und es wohl nur wahrend des Dienstes hetreten haben. Beim Zusammenhrach des Limes seheint das Kastell niedergebrannt worden zu sein. Von den Banliehkeiten ist der Grundiss des Fraetoriams bemerkenswert.

liegt — anf der Stelle des Fahnenheitigtums erheht sieb die Stadtkirebe —, haben uur die Hauptlinien festgestellt werden können. Es ist noch nicht 8000 qm gross und war wohl mit einem Numerus oder einer Vexillatio belegt. Die geringen Funde lehren niehts über die Zeitstellung.

Das Kastell Böhming (Flüchernam etwa 7300 gm) ist, wie die Bauinschrift (CLI III 14 5370) besugt, im Jahre 181 n. Chr. von Vexillarii der Regensburger Legiou und Mannschaften der in Pfunz liegenden Cohors 1 Breucorum erhaut worden. Diesem Bau ist jedoch, wie der Brandschatt unter dem Wall und einige Stütche früherer Keramik zeigen, eine ältere Anlage voraufgegangen, weiben zeistigt im der Erriebtung der Limeslinie Raitenheit-Kipfenberg-lienbehin zasamundrallen ung, frühestens also der Zeit Hadrians angehört. Den Brandschutt nnter dem Wall des Jahres 181 hringt Winkelmann mit einer Zertsförung in dem Markonannenkriege in Verhindung. Die Besatzung des Kastells ist nicht bekannt). Wie in Gunzenbausen liegt auch hier die Kirche anf dem Sacellum. Das Dorf selbst ist etwa 300 entfertut.— Unter Beigabe einer Planskizze werden in diesem Hefte auch die Wallanlagen anf dem Mielebalberg het Kipfenberg besprochen. Sie sind prähisforischen

Möglicherweise ist in der Altarinschrift Taf. II Fig. 26 d Zeile 2-3 /re/red(arii) . . . . Anto(niniani) zu lesen.

Ursprungs, waren während der Römerherrschaft verlassen und wurden dann in spätrömiseber oder frühmittelatterlicher Zeit unter Verwendung von Banmaterial ans dem Kastell Böhming wiederhergestellt. Weitere Verstärkungen gehören dem XI. oder XII. Jahrbundert an.

- 20. In dem Kastell Weissenburg (vgl. ORLNr, 72 = Lieferung XXVI 1906) sind noch einer Mitteilung von J. Jacobs in der westlichen Halfte der Praetentura, die bei den früberen Grabungen nuberührt geblieben war, parallel zur Via principalis zwei 85 mat 10 m breite Betonstreifen, zwischen denen eine Kresstrasse von 85 m Breite harft, festgetonstreifen Am Rande der Streifen liegen in uregelnässigen Abständen lose geschiebtete Steinsockel, welche wohl als die Unterlagen von Holzkonstruktionen auzsebeteu sind. Der Befund ist ist insofern von Bedeutung, als er lehrt, dass auch in diesem Kastell die Lagerlinien der Praetentura senkrecht zur Via praetoria landren. Inffentileb bringt die Fortsetzung der Grabung weitere Aufschlüsse über die Grösse und die Eintellung der einzelnen stripae.
- 21. Bei Gansheim an der Urnel hat Fr. Winkelmann-Pflux ein neues Erdkastell entleckt, beir das ich im folgende Angaben verdanke: Das Kastell liegt 5 km nördlich der Leebandudung auf einer fast ebenen Hoebflache am Studier des Urselbauben. An den inneren Grahensrändern gemessen, ist es 116: 90 m gross. Der Wall ist grösstenteils versehwunden. Die Breite des Grabens beträgt 5 m, die Tiefe 2-3 m. Vor der Nordseite des Kastells ist eine von Nosseelfals kommende Ost-Weis-Strasse fostgestellt worden, eine zweite führt södlich auf die Leehandung zu. An Funden sind nur einige Scherben, deren Zeitstellung mbestimmt ist, zu verzeichnen. Eine eingehende Veröffentlichung erfolgt in dem im Herbst 1908 erseheinenden Sammelbalt des Hilstorischen Vereins Elehaktt.
- 22. Ebendort wird aber die Anfleckung eines grossen r\u00e4mischen Geh\u00e4udes in Nassenfels und einen bei dem dortigen Kastell gemachten reichen Fund von Inschriftbroeken und Skulpturst\u00e4teken, welche z. T. sebou von J. Jacobs in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1907 Nr. 114 S. 318 f. besprochen sind, ausf\u00e4britische zehandelt werden.
- 23. Aus Kösehing ist die Auffindung einer wichtigen Marmorinsehrift zu beriehten. Die Platte, welche an der städlichen Absehlusssnauer des Practoriums gefunden ist, trägt and beiden Seiten denselben Text; offenbar war eine der beiden Ausfertigungen verworfen worden. Erhalten sind Reste der Namen des Vespassin aut Domittian, welche die Insehrift in die erste Halfte des Jabres 89 n. Chr. datieren. Sie ist das älteste Denkmal vom rateischen Limes, vgl. S. 108. Veröffentlicht von J. Fink im Korr. d. Westd. Zusebr. XXVI 1907 Sp. 657.

### VII.

### Sächsisches und Fränkisches in Nordwestdeutschland.

#### Van

### Carl Schuchhardt.

Anf dem Gehiete des Fränkischen und Sächsischen mehren sich jetzt die Erzebnisse von Jahr zu Jahr.

Eine fränkische Befestigung im Neandertal, 350:190 m gross, hat das Bonner Provinzialmuseum festgestellt und will sie noch weiter untersuchen, auch im nächsten Bande (116, 1997) der Bonner Jahrhücher darüber berichten.

Im Hannoverschen ist bei Nienburg (a. d. Weser) die Brunsburg bei Heemsen (a. Atlas vorgesch. Bef. Heft VIII Bl. 61 A) ausgegraben durch Herru Lebrer Heller mit den Mitteln des Kreises Nienburg. Es konnte die bülzere Wallfront beobachtet werden, anch ein mit Kieseln gepflasterter Weg gleich binter dem Wall und im Innern Reste von Hänsern. Dazu kamen lauter karninginebe Scherhen zutage, und als Hauptstück wurde ein schönes fränkinches Beil von Eisen, das sehon vorher in der Burg gefunden war, jetzt mit abegeitefert.

In Osaabrück sak ich in Juli 1907 zum ersten Male im Masemm die Finde aus Knokes aykaralsager im Habiehawalde". Was sich davro bestimmt datieren läset, ein paar Scherhen, "vor dem nördlichen Tore" gefunden, ist sicher karoligiech. Dazu vervies mich H. Jellinghaus and die Nachrich (Wärdtwein Subsidia VI S. 40%), dass die euria Losa noch 1059 von Heinrich IV. an das monsterium Mindense verschenkt wird. Die curia Losa, die nichs anderes sein kann, als die vom Volke noch beute als "Schulte Losen Toslag" bezeichnete Knokesche Befestigung (s. Mitt. d. Westf. Alt. Komm. Helt I S. 35), ist also Königsug tewesen und wird so mit limen regelnässigen kleinen Mittel-Rechteck und der nursgefunässigen Umwallung darum herum in die Reite der Königsböte, wie Bunnamsburg, Dolberg, Heiserburg, gebören, in die ich sie nach ührem Grundriss schon 1899 gestellt hatte (Jahrb. f. klass. Alt. V., 1900 S. 113).

Anch auf ein paar Arbeiten, die nicht im Gelände, sondern in der Studierstuhe geleistet sind, mnss hier hingewiesen werden.

Paul Höfer hat in einem grossen Aufsatze in der Ztschr. d. Harzvereins XL 1907 S. 80 ff., "Die Frankenherrschaft in den Harzlandschaften", nachgewiseen, wie die am Harz endang führenden Strassen dieht mit Königsgut besetzt gewesen sind, und zwar nötlidin des Blarzes 1. über Schöningen nach Magdeburg und Wolmirstedt, 2. über Seesen, Goslar, Vieneuburg, Halberstadt, und södlich des Harzes 3. Nordhausen, Sundhausen, Heringen, Tilleda, Allstedt, Querfurt, Mersberug; 4. Berga, Walhausen, Lengefeld, Mansfeld, Walbeck, Quentsteldt, Aschersleben, Kochstedt, Magdeburg. Auf vielen dieser Stätten, sind nachber (von Heinrich I. au) "Burgwarde" erstanden. Höfer zeigt weiter, wie der ganze Harz ursprünglich Baunforst gewesen ist und wie der Anlage der Kötigsböfe und mansiones die einfachen Jagdhöfe und Villen (Goslar) vorausgegengen sind.

Zmn audern hat Karl Brandi in den Götting. Gel. Anz. 1908 S.1.—51. eine umfassende und tiefgreifende Besprechung von Rübels Buche "Die Franken, ihr Eroberungs- und Siedelungssysten" (1904) geliefert, die zugleist viel enese Material bringt. Brandi räumt grüsdlich anf mit dem, was man die Übertiebungen der Rübelschen These nennen darf. Die These, die R. in seinem früheren Buche "Königsböfe im Lippe, Ruhr- und Diemelgehiete" (Dortumud 1901) anfgestellt hat, ist, dass Karl d. Gr. an seinem Grenzen, wie an seinen Heerstrassen in neu erobertes Land hinein, befestigte Höfe und Kastelle angelegt habe, dass er das Land dazu z. T. aus Konfiskationen, gröstenteils aber aus den alten Ödlandstreifen der Grenze, meh ans Wildnissen im Innern, wie dem Harz, dem Deister, die bisher uiemands eigen waren, nun aber als Königsgat erkläte wurden, gewonen habe, und dass diese ganze Einrichtung getroffen sei, um das Land fest in Besitz zu nehmen und für die weiteren Züge Verpflegungsstätionen zu haben.

In seinem Boche "Die Franken" ist R. dann weiter gegangen. Er hat darzunn gesucht, dass die Franken die Erfinder der sebarf lienzen Abgrenzung seien, die wesentlich an Plusslaufe sieh hält und von Quelle zu Quelle überspringt, dass es bei den Franken eine technische Truppe gegeben habe, die solche Abgrenzung besorgte, und dass der dax, die syntelitae, trustioues, forestarii, alle zu dieser technischen seara gehörten, dass so z. B. auch Bonifacius zum dax, zum Abgrenzungsmeister ernannt geweseu sei, als er das Bätum Pulda einfeltet und der der Stellen der das Bätum Pulda einfeltet generatien.

Alle diese Erweiterungen der ursprünglichen Rübelschen These schneidet Brandi weg. Er steigt in die vorkarolügische Schleith der Überlieferung hinab und zeigt, dass z. B. die Langobarden sehon im 7. Jb. ganz dieselbe Abgrenzungsart gebabt haben wie Karl d. Gr., und ebenso die Angelsachsen um ziemlich dieselbe Zeit. Er zeigt ferner, dass bei den Franken diese Abmarkung nicht als so wichtig galt, wie Rübel annimmt, dass es keine besondere technische Truppe dafür gah. dass vielmehr jeder, den es anging, sie nebenbei besorgte, der politische Beamte und Heerführer, der Missionar und der einfache könligliche Föratter.

Das alles ist m. E. richtig, und einiges davon, z. B. dass die eine Linie des doppelten Offadyke in Eugland genan in derselben Weise gezogen sei, wie die von R. als speziell fränkisch erachteten Grenzen, hatte ich R. sehon während des Druckes seines Buches mitgeteilt. Aber betonen darf ieh hier, was auch in Brandis Besprechung m. E. hätte hervorgehoben werden sollen, dass nm keineswegs etwa Rübels ganzes System gefallen ist, dass vielmehr die Il anptsachen, die ebenso literarisch wie archäologisch beglanbigt sind, bestehen bleiben: die Anlage der Befestigungslüßen an Grenzen und Heerstrassen und die vielfache erste Inauspruchanhun des Odlandes.

Die Hauptarbeit der Jahre 1906 und 1907 hat bei nns in Nordwestdentschland auf dem Gebiete des Sächsischen gelegen.

Es handelte sich 1. um die grossen Volksburgen und 2. um die kleinen Rundwälle,

Nachdem der Bielefelder Verein schon 1905 die Babilonie bei Lübbecke (Atlas vorgesch. Bef. Heft I Taf. 5) als sächsisch erwiesen hatte, hat er 1907 dasselbe getan mit der grossen Wittekindsburg, westlich der Porta Westfalica, und einer etwas kleineren namenlosen Befestigung südwestlich unterhalb iener bei Lohbnsch. Bei der Wittekindsburg ergab sieh eine sehr schöne Toranlage. in Stein mit schlechtem Mörtel gemanert, gestaltet durch die übereinander greifenden Wallenden, also in höchst altertümlicher Form. Bei der kleinen unteren Befestigung war das interessanteste, dass sich zum ersten Male ergab. was ich immer schon vermutet hatte, dass die Linie der Umwehrung, die gegen das hohe Land hin als fester Wall zu stehen pflegt, auch am Abhang entlang, wo kein Wall mehr zu erkennen ist, in Pfostenlöchern nachzuweisen sein muss. Die Pfostenlöcher fanden sich hier in der Fortsetzung derer des bisherigen Walles. So muss es überall sein - auf dem Hünstollen bei Göttingen hatte ich 1905 in Steinban schon dasselbe gefunden -, und die alte Rede von den Flachtburgen, die gegen die Zagangsseite eine Befestigung gehabt, am steilen Berghang aber einer solchen nicht bedarft hätten, ist demnach cine Fabel.

Als nenen Typus habe ich erst durch meine mufassende Bereisung nuseres Flachhandes dem klein en Rundwall von e. 40—100 m Durchmesser von Wallkrone zu Wallkrone kennen gelernt, am niehsten verwandt den bekannten slavischen, Burgwällen\* ostlich der Elbe. Ich habe ihrer im ganzen 18 zu sehen bekommen, und ihr Verbreitungsgebiet deekt sich auffallend mit dem der stehsischen Buckelurnen. Es liegt wesentlich zwischen Elbe- und Wesermindung, geht westlich ein wenig ims Oldenbergischen auf stellich nur ab an die mittlere Weser (Danme-Rebburg). Die Grabungen, die bisher in 7 dieser Anlagen stattgefunden haben, haben sie übereinstimmend als systäseibssiek (3, Br. n.Chr.) erwiesen, und die Preilegung des ganzen Innenraumes des mächtigsten und prächtigsten von ihnen, der Pipinsburg b. Sievern unterhalb Geestennünde, die 1907 der Heimathund der "Männer vom Morgenstern" durch die Oberfehrer Dr. Höfmeister, Robra und Schübeler bat vornehmen lassen, hat gezeigt, dass die Besiedelung in der Burg dicht hinter dem Walle ringsom ging, mit

nur 3 oder 4 Lücken, offenbar für Aufgänge auf den Wall, und dass der ganze Mittelraum als "Burghof" frei war.

Dieser Befnad eutspricht dem, was man nach freilich sehr mangelhafter Untersachung binker is alaxischene Ringwallen beobachtet hat, and vor allem anch dem, was in der ganzen weiteren Entwicklung der deutselben mittelalterlichen Burg zutage tritt: immer sind bei ihnen allen die Gebäude rings am Walle angelegt nud die Mitte ist frei gelssen, während bei den fränkischen und normannischen Burgen der Innenraum nugekehrt gerade in der Mitte mit einem grossen viereckigen Gebände besetzt ist (yg. Tower in London). Wahrend diese fränkisch-normannische Burg ersichtlich auf römisches Vorbild, das Lager mit dem Prätorinm in der Mitte doder den unwallten Warturm, zuröck-geht, wird jeue sächsische in Verwandtschaft mit der bekannten "Wagenburg" urgermanisch sein.

## Bericht über die Tätigkeit der Römisch-Germanischen Kommission im Jahre 1907.

## Von

## H. Dragendorff.

Die Jahressitzung der Kommission konnte erst am 13. Juni 1908 stattfinden, da zu dem sonst üblichen Termine der Direktor noch abwesend war. Ans der Kommission ist satzungsgemäss nach Erlöschen seines Mandates in der Zentraldirektion Herr Loescheke ausgeschieden, einer von denen, die am meisten um das Zustandekommen nuserer Organisation sich verdient gemacht haben und vom ersten Tage an dem Direktor in lebhaftester Mitarbeit helfend und beratend zur Seite standen. Mit seinem, von allen sehr sehwer empfundenen Ausscheiden kann uns nur das Bewusstsein versöhnen, dass er anch ausserhalb der Kommission ihr ein treuer Berater bleiben wird. und dass wir au seiner Stelle als Vertreter der Zentraldirektion einen anderen Vorkämpfer für unsere Bestrebungen aufs nene in der Kommission begrüssen, Herrn Conze, der an der diesiährigen Sitzung bereits teilnahm. Die Herren Adickes, Ed. Meyer, Schumacher, Jacobi, Ranke, von Herzog, Fahrieins, Henning, deren Mandate 1907 erloschen waren, sind vom Reichskanzler bezw. den betreffenden Landesregierungen auf weitere fünf Jahre in die Kommission entanndt

Die Forsehungen zur Frühzeit der römischen Occupation auf westfällischem Boden, die Augrhanngen in Haltern, Oheraden und Knehnighausen konnten energisch gefürdert werden und hatten gnte Ergebnisse, über die der Bericht S. 155ff. das Nähere enthält. Eine Informationsreise führte den Direktor in das nördliche Westlaeln und die angerenzenden Teile von Hannover, wo namentlich die von dem verstorhenen Prof. Ditzelnann als Römerlager angesprechenen Örtlichkeiten besucht wurden. Auch das negative Resultat, das die Grabungen auf der Grotenburg bei Detmold, der sog. Teutoburg, lieferten, wo Herr Weerth mit Mitteln der Kommission grüb (ohen S. 160), bedentet für die Forsehungen auf diesem Gehiet einen Forsehungen

Von sonstigen Arbeiten auf dem Gebiete der Ringwall- und Befenstigungskunde seien die Grabungen auf der Wittekindsburg an der Porta Westfalien, der Pijnisburg bei Geestenulinde und der Alteburg bei Niedenstein in Hessen erwähnt, letztere, möglicherweise die Stelle des Taciteischen Mattium, auch diese Forschungen wieder mit den Forschungen zur Frühzeit der römischen Osenpation verknöfend.

In wirksamer Weise konnte die Kommission die durch die Kasernenbauten hei Cannstatt plötzlich driugend gewordene Aufdeckung des dortigen Kastells durch das Kgl. Württembergische Landeskonservatorium fördern, die neben den römischen Resten üherraschend auch noch eine neolithische Niederlassung des sog. Michelsberger Typns brachte.

In besonders wichtige Streitfragen der prähistorischen Zeit, die Frage nach dem zeitlichen und örtlichen Verhaltnis der verschiedenen Phassen der neolithischen Kultur greifen die Arheiten des Wormser Altertumsvereins in neolithischen Wohnstätten bei Monsheim in Rheinhessen ein, zu denen die Kommission littel bewilligte. Anch die Vorarheiten zu der von der Komission in Angrilf genommenen archäologischen Karte der südlichen Wetteran gaben zu besonders wichtigen Entdeckungen gerade anf diesem Gehiete Anlass. Als die wichtigste sei bier nur der Nachweis neolithischer Brandgräber an zwei getrennten Plätzen erwähn.

Eine kleine Grahung fand endlich noch bei Friedherg in Hessen statt.

Von den seitens der Kommission teils in Angriff genommenen, teils unterstützten Denkusaler-Publikationen haben namentlich die Veröffentlichnug über römische Ringe, die Publikation der Neumagener Denkmäler und der Igeler Sänle und die Sammlung der römischen Ziegelstempel erfreuliche Fortschritte gemacht. Das Werk des Herrn Henkel über die römischen Ringe hoffen wir im Lanfe des Jahres zum Erscheinen zu bringen. Die Aufnahme der Neumagener Denkmäler wurde namentlich durch zahlreiche, für das Verständnis der Bruchstücke sehr nützliche Rekonstruktionszeichnungen gefördert, und die seitens der Regierung vorgenommenen Arbeiten zur Erhaltung und Ahformung der Igeler Sänle, des einzigen noch vollständig und an Ort und Stelle erhaltenen Vertreters dieser Denkmälergattung, gah nns willkommene Gelegenheit, zngleich die zur Veröffentlichung dieses wichtigen Stückes mit seinem reichen Bildschmack nötigen Anfnahmen zu beschaffen. Die Sammlung der römischen Ziegelstempel konnte Herr Steiner für Niedergermanien zu Ende führen, für Obergermanien und Gallia belgica weiter fördern. Mit der Ansarheitung des niedergermanischen Teiles ist begonnen.

Aus der Summe zur Veröffentlichung von Material für die Geschichte der römischen Keramik konnte eine sehr wichtige, ein ganzes Gebiet neu erschliessende Unternehmung, die Bearbeitung der römischen Lampen darch Herrn S. Loescheke, unterstützt werden. Die Kommission übernahm die Herstellung der chronologisch geordneten Typentafeln, welche fast fertiggestellt werden konnter.

Die Herausgabe des Berichtes über die Portschritte der römisch-germanischen Forschung im Jahre 1906 hat sich durch grosse Schwierigkeiten beim
Druck des epigraphischen Berichtes, eines Supplements zum XIII. Band des
Corpus inseriptionum latinarum, leider sehr verzügert. Er erscheint daher jetzt
mit dem inzwischen augessammelteu Materiale, das his im Jahr 1908 hiueinreicht, als Doppelheft für die Jahre 1906 und 1907. Damit ist die Ordnung
wiederhergestellt.

Unsere Handbihliothek hat sich erfreulich vermehrt, dank auch mancher wertvollen Zuwendung. Der Tanschverkehr hat sich weiter entwickelt. Zu

einer Photographien- und Negativsammlung konnte der Anfang gemacht werden, der namentlich Herr Steiner einen Teil seiner freien Zeit gewidmet hat.

Der Direktor nahm an der Versammlung des nordwestdentschen Verbandes in Bremen und an der Philologenversammlung in Basel teil, bei der er den Vorsitz der archäologischen Sektion hatte und den Ausflug nach dem Legionslager von Vindonissa leitete. Zahlreiehe andere Reisen führten ihn in die verschiedeusten Teile seines Arheitsgehietes und zur Besichtigung der aus Kommissionsmittelu unterstützten Ausgrabungen. An der Leitung der Ausgrabungen in Haltern beteiligte er sich in gewohnter Weise persönlich. Im Auftrage der Zentral-Direktion besuchte der Direktor die Ausgrabuugen des Herru Schulten in Numantia. Für den Winter sandte die Zentral-Direktion ihn nach Rom. um die hei der dortigen Zweiganstalt durch den Weggang G. Körtes entstandeue Lücke ausfüllen zu helfen. Gehört seine dortige Tätigkeit aneh in erster Linie in einen Berieht des römischen Instituts, so darf doch an dieser Stelle hervorgehohen werden, dass das erneute Studium der römischen Museen und Ruinen, ein längerer Aufenthalt in Neapel und Pompei sowie der Besneh zahlreicher anderer italischen Sammlungen Gelegenheit gaben, Kenntnisse zu sammeln, die der Arbeit auf römisch-germanischem Gebiete unmittelbar zugute kommen. Während der Ahwesenheit des Direktors hat in freundlichster Weise Herr G. Wolff seine Vertretung ühernommen, dem wir es danken, dass der Gang der Geschäfte in Frankfurt keine Stockung erfahren hat.

Bewährt hat sich die im Berieht für 1906 (ohen S. 3) erwähnte Einführung von Studieurieien, zur Schulnug von Anteitskräften für die römisie-jermanische Forsehung nud zur Weckung des Interesses. Auch 1907 unternahm der Direktor eine solche, dissnal nuch Stüdeutschland, Wurttunderg, der Schweiz und dem Elsass. Von Stuttgart aus wurde der Ringwall auf dem Neuffen besucht; dann führte die Reise nach Rottweil, Constanz, Brugg, wo den Grabungen und Sammlungen der Geselluschfär pov Vindonissa zweit Tage gewilmet wurden, Zürich, Auget, Basel, Strassburg. Der Direktor fand bei seiner Anleitung zum gemeinsamen Studium der Sammlungen seitenna der Sammlungsvorstände ausgeichigste Unterstützung. Mit besonderen Dank durfen wir der herzlichen gastlichen Aufnahue in Brugg und Basel gedenken.

Seit Neujahr 1907 ist Herr Dr. G. Kropatscheck ständig bei der Kommission als Hilfsarbeiter tätig. Neben der Unterstützung des Direktors in den laufendeu Geschäften konnte er sieh naumentlien während eines mehrmonatlichen Aufenthaltes in Trier den Arbeiten für die Neumagener Denkmäler widmen and die Ausgrabung der Villa von Bolleudorf leiten. Im Sommer stand er Herrn Baum bei der Leitung der Ausgrabungen in Oberaden zur Seite.

Seitens der Stadt Frankfurt wurden der Kommission wiederum 1500 M. zur Verfügung gestellt, wofür wir auch an dieser Stelle uusereu Dank abzustatten nicht uuterlassen wollen.

## Indices.

## I. Nomina virorum et mulierum.

| Q. Acilius Verus        | 237         | Fl(avius) Maximiuus           | 109          |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Acisilila Fabr(i)ciii   | a 23        | T. Fi(avius) Victorinus       | 268          |
| Adi                     | 24          | Fiorius Fiorentius            | 160          |
| M. Adlutorius Memor     | 108. 110    | L Gailionius Januarius        | 135          |
| Adn(amatius) Supe       | rstis 150   | Gimillius Januarius           | 143          |
| Aelius Apinius          | 160         | Ho Marcelius                  | 267          |
| Aeiius Maximus          | 191         | Julia                         | 38, 39       |
| Sex. Alban(ius) Valens  | 249         | Julianus                      | 245          |
| L. Alfius Priscus       | 186         | L. Juijus                     | 258          |
| Q. Aliectius Marceilus  | 241         | Q. Julius Auctus              | 171. 172     |
| Altauius Ursus          | . 221       | Q. Julius Cordinns Rutifius ( | ialiicus 186 |
| P. Atinius Rufus        | 186         | Julius Isidorus               | 203          |
| Attisionius Firmus      | 221         | C. Julius Maternus            | 175          |
| Attonius Heives         | 221         | D. Julius Primanus            | 36           |
| L. Aurelius Petitus     | 186         | C. Julius Primus              | 210          |
| Aur(elius) Super .      | 84          | Q. Julius Priscus             | 171, 172     |
| *L. Avitianus           | 226         | Julius Tertius                | 132          |
| Barbatius Silvester     | 104         | Juijus Vassiilus              | 37           |
| lib. L. Bruttius Acutus | 244         | Q. Julius Verinus             | 242          |
| L. Bruttius Justus      | 244         | Junius Eudemus                | 82           |
| L. C                    | 248         | Junius Priscus                | 34           |
| Tib. Cab                | 78          | Juventius Julianus            | 176          |
| L. Caecilius Caecilian  | us 155, 156 | lib. Q. Livius Castor         | 22           |
| Caesetius Probus        | 268         | Livia Censorina               | 40           |
| Caipurnius              | 200         | O. Loliius Pietas             | 186          |
| Candidinius Simple      | 261         | L. Lottius Satur              | 20           |
| Caudidiuius Tacitu      | ts 261      | T. Lucretius A                | 2            |
| Q. Capitou(ius) Belli . |             | Marcius Eubodus               | 201          |
| L. Cassius Primigenit   | 1s 173      | Marcia Festina                | 201          |
| L. Cassius Secundus     | 173         | Marcla Julia                  | 201          |
| M. Cassius Venustus     | 16          | M. Marius Rusticus            | 207          |
| L. Ceionius Comm        | odus 186    | lib. Mercatorius Mercator     | 204          |
| L. Corneiius Coiinus    | 189         | Mercatorius Victorinus        | 204          |
| Cornelius Maturus       | 14          | Munatia Materna               | 251          |
| Corobilius Cogitati     | us 221      | Munatia Simills               | 251          |
| Cossius Ursuius         | 1           | M. Murr(a)nius Patiens        | 170          |
| Q. Didius Eubodianus    |             | D. Novlus Priscus             | 186          |
| Cu. Domitius            | 80          | Pasvius Priscus               | 50           |
| Domitins Asciepia       | des 174     | (P)omp. Tittausus             | 51           |
| M.' Eguatius Celer      | 186         | C. Pompeius                   | 190          |
| Fabius Beijator         | 243         | *Pon(tianus)                  | 75           |
| Fabius Januarius        | 243         | Poppausius Cossetio           | 114          |
| Fabius Julius           | 243         | lib. M. Porcius Crescens      | 83           |
| T. Fabius Liberaiis     | 153         | lib. M. Porcius Verecundus    | 83           |
| Firmius Quartinus       |             | Porcia Mansueta               | 83           |
| M. Flavius Amandus      | 254         | L. Potens                     | 181          |
| T. Fl(avius) Claudian   |             | Primia Firma                  | 4            |
| Fi(avius) Felicio       | 109         | Primulius Primanus            | 221          |
| Fi(avius) Leoutius      | 109         | L. Priscius Messor            | 180          |
|                         |             |                               |              |

| M.  | Proclinius Verus             | 138 | P. Sulpicius Scribonius Proculus | 171 |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| S.  | Publicius Decmanus           | 21  | Q. Tarronius Julianus            | 178 |
|     | Quintius Antistius Au        | 136 | Titianius Mercurialis            | 221 |
|     | Quintius Autistius Respectus | 136 | A. Titlnius Justus               | 186 |
| L.  | Ouintius Vitalis             | 136 | L. Turranius Maximus             | 186 |
| C.  | Rul(l)ius                    | 205 | C. Turranius Modestus            | 239 |
|     | Sabineius Sextus             | 55  | Valerius Aprilis                 | 119 |
|     | Saccoplus Justus             | 149 | C. Valerius Romulus              | 120 |
| L.  | Salvius Similis              | 122 | Valerius Tertius                 | 167 |
|     | Salvonius Domitianus         | 141 | L. Val(erius) Verecundus         | 246 |
|     | Sep(timia) (At)uqua          | 112 | Veranius Secundus                | 121 |
|     | Sep(timia) (R)estitu(t)a     | 112 | Vetlus Nepos                     | 160 |
| *M. | Severinius Justus            | 238 | VIbius Severus                   | 59  |
|     | Silvio Severus               | 104 | Viralira Lucer                   | 86  |
|     | Sollins Decuminius           | 224 | Ursulia Victorina                | 182 |
| T.  | Staberius Secuudus           | 186 | P. Urvinus                       | 179 |
| •   | Statowing Compthing          | 991 |                                  |     |

## II. Cognomina virorum et mulierum.

| AL. CORI                |          | oram et marieram.          |      |
|-------------------------|----------|----------------------------|------|
| A                       | 2        | Cintusmus                  | 31   |
| Acutus                  | 244      | Claudianu(s)               | 167  |
| Adbugius                | 200      | Claupus                    | 118  |
| Aellola                 | 24a      | Clusiodus                  | 197  |
| Agisilla                | 25       | Cogitatus                  | 221  |
| Alendiola               | 81       | Colinus                    | 189  |
| *Aliofravus             | 214      | Commodus                   | 186  |
| Amandus                 | 254      | *(Conc)essus               | 105  |
| Ammonius                | 183      | Condollus                  | 72   |
| Antioc(h)us             | 220      | Cordinus                   | 186  |
| (Anul)iiuus             | 144      | Corint(h)us                | 221  |
| Apinius                 | 160      | Cossetio                   | 114  |
| Aprills                 | 119. 252 | Cotinus                    | 69   |
| Arbirius                | 104      | Crescens                   | 83   |
| *Aregius                | 226      | Cresce(n)s Ursionis (fil.) | 85   |
| Argata                  | 159      | Deccosus                   | 32   |
| Asclepiades             | 174      | Decmanus                   | 21   |
| Asper                   | 149      | Decuminius                 | 224  |
| Atrectus Nani fil.      | 225      | Diuc                       | 32 a |
| Attia                   | 26       | Divicius Janci f(il.)      | 83   |
| Attlilus                | 40       | Dom(iti)anus               | 141  |
| Atuqua                  | 112      | Emerita                    | 33   |
| Auctus                  | 171, 172 | ser. Epigonus              | 191  |
| Bellator                | 243      | Esunertus Sonni f(ii.)     | 94   |
| Belli                   | 250      | lib. Etulillia             | 34   |
| Berus                   | 131      | Eudemus                    | 82   |
| Bervus                  | 130      | Euhodianus                 | 247  |
| Blandus                 | 132      | Euhodus                    | 201  |
| Cabrilla                | 69       | anc. Eutychia              | 35   |
| Caecilianus             | 155, 156 | Exomnius                   | 81   |
| Candidus Beri f(il)     | 131      | Extricatus                 | 175  |
| Candida                 | 132      | Fabr(l)cilla               | 23   |
| dat, *Canisio           | 95       | Falco                      | 143  |
| dat. *Cansbino          | 95       | Faustinus                  | 160  |
| Cantedus Sextuli f(il.) | 27       | Felicio                    | 109  |
| Carantiia               | 28       | Festina                    | 201  |
| Carasounus              | 44       | Firma                      | 4    |
| Cartulla                | 29       | Firmus                     | 221  |
| Casta                   | 30       | Fittio Condolli f(il.)     | 72   |
| Castor                  | 22       | G Florentina               | 82   |
| Celer                   | 186      | Florentius                 | 160  |
| Celsus                  | 154      | [Front] o                  | 144  |
| Censoriua               | 40       | Gallicus                   | 186  |
| Citie                   | 20       | Candontino                 | 909  |

| 0 1 11                   |                                |                                                  |                       |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Genialis                 | 3                              | Pacatus                                          | 49<br>49              |
| Genialls Clusiodi f(il.) |                                | Pacata Pacati fil.                               |                       |
| Gentilis                 | 37                             | Pacu Bervi (fil.)                                | 130                   |
| Glabrio                  | 164                            | †Palladius                                       | 158                   |
| Gratus                   | 118                            | (P)apias                                         |                       |
| Grinius                  | 225                            | Patiens                                          | 170                   |
| Helves                   | 221                            | Paulinus                                         | 268                   |
| Hibernius                | 81                             | †Paulus                                          | 65                    |
| Janeus                   | 33                             | †Perses                                          | 9                     |
| Januarius                | 135, 143, 243                  | Philetianus                                      | 35                    |
| dat. *Januarlo           | 95                             | Pietas                                           | 186                   |
| Ingenuus                 | 140. 246                       | Placidia Secundi fil.                            | 130                   |
| Isldorus                 | 203                            | Polla                                            | 258                   |
| Juco Juniani (fil.)      | 123                            | Pol l)entina                                     | 205                   |
| Julianus                 | 176, 178                       | [Pom]peianus                                     | 220                   |
| Julia                    | 201                            | l'oppusa                                         | 52                    |
| Jullus                   | 243                            | Potitus                                          | 186                   |
| Junian(us)               | 3. 123                         | Praesens                                         | 175                   |
| Justus                   | 149, 186, 238                  | Pre nus                                          | 81                    |
| Leontius                 | 109                            | Primanus                                         | 36, 221               |
| Leubius Claupi f(il,)    | 118                            | Primigenius                                      | 173                   |
| Liber                    | 70                             | Primus                                           | 240                   |
| Liberalls                | 153                            | Priscus                                          | 186                   |
| °Libo                    | 102                            | Priscus 34. 5                                    | 0. 171. 172           |
| *Lu                      | 252                            | Probus                                           | 268                   |
| Lucer                    | 86                             | Proculus                                         | 171                   |
| Lucina                   | 41                             | Quartinus                                        | 221                   |
| Ma                       | 46                             | [Qui]ntia[nus]                                   | 193                   |
| Mala                     | 42                             | Quintus                                          | 53                    |
| Mainuo                   | 43                             | Respectus Berl (fil.)                            | 131                   |
| Mansueta                 | 83                             | Restituta                                        | 112                   |
| Mar                      | 45                             | Rhodine Pollentina                               | 205                   |
| Marcelius                | 241, 267                       | Romulus                                          | 120                   |
| Marcus                   | 186, 196                       | Rufus                                            | 186                   |
| Marina                   | 44                             | Rustica                                          | 54                    |
| Marinius                 | 7                              | Rusticius                                        | 104                   |
| Maritumus                | 37                             | Rusticus                                         | 207                   |
| Martialis                | 48                             | Rutilius                                         | 186                   |
| Martius                  | 39                             | Sabinus                                          | 154. 182              |
| Masvetinea               | 130                            | Samus                                            | 105, 171              |
| Materna                  | 251                            | Satur                                            | 20                    |
| Maternus                 | 175                            | Saturni(nus)                                     | 56                    |
| Polla Matidia Olumphia   | 258                            | Scribonins Proculus                              | 171                   |
| *Matrona                 | 102                            | Secolus                                          | 71                    |
| Mattius                  | 130                            | Secundinus                                       | 117                   |
| Matto Martius            | 39                             | Secundus Bervi (fil)                             | 130                   |
| Maturus                  | 14                             | Secundus 89, 121, 13                             |                       |
| auc. Maura               | 244                            | †Sedulus                                         | 10. 100               |
| Maximinus                | 109                            | Servianus Serviani (fil.)                        | 57                    |
| Maximus                  | 186                            | Seuvo Seccali (fil.)                             | 71                    |
| Memor                    | 108, 110,                      | Severus 59, 77, 10                               | 4. 171. 236           |
| Mercator                 | 204                            | Sextilius M. f(il.)                              | 9. 171. 236<br>5      |
| Mercurialis              | 204                            | Sextulus M. 1(II.)                               | 27                    |
| Messa(lla.               | 154                            | Sextus                                           |                       |
| Messor                   | 180                            | Silvanus                                         | 4. 55, 148            |
|                          |                                |                                                  |                       |
| Mid                      | 47                             | Silvester                                        | 104                   |
| Minuson<br>Modestus      | 61<br>289                      | Simills                                          | 122                   |
|                          |                                | mul. Similis                                     | 251                   |
| Morlena                  |                                |                                                  |                       |
| *Muranesius              | 85                             | Simplex                                          | 261                   |
| Nanus                    | 85<br>225                      | Siora Cotini fil.                                | 69                    |
|                          | 85<br>225<br>225               | Siora Cotini fil.<br>Sounus                      | 69<br>94              |
| Nepos                    | 85<br>225<br>225<br>160        | Siora Cotini fil.<br>Sounus<br>Super             | 69<br>94<br>84        |
| Nonnus Blandi (fil.)     | 85<br>225<br>225<br>160<br>132 | Siora Cotini fil.<br>Sounus<br>Super<br>Superina | 69<br>94<br>84<br>206 |
|                          | 85<br>225<br>225<br>160        | Siora Cotini fil.<br>Sounus<br>Super             | 69<br>94<br>84        |

| *(Tas)gilla                                                                                 | 80 1                        | Verecundus                                                             | 83.             | 246               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| *Tertio                                                                                     | 102                         | Verinns                                                                |                 | 242               |
| Tertius                                                                                     | 132, 167                    | Verus                                                                  | 138.            | 237               |
| Tertius M. f(il.)                                                                           | 186                         | [Vic]torin[us]                                                         |                 | 165               |
| Tibermus                                                                                    | 60                          | Victorinus                                                             | 168, 204,       |                   |
| Tittausus                                                                                   | 51                          | Victorina                                                              |                 | 182               |
| Toutus                                                                                      | 58                          | Vigetlius Nonni (fil.                                                  |                 | 132               |
| ser. Trophimus                                                                              | 207                         | Vitalis                                                                | 60.             | 136               |
| Ungario                                                                                     | 130                         | mul. Viventio                                                          |                 | 206               |
| Ursio                                                                                       | 85                          | † aralai . us                                                          |                 | 64                |
| †Ursol(a)                                                                                   | 66                          | † entius                                                               |                 | 11                |
| Ursula                                                                                      | 255                         | ilimpron                                                               |                 | 61                |
| Ursulus                                                                                     | 1                           | inovesi(us) M                                                          | artialis f(il.) | 48                |
| Ursus                                                                                       | 551                         | nianus                                                                 |                 | 212               |
| Valens                                                                                      | 175. 249                    | ruia                                                                   |                 | 256               |
| Valerius                                                                                    | 194, 264                    | tia                                                                    |                 | 11                |
| Vassillus<br>Venicarius                                                                     | 87<br>171                   | † tilia                                                                |                 | 260               |
| Venustus<br>Venustus                                                                        |                             | usianus                                                                |                 | 12<br>209         |
| Venustus<br>Venustus                                                                        | 182                         | † zontius                                                              |                 | 209               |
| venustus                                                                                    | 16                          |                                                                        |                 |                   |
| cens. cos. VIII. de<br>*[Imp. Vesp et T<br>Titus vide Vespasianus<br>Domitianus vide Vespas | s. 1X.<br>itus Caelsar Alug | ax. trib. pot, IX, imp. XI2<br>a. p. Chr<br>f cos.] III (et) D[omitian | n. 78.          | 186<br>124        |
| Tralanus<br> Imp. Traianus d. Nerv                                                          | /]ae f[il] optim            | us Aug[ustus a. p. C                                                   | br. 114.        | 235               |
|                                                                                             | Ha drianus Aug              | g. d. Nejrv[se nep                                                     |                 | 129               |
| M. Antonius                                                                                 |                             |                                                                        |                 |                   |
| Imp. M. (Antoninus .                                                                        | cos.] III                   | a. p. Chr.                                                             | n. 161.         | 163               |
| L. [Verus] cos. 1<br>Commodus                                                               | I                           | a. p. Chr.                                                             | n. 16i.         | 163               |
| I[mp C]omm[od:                                                                              | us cos. II}l                |                                                                        |                 | 165               |
| Antoninus Severi F.                                                                         |                             | a. p. Chr.                                                             | n. 186.         | 164               |
| Imp. Caes. [M. Aure]                                                                        | L Anto[ninus                |                                                                        | 157.            | 266               |
|                                                                                             | verus Alexander             | anno primo a. p. Chr.                                                  | n. 222.         | 268               |
| Fragmenta incerta                                                                           |                             |                                                                        |                 |                   |
| Imp. Cae]sar A[ug Augustus] n(o: pont. m]ax.[                                               | iter)                       | sign. IV                                                               |                 | 124<br>168<br>227 |
|                                                                                             |                             |                                                                        |                 |                   |

IV. Consules.

D. Novius Priscus L. Ceionius Commodus

Imp. M. [Antoninus] III
I., [Verus] II
[[Imp. C]omm[odus II]II
C. [Aufidlus Vic]torin[us II]

186

163 165

post Christum

78

161

183

## Tell Iva - Condell

| post | Christu |                                                        |     |
|------|---------|--------------------------------------------------------|-----|
|      | 186     | [Imp. [Commodus V]<br>[M. Acilius] Glabrio [II]        | 164 |
|      | 193     | [Q. Sosius] Falco<br>[C. Julius Erucius Clarus]        | 143 |
|      | 199     | P. Coruelius Auuiliuus [II] M. Aufidius Frontlo        | 144 |
|      | 210     | [M.' Acilins] Faus[tiuus]<br>[A. Triarins Rufiuus]     | 160 |
|      | 212     | [C. Julius] Asper [II]<br>[C. Julius Galerius] Asper   | 149 |
|      | 214     | [Silius] Messal[ia]<br>[C. Octavius] Sabin[us]         | 154 |
|      | 217     | [C. Bruttius] Praesens<br>[T. Messius] Extricatus [II] | 175 |
|      | 231     | [Claudius Pom]peianus<br>[T. Fiavius Paciignianus]     | 220 |
|      | 235     | [Cu. Claudius Severus]<br>[Ti. Claudius Quin]tia[nus]  | 195 |
|      | 240     | Sabinus 1i                                             | 189 |
|      |         | incertus                                               | 15  |
|      |         |                                                        |     |

# V. Honores alii publici populi Romani. legatus Augusti pro praetore 171. 186 B. Apparitores et afficiales magistratuum,

A. Magistratus.

Afrorum veterana 186

Moesica

Noricorum

I Canuanefatium 135 decurio 135

Petriana Treverorum 72 eques 72

186 gregalis 186

praefectus 186 186

[Germaniae inferioris]

Q Julius Cordinus Rutilius Gallieus 186

| [Germaniae superioris]<br>P. Sulpicius Scribonius Procuius 171 | imparetoris, vectigelium.<br>dispensator horrei Augusti nostri 168 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| VI. Res                                                        | militaris.                                                         |
| A. Legiones.                                                   | Seboslaua 118 eques missicius 118                                  |
| I Adiutrix 187a-d                                              | Siliana 186                                                        |
| II Augusta *ceuturio 77                                        | Singularium 186                                                    |
| veteranus 258                                                  | Suipicia 186                                                       |
| V Macedonica centurio 244                                      | I Thracum pract. equit. 247                                        |
| V 244, 260                                                     | orum 2 eques 2                                                     |
| VIII Angusta 98, 184                                           | C. Cohories auxiliaries.                                           |
| XIIII Gemina miles 120                                         | I Aquitanorum praefectus I53, 155.                                 |
| X11iI 120                                                      | 156                                                                |
| XIIII (gemina) Marti(a victrix) 188                            | I Aquit. 155, 156, 158 signifer 158                                |
| XV Apollinaris miles 189                                       | 1 Aquit. vet. equ. 153                                             |
| XV 189                                                         | III Aquitauorum                                                    |
| XVI miles 190                                                  | 1II Aquit. vet. equ. civ. Rom.142.145                              |
| XXII Primigenia centurio 174, 178, 191                         | I Classica miles 246                                               |
| XXII 192 miles 193                                             | I Fiavia Hispanorum 186                                            |
| XXII pr. I91 optio I54                                         | il Hispanorum decurio 150                                          |
| XXII pr. p. f. 167, 178 trib, mil. 167                         | II Hisp. veteraua I50                                              |
| XXII pr. Anton. 174 vexillatio 154                             | VII Ractorum 197 imaginifer 197                                    |
| XXII pr. Anton. p. f. 154                                      | IIII Vindelicorum 225 miles 225                                    |
| *[XXII] pr. [p. f. Alexandr.] 193                              | D. Numeri reliqui.                                                 |
| B. Aine.                                                       | numerus exploratorum Halicensium 232                               |

E. Munera militaria.

bucinator

centurio

curans

beneficiarius consularis

beueficiarius trib, mil. leg.

163. 18t

77. 174. 178. 191. 244 167. 245

167

119

|    | sub cura 154                             |       | optio                                   | 154  |
|----|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------|
|    | decurio aiae 135                         |       | praefectus aiae 186.                    |      |
|    | decurio cohortis 150                     | 1     | praefectus cohortis 153, 155.           |      |
|    | eques 2. 72                              |       | signifer cohortis                       | 158  |
|    | eques missicins 118                      |       | stator                                  | 138  |
|    | ex equite 245                            |       | tribunus militum leg.                   | 167  |
|    | explorator 131                           |       | veteranus 109.                          |      |
|    | gregalis alae 186                        |       | vexiliatio agens ad abiegnas plias      | -    |
|    | imaginifer cohortis 197                  |       | secandas                                | 154  |
|    | miles 118, 120, 163, 189, 190, 193, 225, |       | incerta fragmenta 78, 79, 165, 194,     |      |
|    | 226, 246                                 |       | 196.                                    |      |
|    |                                          |       |                                         |      |
|    | VII DII daan                             |       | .4 men onema                            |      |
|    | VII. Dii deac                            | que   | et res sacra.                           |      |
| ٩. | Dii deaeque.                             |       | Mars militaris                          | 180  |
|    | Abnoba 138. 139                          | ٠.    | Matres vide matronas                    |      |
|    | Alaferhviae vide matronas                |       | matronae Alaferhviae                    | 236  |
|    | Almaviahenae vide matronas               |       | matronae Almav(iahe)nae                 | 248  |
|    | Amnesa vide matronas                     |       | matronae Amnesa                         | 249  |
|    | dea Artio 148                            |       | anaglyphum, cuius pedes modo            |      |
|    | Aumenahenae vide matrons                 |       | restant                                 | 249  |
|    | Bergviahenae vide matronas               |       | matres Aumenahenae                      | 242  |
|    | Berhviahenae vide matronas               | 1     | anaglyphum                              | 242  |
|    | Cautes et Cautopates 160                 | 1     | [Be]rgviahenae                          | 238  |
|    | vide Mithras                             |       | matronae Berhylahenae                   | 237  |
|    | anaglypha 159. 160                       |       | matronae Gavas(iae)                     | 250  |
|    | dii Manes vide in ind. XIV s. v.         |       | matronae *(N)alt(i)enses                | 251  |
|    | D·M·=dis Manihus et in ind.              |       | Udrovar(inehae)                         | 252  |
|    | XVI s. v. sepulcralia.                   |       | incertae                                | 255  |
|    | Epona 167                                |       | Mercurius 94, 97, 102, 105,             |      |
|    | anaglyphum 171                           |       | anaglypha 94. 105. 108. 171. 176.       | 200  |
|    | Fortuna 148                              |       | deus Mercurius 141. 181.                | 189  |
|    | anaglyphum 171                           |       | Mercurins Bigentius                     | 16   |
|    | dea Fortuna supera armipotens 149        |       | Mercurins et Minerva                    | - 96 |
|    | Gavasiae vide matronas                   |       | Deus Mercurius et Rosmerta              | 108  |
|    | genius 127, 169                          |       | Minerya 120, 121.                       |      |
|    | genius horrei 168                        |       | vide Jupiter, Mercurius                 | 1110 |
|    | genius loci 70. 126                      |       | anaglypha 136, 171, 176,                |      |
|    | vide Jupiter                             |       | [deus Mithras]                          | 184  |
|    | anaglyphum 126                           |       | anaglyphum 159                          | 104  |
|    | Hercujes 170                             |       | deus Invictus Mithras                   | 161  |
|    | anaglypha 136, 171, 176.                 | 1     | i(nvictus) M(ithras) et s(odales) s(ui) |      |
|    | Here(ules)enus 150                       | . 1   | deus Neptunus                           | 106  |
|    |                                          | 1     |                                         | 100  |
|    | June vide Jupiter                        | - 1   | anaglyphum 171                          | 228  |
|    | anaglyphum 171.                          | - 1   | numen (Augusti)                         |      |
|    | Jupiter optimus maximus 70, 119, 128,    | :     | dese quadrubise                         | 183  |
|    | 136, 171, 172, 173, 240                  | '     | Rosmerta vide Mercnrius                 |      |
|    | anaglyphum 171                           |       | anaglypha 108. 171                      |      |
|    | Jupiter o. m. et genius loci 241         |       | Suleviae domesticae                     | 243  |
|    | Jupiter o. m. et Juno regina 71. 151.    |       | Suleviae sorores                        | 135  |
|    | 176. 177. 224                            |       | deae triviae quadriviae                 | 146  |
|    | Japiter o. m. et Juno reg. et Mi-        |       | Visuna                                  | 122  |
|    | nerva et ceteri di immortales 178        |       | incertus deus 78. 74. 109. 110.         |      |
|    | Jupiter o. m. et dea Minerva 268         |       | 113, 162, 185, 254,                     | 266  |
|    | Jupiter o. m. Dolichenus 153, 154, 155,  |       | . Sacerdotes.                           |      |
|    | 156. 157. 174. 175                       | ,   P |                                         |      |
|    | Jupiter o. m. Dolichenus Conserva-       |       | haruspex perpetuus                      | 161  |
|    | tor et Juno reg. 152                     |       | . Christiana.                           |      |
|    | Liber pater 179                          | )   " |                                         |      |
|    | Manes vide dil Manes                     | 1     | ( )                                     | ct   |
|    | d(eus) M(ars) 232                        | 2     | TA m                                    | 65   |
|    | anaglypha 171, 232                       |       |                                         |      |
|    | Mars La 116                              | 3     | anaylypha: columba 8. 5                 | . 10 |
|    | Mars Loucetius 75                        |       | oris                                    | 9    |
|    |                                          |       |                                         |      |

ł

## VIII. Populus Romanus. Tribus Romanae

| VIII. Populus B                      | tomai | ius. Tribus Romanae.                  |       |
|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| Fal(erna)                            |       | Pollia                                |       |
| incertae domus                       | 258   | Pol(1)entia                           | 200   |
| Lemonia                              |       | Pomentina                             |       |
| Bononia                              | 196   |                                       | . 194 |
| incertae domus                       | 247   | *Pomptina                             |       |
| Ofentina                             |       | C(ircei) vel G rumentum)              | 7     |
| Mediolanum                           | 190   | Quirina                               |       |
| Pollia                               |       | Thenae                                | 156   |
| Eporedia                             | 189   | incertae domus                        | 186   |
| IX. Provincia                        | ae, c | ivitates, pagi, vici.                 |       |
| Africa                               |       | [Mogontiscum]                         |       |
| domo Thaenis Africae                 | 156   | vieani Aresaces                       | 198   |
| Antiochia                            |       | Nemetes                               |       |
| ex Syria Antiochia                   | 167   | d(ecurio) c(ivitatis) N(emetum)       | 104   |
| Ara Agrippinensium                   |       | Pollentia                             | 200   |
| dec. c(oloniae) C(laudiae) A(ug.)    |       | Roma                                  |       |
| A(grip.)                             | 287   | Romae in Capitolio post easam Ro-     |       |
| Arethusa domo Arethusa Suriae        | 174   | muli                                  | 180   |
| Augusta Treverorum vide Treveri      |       | cur. reg. I urbis sacrae              | 26    |
| Bononia                              | 196   | in aede deae Minervae reg. XIIII      |       |
| eastellum Mattiacorum vide Mattiael  |       | in Aventino                           | 26    |
| C(ircei) vide Grumentum              | 77    | Rut(enus)                             | 244   |
| Eporedia                             | 189   | St                                    |       |
| Germania                             |       | d(ecurio) c(ivitatis) St 108.         | 110   |
| leg. Aug. pr. pr.                    | 186   | Suehi Nieretes                        |       |
| vieus Grinario                       | 128   | c(iris) S(uebus) N(ieres)             | 131   |
| vicani (irinar ienses)               | 127   | Sumelocemua                           |       |
| G(rumentum) vide Circel              | 77    | Sumelocene(n)s es] 127.               | 128   |
| Hispania                             |       | Syria                                 |       |
| exs Hispania                         | 5     | ex Syria Antiochia                    | 167   |
| Mattiaei                             |       | domo Arethusa Suriae                  | 174   |
| vic(ani vetere)s ca(stel)li Mat(tia- | 169   | Thenne                                |       |
| eorum)                               | 190   | domo Thaenis Africae 155. Treveri     | 154   |
| Med(iolanum)                         | 1:10  | alae Moesicae gregalis Trevir         |       |
| Mediomatriei                         | 22    |                                       | 180   |
| sevir Augustalis Apollinaris         | 21    | ala Petriana Treverorum               | 75    |
| col(oniae) Med iomatricorum) lib.    | 122   | vicus Seniae                          | -     |
| Mediomatricus                        | 122   | curam agente illo<br>Urvinum          | 7     |
| Mogontiacum]                         | 171   |                                       | 0     |
| canabari<br>eura et impénsa illorum  | 171   | uiensis                               | 5     |
| енга в гтренза шогит                 | 141   | exs Hispania niensis                  | 2     |
| X. R                                 | es m  | unicipalis.                           |       |
| A. Res publicae.                     |       | 5. variis modis his:                  |       |
| castellum vide Mattiaci              |       | e(ivis) S(uebus) N(ieres)             | 131   |
| civitas vide Nemetes - St            |       | ex Hispania                           | - 5   |
| colonia vide Ara Agrippinensium -    |       | ex Syria Autlochia                    | 16    |
| Mediouatriei                         |       | B. Ordo populusque.                   |       |
| vicus vide Grinario                  |       | decurio (dec. 237; d. 104, 108, 109,  |       |
|                                      |       | 110) vide ara Agrippinensium -        |       |
| Origo significatur                   |       | Nemetes - eivitas St                  |       |
| I, nudo nomine oppidi casu ab-       |       | oppidi incerti                        | 10:   |
| latiro (casu genetivo locativo) 77   | . 78. | C. Honorati et principales.           |       |
| 189, 190, I96,                       | 205   | eur(ator) reg(ionis) I urbis sac(rae) |       |
|                                      | 246   | (praefectus urbi)                     | 261   |
|                                      |       | D. Officiales et Servi.               |       |
| 3. domo adiungitur nomini oppidi     |       | libertus vide Mediomatriei            |       |
| casu abl.                            | 155   | E. Augustales.                        |       |
| 4. idem vocabulum adicitur nomini    |       | sevir Augustalis Apollinaris vide     |       |
|                                      | 174   | Mediomatrici                          |       |

## XI. Collegia.

| collegium tibicinum | Romae acta<br>collegac<br>instrumenta<br>leges | 268 | collegium | tłbicinnm | ltomae acta<br>magistri<br>sacrificium<br>tabularium | ] | 268 |
|---------------------|------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------------|---|-----|
|---------------------|------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------------|---|-----|

XII. Artes et officia privata. 170 | neg(otiator) manticul(arius negotiator) 175

XIII. Carmina. 207 Te precor ut dicas Amissum mater Trophimum 205

|                                      | XIV. Littera                                                                                                                                                                                                   | e singt                                                                       | ulares notabiliores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.M.<br>ANN<br>ANO.<br>AVG<br>BF COS | = ante dien = aeternae menoriae = annorum 18, 131, 132 189, 191, 197, 20 = annorum 82, 112, 190, 24 = annorum = Augusta = beneficiarius = beneficiarius consulari = coloniae Claudiae At gustae Agrippinensius | 186<br>81<br>1. 140.<br>7, 226<br>6. 258<br>205<br>98<br>167<br>8 163.<br>181 | EX 1MP. 1PS. = ex imperio ipsarum 251 EX 7 F = ex testamento faciendum 257 EX 7 F = ex testamento faciendum 258 EX 100 F = ex testamento faciendum 25 |
| C·R·<br>C·S·N·<br>CAND·              | = coniugi piissimae<br>= civium Romanorum<br>= civis Suebus Nicres<br>= Candida                                                                                                                                | 132<br>142<br>131<br>132<br>6, 267                                            | GEN-LOC = genio ioci 126 H.E.T.F.C = heres ex testamento faciendum curavit 239 H.EX.T. = heres ex testamento 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| }.<br>).<br>Э.<br>Сон.               | = centurio 77. 178 = centurio = centurio = cohors po                                                                                                                                                           |                                                                               | H·EX·T·F·C·=heres ex testamento<br>faciendum curavit 246<br>H·F·C·=heres faciendum curavit 79,<br>83, 260<br>H·F·C·=heredes faciendum cura-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | = decurio<br>= deo<br>= dies<br>= decurio civitatis Nemetu                                                                                                                                                     |                                                                               | Wertunt 201  H·FAC CVR = heres faciendum curavit 114  H.P. = heres posuit 197  II·S·E. = hic situs est 2. 79, 118, 189, 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| D.C.ST.<br>D.F.<br>D.F.<br>D.I.M.    | = decurio civitatis St  = dono dedit? =? = deo invicto Mithrae = deo Marti                                                                                                                                     | 108.<br>110<br>185<br>4<br>161<br>232                                         | H.S.E. = hic sita est 205 1 M. = 238 1 M.ET.S.S. = invictus Mithras et sodales sui? 159 1 O.M. = Jupiter optimus maximus vide in indice VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D-M                                  |                                                                                                                                                                                                                | 258<br>32a                                                                    | 1 R = Junoni reginae 224<br>1N H D D = in honorem domus di-<br>vinae 1, 19, 70, 110, 115, 127,<br>128, 136, 150, 154, 160, 162,<br>170, 174, 179, 181, 182, 220<br>8 = kalendas 175, 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DEC AL<br>DEC CO<br>DISP<br>EQ       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                               | L elegio 98 L.I. Deligio I Adiutrix 187 L.L. elibens inetus 178 L.L. elibens lactus merito 71, 179, 182, 243 LEG elegio 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| LIB-       | = libertus                       | 22, 34, 83         |                       | Nummi.              |           |
|------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| M.         | = menses                         | 82                 | ¥ = den               | orine               | 1         |
| MIL.       | = miles                          | 120                | , uo                  |                     |           |
| MIL.       | = militaris                      | 180                |                       |                     |           |
| N-         | = nostri                         | 157. 168           | Litter                | arum formae.        |           |
| N-         | = numero                         | 168                | Λ = A                 | 1. 24. 121. 122.    | 123. 133. |
| Ρ.         | == posnit                        | 102. 176           |                       | 149, 179, 238,      | 248. 249  |
| Ρ.         | = posuerunt                      | 169                | A = A                 |                     | 120       |
| P-C-       | = ponendum cu                    | ravit 51           | $\dagger A = \Lambda$ | 68                  | 66. 67    |
| P.P.       | = pater patriae                  | 186                | 11 = E                |                     | 57        |
|            | S = pro se et suis               | 109                | K =F                  |                     | 104       |
| PO-C       | = ponendum cu                    | ravit 40           | 1 longa 15, 21,       | 57. 66. 72. 78. 82. | 86. 112.  |
| PR.        | = primigents                     |                    | 114                   | . 119. 128, 130, 1  | 45, 167,  |
| PR-P-F     | = primigenia pi                  | 171                | 171                   | . 172, 174, 178, 1  | 79. 186.  |
| PR PR      | = pro praetore<br>= praefectus   | 153, 155, 156      | 197                   | . 200. 201, 207, 2  | 28. 244.  |
| PRO-C-     | = pro caritate                   |                    |                       |                     | 251. 261  |
| 0.         | = quendam                        | 82                 | h = L                 |                     | 119       |
| ovi-       | = Quirina                        | 186                | L = LI                |                     | 201       |
| REG        | = reginae                        | 151, 178           | M = N                 |                     | 61        |
| S.         | = situs                          | 267                |                       |                     | 61        |
| S. L.L.    | M-= solvit libens                | iaetus me-         | T longa 14. 16.       | 72, 136, 172, 186,  | 244. 246  |
|            | rito                             | 110                |                       |                     |           |
| S.T.T.     | L-= sit tibi terra               | levis 244          |                       |                     |           |
| PRO S      | AL -= pro salute                 | 157                |                       | erpunctio           |           |
|            |                                  | 78. 79. 197. 246   | hederae pro pu        | nctis 37. 39. 157.  | 163. 164. |
| V -        | = veteranns                      | 109                | neuer at proper       | 165 190. 191.       | 258. 264  |
| V -        | = veterana                       | 142. 150           | <b>#</b>              |                     | 65        |
|            | M := vovit libens is             | etns merito 105    | 1                     |                     | 114       |
| V - S -    | = votum soivit                   |                    |                       |                     | 225       |
| V.S.L.     | = votum solvit<br>L M=votum solv |                    | 1 .                   |                     |           |
| V.S.L.     | L. M = votum solv                | 2. 73. 108. 113.   | 1                     |                     |           |
|            | 110 190 191                      | . 135, 138, 143,   | Errores qua           | dratarii notab      | iliores.  |
|            | 149 150 155                      | . 159. 160. 224    | ennomen a lamici      | da correcti 81.     | 131, 204  |
| v 2 L      | M-= votum solvit                 | libens me-         | litterae transpo      | sitae               |           |
| 4 · 3 · Li | rito 94, 109, 1                  | 22. 237. 240. 242. | et are te             |                     | 205       |
| VAL.       | ns Valerius                      | 119                | Teha/cum) pr          | Thracum             | 247       |
| VET-       | = Veterana                       | 158                | litterae male rep     | stitae vel male adi | ectae     |
| VO-PO      | ex voto post                     | ait? 111           | seror(o)nm            |                     | 267       |
|            |                                  |                    | hic s(itns) est       | (st)                | 267       |
|            | Numeri.                          |                    | litterae commut       | atae                |           |
| S          | = semis                          | 1                  |                       |                     | 197       |
| imi        | = 6                              | 29                 | E pro A               |                     | 205       |
|            | = 6                              | 98                 | I pro E               | 120                 | 130, 135  |
| XX/        | == 8<br>== 25                    | 246                |                       | 130.                | 104       |
|            |                                  | 190                |                       |                     | 153, 250  |
| /// IV     | = 34                             |                    |                       |                     | 100. 200  |
| ΧĽ         | = 45                             |                    | R pro P               |                     |           |

## XV. Grammatica.

| ac el c<br>e pro ac<br>eterne             | 104<br>175 | c et g<br>c pro g<br>Cenialis  | 197        |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Presente cf. declinationes b et v b pro v | 110        | q pro c<br>qum<br>qura         | 205<br>206 |
| Quadrubis<br>c adiecta                    | 183        | e omissa<br>Juuntius<br>praest | 176<br>186 |

| e adiecta<br>†requiesecit              | 66        | s adiecta post x                          | 2              |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------|
| n et i                                 | 90        | HXNOT                                     | , 55, 260      |
| i pro e                                |           | tvixsit                                   | 65             |
| die(urio)                              | 135       | u omissa                                  | 00             |
| Sicundi                                | 130       | posit                                     | 130, 167       |
| e pro i                                |           | u et y                                    |                |
| posuet                                 | 10        | u pro y                                   |                |
| quiescet                               | 9. 13     | Olumphia                                  | 258            |
| h omissa                               |           | Suriae                                    | 174            |
| in initio                              |           | uu pro uh                                 |                |
| ospes                                  | 205       | Enuodi                                    | 201            |
| post e                                 | 990       | adsimilatio praepositionum<br>con(iapsam) | 181            |
| Antiocus                               |           | apices                                    | 101            |
| Doliceno                               | 175       | 1. decl. abl. sing. in -h                 | 171            |
| Heutyciae<br>post p                    | 35        | A A                                       | ***            |
| Nepeleni                               | 244       | cúrá                                      | 171            |
| post r                                 | 244       | É                                         |                |
| Rodine                                 | 205       | impénsa ,                                 | 171            |
| post t                                 | 200       | · ó                                       |                |
| Corintus                               | 221       | Scribónio ,                               | 171            |
| h adiecta                              |           | ý                                         |                |
| in initio                              |           | cúrá                                      | 171            |
| Heutyciae                              | 35        | Júlii                                     | 171            |
| post e                                 | (iii      | Július                                    | 172            |
| †sepulchro                             | 66        | casus permutati                           |                |
| post p                                 |           | gen. pro dat.                             |                |
| Oiumphia                               | 258       | eterne quieti eterne securit              | atis 104       |
| h transposita                          |           | ind. praes. coniug. 4: quiesc             | et 9, 13       |
| Trha(cum)                              | 247       | ind. perf. coning. 4: quiesc              | et 9. 10       |
| i omissa                               |           | pono: posit                               | 130, 167       |
| Decmano                                | 21        | posuet                                    | 10             |
| Fabreillae                             | 23        | consonantes geminae pro simpi             |                |
| Servani                                | 57        | mm: Memmor                                | 108            |
| i et ii                                |           | 881 Apiniuss                              | 160            |
| i pro ii                               |           | Similiss                                  | 122            |
| piss(imae)                             | 132       | consonantes simplices pro gemi            | nis            |
| li pro i                               |           | l pro il                                  |                |
| coliugi                                | 4         | ancila                                    | 205            |
| l et u                                 |           | l'olentia                                 | 205            |
| i pro u<br>wonimentum                  | 130       | Polentina<br>Polia                        | 205<br>205     |
| u pro i                                | 130       | n pro nn                                  | 200            |
| Quadrubis                              | 183       | anis                                      | 214            |
| m omissa in fine                       | 100       | ano(rum)                                  | 205            |
| mility                                 | 167       | r pro rr                                  | 200            |
| multa                                  | 1         | tera                                      | 205            |
| sacru                                  | 173       | declinationes                             |                |
| n omisza                               |           | declinatio 1                              |                |
| ante i                                 |           | nom. sing. in -e                          |                |
| coiugi                                 | 4. 40. 80 | Rodine                                    | 205            |
| ante s                                 |           | gen. dat. sing. in -e pro ac              |                |
| Cresces                                | 85        | Alendiole                                 | 81             |
| mes(ibus)                              | 214       | alumne sne                                | 35             |
| Sumelocenes(es)                        | 128       | carissime                                 | 81             |
| o et u                                 |           | eterne                                    | 104            |
| o pro u                                | 191       | filie<br>Masvetiuce                       | 69. 130<br>130 |
| servos<br>†Ursoia                      | 191       | Minerve                                   | 121            |
| u pro o                                | 66        | Moriene                                   | 85             |
| annus                                  | 64. 65    | Pacate                                    | 49             |
| s omissa in fine                       | 04. 00    | perpetue                                  | 81             |
| Claudianu                              | 167       | Placidie                                  | 130            |
| · ···································· | 101       | 1                                         |                |

| Siore               | 05 100     | 69  | declinatio 3                      |      |
|---------------------|------------|-----|-----------------------------------|------|
| sue                 | 35. 123. 1 | 182 | gen. plur. in -u                  | 4.15 |
| accus. sing. in -B  |            |     | militu                            | 167  |
| multa               |            | 1   | declinatio semigraeca vel barbara |      |
| declinatio 2        |            | - 1 | dectinatio 3                      |      |
| nom, sing, in -os   |            | - 1 | nom. sing. in -e                  |      |
| servos              |            | 191 | dat : -eni                        |      |
|                     |            |     | Nepeieni                          | 244  |
| nom. sing. in -u    |            |     | vocales geminatae                 |      |
| Ciandianu           |            | 167 | aa: aarmi                         | 149  |
| sacru               |            | 173 | uu: de suuo                       | 149  |
| accus. plur. in -us |            |     | rocales omissae                   |      |
| tannus              | 64.        | 65  | u: Ingenus                        | 140  |
|                     |            |     |                                   |      |

| XVI. Notat                                    | oilia varia.                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| acclamationes et sententiae sepulcrales       | Mercurius 94, 105, 108, 171, 176               |
| sit grata requies, quam pia cura tegit 205    | Minerya 171, 176                               |
| sit tibi terra levis 205. 244                 | Minerva cum noctua 136                         |
| acclamationes aliae                           | Mithras taurum immoiaus 159                    |
| cave multa(m) 1                               | taurus Mithrac 155                             |
| trade me                                      | Neptunus 171                                   |
| aedificia et donaria                          | Pax 171                                        |
| aedem vetustate collapsam restituit 181       | Politax 171                                    |
| aedem cum ara f(ecit) 149                     | Pollux cum equo 175                            |
| aram posuit 167. 179                          | Proserpina 171                                 |
| aram cum signo et cantharis argen-            | Rosmerts 108, 171                              |
| t(eis) (numero) VI 168                        | Sol 171                                        |
| canthari argentei n(umero) VI 168             | Victoria 136, 171                              |
| domus 184                                     | Virtus 171                                     |
| maceria 128                                   | Vulcanus 171                                   |
|                                               | minister sacrorum 169                          |
| monimentum opus coh(ortis) VII Argentorati 76 | auriga cum curru a duobus muiis                |
| opus contorns, in myemorate                   | tracto 79                                      |
|                                               | calo 118                                       |
|                                               | cale equum instratum ducens 226                |
|                                               | eques duabus hastis armatus 131                |
|                                               | eques hasta impetens hostem 118                |
|                                               | imaginifer 197                                 |
|                                               | insigne militare 131                           |
| anaglypha                                     | feminae protomae 81. 85. 258                   |
|                                               | puer tunica vestitus 113                       |
|                                               | puer poculum afferens 140                      |
|                                               | saitatrices 132                                |
|                                               | viri protomae 81, 85                           |
|                                               | vir nudus procedeus 75                         |
|                                               | vir in jectulo 140                             |
|                                               | vir in lectule<br>vir nudus in saxo sedens 161 |
|                                               |                                                |
|                                               |                                                |
|                                               | fragmenta capita 169, 177<br>manus 177         |
|                                               | pars inferior 255                              |
|                                               |                                                |
|                                               |                                                |
|                                               |                                                |
|                                               |                                                |
|                                               |                                                |
|                                               | †coiumba 8. 9. 10                              |
|                                               |                                                |
|                                               |                                                |
| Luna 171                                      |                                                |
| Maia 17i<br>Mara 171                          |                                                |
|                                               |                                                |
| Mars cum scuto et figura parva 232            |                                                |
| matronae 113, 242, 249                        | zodiacus 161                                   |

| acanthus 191                                             | 1 American American American                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| acanthus 191<br>arbor †9, 167, 237, 242, 250, 253, 254   | laudationis luctusque formulae                                  |
| folia 201, 242, 200, 253, 254                            | †cara (coniux) 64                                               |
| palmites 191                                             | carissimus 9. 81. 104<br>carissima 4. 80. 81                    |
| rosa 189, 191, 244                                       | carissima 4. 80. 81                                             |
| ampulla 122                                              | †coniux karissimus 9. 81                                        |
| lagoena 122                                              | coniux carissima 9. 81                                          |
| vas 159, 191                                             | coniux carissima 4. 80. 81<br>coniux piissima 132               |
| acerra 172                                               | coniux rarissima 82                                             |
| cena 104, 132, 140                                       | filins pientissimus 85                                          |
| concba 112                                               | frater pientissimus 261                                         |
| cornu copine 248, 251, 252                               | incomparabilis 82                                               |
| cornua copiae, quibus aves insident 251                  | *i)ufel(icissimus) 86                                           |
| forceps 190                                              | Inuocentissimus juvenis 203                                     |
| haustrum 167                                             | matroua incomparabilis 82                                       |
| ineus 190                                                | pater carissimus 104                                            |
| maileus 190                                              | pientissimus 85, 261                                            |
| mappa 172                                                | piissima 132                                                    |
| patera ansata 19                                         | pro caritate 8. 131                                             |
| pedum 19                                                 | pro meritis 204                                                 |
| pelta 203<br>praefericulum 172                           | rarissima 82                                                    |
|                                                          | locus vide sepulcralia                                          |
| syrinx 19<br>urceus 167, 172                             | manus militaris 184                                             |
| ornamenta incerta 8, 19, 114                             | multae et comminationes                                         |
| anni, menses, dies                                       | si qui(s) tesseram perdiderit, dabit                            |
| anno d. n. Severi Alexandri primo 268                    | ¥118 1                                                          |
| vixit annos tot menses tot dies tot 8. 82.               | nominum ratio                                                   |
| 209. 212                                                 | pater casu gen. filii nomini additur                            |
| vixit anuis tot mensibus tot diebus tot 214              | omisso voce filius 57. 71. 123. 130.                            |
| anni omissi eques stip. tot 2                            | 181. 182                                                        |
| †vixit annos pius minus 64                               | sua ad matrem addita 123                                        |
| dierum significatio                                      | sua ad uxorem addita 132                                        |
| idi(bus) Oct(obribus) 149                                | signum et similia                                               |
| (idib)us 165                                             | sive 206                                                        |
| X · K · Jun(ias) 175                                     | parentelae, necessitudines                                      |
| A(ute) D(iem) XVII · K(aiendas) Maias 186                | alumua 35                                                       |
| contubernalls 244                                        | ancilia 206                                                     |
| cura similiaque                                          | eoniux 4. 9. 81, 82, 83, 114, 130, 132                          |
| cura et impensa illorum 171                              | contubernalis 244<br>filius, filia 3, 5, 27, 33, 37, 48, 49, 64 |
| eurante illo 167. 245                                    |                                                                 |
| curam agente illo 1                                      | 69. 72. 81, 85, 94, 114, 118, 122, 130, 132, 171, 186, 197,     |
| dedicationes                                             | 201, 225, 289, 244, 258                                         |
| dedicationum causae et modi                              | frater 31. 81, 104, 130, 131, 239, 261                          |
| ex voto 71, 74, 108, 110, 143                            | heres 78. 83. 114. 190. 197. 201. 225.                          |
| ex voto posuit 177, 182<br>votum solvit vide in ind. XIV | 239. 246, 260. 207                                              |
| s, v. V. = potum                                         | heres secundus 225                                              |
| pro se et suis 109, 236, 237, 249, 254                   | filiae h(eredes) 201                                            |
| pro salute imperatoris 157                               | libertus et heres 83                                            |
| pro salute imperatorum 152                               | iuvenis 203                                                     |
| pro salute sua et suorum 178                             | libertus 22. 34. 83, 204, 244                                   |
| Imperio 249, 255                                         | mater 11, 58, 85, 112, 207                                      |
| ex imperio 251                                           | matroua 82, 86                                                  |
| iubente deo 175                                          | natus 205                                                       |
| iussu ipsarum 236                                        | nepos 104                                                       |
| lussus ex visu 178                                       | neptia 130                                                      |
| ex monitu dei 179                                        | pater 85. 104                                                   |
| ex visu 178                                              | †puella 66                                                      |
| impensae                                                 | puer 207                                                        |
| omni impendio 184                                        | uxor 55. 260                                                    |
| cúrá et impensá 171                                      | platia 127, 128                                                 |
| de suo 141, 148, 161, 184, 225                           | publice aliquid ponitur 171                                     |
| d(e) p(ecuula) s(ua) 258                                 | q(uondam) 82                                                    |
| in re sua dedicare vide sepulcralia                      | semileralia                                                     |

| dis Manib(us) 2<br>(dis Man)ibus 22<br>Manibus 22 | sibi vivus faciendum curavit                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (dis Man)ibus 22                                  | sibi vivus faciendum curavit ascia infra titulum servi et liberti 4.68 |
|                                                   | servi et liberti                                                       |
|                                                   | servi et liberti                                                       |
| vide et in indice VII s. v. Dii                   |                                                                        |
| Manes et in ind. XIV s. v. D. M.                  |                                                                        |
| = dis Manibus                                     | corum libertus 21                                                      |
| dis Manibus et memoriae aeternae 8                |                                                                        |
| dis Manibus acternae memoriae per-                | additus omissa voce lib. 24                                            |
| petune securitati 8                               |                                                                        |
| dis Manibus acternae quieti acternae              | statuae                                                                |
| securitatis 10                                    |                                                                        |
| defunctus 11                                      |                                                                        |
| hic situs (sita) est 2. 5. 118. 189. 19           |                                                                        |
| 205, 207, 258, 26                                 |                                                                        |
| vide et in indice XIV s. v. H. S. E.              | testamento fieri jussit                                                |
| thic jacet 6                                      |                                                                        |
| thic quiescit 8, 9, 12, 1                         |                                                                        |
| thic requiescit 6                                 |                                                                        |
| †in pace 8. 9. 12. 13. 6                          |                                                                        |
| focum dedit ille 13                               |                                                                        |
| memoriam 3                                        |                                                                        |
| monimentum 13                                     |                                                                        |
| pro caritate 8. 13                                |                                                                        |
| pro meritis 20                                    | tituli litteris miniatis 138, 175, 178, 216                            |
| †sepulcrum 6                                      |                                                                        |
| titulus 8. 9. 6                                   |                                                                        |
| (Intains C. S. S.                                 | 1 Column Flat Columnia                                                 |

### XVII. Recensus locorum recentiorum.

Vocabula a sanctis denominala non sub littera S, sed per propria sanctorum nomina disposita invenies.

|   |                               | aropoura  |                                              |
|---|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
|   | Aitdorf                       | 236       | Mainz 167-176, 178, 180-188, 191-195.        |
|   | Aitrip                        | 106. 107  | 195, 196, 200-204, 206, 208-219              |
|   | Arlou                         | 14        | St. Matthias prope Trier 3. 5. 9. 11. 12. 13 |
|   | Asberg                        | 258       | Metz 19-21 23-29, 31-34, 36-47, 49.          |
|   | Baden-Badeu                   | 119-123   | 51-61. 63-66. 68                             |
|   | Bonn                          | 239       | Mitteistadt 126                              |
|   | Breitenbach                   | 116       | Mosbach prope Gross-Umstadt 136, 137         |
|   | Cannstatt                     | 138140    | Neuenheim 133                                |
|   | Dörrenbach                    | 117       | Neuenstadt am Kocher 141                     |
|   | Eisenberg                     | 108-111   | Neumagen 16-18                               |
|   | Ernzen prope Bollendorf       | 15        | Nymwegen 267                                 |
|   | Eschersheim                   | 223       | Obernburg 146, 147                           |
|   | Feldberg                      | 232       | Oberschefflenz 143                           |
|   | Frankfurt ad Moenum           | 223       | Osterburken 144, 145                         |
|   | Fürstenberg prope Birten vide | ,         | Remagen 235                                  |
|   | Xanten                        |           | Rohrbach 134                                 |
|   | Gereonsweiler                 | 237. 238  | Rotenburg sive Rottenburg 125                |
|   | Heddernheim                   | 224 - 226 | Rotweil sive Rottweil 124                    |
|   | Heideiberg                    | 130-132   | Saaiburg 227-231                             |
|   | Heidenburg prope Kreimbach    | 114       | Sabion 22, 80, 35, 48, 50, 62, 67            |
|   | Herapel                       | 69        | Speier 105                                   |
|   | Hültenhausen                  | 94        | Stockstadt 148-166                           |
|   | Kastell                       | 220-222   | Strassburg 70-81. 83-93                      |
|   | Kindsbach                     | 113       | Thorr 248-257                                |
|   | Kirchheim an der Eck          | 112       | Trier 1. 2. 4. 6-8. 10                       |
|   | Köin                          | 240-247   | Walsheim 104                                 |
|   | Köngen                        | 127-129   | Wasenburg 96-101                             |
|   | Königshofen prope Strassburg  | 82        | Weisenau 177, 179, 189, 197, 198, 205        |
|   | Ladenburg                     | 135       | Wiesbaden 233                                |
| - | Landstubi                     | 113       | Wiesweiler ad Glanum 115                     |
|   | Lemback                       | 102. 103  | Wimpfen im Tal 142                           |
|   |                               |           |                                              |

Worms Xanten Zabern im Elsass 259 -265 Zugmantel 95 Zyfflich 190, 194, 199, 207 234 266

### Addenda et corrigenda.

pag. 56, nr. 11 et 12; pro 3755 lege 3955.

- -, - 13: - 3916 - 3917.

- 65, - 63: - rectangula forma lege rectangulae formae.

- 72, - 89: - 5984 lege 5985.

- 77, - 109: - 6144 - 6145.

- 81, - 126: transponendum est post LXXXII Ager Sumelocennensis.

83, — 130: pro 4610 lege 6410.

87, — 146 et 147: publici iuris fecit, id quod me fugit, Conrady, Der obergerm.

tab. 4, 2. Corrigas inde quaeso, aquiiam uon esse iu intere sinistro, ut perperam dixi, sed in antico.

-- 92, nr. 166: pro versus lege versus evanidi.

92, nr. 166: pro versus lege versus evanidi.
 94, — 171 v. 6: pro L. Sulpicio legendum esse P. Sulpicio monet K\u00f6rber, Westd.

Korr. Blatt 25, 1906, p. 10.
- 104, - 197, v. 1: pro CVSIOD lego GVSIOD.

et v. 2: - CH - 110. - 225: pro Mani jege Nani.

- 120, - 268: pro TRIBICIN et tribicinum lege TIBICIN et tibicinum.

## Orts- und Sachregister')

(mit Ausnahmo des epigraphischen Abschuitts),

| Aaleu 30. 168. 190.           | Augusta Treverorum 15. 23,      | Brigantinm 16.                   |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Abfaiigruben 133. 158.        | siehe Trier.                    | Brigobanne 15. 22.               |
| Abraham (Burgstall) 34.       | Angusta Vindelicorum 16         | Brionlinseln 138.                |
| Ad Fines 16.                  | Auriliac (Cantal), Eolithe 5.   |                                  |
| Adiuvense 129.                | Auxilien 181.                   | Brohl 20.                        |
| Alb, schwäbische 37.          | Aventicum 149 f.                | Brumath 23. 24.                  |
| Albing 130.                   |                                 | Brunsburg bei Heemsen 193.       |
| Aiiso 160 f.                  | Babilonie bei Lübbecko 195.     | Buckelurnen 195.                 |
| Alpen 8.                      | Badeanlagen bei Klagenfurt      |                                  |
| Alsfeld 29.                   | 135.                            | Burgfelden 23.                   |
| Altare 173.                   | Baden bei Wien 133.             | Burginatium bei Calcar 152.      |
| Aitaripa (Aitrip) 17. 24.     | Baden-Baden 15, 17, 22,         | "Burgwälle" 195.                 |
| Aitdorf ("Römerlager") 162.   | Basel 23. 147.                  | Burnhanpt 23.                    |
| Alteburg bei Köln 164.        | Bautzen 46.                     | Bütthardt (Schanze) 42.          |
| Aitenstadt 20. 185            | Baninschrift von Lauriacum      | Bntzbach 19, 27, 29.             |
| Aithöfer Mauer 44 f.          | 140.                            | Dutabacu 15, 21, 25.             |
| Aitköuig 49.                  | - von Kobienz i. d. Schweiz     | Caicar 152.                      |
| Aitrip 17. 24.                | 148.                            | Cambete (Kembs) 15, 23,          |
| Ainta 180.                    | Belfort 23.                     | Cameion 172, 178.                |
| Aizey 17. 18. 24. 31,         | Bendorf 20, 168.                | Caunstatt 17. 21. 22. 30. 187 f. |
| St. Amarin 23.                | Benefiziarierstation 139.       |                                  |
| Amphitheater, Vindonissa 146. |                                 | Capsarii 132.                    |
|                               | Benfeld 23.                     | Carnuntum 130 f.                 |
| Andemantanaum (Langres)       | Benningen 21. 22.               | - Ziviistadt 131 f.              |
| 15. 17.                       | Bergeik (Urnen) 122.            | Cäsarlager 164.                  |
| Andernach 23, 24, 25, 152,    | Bergstrasse 18, 20,             | Caslire 33.                      |
| Auuweiler 23.                 | Besançon 18.                    | Castollieri 33.                  |
| Antunnacum (Andernacii) 23.   | Bichishausen 36.                | Castra vetera 15. 152. 153 f.    |
| 24. 25. 152.                  | Bielplatz hei Georgewitz 46.    | Cavillonum (Châlons) 15. 17.     |
| Apeldoorn (Hoog-Soeren)       | Bingen 15. 17. 23. 31. 152.     | 18. 23. 24.                      |
| (Grabhügel) 121. 123.         | Birkenfeld 24.                  | Cetium 129.                      |
| Aquae 133.                    | Bistue vetus (municipium)       | Châlons 15, 17, 18, 23, 24,      |
| Aquileja 140.                 | 138.                            | Citti 134 f.                     |
| Arae Flavine 16, 188 f.       | Bitburg 24.                     | Citluk 138.                      |
| Arbon 147.                    | Bitsch 23.                      | Cieve 152.                       |
| Arbor felix (Kastell) 147.    | Bleibiskopf 33.                 | Collegium fabrum 140.            |
| Ardoch 178.                   | Bockenrod 20.                   | Coimar 28. 24.                   |
| Arelape 129.                  | Böckingen 17. 21. 22. 173. 186. | Cöin 15. 17. 23. 24. 25. 152.    |
| Argentoratum 15, 23,          | Bohlenwege 29.                  | Colonia Agrippinensis 23,        |
| Argentovaria 22. 23.          | Böhming 191.                    | siehe Cöin.                      |
| Ariaibinnm 23.                | Boilendorf (villa rustica) 1.   | Contubernien 183.                |
| Artefakte 10.                 | Bonu 25. 152.                   | Coriovalium (Heerlen) 25         |
| Asberg 152.                   | Boppard 20, 152,                | Crailsheim 30.                   |
| Auerberg 165.                 | Borg (Ringwaii) 2.              | Curia Losa 193.                  |
| Aufstetten ("Schiossgraben")  | Bosnien 138.                    |                                  |
| 43.                           | Brandgräber in Holland 123.     | Damme (Ringvail) 2.              |
| Augst 21, 23, 148 f.          | Bredeiar 29.                    | Decem pagi 24.                   |
| Augusta Ranracorum 16.147,    |                                 | Defixionstafel 140.              |
| siche Augst.                  | Bretten 22.                     | Depotfund bei Voorhout 127.      |
|                               |                                 |                                  |

<sup>1)</sup> Die Register sind von G. Kropatscheck hergestellt.

Geinhausen 29

Georgewitz 46.

Gerichtstetten 30, 43

Deus Dobrates 13i. Diota ans Wien 140. Dieburg 20, 21, Divodurum 15, 23, Dobrudscha 177. Donnersberg 31. Dorfniederlassungen 27. Drususkastelle 152. Dnisburg 28 Dünsherg 36, 50, Dürkheim 31. Durlach 22.

Echzeii 19, 27, 29, Egisheim 23. 24. Ehrenbreitstein 29. Eich 20. Einartshausen 29. Eisenberg 17, 18, 24, Elephas antiquus 5. Elephas primigenius 5, Elisabethenstrasse 29. Ems 20. Endingen 24. Enzweihingen 21. Eolithe 4. Eolithenfrage 7. Epamandurum 15, 23, Epfig (Chsarlager) 163. Epigraphik(Oesterreich)139f Eppingen 22. Erie 155 Erstein 23. Eschenz (Tasgaetium) 16, 22. 147. Ettlingen 16, 17, 22,

Paimingen 21, 22, Pavissae 133. Feidberg 170, 183, Feldlager\* in Haltern 158. Fibeln 142, Finne 34. Finsteriohr 37. Fintingen 24. Fichingen 21. Florstadt 27. Fluchtbügel bei Katwyk 122. Formschneiderstempei 141. Forum Hadriani 127. fossa Drusiana 153. Frankfurt 16. 19 Fränkisches 193 f. Freiburg 22, 30, Friedberg 15. 19. Friedeberg (Birkenfeld) 36, Fulda 29. Fürstenberg bei Xanten 153.

Gaesatorix 139. Gaiatien 35 Gansheim 192. Gedern 29. Geiersberg (Steinwall) 47. Geliep 152.

Germersheim 22, 23, 24, Gernsheim 16, 20, 21, 24, Giessen 29. Giasindustrie 141. Giasur 140. Gnotzheim 168, 191, Goldgrube 44 f. 49, 50. Graben 16. 21. Gräber, vorrömische in Pola 137.

Aventicum 150. Gräberfeld b. Kreinburg 142. -- bel Laibach 136. Grabhügel 41, 121, 123, Grabinschrift, christliche 138, Grabstein, Soldaten- 133. - aus Asberg 165. aus Strassburg 166. Grado (altehristliche Kirchen) Jagsthansen 17. 21. 22.

Grebeniain 29. Greinberg (Mittenberg a. M.) 34. Grinario 188 Gross-Gerau 16, 17, 20, Gross-Krotzenburg 19. 20 Grotenburg bei Detmoid 160. Grünberg 29. Gunzenhausen 51, 168, 191,

Habichtswaid (\_Römeringer") 163, 193, Hadamar 29. Hagenau 24, 28, Hainhaus 20. 21. Hali 30. Halistattfundo 129. Haltern 1, 15, 19, 155 ft. Hanau 29. Handelsdepots 28. Harz 194 Hanptstuhi 24 Heddernheim 16, 19, 20, 17i. 185. Heddesdorf (Kasteli) 20.

Heidelberg 16, 20, 21, 22, Heidengraben 37 ff. Heidenheim 190 Heidetränktnienge 38. 44 f. Heidingsfeld 43. Heilbronn 30 Heidenbergen 19, 20, Helm 129. Heppenheim 20, 27, Hersfeld 29. Herzegowina 138. Hettenschiag 23. Heunenschüssei bei Milten-

Heerlen 25.

berg 49. Hirzfelden 23. Hochacker 27, 50 f. Höchst i. O. 51. Hochstetten 15. Hochstrasse 31 Hofheim 15. 16. 19. 29. 184 f. Hofreut 34. Höblenkunst 6. Holland, Funde 121 ff. Hoizfunde in Oberaden 159. - in Vindonissa 145. Holztürme 167. Hoizwaffen (Oberaden) 159 f. Homburg 23. Horburg 24, 147, Hüfingen 15, 16, 22, 30, Hügeigräber 50. Hundersingen 36

Höchst 15, 16, 19, 20,

Hussern 23. iburg 163. Icorigium (Jünkerath) 24, 25, Idsteln 29. Innenheim 23 Inschriften 53 ff. 173. - aus Xanten 165 - ans Geidern 165.

Hunteburg ("Römerlager")

169

 aus Asberg 165. - aus Mainz 165 f. - aus Kösching 168, 192, - aus Aventicum 149, Joviacum 129 Irgenhausen 147. Irminsni 163.

Istrien 137 f. iter 176. Juliacum (Jüiich) 25. Juliomagus (Schleitheim) 15. 22. Jünkerath 24, 25.

Juvavum (Salzburg) 16. Kaiseraugst 147 f. Kaiserslautern 23, 24, Kaiserstuhi 24 Kalkofen bei Vindonissa 146. Kapersburg 184, Karlsruhe 16. Karistein bei Reichenhaii 49.

Karnten 135 f. Kastei 19. Kastellbau am Rhein 165. Kastellierkeramik 128 Kasteiruth 33 Katwyk (Fluchthügel) 122. Kaysersberg 23. Kehi 16. 21. 24. Keiheim 34. Keltenweg 23. Keltisches 43.

Kembs 17, 23. Keramik in Oesterreich 128, 140 f.

Kesselstadt 16, 19, 20, Kinzigthal 21. Kirchberg 20. Klagenfurt 135 Klein-Glein (Hallstattgrab)

Klein Meinsdorf 49. Knehliughausen 1, 29, 160, Kniebis 22. Koblenz 20, 152, Kobienz a. Laufen 148. Kohortenliste 167. Köngen 22, 187 f. Königsberg i. d. Pfalz 45. Königshöfe 193. Königsschaffhausen 24. Kösching 168, 192, Krain 186. Krainburg, Gräherfeid 142. Kreenheinstetten 16 Kreuznach 17, 18, 24,

Ladenburg 16, 20, 166, Lahntalstrasse 29. Laibach 136, Landau 23. Lang-Mannersdorf (palaolithische Station) 127. Langres 15, 17, Montabaur 29 Larga 23, 24, La-tène-Gräber 199 1.a-téne Schauzen 42. Laubach 27 Landa 30. Laufzoru 51 Laupheim 32. Lauriacum 129 f. 140.

Lauterburg 22, 23, 24, Lauterecken 24. Lee hei Heppenheim a/B. 49. Limes, Definition 175 f. — des Tiberius 162. - österreichischer 129 f. Limesforschung 167 ff. Lindenberg 45. Löbaner Berg 46. Lohbusch 195. Lollina 152 Loreh 17, 20, 168, Lorenzen (Pustertal) "Webergewicht" 128. Losodies 191. Lübbecke 195

Lausitz 46.

Magdeburg (Eolithe) 7. Mainhardt 22 Mainz 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24. 31. 152, 153, 181. Mannersdorf a. d. Leitha (Latènegräber) 129,

Lyon 14, 17, 23, 24,

Marburg 29. Marcomagns (Marmagen?)25. Markirch 23. Marköhel 19.

Markolsheim 23. Marl ("Römerlager") 162. Massstilbe, römische 146. Mastricht 25. Mauer, römische in Strass-burg 166. Mayen 24. Mehrholz 163.

Meilensteine 13 15, 134, 176, Mengen 16, 22, Mercurius Cissonius 149. Mettenheim 20 Metz 17, 23, 24, Metzerai 23. Michelsberg bei Kipfenberg

(prähist, Wailaniagen) 191. Militardiplom 166 Milleflorigläser 141. Miltenherg 17. 21 34. 49. Mogontiacum 15, 23, 152, siehe Mainz. Mogozelo (Kastell) 138, Mommenheim 31. Monshelm 31.

Mosaiken 141. (Pettau) 134. (Cilli) 134. Mosaikgläser 141. Municipia 138 Munningen 168, 190, Münster 23 Münzfunde 139 Munzingen 10.

Murrhardt 22.

Lauterbach (Oberhessen) 29. Nachrömisches in Osterreich 14 ff. Narona 137. Nassenfels 192. Neandertai (fränkische Befestigung) 193. Neckarburken 17, 21, 22, 170, Neckarelz 22. Nekropole in Bosnien 138 Neolithische Siedinng (Cann-

statt) 188. (KL-Meinsdorf) 149 Nesactium (vorröm, Nekropole) 129. Neuenhelm 15, 16, 17, Neuhaldenslehen (Eolithe) 7. Neuhäusel 27. Lugdunum Batavorum 127, Neuhansen 16, 22, Neumagen (Grabdeukmäler) 2 Neuss 15. 23, 24. 25. 152. Nenstadt 23.

Neuwied 20 Neuwieder Becken 20, 24. Newstead 178

Niederberg 20, 168,

Niederbieber 20, 183, Niederense 155. Nieder Florstadt 29. Niedermumpf (Kasteil) 147. Niedernhall 30. Niederrhein 18. Nierstein 20 24.

Noord-Brabant (Urnenfelder) 127. Noricum 129f Numantia 47. Numismatik inÖsterreich 139. Nymwegen 28, 152, Sammlung Kam 122, 127,

Oheraden 1. 15. 19. 159f. Oberehnlieim 23 Oberflorstadt 19 Oberscheidental 17, 21, Oherwesel 20, Oberwinterthur (Kasteil) 147. Ochsenfurt 30, Odenwald 20, 52, Offenbach 20.

Offenburg 16, 21, Offiziersquartiere in Haitern 157. Ohringeu 17, 22, 30, 180, 186, Okarben 16, 19. Okkupation Germaniens Okulistenstemuel 149.

Olten 150. "Opfer\*-("Schalen"-)Steine Oppida, keitische 35. Orsingen 16. 22. Osterburken 17, 21, 22, 30, Osterreich, Funde usw. 127ff. Osuna (Spanlen) 49. Ottilienberg (Eppingen) 35.

Petersberg bei Gau-Odernheim 45 Petinesca 150. Pettau 134, 140, Peutingerstrasse 22. Pfahlbauten 128. Pforzheim 22.

Pfungstadt 21. Pfünz 168. Pila muralia (Oberaden) 160. Pilzen 47. Pipinsburg 195. Plaggenwail 155

Plochingen 21, 22, Podien 27. 49 f. Pnia 128, 137. Pons-Saravi 23 Pontes longi 163. Prähistorisches, in Osterreich 127 ff

Praetorinm (Haitern) 156 f. Praetorium Aprippinae 127. Praunheim 185

Pnlversheim 23.

Rahmenstil (neolithisch) 128 Rappoltsweiler 23. Rastatt 16 21. Ranhe Alb 30. Reinbrohl (Limes) 167. Remagen 25, 152, 164. Rheinan 23. Rheintalstrasse 18. Rheinübergänge 20. Riegel 15, 21, 21, Ringe, römische 2. Ringwallforschung 1, 27, 31, Rinschheim 30. Ristissen 22. Rochusberg (Bingen) 45. Rockenhausen 24. Roermund (Mederiacum) 25. Rogatica 138. Rohrbach 30. Römerstrassen 11 ff. Rosenstein bei Heubach 36. Rotstein bet Soldand 46. Rottenburg 22 Rottwell 1, 16, 21, 22, 41, 188 f.

Rundwälle 195. Saalburg 172, 183 f. Saarbrücken 23. 24. Sächsisches 195 f. Saletio (Selz) 17. Saloatum 129. Salvium 138. Salzburg, röm. Mosaiken 129. Salzstrassen 30. Schaan 147. Schaffhausen 22. Schalenpanzer 129, Schanzwerke 32. Scherweller 23. Schirmeck 23. Schirrweller 23. Schlackenwälle 46. Schlangen an Tonkrügen140. Schleitheim 15, 22, Schlögen 129. Schlossberg bei Pilpen 47. Schmoritz bei Bautzen 46. Schmücke 34. Schmieriaen 23. Schotten 27. Schrecke 34 Schweiz 143 ff. Seis 33. Sepulkralmaske 129. Sievern (Ringwall) 2. Sigmaringen 16.

Silexartefakte 10.

Simmern 20.

Sinsheim 22.

Singen 22.

Solutréen 10. Solva 134. Speier 22. 23. 24. Spessart 49. Spieltafel 149. Stabula 23. Staffelberg 46. Stalidorf 43. Steiermark 134 f. Steier a. Rh. 147.

Steinwingert (Oherwesterwaldkreis) 36. Steinzeit, ältere 4 ff. Sternenfels 21. Stettfeld 16, 17, 21, 22, 30. Stotzheim (Cäsarlager) 164. Strassburg 16, 17, 21, 22, 23, 24, 152, 166.

23. 192. 166. Strassennetz, römisches und vorrömisches in Westdentschland 11 ff. Tanfanaheiligtum 163. Tasgnetium 16, 147.

Tempel 138, 149.
Tenedo bei Zurzach 22, 147.
"Terpen", niederländische 125 f.
Terrassenbau 52.
Thain 23.
Theater 137.
Tiberiacum 24, 25.
Tolbiacum Zülpich 23, 24, 25.
Tonpyramidenst funpfe 128.

Töpfereien (Heddernheim)
171.
Toraniage (Vindonissa) 143.
— (Castra Vetera) 154.
Troil 24.
Traisa 27.
Trienz 173.
Trier 15, 17, 20, 23, 24, 25, tumuli 28.

Türme in Oberaden 159. Tuttlingen 16, 21, 22. Ulrichstein 29.

Umlaufstil (neolithisch) 128. Unterfranken(la téne-Schanzen) 42. Unterthört (Benefiziarier-Station) 135. Urmitz 20, 152. Urnen 122, 127. Ursehenheim 23.

Usingen 29.

Vacha 29. Val Catena 187. Valkenburg (röm. Villa) 122. 125.

Vallum Hadriani 177 Varusschlachtfeld 163. Vasa diatreta 141. Vasa murrina 141. Vechta (Ringwall) 2. Vechten 153. Vesontio 15, 23. Vetera 154, 161. vin . 76. Vielbrunn 20. Vierceksschauze 41. Villen 1, 27, 122, 125, 126, 137, Vindobona 129, 133 f. Vludonissa 15, 16, 22, 143ff. Virnuum 135. Vogelsberg 27. Vogesen 51. Volksburgen 195. Voorhout (Depotfund) 127. Vorratsgruben in Haltern 158.

Votivstein 13, 133, 166.

Waldmössingen 16, 21.

Waldshut 22,

Walheim 21, 22, 187.

Wallanlagen (Michelsberg)

191. Walldürn 17. 21. 173, Warttürme i. d. Schweiz 148. Wasserleitung (Vindonissa) 146.

Weinitz a. d. Kilpa (la-tène-Gräber) 129. Weinsberg 186. Weissenburg 23, 168, 192. Weissenburg 23, 168, 192. Weit 163. Westernbach 187. Weiterau 2, 19. Wien 140. Wiesbaden 15, 17, 52, 155. Wiesboch 16 17, 22, 30. Wimpfen 17, 21, 22.

Wittekindshurg 195.
Wohngruben (castra vetera)
154.
— (Haltern) 155 f.
Wohnplätze, steinzeitliche 2.
St. Wolfgang, Schweiz 148
Worms 17, 20, 22, 24, 31, 152.

Xanten 15, 23, 24, 25, 153,

Yverdon (Kastell) 148.

Wyhlen 22.

Zaheru 23. 24. Zenturieninsehrliten 159 f. Ziegel 16. 145. 146. 150. 185. Zugmantel 182. 183. Zülpich 23. 24. 25.

### Literatur

### I Autoren-Verzeichnis

Die mit S. eingeführte Zahl bezeichnet die Seite dieses Berichtes.

- Ausserer, Cashre (Zeitschr. des Ferdinandeums in Innsbruck 3. F. 47. Heft. 1903, 290 ff.) S. 33.
- Büchler, E., Zeitschr. f. Ethnologie 1906, 159 (Höhlenfunde) S. 9. Baldes, Friedeberg I. Birkenfeld (Korrbl. d. Westd. Zeitschr. 1906, 138) S. 36.
- Barteis, Die Ortlichkeit der Varusschlacht (Korrespoudenzbi, der Westdeutsch. Zeitschr. 1907, 87 ff.; 115 ff.) S. 163.
  - Barthel, W., Das Kasteli Cannstatt (obergerman.-raet. Limes Lief. 28) S. 187.
- Ther romische Funde in Walhelm: siehe Mettler S. 187. van Bemmelen, J. M., Über die niederländischen Terpen (Mededeelingen II) S. 125. Behlen, H., Nassau, Mittell. 1903/job 89 (Terrassen) S. 52.
- Nassau, Mitteliungen 1904/05 (Ringwälle) S. 32. Nassau, Mitteil, 1905/06 126 ff. (Altkönig) S. 49.
- Bergier, N., Histoire des grands chemins de l'empire Romain, 1622 S. 12
- Bessen ber ger, Sitsungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia 1900, Heft 21 (Schlossberg bei Pilzen) S. 47.
  Blanckenborn, M., Zischrift f. Ethnologie 1905, 287 (gegen Rutot) S. 7.
  Boeles, de Friesche Terpen 1906 S. 128.
- de ondste Beschaving op de Friesche klei (Eizeviers Maandschrift 1908) S. 126. Bormann, Gemeindestatut aus Lauriaeum (österreich, Jahreshefte IX, 315 ff.) S. 140. Österreich. Jahreshofte 1X, 317 über eine Bauinschrift aus Lauriacum S. 130.
- Boule, M., L'origine des écilthes (L'Anthropologie 1905, 257 ff.) S. 5. Brandi, Besprechung von Rübeis Franken (Göttinger gelehrte Anzeigen 1908, 1 ff.)
- S. 194. Brandstetter, L. and H. Barth, Schweizergeschichtliehes Repertoriam S. 32. Breuil, H., Congrès préhistorique de France à Périgneux (L'Anthropologie 1905, 512;
- Revne de l'école d'anthropol. 1905, 47-62; Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhist. à Monaco: L'Anthropol. 1906 122) S. 6.
- Burckhardt-Biedermann, Ueber Kaiseraugst (Anzeiger für schweizerische Alter-tumskunde 1906, 188 ft.) S. 147 ft.
   Wachthaus bei St. Wolfgang (Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 1906,
- 279 ff.) S. 148. - Römlsche Kasteile am Oberrhein aus der Zeit Diokietians (Westdeutsche Zeitschr. 1906, 129 ff.) S. 144, 146 f.
- Augusta Ranrica (Korr.-Biatt d. Ges.-Vereins 1907, 490 f.). Römisches Privathaus in Augst (Basier Nachrichten 21 X 1906, Sountagsblatt) S. 148.
- Cart, W., Le temple Gailo-Romain de la Grange du Dime à Avenches (Anzeiger für Schweizer. Altertumskunde 1997, 293 ff.) S. 149. Cnutz. O, österreich Jahreshöfte IX, 23 ff. (fiber eine Inschrift des collegium fabrum)
- 2 römische Meilensteine (Jahrb, der k. k. Zentralkommission IV, 1, 98 ff.) S. 134. Curle, J., the Roman fort at Newstead, traces of successive occupations (the Scottish Historical Review IV, 1907, 443 ff.) S. 178
- Deecke, W., Die alten vorpommerschen Verkehrswege in ihrer Abhängigkeit vom Terrain (Pomm. Jahrbücher VII 1906) S. 26.
- Domaszewski, v., Die Benefiziarierposten und die römischen Strassennetze (Westd. Zeitschrift XXI (1902) 158-211) S. 13, 25, 175,

- Domaszewski, v., Legionargrabstein aus Strassburg (Mitteilungen der Gesellschaft für Erhaltung der geschichtl. Denkmäler im Elsass II. Folge XXI, 358 ff.) S. 166. Ein Militärdiplom des Jahres 78 n. Chr. (Altertümer naserer heidnischen Vorzeit V, 6, 181 ft.) S. 166.
- Korrespondenzblatt der Westd, Zeitschr. 1906, 23 f. (Soldatenstein von der Alteburg) 8. 164.
- Die Anlage der Limeskastelle, Heidelberg 1908 S. 182.
- Dünzelmann, Aliso bei Hunteburg S. 162. Egger, R., Die Ämterlaufbahn des M. Nonius Macrinus (österr. Jahreshefte, IX, Beiblatt, 61 ff.) S. 140.
- Eickhoff, Die Oberadener Holzwaffen (Rheinisch-Westfäl. Zeitung 19. 4. 1908) S. 160. Eidam, Ausgrabungen und Funde bei Gunzenhausen, Nürnberg 1904 S. 51.
- Kastell (motzheim und Gunzenhausen (obergerman.-rhaet. Limes Lief. 29) S. 191.
- Losodica (der Sammler, Beilage z. Augsburger Abendzeitung 1902, 2) S. 191. Elema, J. Oast, Beschryving der Mierde van Toornwerd (bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen) S. 126.
- Engel, A. n. P. Paris, Une forteresse ibérique à Osuna (Extrait des Nouvelles Archives des Miss. scientif. t. XIII. 358 ff.) S. 49.
- Fabricins, Die Besitznahme Badens durch die Römer (1905) S. 16. 17. 167.
- Ein Limesproblem Freiburg 1902, 277 ff. S. 169.
- Mainz und der Limes (Mainzer Zeitschrift II, 1907, 4 ff.) S. 181.

   Das römische Heer in Obergermanien und Raetien (Historische Zeitschrift III. Folge
- II, 1906, 1 ff.) S. 181.
- Besprechung von Domaszewski, Anlage der Limeskastelle (Römisch-germanisches Korrespondenzblatt 1, 29 ff.) S. 182.
   Falk, Röm, Bauwerke im Mainz nach mittelalterlichen Urkunden (Mainzer Zeitschrift
- 1907, 37 ft.) S. 166. Favreau, P., Zeitschrift für Ethnologie 1905, 275 ff. (Eoithe) S. 7.
- Fels, Römische Wasserleitung in Oberburg (Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 1907, 33) S. 146.
- Fink, J., Inschrift ans Kösching (Korrespondenzblatt der Westd. Zeitschr. XXVI 1907, 65 f.) S. 192.
- Fraas, E., Korrespondenzbiatt der Ges. f. Antbropologie, 1906, 111 (Eolithenfrage) S. 7. Frank, C. und J. Jacobs, Bericht über Grabungen auf dem Ausrberg (Beiträge z. Anthropologie und Urgeschichte Bayerns XVI, 68 ff.) S. 165. Frey, F., Führer durch die Ruinen von Augusta Raurica S. 149. Fröhlich, Ein interessanter Stirnziegei der XI. Legion von Vindonissa, Aarau 1907. S. 146.
- Frölich, Die Grabungen am römischen Schutthügel in Vindonissa (Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 1906/07 195 ff., 106 ff.) S. 145.
- Grabningen im Park von Königsfeiden (Anzeiger für Schweizerische Altertimskunde 1907, 33 ff.) S. 145.
- Über römische Fussmasse (Anzeiger für Schweizerlsche Altertumskunde 1907, 39 ff.) S. 146.
- Fnuck, Brandgräber aus Remagen (Bonner Jahrbücher 116, 141 ff.) S. 164. Fnrtwängler, Archäologie und Anthropologie (Beilage z. Münchner Ailgem. Zeitung 1907 Nr. 48) S. 128.
- Gaus, E., Führer durch Heidenheim und Umgebnng 1906, S. 190. Gesaner, Römischer Kalkbrennofen bei Brugg (Anzeiger für Schweizerische Alter-
- tumsknnde 1907, 313) S. 146. Giess, Archiv für hessische Geschichte N. F. IV, 263 ff. (Beltr. z. Erforschung der
- Altesten Ansiediungen . . bei Heppenheim a. d. Bergstrasse) S. 44. 49. Gnirs, Cher Grabningen in Val Catena auf Brioni grande (Jahreshefte des österreichischen archäologischen Instituts IX, 1 (1966) Beiblatt 26 ff.) S. 137.
- Das antike Theater in Poia (Jahrb. der k. k. Zentraikommission III, 1, 247ff.) S. 137
   Cber vorrömische Gräber in Pola (Mitteilungen der k. k. Zentralkommission V,
- 197 ff.) S. 137. Goessier, P., Das römische Rottweil, Stattgart 1907, S. 42. 188.
- Groller, von, Sitzungsberichte der Wiener Akademic 1906 Nr. 1 (Bericht über die Grabungen der österr. Limeskommission) S. 129.
- Gnébhard, les enceintes préhistoriques (esstelars) des Présalpes maritimes, Nizza 1907 S. 33.
- Notes présentés au 2 congrès préhistorique de France (le Mans 1907) S. 33.
- Snr les enceintes préhistoriques des Préssipes maritimes (compte-rendu de l'association Francaise pour l'avancement des sciences) Paris 1904 S. 33.

Guébhard u. Goby, Essai d'inventaire des enceintes préhistoriques du département du Var (extr. du Compte-rendu du 1 congrès préhistor, de France, Le Mans 1906) S. 33.

Gutmann, K., Ergebnisse der neueren Untersuchungen über den in Ober-Elsass gelegenen römischen Ort Larga, Mülhausen 1905 S. 23.

Habne, H., Zeitschr. für Ethnologie 1903, 494 f. 1904, 303 (Eolithe) S. 7. Hartmann, Mitt. d. Altertums-Kommission für Westfalen III, 103 f., IV, 167 (Kneblinghausen) S. 29.

Das "Römerlager" bei Erle (Westfälischer Merkur 1907, Nr. 309) S. 155.

- Sauerländischer Gebirgsbote 1906, 122 (über das Varusschlachtfeld) S. 163.

Hampel, "Thrakische Reiter" (értésitő archeologiai 1903, 305 ff.) S. 131. Hejerli, Das römische Kastell Burg bei Zurzach (Anzeiger für Schweizerische Alter-

tumskunde 1907, 23 ff.) S. 147. Die Römerwerke beim kleinen Laufen zu Cobienz (Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 1907, 186 ff.) S. 148.

Helmke, Bericht über Arbeiten auf der Kapershurg (Quartalblätter des historischen Vereins f. d. Grossherzogtnin Hessen IV, 1907, 134 ff.) S. 184.

Hertiein, F., Fundberichte aus Schwaben 1903, 15 (Strassenforschung) S. 26. Fundberichte aus Schwaben XI, 1903, 7 ff. XIV, 1906, 91 (Finsterlohr) S. 37.
 Fundberichte aus Schwaben XIV (1906) 102 f. (Ringwälle im Jagstkreis) S. 36.

- Finsterlohr (Schwäbische Kronik 25. X. 1906) S. 37 - Blätter des Schwäbischen Albvereins 1905, 373 (Heidengraben) S. 39.

Hertlein u. Nägele, Blätter des Schwäbischen Albvereins 1906, 351 ff. (Heidengraben) S. 39.
Heuberger, S., Grabungen am Nordtor von Vindonissa (Anzeiger für Schweizerische

Altertumskunde IX 1907, 94 ff.) S. 146. Hirschfeld, Berichte der Berliner Akademie der Wissenschaften 1907 165 f. (Mellen-

steine) S. 13. Höfer, P., Die Frankenherrschaft in den Harzlandschaften (Zeitschrift des Harzvereins 40, 1907, 80 ff.) S. 193. Holwerda jr., Het romeinsche landhuis in Nederland (Eizeviers Maandschrift 1907)

S. 126.

- Nederlands vroegste Beschaving S. 121. - Catalogus van bet Rijksmuseum van Oudheden. Afdeeling prachistorie eu Nederlandsche oudheden met medewerking van M. A. Eveling en N. J. Kron, Leiden

Höernes, M., Neolithische Keramik in Ostorreich (Jahrb. d. k. k. Zentralkomm. III, 1 S. 1 ff.) S. 128.

Huverstuhl, Die Werdape-fossa Druslana, 1908, S. 153. - Fossa Drusiana, Elison, apa und die Römerfeste Aliso, S. 153.

Jacobi, H., Führer durch das Römerkastell Saalburg, 4. Aufl. 1908, S. 184.

Jacobs, Über Funde von Nassenfels (Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1907, 114) S. 192.

- Römische Ansgrabungen bei Mnnningen im Ries (Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1906, 297) S. 191.

Jomini, Erwerbungen des Museums in Aveutieum 1903-07 (Bulletin de l'association pro Aventico IX, 24 ff.) S. 149. Kauffmann, F., Zur Frage nach der Altersbestimmung der Dialektgrenzen unter

Bezngnahme auf den obergermanisch-raetischen Limes des Römerreichs (Zeitschrift f. deutsche Philologie XXXIX, 1907, 145 ff.) S. 183.

Koune, Die römische Militärgrenze am Rhein und an der oberen Donau (Jahrbücher der Gesellschaft für jothring, Geschichte XIX, 1907, 175 ff.) S. 182.

Kenner, Römische Funde in Wien aus den Jahren 1904/05 (Jahrbuch der k. k. Zentralkommission III, 1 [1905] 135 ff.) S. 133, 140. Kisa, K., vasa murrina und vasa diatreta ("Kunst und Kunstbandwerk" 1906, 536 ff.)

S. 141. Klaatsch, H., Über anthropologische und paläolithische Ergebnisse einer Studien-reise durch Deutschland, Belgien und Frankreich (Zeitschr. f. Ethnologie 1903,

92 ff.) S. 7. - Die tertiären Silexartefakte aus den subvulkanischen Sauden des Cantal. (Arch. f.

Anthropologie N. F. III (1905) 153 ff.) S. 5. Klinkenberg, Kunstdenkmäler der Rheinprovinz I, 1. 2, 362 ff. (Alteburg bei Köln)

Knoke. Neue Beiträge zu einer Geschichte der Römerkriege in Deutschland S. 161, 163.

- Knoke, Römerforschung im nordwestlichen Deutschland (Osnabrücker Zeitung 17. u. 18.5.07; 27. 7. 08) S. 168.
- Allso-Oberaden (Osnabrücker Zeitung 17. 5. 07) S. 161. Knorr, Fr., Mittellungen des Anthropol. Vereins in Schleswig Holstein 1906 (Kiein-Meinsdorf) S. 49.
- Knorr, R., Die verzierten terra-sigiliata-Gefässe von Rottweil, Stuttgart 1907 S. 172. 189. Kofler, Quartalblätter des historischen Vereins f. Hessen 1887, 72 ff. (über Altenstadt) S, 185.
- Befestigungen der Hallstattzeit (Archiv f. hess. Geschichte N. F. 111, 217 ff.) S. 52. Koepp, Zur Alisofrage (Korrespondenzblatt des Gesamtvereins 1906, 400) S. 162. - Nieder-Ense bei Neheim (Korrespondenzblatt der Westd. Zeitschr. 1907, 138 f.) S. 155. Haitern 1906, 1907 (Korrespondenzblatt der Westd. Zeitschr. 1906, 145 ff.: 1907, 161 ff.)
- S. 155.
- Halters (Die Umschau XII, 146 f). S. 156. Körber, Malner Leitschrift II, 1907, 23 ff.; Korrespondensbl. & Körber, Malner Leitschrift III, 1907, 23 ff.; Korrespondensbl. der Westd. Zeitschr. 1906, i ff.; 168 ff.; 1907, 67; 163 ff.; 171 ff.; 18 ff.; Korre mann, R., Die neueste Limesforschung (1900–1909) im Liebbe der frümlischschaftlichen Grenspolitik (Kilo VII), 1907, 73 ff.) S. 174 ff. 19. Körte, A., kielmalistische Studien (Atbeinische Mittellungen XXIII, 1897, 1 ff.) S. 55.
- Krause, Ed., Zeitschrift I. Ethnologie 1903, 537 ff. (Bericht über Eolithenfrage) S. 7. Krause, P. G., Monatsberichte der Deutschen geolog. Gesellschaft 1906, 207 (Eolithenfrage) S. 5.
- Krom, N. J., De populis Germanis antiquo tempore patriam nostram incolentibus (Diss. Leiden 1907) S. 127. Kropatscheck, Oheraden 1906/07 (Korrespondenzblatt der Westd. Zeltschr. 1907,
- 183 fr.) S. 159, 160. - zn den pila von Oberaden (Römisch-German, Korrespondenzbl. 1908, 7 ff.) S. 160. - Mörserkeulen und pila muralia (nrcbäolog, Jahrbuch XXIII, 1908, 79 ff.) S. 160.
- Krüger, E., Die Limesanlagen im nördlichen England (Bonner Jahrbücher 110, 1903) 8, 169,
- Kubitschek, Cher die Silbermünze des Gaesatorix (Oesterreich. Jahreshefte IX, 1, 70 ff.) S 139. - Altare von Beneficiariern aus Unterthörl (Karuten) (Jahrb, der k. k. Zentral-
- kommission III, 1, 129 ft.) S. 139.
- vom norischen Donauufer (Mitt. der k. k. Zentralkommission V, 27 ff.) S. 129.
- Mitteil, der k. k. Zeutralkommission V (1906) 209 f. (Abfallgruben) S. 133. Lachenmeter, Die Okkupation des Limesgebietes (Württembergische Vierteijahrshefte für Landesgeschichte XV, 1906, 187 ff.) S. 167 ff. 22.
- Lanz-Bloesch, Bericht über die Tätigkeit der Gesellschaft pro Petinesca (Anzeiger für Schweizer, Altertumskunde 1906, 23 ff.; 113 ff.) S. 150.
- Lehner, Über das Remagener Erdkastell (Bonner Jahrbücher 114/15, 204ff.) S. 152, 164. Das Remagener Erdkastell (Westdeutsche Zeitschrift 1907, 317) S. 152.
   Westdeutsche Zeitschrift 1907, 318 (Bonner Lager) S. 153.
   Cher Grabungen in castra veterra (Bonner Jahrb. 114/15, 318 ft.; 116, 302 ft.; Westd.
- Zeitschr. 1907, 318; Korr.-Bl. der Westd. Zeitschr. 1907, 74 ff.; 169 ff.) S. 153. - und Hagen, Bericht über Grabungen in der Alteburg bei Köln (Bonner Jahr-
- bücher 114/5 244 ff.) S. 164. Leonhard, Bericht über Grabungen in Westernbach (Fundberichte aus Schwaben XIV)
- 1906, 13) S 187. Limes, Obergermanisch-rätischer, Lief. 28 (Cannstatt) S. 187; Lief. 29 (Gnotzheim,
- Gunzenhausen, Böhming) S. 191; Lief. 30 (Köngen) S. 187.

   römischer Limes in Oesterreich, Heft VII S. 129. Luschin, v., Mitt. der k. k. Zentralkommission 3V, 188 ff. (über keitische Münzfunde
- der Steiermark) S. 139. Lustig, Beiträge zur Urgeschichte Schlesien 1906, 46 ff. (Stelnwall auf dem Gelersberg) S. 47.
- Macdonald und Park, The Roman forts on the Bar Hill (Dumbartonshire Giasgow 1906 S. 178.
- Marchesetti, I castellieri preistorici di Trieste e della Regione Giulia, Triest 1903 S. 33. Martul, I., Münzeu im Museum 1903,07 (Bulletin de l'association pro Aveutico IX, 31ft.) S. 149.
- Mehlls, C., Globus 1906 Bd. XI Nr. 21 ("palaolithisches") S. 10.
- Archaol, Karte d. Rheinpfalz (Mittigen, d. hist, Vereins der Pfalz XII 1884) S. 23, 31. Mestwerdt, Bonner Jahrbücher 106, 27 ff. (Grüber bei Calcar) S. 152. - Grabstein aus Geldern (Bonner Jahrbücher 116, 36 f.) S. 165.

- Mettler, Das Kastell Köngen (obergerm.-rät. Limes Lief. 30) S. 187.
- und Barthel, Fundberichte aus Schwaben XV, 1907 50 ff. (Bericht fiber nene römische Funde in Walhelm) S. 187.
- Mieg, M., Note sur une station de l'époque paléolithique découverte à Istein, Grand-Duché de Bade (Builetin des sciences de Nancy 1901) S. 11. G. Steblin, Sur l'age de la faune de la station préhistorique d'Istein (Bulietin
- des sciences de Nancy 1904) S. 11. Mortiflet, G. de, le prehistorique, Paris 1883 (Eolith) S. 4.
- mutatien, U. de, ie preussurque, Paris 1983 (2001ff) S. 4.

  A. de, campa et enceitate de France (l'homme préhistorique IV, 1906, 7) S. 33.

  Näher, Die Burgenkunde von Südwestdeutschland 1901, 3 ff. S. 32.

  u. Christ, Die ersten germanischen Schanzwerke am Oberrhein (Bonner Jahrbücher 74, 1882) S. 52.
- Need on, R., Jahreshefte der Geseilsch. f. Anthropologie und Urgeschichte der Lansitz II, 2 (Steinwall auf der Schmoritz bei Bautzen) S. 46.
- Nöthe, Die Drususfeste Aliso nach den römischen Quellen und den Lokaiforschungen (Beitr. für die Gesch. Niedersachsens und Westfalens II, 11) S. 161.
- Über Aliso-Oberaden (Wochenschr. f. klass. Philol. 1906, 138 ff.; Rhein-Westfäl. Zeitung 28. 2. 07; Magdebnrgische Zeitung 11. 2. 07; Berliner philolog. Wochenschr. 1907. 987 ff.) S. 161.
- Nowotny, Römerbauten auf dem Grazer Kogei im Glantai (Kärnten) (= Jahrb. d. k. k. Zentraikommission III, 1, 231ff) S. 136.
- Das Graberfeid bei Laibach (Mitteilungen des Musealvereins für Krain XVIII. 188 ff.) S. 187.
- Berichte über Grabungen des Geschichtsvereins für Kärnten (Carinthia I, 1899-1906) 8. 136.
- Nyhoff, Lngdunnm Batavorum en Praetorinm Agrippinae (Bijdragen voor Nederlandsche Geschiedenes en Oudheidkunde 1908) S. 127. Obermaier, H., Zur Eolithenfrage (Archiv f. Anthropologie N. F. IV. 1906 75 ff.) S. 5.
- Ohler, Besprechung von Schulten, Numantia (Berliner philolog, Wochenschrift 1906, 1062 ff.) S. 47.
- Oxé, Der Limes des Tiberius (Bonner Jahrbücher 114/15 S. 99ff.) S. 19 162, 175.

   Grabstein aus Asberg (Bonner Jahrb. 116, 19ff.) S. 165. Patsch, Zur Geschichte und Topographie von Narona (5. Heft der Antiquar. Abteil.
- der Schriften der Balkankommission) S. 138f. Peiham, H. E., A chapter in Roman frontier history (transactions of the Royal historical society XX, 1906, 17ff.) S. 182.
- Penck, A., Die alpinen Eiszeitbildungen und der paläolithische Mensch (Archiv für Anthropologie N. F. I (1904) 78ff.) S. 8.
- u. E. Brückner, Die Alpen im Eiszeitalter. 1901-1906. S. S. Petter, röm. Mosaiken a. d. Domplatz in Salzburg (Mitt. d. k. k. Zentralkommission V.
- Petter, 70m. sugarious 1717), S. 129.
  Philippi, Über die Wegeforschung in Weatfalen und in den angrenzenden Gebieten.
  (Korrespondenzbl. des Gesamtvereins 1904, 2571), S. 28.
  (Korrespondenzbl. des Gesamtvereins 1904, 2571), S. 29.
- Poppelrenter, Korrespondenzblatt der Westd. Zeitschr. 1906, 134 (Soldatenstein von der Altenburg) S. 164. u. Hagen, Bonner Jahrbücher 114/15, 344ff. (Cölner Gräber) S. 152.
- Prein, Nachtrag zu Aliso bei Oberaden; neue Forschungen und Vermutungen S. 161. v. Premerstein, Über ein amatorisches Defixionstäfelchen ans Pettau (Osterreich. Jahresh. IX 2, 192ff.) S. 140.
- Puschi, Über die vorrömischen Nekropole von Nesactium (in Nesazio, Pola, herausgeg.
- r useun, ourr die vorrommenen Nekropole von Nessetuum (in Nesszio, Pola, herausgeg. von der soeleta istriana di arch. e storie patr.) S. 129.

  v. Rainke, Beiträge z. Anthropol. und Urgeschichte Bayeris X. 1892 (Hochaker) S. 52.

  P. Reinecke, Korrbl. d. Deutsch. Gesellsch. f. Anthropol. 1906 Marz/Mai 32 (Terrassenban) S. 52.
- Riese, L. Appins Norbanns (Westdentsche Zeitschr. 1907, 129 ff.) S. 166.
- Ritterling, Zn den Germanenkriegen Domitians (Osterreich. Jahreshefte 1904, Bei-blatt VII, 23f.) S. 146. - Zur Geschichte des römischen Heeres in Galtien nuter Angustus (Bonuer Jahr
  - bücher 114/5, 159ff.) S. 15. 24. 144. 151 f. - Funde aus Hofheim (Westdentsche Zeitschrift XXV, 1906, 447; XXVI, 1907, 304f.)
- S. 185. - Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeltschr, 1907, 20 (Zum Militärdipiom des
- Jahres 78 n. Chr.) S. 167. - Vechten und die fossa Drusiana (Korrespondenzblatt der Westdentschen Zeitschrift
- 1907, 23 f.) S. 153.

- Ritterling, Korrespondenzblatt der Westd. Zeitschrift 1907, 85 f. (Der Legat von
- Germania superior i. J. 116) S. 167.

   Toraniagen römischer Kastelle des ersten nachchristlichen Jahrhdts. (Nassauische Annalen XXXVI, 1906, 14) S. 185.
- Römische Münzen aus Wiesbaden (Nassauische Annalen 37, 1ff.) S. 155.
- Rübel, Die Franken, Ihr Eroberungs- und Siedlungssystem 1904 S. 194. Kutot, A., Sur la distribution des industries paléolithiques dans les couches quaternaires de la Belgique, Compte rendu du Congrès international etc. 1902.
- 79-116) S. 4. Le Préhistorique dans l'Europe centrale. Coup d'oeil sur l'état des connaissances relatives aux industries de la pierre à l'exclusion du néolithe en 1903. (Compte rendu du congrés d'archéologique et d'histoire, Dinant 1908) S. 5.
- Les aspects nouveaux de la préhistoire eu 1906 (Bulletin de l'Académie Royal de Belgique, classe des sciences 1906. 915 ff.) S. 6.
- Rzehak, "Opfer"-("Schalen"-)Steine (Mitt. d. k. k. Zentralkommission III. Folge V (1906) 181 ff.) S. 127.
- v. Sadowski, Handelsstrassen der Griechen und Römer durch das Flussgebiet der Oder, Weichsel etc. an die Gestade des baltischen Meeres, Jena 1880, S. 26 v. Sarwey, Westd. Zeitschrift XVIII (1899) if. (Strasseu im Limesgebiet) S. 12.
- u. Fabricius, E. Der obergeimanisch-rätische Limes, Lief. 28 (Cannstatt); 30 (Köngen) S. 167; 29 (Gnotzheim; Gunzenhausen; Böbming) S. 191. 26 (Welssen-
- burg S. 192.

  Schiltz, A., Fundberichte aus Schwaben XII (1904), 2f. (Strassen) S. 30.

   Gallische Bauernhöfe der Früh-la-tène-Zelt im Neckargau (Fundberichte aus
- Schwaben XIII) S. 35).
- Das römische öffentliche Badgebäude bei Weinsberg (Fundberichte aus Schwaben XIV, 1906, 47ff.) S. 186.
- Schmidt, H., Korrespondenzblatt der deutsch. Gesellsch. f. Anthropol., Ethnol. u. Urgeschichte 1906, Sept. bis Nov. (Grabungen in der Lausitz) S 46. Schneider, J., Über die alten Heer- und Handelswege der Germanen, Römer und
- Franken im Deutschen Reich. S. 25, 26. Schoetensack, A., Archiv f. Anthropologie N. F. I, 69ff. (palaolithisches) S. 10.
- Schoop, A., Die römische Besiedelung des Kreises Düren (Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins XXVII) S. 25.
- Schuchhardt, Burgenforschung (Zeitschr. des histor, Vereins f. Niedersachsen 1907, 169) S. 34. Haltern-Alise (Hanuoverscher Courier 3 11. 06) S. 162.
- Schuiten, A., Numantia (Abbandlungen der kgl. Geseilschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil-hist. Klasse N. F. VIII, 4; S. 47.

   "Pila muralia" (Korrespondenzblatt der Westd. Zeitschr. 1907, 111 f.) S. 160.
- Schulthess. Die Bauinschrift der Römerwerke beim kleinen Laufen bei Coblenz
- (Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 1907, 190ff.) S. 148. Schulze, E., Die römischen Grenzaniagen in Deutschland und das Limeskastell Saalburg, 2. Auflage (Gymnasialbibliothek) S. 182.
- Schumacher, Westdeutsche Zeitschrift 1904, 277 ff. (Strassenforschung) S. 24.

  Vom Rhein 1907, 18 (Die archäologische Forschung in Rheinhessen) S. 45.
- Mainzer Zeitschrift I (1906), 24 (Strassen) S. 24.
- Aufgaben der Forschung und Grabung in Südwestdeutschlaud (Mainzer Zeitschr. II. 1907, 17) S. 43.
- Zur römischen Keramik und Geschichte Südwestdeutschlands (Neue Heideiberger Jahrbücher VIII, 1898) S. 170. - E., Mitteil. der philomathischen Gesellschaft in Elsass-Lothringen 1897, 93 ff. (paläo-
- lithische Funde) S. P.
  Schwelnfurth, G., Steinzeitliche Forschungen in Oberägypten (Zeitschr. f. Ethnologie 1904, 782) Sch.
- Scyler, E., Der Römerforschung Leistungen und Irrtümer, S. 35.
- Burgställe, eine Untersuchung über rom. Heerwesen, S. 35.
- Skrabar, Grabungen in Pettau (Jahrb. der k. k. Zentralkommission II, 1, 189 ff.; Mitt. d. k. k. Zentralkomm. IV (1905) 302 ff.) S. 134.

  - Mitt. d. k. k. Zentralkommisslon <sup>3</sup>V, 195 f. (röm. Denarfund bei Pettau) S. 139
- Šmid, W., Das Gräberfeid von Krainburg (Mittell. des Muscalvereins für Krain XVIII, 8i ff.) S. 142.
- Steiner, Soldateninschrift aus Xanten (Korrespondenzbl der Westd, Zeitschr. 1907. 9 f.) S. 165.

Steinmann, Erläuterungen zu dem Blatte Hartheim-Ehrenstetten, herausgeg, v. d. Grossh. bad. geologischen Landesanstalt 1897 S. 10.

Stummer, A., Über die paläolithische Station Lang-Mannersdorf (Mitteil, d. k. k. Zentralkommission III. Folge V, 1906 Sp. 1ff.) 127.

Suchier, Frührömische Münzen aus Höchst a. M. (Mitteil, d. Ver. f. Nass. Altertumskunde 1906/7, 104; 1907/8 76) S. 150 ale Nittein d. Ver f. Nass. Altertuns-bododa, H., und W. Wilberg, Zwei altehristliche Kirchen in Grado (Österreich, Jahreshfel IX, J. Selbl. Iff.) S. 141.

Tatarinoff, Über den Wartturm bei St. Wolfgang (Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 1907, 67) S. 148. - Ein angeblicher Marmorkopt des Commodus (Anzeiger für Schweizer, Altertumskunde 1906, 129 ff.) S. 150

Thomas, Westd. Korr. Blatt 1902 April (Altkönig) S. 49. Ringwall bei der Heidetränktalenge (Nassauische Annaleu 36, 212 ff.) S. 27, 34, 44.

- Ringwälle des Biebergrunds im Spessart (Nass. Annalen XXXIV 179) S. 49. - Nass. Mitteil. 1905/6, 85 (Heunnenschüssel bei Miltenberg) S. 49.

- Die einstige Bestimmung der Ringwälle Südwestdeutschlands (Nass. Mitteil. 1906/7. 104 ft.) S. 33. Verworn, M., Korrespondenzblatt f. Anthropologie 1906, 32 (Eolithenfrage) S. 5

- Zur Kolithenfrage (Abh. d. k. Ges. d. Wissensch. zu Göttingen, mathem.-physik. Kl. 1905, 1-56) S. 5.

Vollgraff, Vechten und die fossa Druslana Korrespondenzblatt der Westd. Zeitschr. 1907, 146 ff.) S. 153.

Vonderau, Zwei vorgeschichtliche Schlaekenwälle im Fuldaer Land, 1901, S. 45. Wavre, W., Epigraphischer Bericht 1903/07 für Avenches (Bulletin de l'association

pro Aventico IX) S. 149. Weber, F., Ausgrabungen und Funde in Oberbayern (Monatssehrift des histor, Vereins f. Oberbayern 1906, 128 S. 49.

Das Verhalten der Hochicker und H\u00fcgelgr\u00e4ber zueinander im s\u00e4dl. Bayern und hr Altertumsunterschied (Korr. Blatt d. D. Ges. f. Anthrop., Ethnologie u. Ur-geschiehte 1996 Marz-Mai 21 (r) S. 50.

- Verhandlungen des histor, Vereins f. Niederbavern 1906, 267 ff. (Kelheim, Ringwall) S. 34.

Weller, K., Fundberiehte aus Schwaben XII, 1904 (Strassen) S. 26, 30. Welter, T., Hochäcker in den Vogesen (Lothringer Jahrh. 1903) S. 51.

Wetzel, S., Altertüml. Erdarbeiten im Winkel zwischen Donau und Iller (Württemb. Vierteljahrshefte für Landesgeschichte N. F. VI, 385-452) S. 32. Wiegers, F., Monatsbericht Nr. 12 der Deutschen geologischen Gesellschaft 1905; Zeitschr. f. Ethnologie 1906, 395 (Eolithenfrage) S. 7.

Wieser, Prähistor, Ansiedlungen und Wallburgen bei Seis und Kastelruth (Zeitschr. des Ferdinandeums in Innsbruck 3, F. Heft 42, 1898) S. 33.

 Grabungen in St. Lorenzen (Mitteilungen der k. k. Zentralkommission V1 1907, 25) S. 128. Winkelmann, Über Kastell Ganshoim (Sammelblatt des historischen Vereins Eichstaedt 1908) S. 192.

- Kastell Böhming (Obergerm. rat. Limes Liof. 29) S. 181. Winkler, Der casar-ariovistsche Kampfplatz, Mülhausen 1907, S. 14, 23, 163 f.

- Archäologische Karte vom Elsass S. 23. 31 Wolff, G., Die Römerstadt Nida, Frankfurt 1908, S. 177, 185,

- Westd. Zeltschrift XVI (1897), 13 f. (Strassenforschung) S. 13.

Wormstall, Der Tempel der Tanfana, 1906, S. 163.

Zahn. Tonscherhen von Boghaz-Köi (Wochenschrift f. klass. Philologie, 1907, Nr 26) S. 35.

Zsehlesche, Die vorgesehichtlichen Burgen und Wälle in Thüringen III, 1906, 4. S. 34.

### 2. Zeitschriften.

Abhandlungen der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. Klasse. N. F. VIII, 4 (A. Schulten, Numantia) S. 47. — Mathem. physik. Klasse 1905 1-56. (Verworn, Eolithe) S. 5.

Altertumer unserer heidn. Vorzeit, V, 143 (Schumacher, Bronzezcht, Depotfunde) S. 28. - V. 6, 181 ff. (v. Domaszewski, Ein Militärdiplom des Jahres 78 n. Chr.)

Annalen, Nassauische XXXIV 179 (Thomas, Ringwälle des Biebergrunds im Spessart) S. 49. — XXXVI, 1906, 14 (Ritterling, Toranlage römischer Kastelle des ersten nachchristlichen Jahrhunderts) S. 185. — XXXVI, 212 ff. (Thomas, Ringwall bei den Heidetränktalenge) S. 27. 34. 44. - XXXVII, 1 ff. (Ritterling, Römische Münzen aus Wiesbaden) S. 155.

L'Anthropologie 1905, 257ff. (M. Boule, L'origine des éolithes) S. 5. — 1905, 512; 1906, 122 (Breuil, présolutréen) S. 6. - 1906, 251 ff. (Boule und Verneau) S. 6.

Anzeiger für Schweizer, Altertumskunde 1906, 23ff. 113 ff. (Lanz-Bloesch, Bericht über die Tätigkeit der Gesellschaft pro Petinesca) S. 150. - 1906, 129 ff. (Tatarinoff, ein angehlicher Marmorkopf des Commodus; S. 150. - 1906, 157: 276f.: 1907, 293ff. (Aventicum) S. 149. — 1906. 188 ff. (Burckhardt-Biedermann, Über Kalseraugst) S. 147f. — 1906, 195ff., 1907, 196ff. (Frölich, Die Grabungen am römisch-Sphuthlüge in Vindonisse) S. 145. — 1906, 279ff. (Burckhardt-Biedermann, Wachthaus bei St. Wolfgang) S. 148. - 1907, 23ff., 83ff. (Heierli, Das römische Kastell bei Zurzach) S. 147. - 1907, 33 (Fels, Römische Wasserleitung in Oberburg) S. 146. - 1907, 33ff. (Frölich, Grabungen im Park von Königsfelden) S. 145. 1907, 39 ff. (L. Frölich, Über römische Fussmasse) S. 146. - 1907, 94 ff. (S. Heuberger, Grabungeu am Stadttor von Vindonissa) S. 143. — 1907, 67 (Tatari-noff, Über den Warttum bei St. Wolfgang) S 148. — 1907, 186ff. (Heierli, Die Römerwarte beim kleineu Laufeu zu Kobleuz) S. 148. - 1907, 190 ft. (Schulibess, Die Bauinschrift der Römerwarte beim kleinen Laufen bei Koblenz) S. 148. -1907, 293ff. (W. Cart, le temple Gallo-romain de la Grange du Dime à Avenches) 1907, 313 (Gessuer, Römischer Kalkbrennofen bei Brugg) S. 146

1907, 369 (Grabungeu in Augst) S. 149. - 1907, 376f. (Bericht über Olten) S. 150. Anzeiger, Göttinger gelehrte 1908, 1ff. (Brandi, Besprechung von Rühels Franken)

Archiv für Anthropologie N. F. I (1904), 69ff. (Schötensack, palifolithisches) S. 10. — N. F. I (1904), 78—90 (A. Penek, Die alpinen Eiszeitbildungen und der palifor-lithische Mensch) S. 8. — N. F. III (1905), 153 ff. (H. Klaatsch, Die tertiätren Silorartefakte ans den subvulkanischen Sanden des Cantal) S. 5. - N. F. IV (1906) 75... 86 (H. Obermajer, Zur Eolithenfrage) S. 5. - N. F. V (1906) 182ff, (Solutréeu) S. 10.

reeul S. 10.

Archiv für hesische Geschichte N. F. 111 217tf. (Kofler, Befestigungen der Hallstattzelt ...) S. 52. — N. F. V. 283ff. (Giess, Beiträge zur Erforschung der ältesten Ansledelungen ... bei Heppenheim a. d. Bergstrasse S. 44. 49.

Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns X. 1892 (v. Rauke, Hochäcker)

S. 52. - XVI, 63ff. (C. Frank und J. Jacobs, Bericht über Grabungen auf dem Auerberg) S. 165.

Beiträge zur Urgeschichte Schlesiens 1906, 46ff. (Lustig, Steiuwall auf dem Geiersberg) S. 47. Berichte der Berliner Akademie der Wissenschaften 1907, 165 f. (O. Hirschfeld, Mellen-

steine) S. 13. Bijdragen voor Nederlandsche Geschiedenes en Oudheidkande (Nyhoff, Lugdunum Bat. en Praetorium Agrippinae) S. 127-

Blätter des schwäbischen Albvereins 1905, 373 (Hertlein, Heidengraben) S. 39. - 1906, 351ff. (Hertlein und Nägele, Heidengraben) S. 39.

Bulletin de l'Académie Royal de Belgique, classe des sciences 1906, 915-960 (Rutot, les aspects nouveaux de la préhistoire en 1906) S. 6.

Bulletin de la société préhistorique de France III sc. IV S. 33.

Bulletin de l'association pro Aventico IX, 24 ff. (Jomini, Erwerbungen des Museums Aventicum 1903-1907) S. 149. – 1X, 37ff. (L. Martin, Münzen im Museum 1903)07) S 149. – 1X, 46 ff. (W. Wavre, Epigraphischer Bericht 1903)07 für Aventehen. S. 149. - 1X, 1907 S. 149.

Bulletiu des Sciences de Nancy, 1901 (M. Mieg, Note sur une station de l'époque palé-olithique découverte à Isteln, Grand-Duché de Bade) S. 11. — 1904 (M. Mieg u. G. Stehlin, Sur l'age de la faune de la station préhistorique d'Istein) S. 11. 15

Carluti in I, 1899-1906 (Nowotny, Berichte über Grahungen des Geschichtsvereins für Kärnthen) S. 136

Compte-rendu de l'association Française pour l'avanchement des sciences (Guébhard, sur les enceintes préhistoriques des Présalpes maritimes) Paris 1904 S. 33. Conrier, Hannoverscher 3. 11. 06. (Schuchhardt, Haltern-Aliso) S. 162.

Értésitő archeologiai 1903, 305 ff. (Hampel, ilber "thrakische Reiter") S. 131.

Extrait des nonvelles archives des Missions scientifiques t. XIII, 358 ff. (A. Engel

u. P. Paris, Une forteresse ibérique à Osuna) S 49, Fundberichte aus Schwahen XI, 1903, 7ff. XIV, 1906, 91 (Hertleln, Finsteriohr) S. 37. - 1903, 15 (F. Hertiein, Strassenforschung) S. 26. - XII (1904), 21. A.

(Strassen) S. 30. - X11, 15 f. (K. Weller, Strassen) S. 30. - 1904, 25 f. (K. Weller, Strassenforschung) S. 26. - XIII (Schilz, Gallische Banernhöfe der Früh-la-téne-Zeit im Neckargau) S. 35. - XIV, 1806, 13 (Leonhard, Bericht über Grabningen in Westernburg) S. 187. — XIV, 1906, 47tf (Schliz, Das römlsche öffentliche Bad-gebäude bel Weinsberg) S. 186. — XV, 1907, 50tf. (Mettler und Barthel, Bericht über neue römische Funde in Walheim) S. 187. — XIV (1906) 1027, (Hertlein, Ringwälle im Jagstkreis) S. 36.

Gebirgshote, Sauerländischer 1906, 112 (Hartmanu, über das Varusschlachtleld) S. 163.

"Ginsuik" 1906 über bosnische Grabungen S. 138.

Globus 1906 Bd, X1 Nr. 21 (C. Mehlis "paläolithisches") S. 10.

L'homme préhistorique IV, 1906, 7 (A. de Mortillet, camps et enceintes de France) S. 33. Jahrbuch der Geseilschaft für jothringische Geschichte und Aitertumskunde XIX, 1907. 175 ff. (Keune, die römische Militärgrenze am Rhein und an der oberen Donau)

S. 182. - 1903, 483 (Welter, Hochäcker in Vogesen) S. 51.

Jahrbuch der k. k. Zentralkommission für Erforschung u. Erhaltung der Knnst und histor. Denkmaie 11, 1, 189 ff. (Skrabar, Grahnngen in Pettan) S. 134. - 111, 1, 1 ff. (M. Hoernos, Neolithische Keramik in Osterreich) S. 128. — 11I, 1, 129 ff. (Kubitschek, Altäro von Beneficiariern aus Unterthörl Kärnten) S. 139. — 1II, 1 (1905) 135 fl. (Kenner, römische Funde in Wien aus den Jahren 1904/05) S. 133. 140. — III, I, 231 fl. (Nowotny, Römerbauten auf dem Grazer Kogel im Giantal (Kärnten)) S. 185. — III, I, 247 fl. (A. Gnirs, das antike Theater in Pola) S. 137. — IV. 1, 93 ft. (O. Cuntz, Zwel römische Meilensteine) S. 134.

Jahrbuch des Kaiserl. deutsch. archäolog. Instituts XXIII (1908), 79 fl. (Kropatscheck,

Mörserkenien u. pila muralia) S. 160. Jahrbücher, Bonner, 74, 1882 (Näher u. Christ, Die ersten germanischen Schanzwerke am Oberrheim S, 32. - 106, 27 lf. (Mostwerdt, Graher hei Caicar) S. 152. - 110. 1903 (E. Krüger, die Limesanlagen im nördlichen England) S. 169. — 114/15 S. 99 ff. (Oxé, der Limes des Tiherius) S. 162. 175. 19. — 114/5, 159 ff. (Ritterling, Zur Geschichte des röm. Heeres in Gallien unter Augustus) S. 144, 151 f. 15. 24.

— 114/15, 204 ff. (Lehuer, üher das Remagener Erdkastell) S. 152 164. — 114/5, 244 ff. (Lehner und Hagen, Bericht über Grahungen in der Altehurg hei Köin) S. 164. - 114/15, 318fl.; 116, 302fl. (Lehner, üher Grahungen in Castra vetera) S. 153. — 114/15, 344 ff. (Poppelreuter und Hagen, Kölner Gräber) S. 152. — 116, 19 ff. (Oxé, Grabstein aus Asherg) S. 165. — 116, 36 ff. (Mestwerd, Grabstein aus Geldern) S. 165. — 116, 36 ff., 236 ff. (Alteburg hei Köln) S. 164. — 116, 141 ff. (Funck, Brandgrüber aus Remagen) S. 164. - 116 (Neandertal) S. 193. - 116. 240 (Urmitzer Grabfunde) S. 152.

Jahrbücher, Neue Heideiberger VIII, 1898 (Schumacher, zur römlschen Keramik und Geschichte Südwestdeutschlands) S. 170. Jahrbücher, Pommersche VII, 1906 (W. Deecke, Die alten vorpommerschen Verkehrs-

wege in ihrer Abhängigkeit vom Terrain) S. 26,

Jahresbericht der Schweizerischen Gesellschaft für Erhaltung der historischen Knnstdenkmäler 1905, 10 f. S. 149; 12 S. 146.

Jahreshefte der Geseilschaft f. Anthropologie und Urgeschichte der Lausitz II, 2

(R. Needon, Steinwall aul der Schmoritz bei Bantzen) S. 46. Jahreshette, Oesterreichlsche 1X, 23 ff. (O. Cuntz, über eine Inschrift des collegium fahrum) S. 140. - IX, 70 fl. (Knbitschek, über die Silbermünze des Gaesatorix) S. 139. - IX, 192 ff. (v. Premerstein, über ein amatorisches Defixionstäfelchen aus Pettau) S. 140. - IX, 315 IL (Bormann, Gemeindestatnte aus Lauriacnin) S. 140. - IX, 317 (Bormann, über eine Bauluschrift aus Lauriacum) S. 130. -1904, Beibi. VII, 23 f. (Ritterling, Zu den Germanenkriegen Domitians) S. 146.
- 1X, 1 Belhl. 1 ff. (Hch. Swoboda und W. Wilherg, Zwel altchristliche Kirchen in Grado) S. 141. - IX, 1 Beibiatt 25 ff. (Gnirs über Grahungen in Val Catena auf Brioni grande) S. 137. - IX. Beihlatt 61 ff. (R. Egger, die Aemterlaufhahn des M. Nonius Marimus) S. 140.

Kiio VII, 1907, 73 ff. (E. Kornemann, die neueste Limesforschung (1900-1906) im Lichte der römisch-kaiserlichen Grenzpolitik) S. 147ff. 19.

Korrespondenzblatt der disch. Gesellschaft f. Anthropologie, Ethnologie u. Urgeschiebte 1905. 11 (Frans, Eolithenfrage) S. 7. — 1906 März-Mai, 21 ff. (F. Weber, Hochäcker und Hügelgräber im südl. Bavern) S. 50. - 1906 März-Mai 32 (P. Reinecke, Terrassenbau S. 52. - 1906, 32 (M. Verworn, Eolithenfrage) S. 5. - 1906, Sept.

bis Nov. (H. Schmidt, Grabungen in der Lausitz) S. 46.

Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift 1906, 20 (Ritterling, Znm Militärdiplom des Jahres 78 n. Chr.) S. 167. – 1906, 23 f. (v. Domaszewski, Soldatenstein von der Alteburg) S. 164. – 1906, 7 i fr.; 163 fr.; 1907, 57; 103 fr.; 172 fr. (Körber, Mainzer Inschriften) S. 165. - 1906, 134 (Poppeircuter, Soldatenstein von der Alteburg) S. 164. - 1906, 138 (Baldes, Friedeberg [Birkenfeld]) S. 36. - 1906, 145 ff.; 1907, 161 ff. (Koepp, Haltern 1906/1907) S. 155. — 1907, 9 f. (Steiner, Soldateninschrift aus Xanten) S. 165. — 1907, 23 f. (Ritterling, Vechten und die fossa Drusiann) S. 163. — 1907, 65 f. (J. Fink, Inschrift aus Kösching) S. 193. — 1907, 74 ff. 169 ff. (Lehner, Über Grabungen in Castra vetera) S. 153. – 1907, 85 f. (Ritterling, Der Legat von Germania superior i. J. 116) S. 167. – 1907, 87 ff. 115 ff. (Bartels, Die Ortlichkeit der Varusschlacht) S. 163. - 1907, 111 f. (Schulten, pila muralia\*) S. 160. — 1907, 133 ff. (Kropatscheck, Oberaden 1906/07) S. 150. — 1907, 188 f. (Koepp, Nieder-Ense bei Neheim) S. 155. — 1907, 146 ff. (Voilgraff, Vechten und die fossa Drusiana) S. 153.

Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertamsvereine 1904, 357 f. (Philippi, Wegeforschung in Westfalen) S. 28. - 1906, 400 (Koepp, Zur Alisofrage) S. 162. - 1907, 55 f. (Strassen) S. 26. - 1907, 410 f. (Burckhardt-

Biedermann, Augst) S. 149.

Korrespondenzblatt, Römisch-Germanisches 1908, 7ff. (Kropatscheck, Zu den pila von Oberaden) S. 160. - 29 ff. (Fabricius, Besprechung von Domaszewski, Anlage der Limeskastelle) S 182.

Kronik, Schwäbische 25. X. 1906 (Hertlein, Finsterlohr) S. 37. — Nr. 188 (23. III. 08) u. 199 (30. IV. 08) Über Cannstatter Grabungen S. 188. Kunst und Kunsthandwerk 1906, 535 ff. (A. Kisa, Vasa morrina und vasa diatreta)

Maandschrift, Elzeviers, 1907 (Holwerda, Het Romeinsche landhuis in Nederland) S. 126. —

1908 (Boeles, De oudste beschaving of de Friesche klei) S. 126. Mededeeiingen, Oudheidkundige van het Rijksmasenm van Oudheden te Leiden 121.

123, 125, Merkur, Westfälischer 1907, 309 (Hartmann, Das "Römeriager" bei Erle) S. 155.

Mitteilungen, Archäolog. epigr. aus Osterrelch-Ungarn XI, 14 ("thrakischer Reiter") S. 181. — XXVI, 152 ff. (Cetium) S. 129. Mitteilungen, Athenische XXII, 1897, 1 ff. (A. Körte, Kleinasiatische Studien) S. 35.

Mitteilungen der Altertumskommission für Westfalen III, 103; IV, 157 (Hartmann, Knebilnghausen) S. 29

Mitteilungen der Gesellschaft für Erhaltung der geschichtl. Denkmäler im Elsass

anteningen der Geseisenart ur Ernstutig der geseinent. Denkinder im Zasias II. Folge XXI, SSM (r. Uomascewski, Legionargrabetien aus Strasburg) S. 106. Mittellingen der k. k. Zentralkommission IV (1950). 292 ff. (Skrabar, Grabungen in Pettan) S. 134. — III. Folge V, 1908 Sp. II. (A. Stummer, Der die paldoiftisische Station Lang-Mannerdorf) S. 127. — V, § (La.-tien-Gräber) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosaiken auf dem Domphatz in Salzburg) S. 129. — V, 217 ff. (Fetter, Rom. Mosai bitschek, Vom norischen Donauufer) S. 129. - V, 181 ff. (Rzehak, "Opfer"-["Schalen'-[Steine) S. 127. V, 198 ff. (v. Buschin, Über keltische Münzenak, "Opfer", Schermark) S. 139. — V, 196 f. (Skrabar, Römischer Denarfund bei Pettau) S. 139. — V, 197 ff. (Ghirs, Über vorrömische Grüber in Pola) S. 137. — V, 209 ff. (Knbitschek, Abfallgruben) S. 133. VI. 1907, 25 (Wieser, Grabungen in St. Lorenzen)

Mitteilungen der philomatbischen Gesellschaft in Elsass-Lothringen 1897, 93 ff. (Schumacher, Paläolithische Funde) S. 9.

Mitteilungen des Anthropologischen Vereins in Schleswig-Holstein 1906 (Fr. Knorr, Kiein-Meinsdorf S. 49.

Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz XII (1884) (Mehlis, Archäol. Karte der Rhelupfalz) S. 23. Mitteilungen des Mnsealvereins für Krain XVIII 81 ff. (W. Smld, Das Gräberfeld von

Krainburg) S. 142. XVIII, 188 ff. (Nowotny, Das Gräberfeld bei Laibach) S. 187. Mitteilungen des Vereins f. Nassauische Altertumsknude 1903/4, 89 (Behlen, Terrassen)

S. 52. - 1904/5 (H. Behlen, Ringwälle) S. 32. - 1905/6, 8 ff., 69 f., 115; 1906/7,

G. 39 L, 89 ff.; 1907,8, 29 f., 71 f., 99 ff. (Horheim) S. 185.
 1905.6, 85 (Heumesthissel bei Millenherg) S. 49.
 1905.6, 126 ff. (H. Behlen, Altkönig) S. 49.
 1905.7, 104; 1907.8, 76 (Suchier, Frihirönische Münzen aus Hochst a. M.) S. 155.
 1906.7, 104; 1907.8, 16; (Suchier, Frihirönische Münzen aus Hochst a. M.) S. 155.
 1906.7, 1 f., 37 ff., 67 f., 102 f.; 1907.8, 38, 72 f., 99 (Wiesbaden) S. 155.
 1906.7, 1 f., 37 ff., 67 f., 102 f.; 1907.8, 38, 72 f., 99 (Wiesbaden) S. 155.

Mittellungen über römische Funde in Heihlernheim IV, 1907, S. 171. 185.

Mitteilungen, Wissenschaftliche, aus Bosnien IV, 201 ("thrakischer Reiter") S 131. Monatsherichte der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 1905, Nr. 12 (F. Wiegers,

Eolithenfrage) S. 7. — 1906, 207 (P. G. Krause, Eolithenfrage' S. 5. Monatsschrift des histor. Vereins f. Oherbayern 1906, 128 (F. Weber, Ausgrabungen und Funde in Oberbayern) S. 49.

und Funde in Oberonyern) S. 49.
Nachrichten, Basier 21. X. 1906, Sonntagsblatt (Burcklandt-Biedermann, röm. Privat-

hans in Augst) S. 148. Quartalblitter des historischen Vereins für das Grossherzogtum Hessen 1887, 72 ff. (Koffer, über Altenstad) S. 185. – 1V, 1907, 134 ff. (Helmke, Bericht über Arbeiten

auf der Knpersburg) S. 184. Reichsnnzeiger 27, 11, 1906; 19, 11, 1907 (Oberaden) S. 159.

Review, The Scottish Historical IV, 1907, 443 ff. (J. Curle, the Roman fort at Newstead traces of successive occupations) S. 178.

Revue de l'école d'Anthropologic de Paris 1905, 47 ff. (Breuil) S. 6.
Samnelbihtt des historischen Vereins Eichstätt 1908 (Winkelmann über Kastell Gansheim) S. 192.

Sammler, Der, Beilage zur Augsburger Abendzeitung 1902, 2 (Eidam, Losodica) S. 191. Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia 1900, Heft 21 (Bezzenberger, Schloss-

berg bei Pilzen) S. 47. Sizungsberichte der Wiener Akademie 1906, Nr. 1 (Grollers Bericht über die österr. Limeskommisslon) S. 130.

Transactions of the Royal historical society XX, 1906, 17 ff. (H. E. Pelham, a chapter in Roman frontier history) S. 182.

Umschan, Die, XII, 145 ff. (Körpp, Haltern) S. 155. Verhandlungen des histor. Vereins für Niederbayern (F. Weher, Kelheim, Ringwall) S. 34. Verwaltungsbericht des Bonner Provinzialmuseums von 1907/08, S. 153.

Verwaltungsterficht des Bonner Frovinzantungenum von 160 n. 200 n. 20

Wochenschrift, Berliner philologische, 1906, 1062 ff. (Ochler, Besprechung von Schulten, Numantia) S. 47. – 1907, 987 ff. (Nöthe, über Aliso-Oheraden) S. 161. Wochenschrift für klassische Philologie 1906, 138 ff. (Nöthe, über Aliso-Oberaden) S. 161.

— 1907, Nov. 26. (Zahn, Tonscherben von Boghaz-Köi) S. 35.
Zeltschrift des Aachener Geschichtsvereins XXVII (A. Schoop, Die römische Besiedelung

des Krelese Düren) S. 25.
Zeltschrift des Ferdinandeums in Innsbruck 2. F. Heft 42, 1898 (Wieser, Prähistorische Ausiedelungen und Wallburgen hei Seis und Kastelruth) S. 33. – 3. F. 47. Hett, 1903, 290ff. (Ausserer, Casliev) S. 33.

Zeitschrift des Hnrzvereins 40, 1907, 80 ff. (P. Höfer, Die Frankenherrschnft in den Harzlandschaften) S. 193. Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen 1907, 169 (Schuchhardt, Burgen-

forschung) S. 34. Zeitschrift für deutsche Philologic XXXIX, 1907, 145 ff. (F. Kaufmann, Zur Frage mach

der Altershestimmung der Dialektgrenzen unter Bezugnahme auf den Obergermanisch-ractischen Limes des Römerreichs) S. 183.

Zeitschrift für Ethnologic 1903, 92 ff. H. Klantsch, Ueber anthropologische und paläolithische Ergebnisse einer Studienreise durch Deutschland, Belgien und Frank-

Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (1994)
 Brown and Company (

Zeitschrift, Historische III, Folge II, 1906, 1ff. (Fabricius, Dns römische Heer in Obergermanien und Ractien) S. 181.

Zeltschrift, Mainzer, des Vereins f. rhelnische Geschichte I (1906) 24 (Schumacher, Strassenforschung) S. 23. II, 1907, 4 ff. (Fahricius, Malax und der Limes) S. 181. — II, 1907, 17 (Schumacher, Aufgnben der Forschung und Grabung im Südwestdeutschlaud) S. 43. — II, 1907, 23 ff. (Körber, Mainzer Inschriften) S. 165. 166. - 1907. 37 ff. (Falk, Römische Bauwerke in Mainz nach mittelalterlichen

Urkunden) S. 166

Zeitschrift, Westdeutsche, XVI (1897), 13 f. (G. Wolff, Strassenforschung) S. 13. - XVIII (1899) 1 f. (v. Sarwey, Strassen im Limesgebiet) S. 12. - XXI (1902), 158-211 (v. Domaszewski, Die Benefiziarierposten und die römischen Strassenuetze) S. 13. 25. 175. — 1904, 277 ff. (Schumacher, Strassenforschung) S. 24. — 1906, 3. T. S. Herbert, D. W. (2017). Ceclaimatelen, Strassenberechning), S. 24. 1995, S. H. (2017). Control of the Control of th

S. 153. - 1907, 321 (Urmitzer Grabfunde) S. 152. Zeitung, Beilage zur Münchener allgemeinen 1996, Nr. 297 (Jacobs, Römische Ausgrabungen bei Munningen im Ries) S. 191. — 1907, Nr. 48 (Furtwängler, Archäologie und Anthropologie) S. 128. — 1907, Nr. 114 (Jacobs, Cher Funde von Rassenfels) S. 192.

Antiropologie) S. 128.—1907, Nr. 114 (Jacobs, 1 oer runde von nassenteis) S. 122.
Zeitung, Frankfurter 31. 7. 1906 (Hallstattinde vom Königsberg i. d. Pfalz) S. 45.
Zeitung, Magdeburgische 11. 2. 07 (Nöthe, Cher Aliso-Oberaden) S. 161.
Zeitung, Osnabrücker 17. u. 18. 5. 07; 27. 7. 08 (Knoke, Römerforschung im nordwestlichen Deutschland) S. 163.—17. 5. 07 (Knoke, Aliso-Oberaden) S. 161. Zeitung, Rheinisch-Westfalische 28. 2. 07 (Nöthe, Cher Aliso-Oberaden) S. 161. - 19.

4. 1908 (Eickhoff, Die Oberadener Holzwaffen) S. 160.



## KAISERLICHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT

IV.

## **BERICHT**

DER

## RÖMISCH-GERMANISCHEN KOMMISSION

1908



## FRANKFURT AM MAIN JOSEPH BAER & CO. 1910.

Heft I-III erschienen unter dem Titel "Bericht über die Fortschritte der Römisch-Germanischen Forschung".

, we Chagle

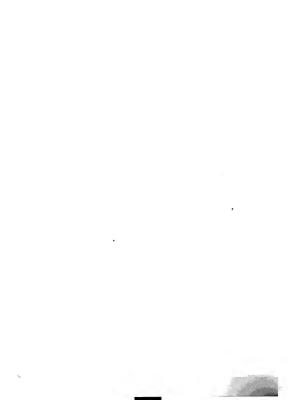

## Inhalts-Verzeichnis.

|    |    |       | I. I  |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |   |   |
|----|----|-------|-------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|----|------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|---|---|
| I. | M  | use   | gra   | ph  | ie. | V  | on  | D   | r. | E. | K   | rü | ger  | r.  | ٠  |    |    |    | ٠  | ٠   |     | ٠   |     |    |    | ٠ | ٠ |
|    | 1. | Ste   | inze  | it  |     |    |     |     |    |    |     |    |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |   |   |
|    | 2. | Br    | nze   | zei | t   |    |     |     |    |    | ٠   |    |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    | ٠  |   |   |
|    |    |       | lista |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |   |   |
|    |    |       | ène   |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |   |   |
|    |    |       | nisc  |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |   |   |
|    |    |       | ker   |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |   |   |
|    |    |       | row   |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |   |   |
|    |    |       | roiir |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |   |   |
|    |    |       | iter  |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |   |   |
|    |    |       | sve   |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |   |   |
|    |    | Inl   | alt   | ٠   |     |    |     |     |    |    |     |    |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    | ٠ |   |
|    | Pr | ovi   | nzia  | ie  | Ke  | ra | mi  | k.  | 3  | or | ı E | 2. | Föl  | ze: | r  |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |   |   |
|    | Αı | us c  | ien   | Na  | chl | ba | rge | ebi | et | en | n)  | Н  | olls | ane | ì. | V  | n  | J. | H. | Н   | loh | ve  | rda | ju | n. |   |   |
|    |    |       |       |     |     |    |     |     |    |    | b)  | S  | chw  | rek | z. | V. | on | H. | D  | raj | gei | obe | rff |    |    |   |   |
|    |    | Res   | riste | r   |     |    |     |     |    |    |     | ٠  |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |   |   |
|    |    | I.it. | erat  | ur  |     |    |     |     |    |    |     |    |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |   |   |



# *image* not available

der Tafeln beginnen kann. Anch das Werk über die Römischen Militärgrabsteine hoffen wir im Laufe des beginnenden Geschäftsjahres druckfertig abschliessen zu können.

Gute Fortschritte hat die Bearbeitung der römischen Ziegelstempel durch Herrn Steiner zu verzeichnen. Die Bearbeitung der Ziegel von Germania inferior für die Veröffentlichung im Corpns inseriptionum latinarum ist fertiggestellt.

Die unter Leitung von Herrn Schuschhardt stehende Veröffentlichung der Urnenfriedhöfe in Niedersachsen ist von den Herren Byhan und Sehwantes in Hamburg und Hannover begonnen worden.

Ans dem Fonds zur Veröffentlichung und Bearbeitung rönischer Keramik konnte Herr S. Loesechek ein Typenziehungen Fönischer Lampen fortsetzen. Ferner wurde daraus die Bearbeitung der keramischen Funde von Haltern, die mittlerweile ensehienen ist, unterstutzt. Bezüglich der Inventarisierung und Katalogisierung der Kleineren Altertunssammlungen, welche die Kommission als eine besonders wiedtige Aufgahe ansieht, sind die ersten Schritte getan. Die Kommission konnte hei der Nenordnung und Inventarisierung des Museums in Xanten hilfreichel Hand leisten und den Katalog dieser Sammlung vorbereiten. Auch über weitere derartige Arbeiten sehweben bereits Verbandlunger.

Erschienen ist der Berieht über die Fortschritte der römischgermanische Porsechung in den Jahren 1900 mod 1907. Die klüftigen Beriehte sollen die Museographie der west- und süddentschen Altertunussammlungen, welche mit der Umgestaltung der Westelnstehen Zeitschrift in
eine rein historische Zeitschrift boldachlos geworden war, aufnehmen Sie
erseheint, in etwas veränderter Gestalt, unter der Reduktion von Herrn Krüger im Berieht für das Jahr 1908 zum ersten Mal. Wir bitten auch au dieserStelle die Museumsvorstände, diesen Teil durch Ausfullung der zugesandten
Fragebogen und rechtzeitige Einseudung an Herrn Museumsdirektor Krüger
in Trier unterstützen zu wollen und innaer vollständiger ausgestalten zu helfen.

Die Haudbibliothek hat sieh in ablieher Weise vernecht und darf auch dankbar eine Anzahl wertvoller Gaben verzeichen. Ebenso sind Photographien, Negativ- und Diapositivsammlung gewardsen. Eine Ausdehung der Bureauräume der Komnission ist munngänglich geworden und soll noch in laufenden Jahre erfolgen. Es wird dann anch möglich sein, die Bibliothek weiteren Kreisen zur Beuntzung zugänglich zu machen.

Die Jahressitzung der Kommission fand am 10. März 1909 in Frankfurt a. M. statt.

Der Direktor unternahm zahlreiche Reisen in seinem Arbeitsgebiete und nahm an dem Verbandstage der Nord-westdentsehen und Süd-westdentsehen Altertunswereine in Dortmund, an der Tagung des Gesamtwereins dentseher Gesehichts- und Altertunswereine in Lilbeck und der Authropologenversammlung in Frankfurt a. M. teil. Bei letzterer Gelegenheit führte er gemeinsam unit Herru Wolff eine archäologische Exkursion in die Wetterau. In August leiete er persönlich die Ausgrabungen in Haltern, wobei ihn Herr Dr. L. Sontheimer am Stuttgart unterstütze, während Herr Kropatscheck, der auch wahrend dieses Jahres als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter bei der Komnission ättig war, sieh an den Ausgrabungen in Oberaden beteiligte. Den zu einer ständigen Einrichtung gewordenen archiologischen Karnsa hiet der Direkton 1908 in der ersten Halffe des August mit 10 Teilnehmern ab. Es warden Bonn, Coln, Neuss, Duisburg, Haltern, Kanten, Nymwegen, Utrecht und Leiden besueht, wobei die Reste der frührömischen Ükkupation im Vordergrunde des Studiums standen. Dankbar durfen wir dabei der freundlichen Unterstützung gedenken, die wir therall seitens der Missemsworstände gefundene haben.

Mit dem Dank an die Stadt Frankfurt, die der Kommission auch in diesem Jahre wieder 1500 M. für ihre Arbeiten zur Verfügung stellte, dürfen wir den Bericht schliessen.

## I. Museographie für das Jahr 1907,8.

Redigiert von Dr. E. Krüger in Trier.

### Vorbemerkung.

Durch die Umwandhung der West deutschen Zeitschrift, die vom Z. Hand, Jahrgang 1908 ha berüchtschreite Zeitschrift erseint, und durch die vom 1. Januar 1908 ab erfolgte Selbständigmachung des Römisch gerworten. Finr sie war in diesem am künzere Beriebte und Mitteilungen beschränkten Nachrichtenblatt kein genügender Ramm verfüghar. Die römische germanische Rommission erklärtes ich bereit, sie in ihren "Bericht" aufzunchnen und brachte sie dadurch in den Zusammenhang, in den sie hineingehört und dem sie zugleich etwas gilt, das bieher dort noch fellte, die Zasammenfassung alles dessen, was alljährlich gefunden wird, eine Übersicht über die jährliche Bereicherung neuer Museumsbestände an neuen Fundergehinnen.

Dieser Wechsel ist nun zugleich zu einer durchgreifenden Umfaderung der Form benntzt worden, die einer Rechterfürgung bedarf. Bilber bestaud die Museographie in einer Anteinanderreihung von Museumsjahresberiethen in topographisch geordneter Folge. Dies batte für die kleineren Museen und für Museen mit umr kleinen Altertumsabteilungen den Nutzen, dass auch sie einen Jahresberiebt erscheinen lassen komiten; die grösseren Museen geben fast amnahmsols ni hörne eigenen Vereins mul dackatierishriften schon längst ihre eigenen Jahresberichte. Für diese war die Museographie nur eine Wiederholung und debahab ühreffinssig.

Die Beuntzung der Museographie in ihrer bisberigen Gestalt für wissenschaftliehe Arbeit war fast unmöglich. Die neuen Süteke in diesen Beirehten zu finden war nur möglich, soweit sie algebildet waren, und das konnte inner nur ein geringer Bruchteil sein. Es ist deshalt hier zu die Wiedergabe der zusammenhängenden Beriehte der einzehen Museen vorziehtet worden. Das gesante Material der von den Sammlungen gemeldeten nenen Fundergebnisse ist nach den drei Hanptepochen in Vorrömisches, Römisches und Nachrömisches eingeteilt, innerhalb dieser Epochen die erste in die üblichen vier Unterabteilungen, die römische Epoche nach sachlieben treschispunkten, die letzte versuchsweise auch in vier Zeitalsschultet zerlegt worden. Für jede einzeine Abteilung sind weiter noch die gesebbissenen Paule und beunerkenswerte Einzelstlicke von einander gesondert. Innerhalb der so gebildeten Rubriken sind die Mitteilungen alphabeitseb nach den Aufbewahrungsorten, den Museen, geordnet. Denn das Museum, in das ein Fund aufgenommen ist, ist für ihn die wichtigste danerude Erkenfuntlichung auf ein gefeich bei der ersten Verfürfeltlichung auf.

gedrückt werden darf. Es ist noch kein durchgearbeitetes Material, das hier vorgelegt wird, deskalb ist auch die ganz äusserliche alphabetische Anordnung nud der Verzieht daranf, bestimmte zusammengehörige Gegenden zusammenzufassen, berechtigt.

Das Material, das so geboten wird, ist durch Fragebogen zassummengebraelit worden, die nach der besehriehenen Anordnung angelegt waren. Diese Form der Unfrage hat sich nicht ganz bewährt. Die Grösse der Fragesettel hat zu sehr die Länge resp. Kürze der Mitteilungen bestimmt, anch hat der enge Ramm öffers and die Handsebrifft der Berichterstatter sehr bertribtend ein gewirkt, mol wenn jetzt namentlich entlegene Ortsmanne entstellt erscheinen, fällt die Verautwortung dafür nicht dem Redaktor zu. Es wird sieh enpfehlen, das nächste Mal, nur die – hoffentlich noch verbesserte — Disposition der zu füllenden Rubriken zu verschieken. Dann kann jeder die wieder auf Einzelblätten zu gebenden Antworten nach Belieben und Bedarf ansdehnen.

Dass therhaupt die Augaben in Form und Anadehnung sehr verschieden sind, darf bei diesem ersten Versneh nicht Wunder nehmen. Der Inhalt und die Gewanigkeit der Mittellungen häugt ja ganz von den Betieblenden ab. Aber mit der Zeit wird aneh da eine gewisse Einheitlichkeit sich herausbilden. Für die Zukunft wird sich die Bonabehrung folgender Gesiebtspunkte umpfehlen.

Es soll durchaus nicht altes, sondern unt das Wichtige, das von allgemeinerem Interesse ist, gebracht werden. Es sind keine aus führlichen Beschreihungen nötig, aber etwas mehr als rein statistische Augaben. Bei jedem Fund oder Einzelstück int eine knappe Charakterisierung erwünscht (z. B. nicht unr "Rösse eines ornamentalen Mosaiks"), sondern dazu: "Muster von Khomhen und Kreisen, sehwarzweise"), nicht umr "römische Villa", sondern dazu: "vom Typus der kleinen Meierhöfe im Limesgebiet"). Wertvoll wird anch immer die Augabe der Inventarnammer sein, die dem Interessenten Aufragen auf die betreffende Sammlung erfeichtert.

Die Nebenfrage, bis zu welehem Termin der Bericht anszudehmen sei, seheint mehrere Mitarbeiter besehvert zu laben. Das lässt sich nicht einheitlich regeln, sondern hängt von der Gepflogenlieit jeder Sammlung ab, wann
sic ihr Geschäftsjahr abschliesst. Für den vorliegenden Bericht ist nur von Wichtigkeit, dass jedes Museum in seinen jährlichen Beiträgen keine Unterbrechung
eintreten lässt. Dann kommt jeder nene Fund doch einmal zur Erwähnung.

Den gesprengten Zusammenhang der Berichte der einzelnen Museen mag das am Schluss- angefügte Ortsverzeichnis derselben mit Angabe aller Stellen, wo jedes vorkommt, wenigstens in etwa wieder herstellen.

Zin beklagen ist die Unvollständigkeit unseres Berichtes. Während wir bei kleineren Samulungen oft eine überrasehende Bereitwilligkeit gefunden haben, sind wir gerade von einigen der grösseren Museen sehmerzlieh im Stiele gelassen worden. Wir hoffen aber, dass das nur ein vorübergehendes Missetrauen gegeen das mustürzlerische Neve und die unbennene Frageform sehn wird.

Dass dieser neue Versuch sogleich einen jeden überzengt, ist nicht zu erwarten und wir bitten nm offenherzige Kritik und Verbesserungsvorsehläge



aller, die mit nus den Wausch und das Bedürfnis haben unsere Altertumfunde alljährlich rasch und handlich registriert zu sehen. Dann werden wir selom weiterkommen. Für dieses Mal sei allen, die mitigehoffen haben, herzlicher Dank gesagt. Anch die etwa nicht wiederzegebenen Beiträge sind nicht verloren, sondern werden im Archiv der Kommission in Frankfurt dauernde Aufbewahrung findlet.

### Vorrömisches.

### 1. Stelnzelt.

### A. Geschlossene Funde.

Bonn. Das Provinzialmuseum meldet die Auffindung und teilweise Aufdeckung einer Erdbefestigung der jüngeren Steinzeit hei Mayen in der Eifel, welche nunmehr als wichtige Parallele nehen die früher untersuchte Befestigning dieser Periode bei Urmitz tritt. Wie die bisherigen Ausgrabungen ergeben haben, liegt auf dem Plateau, welches sieh südlich vom Ostbahnhof Mayen ausdehnt und im Süden und Südwesten von dem Tal der Nette begrenzt wird, eine steinzeitliche Ansiedlung der sogenannten Untergrombacher oder Pfahlbauperiode, zu der ein ausgedehntes, hogenförmig verlaufendes Festungswerk, bestehend ans einem Soblgraben und einem Palissadenzaun, gehört. Der Grahen ist oben etwa 4 m breit und geht 1 bis 1,50 m in den Binosand hinab; er ist von einer Anzahl von 5 bis 6 m breiten Toren unterbrochen. Die Palissade begleitet den Grahen in 23 bis 25 m Entfernung auf der Innenseite und zeigt ebenfalls einzelne Unterbrechnugen. Der Erdwall war nieht hinter der Palissade, sondern direkt am Graben aufgeschüttet. Der Gesamtumfang ist noch nicht ermittelt, dagegen ist die Zeitstellung durch zahlreiche Funde von ganz eharakteristischen Gefässseherben und Steinwerkzeugen der genannten Periode, welcher auch das grosse Urmitzer Erdwerk augehört, gesiehert. Ein vorlänfiger Ausgrahungsberieht mit Skizzen ist im Römisch-germanischen Korrespondenzhlatt 1908 I, S. I ff. erschienen. Im Jahre 1908 ist die Grabung in grösserem Massstahe fortgesetzt worden.

Frankfurt a. M. Das städtische historische Museum erwarb Seherben von Spiral-Mänuderkeramik aus Wohngruben hei Prannheim.

Friedberg, Fundort: Büdesheim, 1, 4 Brandgräher mit Aublingern, Fundstelle am Kiliaustädter Wald (Landesgreuze); dazu ein Aublängerteil, der in dem Auswurf eines Bannhoehes gefunden wurde. 2. Zonenheeher aus der Krauchsehen Ziegelei.

Giessen. Beim Dorf Leihgestern, sidd. Giessen, wurde im März 1908beim Ausschartben von Fundamenten eine größeres Seiselnung aufgedeckt. Gefässteile mit Warzen, Schunrhenkel und Ösen. Spiral-Mäanderkeramik. Schuhleistenbeile, Beile mit einseitig erhölten Körper, Seihelf Mahlsteine und sonstige Steinarfefakte. Gespattene Knoehen, Höttenbeurff, Bodenbelag. 25 m nörtflich dieser Stelle Seherben mit Winkelbandkeramik, eine mit weisser Paste amsgefallt und ein kleines bonhenfelmiges Gefass noch vielen unverzieren Seberben.

# *image* not available

Bonn. Prov-Almenn. Eine Auzahl Wohngrubenfunde der jangeren Steinzeit (Untergrombacher Periode) wurde wieder ans der Gegend von Urmitz erworhen (18844-7). Eine Wohngrabe enthielt ein geschiffenes Steinbeil (19157), ein Fund von Untergrombacher Scherben mit dem Bruchstück eines facetlierten Steinbanmarer stammat von der Sohle des einen Grahens der grossen Urmitzer Erdfestung (19158-63).

Burghausen. Ein Steinhammer vom Westhang der Burg.

Coblenz. Ein kleines Steinbeil bzw. Meissel aus Kieselschiefer, geschliffen. Fundort: Urmitz.

Frankfurt a. M. Das Museum erwarb Steingeräte und Waffen aus dem Taunnsgebiet.

Friedberg, Bandkeramische Scherben ans Heldenbergen,

Giessen. In der Sandgrube an der Strasse Kleinlinden-Grossenlinden wurde eine grosse Urne mit Kugetboden, auf einer Brandschicht stehend, anfgedeckt. vier Schunrhenkel, je zwei übereinander bzw. in der Mitte der Zwischenräume stehend. Die Henkel selbst waren auf dem Gefäss nach rechts gedreht angesetzt. Kein hahl. (März 1908.)

Heidelberg. 1. Aus Roth (Auf Wiesloch): 1 geschäffenes Steinheil, heim Pflügen gefunden, hikouvexer Querschnitt. Maximal-Länge 85, Breite 43, Dicke 30 mm. – 2. Aus Wiesloch (Gewann Knahenhütte: 1 geschliffenes Steinbeil, ähnlich wie voriges, mur Querschnitt mehr oblong. — 3. Aus Ileid elberg, Grubenhof (Gewann Krumuerborn: 1 sebr zierliches spalterahnliches Feuersteinmesser, 1 bearbeitet Ulrischgeweinstauge.

Karlsruhe. 1. Steinbeil von Serpentin, grün und sehwarz gefleckt, L. 13 cm, gel. 1907 in einem Religarten led Grenzach, A. Lörrach. — 2. Steinbeil, sehwarz durchbort, L. 10,7 und roter zylinärischer Reibstein L. 17 em, gef. in Endingen, A. Emmendingen. — 3. 1908. Flaebgrah der jüngeren Steinzeit, Tonbeeber, sehum/keramisch verziert, H. 47,5 cm; 2 sehwarze Steinbeile L. 5 und 8.5 em am Tanberbischofsbein.

Landau (Pfalz). Steinbeile (neolith.) ans: Altdorf, Arzheim, Erlenhach, Frankweiler, Insheim, Wollmesheim.

Landshut. 1. Von der Biberschauze bei Dietersburg; 2 durchbohrte Steinhammer, I langer Meissel von "sehulheistenformiger" Gestaltt. 2. Am der Klausenhöble bei Neuessing; 1 Messer und eine Pfelbiptize am Fenerstein aus einer unter der Humusdecke befindlichen Kulturschieht. (Desgl. eine mittelalterliche Seherbe aus der Humusschicht und ein fossiler Knochen aus einem Seitengange). Metz. Abguss einer Steinaxt, Original in Besitz des Dr. Ernst in Netz.

Fundort: Schirmacker bei Ewendorf Gemeinde Kirchnaunen).

München-Gladbach. Das Museum erwarb aus der Umgebung von Lübeck

München-Gladbach. Das Museum erwarh ans der Umgebung von Lübeck 5 Steinwaffen der älteren und jüngeren Steinzeit.

Regensburg. 1. Granitmahlstein mit Kohleuresten aus einer Quelle, 1 ut tief im Saud, gef. in Unterisling. Hälfte eines abgeplattet kugelförmigen durchhobrten Kenlenknaufes aus hellem Serpeutin, Feldfund, eheudaher.— 2. Hälfte eines zierlich gesehliffenen Serpentinbeils, Feldfund, Köfering. - 3. Bandkeramische Scherhen und Fenersteinsplitter aus Oberisling, Scharmassing und Oberstranbing.

Straubing, 1. Flaches Steinbeil, von Rinkam, - 2. Schubleistenkelt ans Stranbing, Ostenfeld.

Stuttoart. 1907. 1. Steinheil (Grünstein) Fundort: Grosssachsenheim (Fundber. XV, 10).

1908. 1. Armschutzplatte aus Wieshach. - 2. Spitznackiges Steinbeil (Grünstein) von Ublbach. - 3, Steinbeil (Diabas) aus dem Neekar bei Neekarweihingen. - 4. Steinbeil (Grünstein) ans Nürtingen. - 5. Steinmeissel (sehwarzer Kieselschiefer) aus Hohenenfringen.

Oberlingen. Aus dem Pfahlban Bodenau: 2 Feuersteinmesser, 2 Knoehennadeln. 1 Hanfhechel (?) ans Knoehen, 1 Bronzenadel.

Wiesbaden. 1. Kleines Tongefäss mit 4 Warzen, gef. Waldstrasse b. Biebrich (Inv. 19480). - 2. Bombenförmiges Tongefäss, verziert; gef. Wieshaden Notzheimerstrasse (Inv. 08, 42). - 3. Grosses eiförmiges Tonfass mit 8 Ösenhenkeln: gef. Wiesbaden am Wasserturm (Iuv. 08, 160). - 4. Bombenförmiges Gefäss mit Stollen (Inv. 98, 161).

Worms. 1. Steinheil vom Pfahlbautypus aus Rheinhessen. - 2. Spitznackiges Beil, Fundort Bobenheim (Pfalz). - 3, schönverzierte zonenkeramische Scherben ans Monsheim.

### II. Brouzezeit. A Geschlossene Funde

Cohlenz. Grabfund im Coblenzer Stadtwald. 1 sehwarze Tonurne mit Leichenbraudresten, Gefässscherben und Brnebstück eines sehlichten Bronze-Armreifs.

Darmstadt Ans den prähistorischen Befestigungsanlagen bei Schwanheim. bei Bensheim: Scherben, Knochenreste, Bronzearmring, Bronzenadel, kantiger gedrehter Bronzereif (frag.), blane Glasringperle, Bronzerädehen.

Friedberg. 1. Brandgrab mit Schwert, Messer und Pfeilspitzen. Scherben. Fundort: Oekstadt bei Friedberg, 1907. - 2. Unter römischen Gräbern ein bronzezeitliehes Grah mit zwei Näpfen und einem Messer; Fundort: Friedherg, am Hospital.

Giessen. Fundort: Steinberg südöstl. von Giessen, November 1908. Am Südostausgang des Ortes wurde bei Erdarbeiten der untere Teil einer grossen Urne gefunden. Im Innern befand sieb ausser kalzinierten Knoehen und Holzkohle eine Schale sowie ein geschweiftes Bronzemesser.

Heilbronn. 1. Frühe Bronzezeit, Grab: Halsring mit eingerollten Enden, Scheihennadel, Flachdrahtarmband. Fundort; Horkheim bei Heilbronn. - 2. Wohnstätten von der Flurscheide bei Grossgartach: 2 grosse Standgefässe mit schmalem Boden, eines mit einem breiten Bandhenkel am Rand. 4 weite Sehüsseln mit breitem Boden und gerade ahgesehnittenem Rand. 2 Töpfe mit



Warzenkranz und Stiebreiben in der Halseinsenkung. — 3. Brandbügel im Rheintalwald bei Kirchhausen, sämtlich nur Aschenbügel ohne Beigaben, nach der Verbreunner auf Extrinen aufgesehüttet.

Karlsruhe, Grahfund 1908, Fundort: Haltingen, A. Lörrach, bei Babuhofbanten, 2 grosse sehwarzgrane Urnen mit ovalen Buckeln verziert; ein kleineres Tongefläss mit Schundrund Ziekzaekverzierung. Roste von zwei verlieren kleineren, Wandstücke einer verzierten Brouzesehale. (Alb. s. E. Wagner, Pandstätten u. Funde in Baden, 1998; Nachturg s. 253 f.)

München. Samuling des Histor. Ver. v. Oberb. in München. Aus fünf Hingelgrähern der Bronzezeit Stuffe I, bei Hösstattungen. Pundort: Dietersheim Gem. Eching B. A. Freising, Oberb. 4 offene Br. Armreifen, 2 Dolche, 9 lange Nadeln und Bruchstücke solcher mit verschiedenen Köpfen. 3 Paar konische Langspiraten, au 40 Ziefnückehn aus Br.: Blech, 4 spiralföringe Zeberninge, verschiedener sonstiger kleiner Br.-Selannek und 4 wieder herstellhare Tongefasse.

Oberlahnstein, Fundort: Oberlahnstein-Wald, Aus einem Braudgrabe der Bronze- resp. freiberen Halbtattzeit, in das ein Skelettgrab eingebaut war. Teller oder flache Schüssel auf der Innenseite mit Furchen verzlert. Kleine Schüssel unwerziert. Grosse Schüssel 20 em hoch, 50 em Raudweite im Innern mit Burchen verziert. Grosse Uren mit Furchenkrauz auf der Schüter verziert.

Regensburg. Ans einem Hügelgräherfunde im Wald bei Eulsbrunn: Gefasse und einige dürftige Bronzen, publ. in dem 60. Bande der Verhandl. des hist. Ver.: Steinmetz. Präh. Forschungen".

Stuttgart. 1907. Grabbügel hei Auingen, Böttingen. Bremelan, Buttenbausen, Eglingen, Hundersingen, Mehrstetten, Münsingen, Wasserstetten O.A. Münsingen (Fundb. XV, 12 ft.). — 1908. Grabbügel bei Kaldenegg bei Hundersingen O.A. Münsingen und audere bei Hundersingen; ebenso bei Buttenhausen.

Trier. (07,868a-h, 869a-h). Verzierte Scherben mad Teile von Gefässen der späten Bronzezeit, gefunden zwischen Trier und Feyen.

Wiesbaden, 1. Gräher der mittleren Brouzzeit mit Radnadeln, Spiralringen und Brustschunnek, Iuv. 19374—384, veröffentlicht in Mitteil, des Nass. Altert, Ver. 1908, S. 1 ff. Fundort bei Wiesbaden, Südfriedhof. 2. Gräh der mittleren Brouzzeit, gef. im röm. Lager Hofheim 1908 (Radnadeln und Armringe).

### B. Bemerkenswerte Einzelstücke.

Bonn. 1907. Die Bronzezeit ist durch zwei Tongefässe aus Urmitz (19164-5) und einen sehönen grossen Schaftlappenkelt, wahrscheinlich ans Weissenthurm, (19805) vertreten.

Burghausen. Fundort: Westhang der Burg. Kleiner gegossener Ring, Bronzeknopf, 2 Gewandmadeln, Bleiring, Bronzeltraht, 2 kleine Bronzenadeln, Spinnwirtel aus Ton, 5 Stück kleiner Bronzehleche, Bronzepfeilspitze, Schliessbaken, Bronzemesser.

Darmstadt. 1 Absatzkelt, Fundort: Pfungstadt (?).

# *image* not available

# *image* not available

XV, 20). — 2. Grabhügel bei Klein Bottwar, Scherben aus Wohnstätten von Kl. B. (Fundb. XV, 3 fl.).

1908. Seherben aus dem Abschnittwall auf dem Leonherg bei Feuerbach.

Wiesbaden. 1. Fundort: Hofbeim im römischen Lager. 1908. Teilweise zerstörtes Grab (grosse Urne, kleiner Beeber, Reste von Armringen). — 2. Braudgrab der ültesten Halbstattzeit, gef. Wiesbaden, linke Kolonnade am Karlans. Urne und Teller (Inv. 08. 64-68).

Worms. 1, Scherben der Stufe B aus Wohngruben bei Monsheim. — 2. Seherben der Stufe A aus Wohngruben hei Kriegsheim. — 3, 2 Gräher der Stufe C mit 5 Gefässen. Fnudort: Westendschule Worms. — 4, Scherben der Stufe A aus Wohngruhen bei Kettenbeim.

### B. Bemerkenswerte Einzelstücke.

Burghausen. Bronzenadel, Gefässseherben und Bronzefibel. Fundort:

Darmstadt. 1 Beinring, Bronze. Fundort: Weiterstadt?

Giessen. Am südöstliehen Waldrand der Lindener Mark wurde heim Abtragen von Erde eine Brandschicht freigelegt. Auf der Oherfläche dieser Schicht stand eine kleine Urne der älteren Halbstattzeit ohne Inhalt, Nov. 1908.

München. Hist, Verein v. Oberlayern. 1. Fundort: Neupullack, Gen. Forstining. B. A. Ebersherg. 2 gerippte Armréite von Bronze and Seherben eines Tongeflässes ans einem zerstörten Iligelgrab der Jängeren Hallstattzeit. 2. Anzäng. B. A. Ebersherg. Offener glatter Armreif von Bronze, ältere Hallstattzeit. Stude.

Oberlahnstein. 1 Mablstein, Fundort: Vallendar.

Ragansburg. Reste von 4—5 selwarzgraphit, und reielwerzierten tellerartigen Sebalen, welche früher aus nubekannten Grabhügeh, erhoben und den Hist. Ver. Nemarkt 1. Opfz. zugeschiekt, von diesem 1907 dem Uriel-Museum überlassen worden sind. Fundort: Anerbach, B. A. Eschenbach, Opfz. — 2. 1 über Tonkern gesosierer, mit Warfelaugen gesehnückter Wal string von Rammersberg bei Leugenfeld, Pendant zu dem in Verh. d. Hist, Ver., Band 49, 310 md 64, 293,40 erwähnten Wulstring. — 3. 2 Pankerambrustfileben und einige kleine Ringe ohne Fundangabe, aber zus derselhen Gegend. — 4. Bruchstücke von heilfarbigen, sehwarz und rot bemalten Gefässen aus Hügelgräbern bei Leugenfeld. 1. Sehüssel. 1 Seilae mit gazu, Geiene Stiebenmannetne, graphitiert.

Reichenhall. Schmuck-Nähmadeln, Ringeleben, Mabl- und Klopfsteine, Netzsenker aus Ton und Hirschgeweihe; aus Wohnstätten stammend. Fundort: Karlstein.

Stuttgart. 1907. 1. Lanzenspitze auf dem Jusiberg bei Neuffen (Fundb. XV 21). — 2. Seberben aus dem Rabenloch bei Gingen a. F.

1908. 1. Scherben ans einem Grabhfigel bei Herpingen. — 2. Seherben ans Grabhfigeln bei Göppingen. — 3. Seherben vom Caleer Bühl bei Dettingen a. Е. — 4. Bronzemesser aus Unfügen О. А. Uraeb.

Wiesbaden, Grosse Urne der frühen Hallstattzeit mit Deckel und Beigaben (Inv. 08, 162-165). Fandert hei Wiesbaden, Wasserturm.

Worms. Ein geschlossener Halsring der Stufe D der Hallstattzeit, Fundort: Gimbsheim,

### IV. Latenezeit.

## A. Geschlossene Funde.

Bonn. Bei Mörsehbach im Hansrück im Kreise Simmern wurden im April 1907 unter Leitung von Herrn Koenen drei grosse Hügel ausgegraben. Der grösste, welcher vier von Nordost nach Südwest gerichtete Steinnackungen enthielt, erwies sieh leider als schon vor langer Zeit ansgeraubt; in dem zweiten fand sieb 20 em tief in dem Urboden eingeschnitten eine 2,30 m lange und 0,70 m breite rechtwinklige Grube, die von Osten nach Westen gerichtet war, and in welcher sich ansser snärlichen Skelettresten eine Latene. Urne und eine bronzene Tierkonffihel sowie sehr verwitterte Reste von zwei Eisenlanzen fanden. Der dritte Hügel, der einer etwas abseits gelegenen Gruppe kleinerer Hügel angehörte, enthielt römische Gefässscherhen der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts. (In einiger Entfernnug machte sieh eine merkwitrdige schanzenartige Anlage hemerkhar, welche teils von dem natürlichen Wasserlauf des Nonnenhachs, teils durch künstlich bergestellte Gräben befestigt war. In der Mitte der Befestigung fand sieh ein zusammenhängender 6,69 m langer, 2.55 m breiter Manerklotz. Tiefe Schnitte durch den Hügel zeigten verschiedene Brandschichten in seinem Innern, in deren tiefster einige frühkarolingische Gefässscherhen gefunden wurden.

Im Oktober and November 1907 wurden einige germanische Grabhügel hei Duishurg mit Genehmigung der städtischen Verwaltung und im Benehmen mit dem Geschichtsverein Dnisburg in dem südlich von Dnisburg gelegenen Distrikt Wedau unter örtlicher Leitung von Herrn Koenen ausgegraben und fünf geschlossene Grabfunde dem Museum einverleibt. Die Hügel enthielten, soweit sie sieh nicht als schon früher ausgehentet erwiesen, je ein sehr einfaches Brandgrab; eine Urne ans lederfarbenem Ton, welche die verbrannten Leichenreste enthielt, war bedeckt mit einem tellerartigen Deckel; daza kam ah und zu noch ein kleines Touhecherehen. Die Urne war in der Rezelmit dunkler Branderde umgeben; vermutlich hatte man also zunächst die Asche des Scheiterhanfens darauf geschüttet und häufte dann erst den Hügel aus reinerer Erde auf. Die ausgegrubenen fünf Urnen zeigen die versehiedenen normalen Typen germanischer Urnen der dortigen Gegend: Tunfenreibe auf dem Rand, Zierband mit nichtzinkigem Instrument auf dem Banch eingerissen, Raubung des Unterteils der Urne mit Tonkrifmehen; eine Urne hat zwei warzenförmige Ansätze nm Baneh, offenbar zm.: sieheren Anfassen hestimmt. Ferner wurden mehrere Brandgräber aus Mehrhoog im Kreise Rees erworben.

Frankfurt a. M. Findort: Enkheim b. Frkft. Reste vom Inhalt eines Brandgrabes (oder mehrerer?): Grosse Schüssel, Rauber Koelitopf, Bruchstück einer Eisenfühel. Friedberg. In Friedberg, in der Ludwigstrasse wurde 1907 eine grosse Latène-Urne mit Marke gefunden (s. Friedberger Geschiehtsblätter 1, 1909).

Gissen. Fundort: Exersierplatz, Gissen. Unter einer müchtigen viereekigen Steinpackung einige Stehier tragen noch nicht angekähre künstliche Zeichen) befand sieh eine Skelertbestattung gallischer Periode. Breiter Eisensehild und eiserne Scheide imt Bromzenbeliene am unteren Teil, Grosse breite Spiecerpitze. Brouzelabsring. Goldenes Rippenrängehen. Eiserner Gartellaken amt Gürtelring. Anf Schwertseheide und Gürtelring. Addruck von verschiedenartigem Gewebe. (Jall 1908.)

Hall (Schwähisch). Bei Arbeiten für eine Wasserleitung im Koebertal zwei Kugelfuseringe, einer mit 20 Kugeln gauz, der andere in zwei Resten erhalten, zwei züreliehe Kugelaruringe und Knoehenreste. Wohl sieher von talwärts gerutschten Grähern. Die Haller Salzquellen sind demnach sehon von den Kelten gekannt und ausgeuntzt. Vgl. Fundber, aus Sehwaben 1908 Ahb. 1 S. 291.

Heilbronn. 1. Fundort: Bückingen. Grahfund. Flackgrah, 2 Fusseringe mit Kugeleriden, 2 Aruninge. 2 Frahlabrenchlen, 1 Bronzekette. — 2. Wohnstättenfunde von der Schieferhüle bei Kirehhansen. Die Reste einer Eisenselnuche mit einer Menge von Gusstiegeln, Schlacken und verziegelten Resten des Ofens. Im Museum rekonstrüct. — 3. Lakekofengewilke aus einer Wohnstätte beim Hipfelhof aus Lehuziegeln durch Geflechteindrücke kanneliert. Im Museum anglæstellt.

Karlsruhe, Pandort: Hoffeuheim, A. Sindelmi, 1908. Grahbügelgrappe, 6 Hlegel, in zweien derselben unten Besattung der Steinzelf. Robe Toulocher, Eiseumesser mit Bronze-Antennengriff (Hallstatt-Charakter), Hals-, Arm- und Fassinge von Bronze, Jatti, z. T. unt Emblängben, Fibelfragmente, blane Glasperlen, Eiseuringehen und Reste einer Eisenfühel; wenig Knoehenmad Schüdelren.

Landshut. Fundort: Hertterziegelei, B. A. Landshut. Aus einer Wohnstatte der jüngeren Latènezeit 1 kl. Bronze-Maskenfibel (Vogelkopf), 1 eisernes Messer, Wandbewurf und Gefässselerben.

München-Gladbach. 1. Fundort: Karken i/Holl. bel Voldrop. 5 kleine, rundhauchige Urnen uns Hlugelgrihern. — 2. 22 Urnen verseichiener Form und Grösse, 5 Beigefüsse, Brouzereste, 2 Brouzeringe aus 22 Grähern der Begrähnisstätte zwischen Gladhach und Rleichialten bei Hardt. Unter den Beigefässen befindet sieh I Fussbecher å la Darzau; 2 Urnen haben die hohe Latten-Form; 1 spitzbantelige, niedrige Urne ist im unteren Teile selwach mit Liuienornamente versehen und hat zwei Schurföse; ein Brouzeblete, ein Brouzeblete

Oberlahnstein. Fundort: Oberlahnstein. Eine Anzahl verzierter und unverzierter Seherben aus einer Hütte.

Regensburg. 1. Fundort: Steinweg, B. A. Stadtamhof. Grahfund: Liehtbranner Topf, wie A. h. V. Bd. V, Tfl. 51, 935. Bronzekette, etwa 70 cm laug erhalten, mit Haken, ähmlich Tfl. 51, 919a. Armspäugenfragment mit

1) 1909 fanden sieh noch zwei Fussringe in der Nähe.



# *image* not available

1 grosse Tierkopffihel. 2 gerippte Hohlringe, gross. 2 grosse und 2 kleine Steigbügelringe. Mit der Sammlang des † Apothekers Wirsing in Velhurg, B. A. Parsberg angekauft 1907.

Reichenhall. Fuudort: Karlsteiu. Aus Bronze: Fibeln, Nühnadeln. Aus Eisen: Messer, Nägel, Klammern, Pfriemen; verkohltes Getreide aus Wohustätten der Latènezeit, Stiffe D, stammend.

Stuttgart. 1907. Pflugschar aus Hunderfingen O. A. Müusingen (Fb. XV. 29).

1908. Bronzeuer Leitriemeuring, Deichselring und Eisenreste aus Grabeustetten.

Wiesbaden. Fundort: Röm. Lager bei Hofheim. Mittellatènefibel, verschiedene Tongefässe, gefunden bei der Grabung 1908.

Anhang zu Ahsehnitt I-IV.

Funde prähistorischer Zeit ohne genane zeitliche Bestimmung.

## A. Geschlossene Funde.

Darmstadt. 1. Grab mit Scherben und eisernes Messer. Fundort: Gr. Stein heim. — 2. Scherben und Spinnwirtel. zefunden in Habitzheim.

Homburg v. d. H., Saalburg-Museum. 1. 334 Stein beile der versehiedensten Formen und Grössen aus Taunus und Wetterau bis zum Spessart.— 2. 1 bötzerner Einhaum von 3,0 m Länge, 0,50 m Breite und 0,40 m Höhe aus Eicheuholz mit seitlichen Löchern für den Ausleger. Fundort: Main bei Aschaffenhurz.

### B. Bemerkenswerte Einzelstücke.

 ${\bf Ansbach}.~$  Inv. 1710. 2 Spindelsteine. Fundort: Gelber Berg bei Gnuzenhausen.

Bonn. Die Sammlung rechtsrheinischer germanischer Grabfunde wurde vermehrt durch eine Urne aus Gerresbeim bei Düsseldorf (1883).

u deitlingen. Fnudort: Donauried hei Eppisburg. Eisenschlacken, wie dereu in den Hügelgräbern bei dem etwa <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Stunde entfernten Kicklingen zahlreiche gefunden wurden.

Homburg v. d. H. 2 Steinbeile, eins im Horngriff steekend. Fundort unbekanut. 2 Bronzearmriuge. Grabfund von Mühlhofeu a. Rh.

Stuttgart. 1907. 1. Brouzedraht mit Endspiralen ans Buttenhausen (Fundb. XV 27). — 2. Spinnwirtel aus Leonbronn.

# V. Römische Periode.

A. Geschlossene Funde.

1. Militärische Bauten.

Bonn. Von römischen Ausgrabungen ist die wichtigste die Weiteruntersuebung von Vetera auf dem Fürstenberg bei Xanten. Gemueres ist aus den Ausgrabungsberichten im Westdentschen Korrespondenzhlatt XXVI. 1907 S. 169 ff, sowie namentlich aus dem die Jahre 1906 nnd 1907 zusammenfassenden Bericht in den Bonner Jahrbüchern 116 S. 302 ff, zu ersehen.

In Köln fährte eine Banansschachtung auf dem Gelände der Alteburg im Febraar 1968 zu einer Ergätzung der frühreren Beobachtungen, über die ausfährlich in den Bonner Jahrlächten 114/115 8. 244 ff. heriehtet ist. Es wurde ufanlich an der Alteburgerstrasse sädlich vom Bayentalgärtel auf dem Grundstack 3483/117 des Planes B. J. 114/5 Tafel XII die nordöstliche Absehlussunauer des Steinkastells Altehurg, also dessen Ribeinfroat, gefinden genan in der Flieht, die durch die bei naseren Ausgrahungen fest-gestellte Nordecke gegeben war. Nicht umr das Fundauent, sondern auch noch eine Steinlunge vom anfgebenden Manerweck war hier erhalten.

Frankfurt a. M. Die Untersuehung an der Westfront des passageren Erdlagers Nida-Heddernheim wurde fortgesetzt,

Brugg (Vindonissa). 1. Die zwei Parallelmanern, die den Nord-Lagerwall beten, wurden neuerdings aufgedeckt, wodurch der Plan der Grabungen von 1904 (Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde 1906 p. 19) etwas verändert und vervollständigt wird.

- 2. Die Lagerstrasse (via principalis) wurde auf eine Länge von 19 nu und einer Breite von 4 m nachgewiesen. Sie weist direkt auf das Nordror des Lagers hin nad steht unt einem im Jahre 1898 angesehnitenen Stück der Strasse in Verbindung, so dass die via principalis mit danehenher laufendem Wassergraben vom Nordfor his zur Dorfstrasse Windisch, d. h. auf eine Länge von ea. 300 m als konstatiert geleben kann.
- 3. 2 Gebände mit dazwischenliegenden Strässehen wurden aufgeelrekt. Fundamente von in Lehm gebetten Kieseln, Jaaran licht seher gut erhaltene Manera, die vermutlich einen hölzernen Oberhan trugen. Fenerstelle. In ganz nurregelmäßeiger Lage zu den Manern mehrere Pfostenlöcher, die eine erste Periode reinen Ibeläunten zu repräsentieren seheinen. Auffallend viele (über <sup>20</sup>). Ziegel der III. spanischen Kohorte, die sonst hisher nur vereinzelt gefunden warden.
- 4. Teile von zwei größeren Gebäuden neben der via principalis. Die Maren sind teilweise nur noch in den Fundamentgruben erkennbar. Mehrere Lagergruben mit Brand und Scherben. Die Manern gehören einer zweiten Banperiode an, da sie meist direkt auf einer Schatt- mud Brandsehieht steben.

Dillingen a (D. In der kleineren Schanze bei Alslingen wurden die Pfostenlöcher eines Tores gefunden, Strassenstrecken innerhalb und stüdlich von der Schanze aufgedeekt. Im Barackenschatt zahlreiche kleine Funde, Bronzend Eisengegenstände, Glas, Sigillata, gewöhnliches Geschirr, Munzen (fast nur aus der Zeit der julischen Kaiser). Bei der Lutersuchung des Wallgrabus am Westfor des Vieus zu Faimingen kamen Sigillata und andere Geschirrstücke, 1 Bronzefbel, 1 Beinundel, 1 Bronzekessel und 1 Silherdenar des Geta zum Vorschein.

Heidenheim. Im "Eierhäule" (Staatswald) hei Oppenhausen, zwei Stunden östlich von Heidenheim wurde ein Befestigungsban von 15 m Länge und 12,5 m

Breite ausgegraben; Grundmanern sehr gut erhalten his zu 2,6 m bieke. Viele Sigillata-Scherhen von la Grandesenque. Auf dem Kranzbuhl 5: (Stantavadl) bei Schrielheim, ca. 1%, Stunden nordöstlich von Beidenheim gefanden eine römische Befestligungsaulage von: nördliche Länge 50 m, söldliche Länge 24 m, westliche 50 m und östliche 32 m. Umgeben ist das Ganze von einem Graben von 2,3 m Breite und 0,8 m Tiefe und ist zum grössten Teil augefüllt von dem Gestein der ehemaligen Mauer. Der vorhandenen Wall lut eine Breite von 1,8 m.

Heilbronn. Ausgegrabeu wurde der Stumpf des Wachtturmes, an welchen das Weinsberger Bad später angebant wurde.

Stuttgart. Gearbeitet wurde 1907 au Kastell Walheim, Fundb. XV, 50ff., in Jahr 1908 unterhalb des Kastells Waldmössingen an einem Gehäude. Untersuchungen im Kastell Cannstatt; Hauptgrabung Marz-Juni; dann das gauze Jahr hindurch Einzelbeobachtungen und Funde.

Wiesbaden. Die Grabung im frühren. Lager bei Hofheim wurde Herbat 1907 und 1908 fortgesetzt. Der Umfang des Caligulalagers wurde vollständig festgestellt, ehenso die vier Tore und ein Teil der Strassen. Von Innenhauten wurde ein gesehlosseuses Viertel im Südwestteil des Lagers (Mannschaftsbaracken), das Pittorium sowie ein sehr grosses Speichergehände längs der via practoria vollständig freigelegt. Die Feststellung ist durch die Funde vollaaf bestätigt; das erste Lager ist unter Clandius verbrannt, unter Vespasian im Anschluss auf die aften Reste eine provisorische Auflage errichtet.

Zabern Die Fundamente der römischen Stadtmaner wurden untersucht, wobei Inschriften und Skulpturen zutage kamen.

# 2. Strassen, Brücken, Wasserleitungen, Werkstätten (bes. Töpfereien).

Baden-Baden. Eine Rümerstrasse im Oostal von Aurelia aquensis nach dem viens beim hivinm (Oos) festgestellt. Eine Wasserleitung unter den Häusern der Gernsbacherstrasse in Baden-Baden.

Düren. Stück einer Wasserleitung und Bruchstück eines Ziegelofens bei Soller, Kreis Düren, wurden anfgedeckt; Reste römischer Kalköfen bei Weran, Kreis Düren.

Friedberg. Röm. Töpferofen, 1907 ansgegraben. Veröffentlicht Friedberger Geschichtsblätter I. 1909.

Frankfurt a. M. Zwei Entwässerungskunäle wurden beim Stadtbad in Nida-Heddernheim aufgedeckt.

Heidelberg. Zwei röm. Kalköfen wurden wieder im Steinbruch des Zementwerkes Leimen blossgelegt und vom städt. Geometer aufgenommen.

Heibronn. Im Herbst 1908 wurde in der Neekamiederung 4 bleter unter der jetzigen Alluvialhodenoberfläche ein 2 Meter breites Strassenstüke aufgedeckt, welches direkt von der porta practorin des Kastells Bückingen siellen gegen den Passeinschnitt des Galgenbergs führt. Um die sumpfige Niederung dauerhaft zu übersetzen, war auf einer Schicht von Kopfsteinen aus Muschelkalk eine Schicht lauger eichener Bohlen gelegt, darauf eine diebte

Steinpackung gesetzt und diese wiedernm durch eine zweite Bohlenlage mit dieltgelegten Lägsbölzern überlagert. Darauf kam erst der Strassenkörper mit Kiesanfsehöttung.

Stuttgart. 1907: 1. Ufer- nnd Zollstation bei Eriskirch (). A. Tettnang Fundb. XV, 40f. — 2. Kalksteinpflasterung bei Monrepos Fundb. XV, 42.

1908: 1. Strassen heim Kastell Cannstatt. — 2. Strassen beim Kastell Waldmössingen. — 3. Brunnen bei Winterlingen.

Trier. Die römischen Töpfereien an der Ziegelstrasse in Trier, deren Untersnehung i. J. 1893 bei Gelegenheit der Feststellung der römischen Stadtmaner begonnen war, sind in zwei Kampagnen im März und im November und Dezember 1907 weiter untersneht. Es wurden im ganzen 7 Töpfer-, 1 Ziegelund 1 Kalkofen neu gefunden, 1 Arbeitsraum und zahlreiche Reste von Gebänden und weiteren Öfen. Bei drei Öfen resp. Öfengruppen war die Einrichtung des Bedienungsraumes für den Heizer gut erhalten. Zwei kleinere Ofen mit gemeinsamen Bedienungsraum waren - direkt nuter dem bentigen Niveau - so vorzüglich konserviert, der eine davon mit dem Brennraum, dass ein Gipsmodell (Inv. 07,8) danach angefertigt wurde. Die Seherhenfunde sind noch nicht durchgearheitet. Anch diese Öfen gehören wieder wie die früheren ins erste bis dritte Jahrhundert. Ganze Sätze von gut erhaltenen Gefässen, namentlich von Schalen mit Goldglimmerüberzug fanden sich vor; der eine Ofen, der mit einem ganz kleinen Nebenofen versehen war, schien nach den Funden besonders für Terrakotten bestimmt. - Zwei in Tunneln geführte Wasserleitungen, bei Lieser und bei Niederemmel gefunden, können römisch sein. doch fehlen noch Frudstücke zur siehern Datierung (vergl. unten Anhang S. 56),

Worms. Mehrere Strassenkörper sind in der Stadt Worms festgestellt.

# 3. Öffentliche Gebände, Tempel, Heiligtumer.

Avenches. Ein Unterban von grossen Ahmessungen, drei Reihen grosser Quadern, wurden gefunden, 3 Meter von dem Museum entfernt.

Brugg (Vindonissa). Im Amphitikeater (nordwestliehes Viertel des Zuschaerramnes) wurde ein gauzes System von Pfostenlöchern nachgewiesen; es sind namentlich zwei parallele Ellipsen, die die Ellipse des Amphitheaters sehneiden, also nieht mit ihr kongrment sind. Da zwei dieser Pfostenlöcher teilweise auter den jetzigen Manerfundamenten sich befinden, so scheint der Beweis erbracht, dass das Amphitheater zuerst lediglich ein Holzban war, der erst später, wahrseheinlich nach einem Brande, durch einem Holzban mit steinermen Unterban ersetzt wurde. Mehrfach wurden auch mit kleinen Kieseln gepflasterte Böden gefunden. Einzelne Holzpfosten standen anf einem Betonbolen.

Frankfurt a. M. Grosses öffentlishes Bad zu Nida (Heddernheim), dessen (meist ausgehrochene) Fundamente eine Fläche von en 50-X Om bedeeken. Die Ausgrahmur ergab die Feststellung der wesentliche Teile, ist aber noch nicht völlig abgeschlossen. Infolge früherer Durchwihlungen kaum neunens werte Einzelfunde. Heilbronn. Römerhad bei Weinsberge, kleines Kommunalbad für die Maierbüfe des Weinsberger Tals nud zum Gebrauch für die Mansio an der Strasse Kastell-Böcklingen nach Kastell Öhringen, vollständig rekonstruiert mit allen Teilen einer solchen Anlage. Es lehnt sich an einen frühren Befestigungsturm ans der Zeit zwischen der Erbauung des vorderen und bituteren Limes an, der später den Aufenthalt für den Caparatus bot. Im Heilbronner Museum befinden sich Proben der Wandmalerei, Fensterglas, Dachziegel, Heizkachein, Stücke von Terra Sigillatsschalen.

Oberlahnstein. Ans einem kleinen Merkurtempel im Osterspayer Walde wurde eine Anzahl Bruchstücke der Statue des Gottes aus Sandstein erworben.

### 4. Wohnstätten und Zubehör.

Bonn. Im September und Oktober 1907 wurde die römische Villa bei Blanken beim in der Eifel weiter untersucht. Die Ansgrahnng hatte vor allem das erfrenliche Ergebnis, dass der bei den ersten Ausgrabnugen nicht aufgefundene, aher mit Recht vermisste Keller im Herrenhause entdeckt wurde und soweit freigelegt werden konute, dass seine Anlage und Abmessungen jetzt feststeben. Er liegt nnter dem südlichen Teil der sogenannten Veranda und bildet ein Rechteck von 10,60 zn 3,30 Meter. Seine Wände sind sehr gut gemanert, im Innern gelblichweiss verputzt und mit sorgfältigem roten Fugenstrich geziert. An seiner östlichen Langseite hat er drei Kellerfenster mit den üblichen schrägen Fensterleibungen. Ein viertes Fenster an der südlichen Sebmalwand ist nachträglich zugemauert. In den beiden Schmalwänden sind je 2 Wandnischen. Der Eingang ist in der westlichen Langwand. Man gelangt zu ihm mittelst einer Rampe, die parallel der westlichen Langwand sich an diese anlehnt und 1,50 Meter breit ist; sie wurde aussen von einer Parallelmauer zur westlichen Langwand gehalten, die vor dem Eingang des Kellers rechtwinklig zn diesem umbiegt und dort noch eine Wandnische enthält. Weiterhin konnte von den Wirtschaftsgebäuden der Villa noch eine Anzahl Mauerzüge freigelegt werden, die das bisher gewonnene Bild soweit vervollständigen, dass jetzt an eine Publikation gedacht werden kann. Dieselbe ist in Vorhereitung.

In der Stadt Bonn wurde hei einer Kellerausschachtung in der Giergause and einem Grandstuck des Herrn Apothekers Technan, d. b. in deunginigen Teil von Bonn, der durch frühere Funde bereits als zu der ältesten augusteischen Ausiedelung gebörig erkannt worden war, mehrere grosse Wohngrüben aug geschnitten, die Keramik der Tiberisch-Clandischen Zeit enthielten, und die einen älteren Spitzgraben durchsechnitten hatten. Mehr war auf dem sehr beschränkten Ranne vorderhand nicht zu gewinnen.

Brugg (Vindonissa). Teilweise blossgelegt wurden Grundmanern eines grossen Gebändes mit westlich auf der Bergseite vorgelagerter Halle, die durch eine Fundamentmaner mit daraufstellenden Säulenbasen darzestellt wird.

Frankfurt a. M. Untersichung von Baitanlagen nächst dem Stadtbad zu Nida-Heddernbeim, insoweit solche zu den beiden Hauptstrassen des Ortes in Beziehung stehen. Inventar bezeichnend für frühere und spätere Anlagen. Friedberg. Römische Villa in der Büdesheimer Gemarkung.

Heidelberg. An der Neuenheimer Landstrasse 64.—66 stiess man heim Graben von Fundamenten für einen Neuban auf rüm. Mauerwerke. Es wurden zwei im Rechteck zusammenstossende 60 em starke Mauerm freigelegt, von denen die eine 3, die andere 5 m lang war. Gefunden wurden dabei röm. Dachziegel, Tongefässe, ein zylindrisches Gefäss aus Kupfer und Kuochen von Hanstieren.

Heilbronn. Steinerne Säule und steinerner Heizpfeiler aus einer grösseren Wohnanlage bei Neudenan.

Karlsruhe, 1908. Trimmer einer röm. Villn in den Åekern östlich von Ubstadt, Kreis Bruchsalt. Keller muf Vorkeller mit Steintreppen, Steintiaebreste; Bruchsttek eines kleinen Sandsteinreliefs der Epona; Hypokanstenreste, Wandverputz mit farbigem Muster, Tonscherben feinerer und gröberer Art. Sigillaten, Muze des Hadrian.

Köln. Reste eines ornamentalen Mosaikfussbodens, Gefunden Grosse Budengasse.

Metz. 1. Altstadt von Metz. In der Eisstrasse gegenüber dem Haus Kr. 2 wurden gelegentlich von Arbeiten im Entwisserungskanal Reste eines röm. Hauses mit Hypokausten anfgefunden; Belegstücke des Baues sind ins Museum überführt. In der Geisbergstrasse wurden bei den Kanadisationsarbeiten ausser kreisenden Backsteinen der Stüttpelier einer Heizungsanalige gefunden.

2. Hinter dem Pfarrhans von Wnibelskirchen wurden beiderseits von der nach Bruchen führenden Strusse, insbesondere aber links von der Strasse, die Reste eines römischen Gehöftes unter örtlicher Leitung des Herrn Pfarrers Gnerber freigelegt und untersucht.

3. In der N\u00e4he von Suaraltofor (Kreis Saarhung in Lothr.), an der Grenze vom \u00e4\u00e4krunnen Elsaus\*, bat Herr Notar T. Welter ein l\u00e4ndliches Ge\u00e4birt ansgegr\u00e4ben. Die Fundst\u00e4cke sind durch die Geselbschaft f\u00e4r Lothringisehe Geselbiehe dem Massem n\u00e4bergehen. Erw\u00e4hnt seien mur die auf dem Raud einer Sebtssel (\u00fcpeleis) eingetritzt in sehrift sowie unchrere h\u00fche Stein-ti\u00e4e he, von deren Fissen die drei vollst\u00e4ndig erhaltenen, gleich dem im Masenu vor l\u00e4geren Jahren zusammengesetzten und anfgestellten Steintisch nas Tarqninpol (Decempagi), die Gestalt der tosknnischen S\u00e4nle mit nach der Mittez an assehvellendem Steift h\u00e4ne.

4. Die Funde, die bei den freheren Ausgrabungen in deur Viens auf dem Herapel nud in der römischen Villa bei Ruhlingen gemacht sind, sind jetzt von Herrn Fubrikant Emil Ilnber in Saurgenannt dem Museum geschenkt. Eine Scheidung der Funde vom Herapel mod von Ruhlingen ist leider nicht mehr darehven genöglich; inter auderen seien erwähnt: Bestandteile von Sal en: Il hand eines Steinbildes: Zieg el mit eingetieften Marken: Q. VAL-SARE (des Q. Valerius Sabellus) und M.-A. M; einige gestempelte Bodenstücke von Sigillata-tiefassen: Cassins f., Cupitus, Inli, Miecio, Petrulbus f. und Petrulus f. sowie Zeichenstempel (Stern oder Rosette); Sigillata mit ausgepresster und eingekerher Verzierung. ein Stehe in Steachbrettunster des. 4. Jahr- und eingekerher Verzierung. ein Stehe in Steachbrettunster des. 4. Jahr-

hunderts; kleines Bild der Minerva aus gebrannten Ton; eine offene TonLaupe; eine Flöte aus Stein; Fasskranen aus Bronze; ein verstümmettes Weinsich; eine kleine bronzene Schale; eine gallische Axt und
eine römische Axt aus Eisen; sonstige eiserne Wertzenge; ein Eisenmesser mit verziertem Griff aus Bein; zwei einfache "gallische"
Schlüssel mit Doppelhaken und eiserne Knnstuchlüssel; doppelgiedriges Irronzekeitehen; Kummetanfsatz (Zierstück) aus Bronze; eine
bronzene Glocke für Weidevieh; ein Zierstück im Gestalt eines Pfanen;
zwei Zierstücke in Gestalt von ac elnsspelchigen Rade hen; bronzener Zierknopf in Gestalt einer Musehel; eine ennaillierte, der Schildkrötenföle ähnliche Broscher: Steinwärfelchen von einem Mosaiboden; Münzen, darmuter der gallische Gelektücke und ein Denar des Lepidus mit Qaesar Octavianus, dem späteren Augestus, aus den Jahre 43 v. Gürz, abelon, monnaise
de la république rom. I. S. 132, Nr. 35, weitere Münzen aus der Zeit des
römischen Knäerreichs von Augestan bis Gratianus.

Regensburg. 1908. Kleines römisches Hans im Dorf Unterisling siddleh Regensburg, dessen Grundmanen 0,7 m bedn im Ackerboden erhalten waren, Viereck von 5,2:5 m im Innern, Mauerstärke 0,6 em, an einem etwa 2½ m in irietten, ans Brachstein gebauten röm. Strassenstück gelegen. Die Fundamente teils Bründstein, teils nach voransgegangener Zerstöring aus Lehmy. Mörtels, Ziegel- und Gefässstücken wieder anfgeführt und innen mit rotgemaltem Vernutz überkleidet. Schliessich durch Brand zerstört.

Remagen. Röm. Villa an der "alten Strasse" mit Wasserleitungsanlage; im Schutt ein Stirnziegel; Gesichtsmaske.

Straubing. Ergehnis der Ausgrahungen auf dem Osterfelde 1907: Römische Wohnstätten.

Stuttgart. 1997. 1. Zweizimuneriges (ieblaude ländlicher Bestimmung bei Grosswageh sen hei im. Funde: Fundb. XV, 41f. — 2. Villa rustien bei Neckarreus Fundb. XV, 42ff. — 3. Keller einer ländlichen Villa anf dem Weissenbl O. A. Besigheim Fundb. XV, 61f. — 4. Maner bei Nemenstadt Fundb. XV, 45. — 5. Villa rustien bei Elberstadt Pundb. XV, 30f.

1908 Cannstatt: Römisches von der Brückenstrasse, von Ecke Haldennud Lindenstrasse und vom Wächterhaus des Steigfriedhofs., 1906 und 1907 Funde von der Altenburg, gesammelt und publiziert von Knorr (Württenb. Viertelih, 1908).

Trier. Villa von Wittlich. Die Grabung beschränkte sich auf die aus Berge gelegenen Räume des Stithaues, deren Untersnehung beendigt wurde, so dass dort die Grabungslicher gleich gesehlussen werden konnten. Es wurden nichtere Keller genauer untersneht, Lichtschlechte und Nischen festgestellt. Im Boden des einen Kellerrammes And sich ein tiefer Brunnen.

Eine vollständige Villenausgrabung im Bezirk unternahm Oberhofmeister Freiherr von Mirhach auf dem Grundstück der evangelischen Kirche in Gerolstein. Es wurde dort eine kleinere Villa ganz freigelegt, deren Grundriss leider nnvollständig bleiben muss, da an der einen Seite nicht einmal die Fun-



daneate mehr forgestellt werden kounten. Die sehr eingekende Cintermehange ergeln, namentlich as Einzelffunde mehr als soms bei Villengrabangen üblich ist, daranter als Stelenbeit ein Meinen Blankchen von Bein. Dan Terraia der Villa hat in spätterer Zeit brach gelegen, es fanden sieh einige mit Steinen unnstellte Stelettgraber ohne Beigaben. Die Einzelfunde und der Plan der Ville warden von Messem aufgezennnen and alaber bestimmt.

Wiesbaden. Untersuchang einer ansgedelnsten röm. Anlage nahe dem Wasserturm, anf dem Melonenberg bei Biehrieb. Reste verschiedeaer Zeiten: eine Periode sebeiat zu eizem grösseren Gebölte (vom Ende des 7. Jahrhanderts) zu gebüren; eine zweite, vielleicht militärischen Charakter tragende Anlage stammt aus dem 4. Jahrhundert.

Zürich. Villa bei Leuckbofen (Aargan). Ziegela nad Heizröhren.

### 5. Gräber, Gräberfelder.

- Birkenfeld. 1. Ein, bezielnugsweise zwei Gräben ern auf er angustiechen Zeit art der "Heide", dans von Niederbosenhauf Perra tent mit Fukselfeld), in einem Acker des Herrs Keller-Griebeheiheid. Reiche Anabente an belgsieber Warr, Balkamarten aus Ton, Auptovers, Kräpen, Neektofpeln und gewöhnlichem Tongesehirr. In joder Hinsieht auffallende Übereinstimmung mit der Halteraer Keramik doeb leibt die italiebe Stiglitatawar.
- 2. Gräberfeld ans der frohrömischen Kaiserzeit auf dem (israelitischen) Begrähaisplatz nüdwesdich von Sötern im Fürstentam Birkeafdel. Reiebe Anbente an Toageflissen vom spatkeltischen Typus, Krüge, Tassen aus Terrasigilläta. Am bedeatsamsten achen anderen Geräten aus Eisen ein gat erbaltener Schildbackel und eine tadellos erhaltener Gladinsklipten.
- Bann. 1. Zwischen Witterschliek nad Heidgen aurden underer frühfonische Ursengräber im Öktober 1907 aussegnbach, die ein besonderen Interesse dahurch besitzen, dass die rünischen Urzen mit Schales von rober einheimischer Form und Machart zugedeckt waren; sie enthielten anseer den Kneehen noch einige kleine Bounsenbuneksaseben. Die Grüber, die etwa der Mitte des ersten Jahrlanderfen a. Chr. ausgebieren, ungaben eines durch starke Kobben and Assehensichten erkennharte Leicherbandplatz. Die Fünde wardes von dem Besitzer der Fundstelle, Herrn Rave, dem Provinzialmsseum gestebakt.
- 2. Vos sonstigen geschlosseam rön is elne Grabfa ad en ind ver allem neanez: ein Hrhönischer Grabfund am Weissethiem (1980b), ein Erzengrab am Röttgen, bestehend aus einer sechneckigen gilternes Urze mit eisem Riekel, die in einer zylkadrichen Aschenkiste am Saklatein stand (19141), und ein Urzengrab am Giesenkirchen im Kreise M-Gludbach, welches aus muhrera feizen, allerdings aur teilweise erhaltenes Allaffanches und einer Tongefinsen bestand, die in einer Steinkiste geborgen waren. Das Grab gebott woll dem Ende des 2. Jahrbundetes au (18834).
- Endlich konnten im Fehruar 1908 einige spätrömische Platteasärge bei Pesch in der Nähe von Münstereifel untersueht werden. Es

warden nater anderem zwei Skelettbegrähmisse aufgedeckt, die von grossen Sand- um Kalasteinplatten unsellte waren. Die Platten waren ans zertränmerten alberen Grabdenkmällern und Altaren bergestellt, die dem Boden entnoumen mel in das Previnzialmanenem überfahrt wurden. Die Sarga selbst enthielten fast nichts mehr und erwiesen sich also als wohl früher sehon ansegeranht.

Coblenz. Zwei graugelbe Tonnrnen aus dem Ende 1. Jahrhunderts, ge-

funden bei dem Neuhau Kieffer, Moselweisser-Weg 28.

Darmstadt. Römische Brandgraher aus der 1. Hälfte des 1. Jahrbunderts n. Chr., Naubeim hei Gross-Geran. Scherhen, anch prähistorische Schildhackel, Schildhalter (ornamentiert), Lanzenspitzen, Scheren, Messer, Reste einer Brozz-pfanne und Seie, 1 Dolchgriff, 1 grosse schöne Brozzeschnalle, vielleicht von einem Wehrpedänge, geschnotzenes Glas.

Dillingen a. D. Bei Ellerhach wurden 12 römische Brandgräher anfgedeckt. Bei Binswangen wurden römische Brandgräher gefunden und bei Faimingen einige weitere geöffnet.

Düren. Ein Gräberfeld wurde hei Moren, Kreis Düren, Einzelgräber bei

Vettweiss, Kreis Düren, gefunden.

Franklurt a. M. Gräberfeld am Saalburgtore von Heddernheim-Nida, west-

lich von der nach der Saalharg führenden Strasse: Gegen 300 Gräher, meist von der Wende des I. und II. Jahrhunderts, dazwischen Skeletthestattungen des III. Jahrhunderts.

Friedberg. Am Hospital in Friedberg fanden sich einfache Gräher mit Lampen, Urnen, (kalz. Knochen), Ränchergefässen und Näpfen; anch Sigillata.

Heidenheim. 1. Im Juli 1908 wurde ein römisches Grah ausgeschachtet bei Nattheim, 8 km nordöstlich von Heidenheim, in der Lehmgrube zwischen der oberen Högelhütte und der Oggenhauser Strasse. Das Grah 0,5 m unter der Oberfläche; Inhalt: 270 Scherhen (keine Sigillau), 3 Teller, 2 Nägel, Glasatherreste und weing Koochenherreste; särke Brandplatte.

2. Im Winter 1908, nor 1 m von obigem Grab enflernt, ein zweites in derselben Tiefe, aber gröser: Brandplatte gegen 10cm diek. Inhalt: 1 Urne 50cm boch, unten 1 dm Durchmesser, in der Nitte 45 cm, oben 30 cm, ganz augefüllt mit Knochenüberresten und Asehe und 2 Nigeln; auf der Urne an 200 Seherhen (ohne Sigillate).

Heilbronn. a) Neckarweatheim, römisches Brandgrah. Grosse Urne mit 2 Terrasigillataschalen, 1 Terranigratopf und einem "Köngener" Krüglein. h) Brandgraberfeld audlich Southeim in den "Mühlickern", achteckige Gräber 1,20 m tief, 40 em im Geviert und ca. 1 m voneinander entfernt. Die Gefässe: Faltenbecher. Schalen ann sotem Town und I Blugisskerässe zerbrochen.

nur ein "Köngener" Krüglein war ganz. Köln. Grahfund, zum Fondo d'oro-Glas gebörig: Steinsarg und Tongefäss (vgl. unten S. 52), dgl. von der gleichen Stelle mit Steinsarg mehrere Gläser und Goldmünzen des Gratian.

Landau. Eine Aschenkiste (mit Knochenresten) aus Stein 30×34×35 cm

wurde in Landnu an der Eichborustrasse gefunden; 6 kleinere und 1 grosses Tongefäss; Scherhen von Terra sigillata mit dem Namen VICTOR und VICTORFE. Stücke von Schwertern, drei sogenannte Soldntenfibeln.

Metz. 1. Sahlon-Montigny. Im Bereich des römischen Friedhofes, dessen Gräber sieh in Sahlon-Ost unsdehnen, hat die ans früheren Beriehten bekannte Kies- und Sandgrube des Herrn Bidinger wieder einige Funde geliefert. Ausser dem mehrfach angesägten l'interteil eines Grabsteines mit einem Amazonenschild als Verzierung waren es zwei Bleisärge mit verziertem Deckel. Der Deckel des erstzefundenen Sarges zeigt die hänfiger beobachteten unergestellten gerippten Krenze oder gekrenzten Perlstäbe, dazwischen aber eingefügt zwei kleine, gernde (senkrecht zum Deekelrand) gerichtete Krenze und am Kopfwie Fussende als Abschluss ie eine einer eekigen Klammer vergleichbare Verziernug. Der Deckel des zweiten Sarges war lediglich mit den drei onergestellten Kreuzen verziert. Der erstgenannte Sargdeekel wurde vollständig, vom zweiten das eine Endstück mit dem besterhaltenen Krenz dem Museum überlassen. Bisher sind denmach in der Bidingerseben Sandernbe sieben Bleisärge gefunden, unter deren Verschlussdeckeln drei mit figürlichen Durstellungen zwischen den Onerkrenzen gesehmückt sind (einer hat, abweichend von den anderen, drei gefloehtene Querkreuze, das mittlere in vier und die beiden änsseren in je zwei Perlstähe eingefasst; die zwischen die Krenze eingeschalteten zwei Fignren sind von l'erl-Kreisen nurnhmt). In der henachbarten Sandgrube von Distler waren seehs (oder siehen) Bleisärge gefunden, von deren Verschlussdeckeln zwei figürliche Verzierung linhen. Da diese Verzierungsweise auf den Osten hinweist, wo sieh ähnliche Ausstattung hänfiger findet, so wurde zur Vergleichung mit unseren wichtigen Fundstücken ein in Syrien (Phoenizien) gefundener Bleisurg erworben, dessen Deckel verziert ist mit einer Perlversehnftrung, in deren Zwischeuräumen Delphine mit Museheln eingeordnet sind; an den Krenzungspunkten befinden sich kleine Stäbe

2. Uwwit i 2 km i vom Funs des Hernpel, an der meh Forbach filternen Strasse, and dem Bann vom Norshach, lag ein Tralthrümischer Friedhol, der jedoch nicht die Roste der verhrunsten Toten der Ortschaft unf dem Hernpel, sondern einer anderen, im Tule gelegenen Steleding, anfigenommen hatte. Aus diesem Friedhof stammen einige Beigaben, welche mit den Fundsteche of Hubberselen-Steheskung im Massem gelaugt sind, nämlich mehrere Glasfänschelen und ihrenbetze Glasfänschelen und in Ring. — Amsserdem ist aber der Geselbechaft für lottringische Geselbecht aus gefreiter und von dieser dem Massem überweisen eine Zuchlese von Fundstecken, die nech aus dem Grahmgen des Juhres 1853 berrührt mit Denhanzunt verhöllsche unz r. Etter der Felter dem Massem übergebenen Stücken dieser Fundstätte unz z. B. nech nicht vertreten eine grosse Henkel-Binsche mit vierknaftigen Banck.

 In der Stadt Metz wurden in der Geisbergstrasse zwei m\u00e4chtige Bl\u00f6eke von einem Rnndban anfgedeckt, die gewiss in der Grundmauer der

# *image* not available

### B. Bemerkenswerte Einzelstücke.

### 1. Inschriften.

Avenohes. Anf einer Bronzetafel, die wahrscheinlich an einer Statuette oder einem Weiligeschenk am Mars befestigt war, dreizeilige Inschrift. Silberner Ring mit Inschrift dulei.

Baden-Baden. Grahsteiu eines Kriegers mit Inschrift und Ornamenten, Gesamthöhe 160,5 cm. Breite 70 cm, Dieke 23 cm.

Bon. Den an der Coblemer Strasse in Bonn gefundenen Juppiterslar mit der Inschrift Juvil Optinon Maximon serem Jerielt das Massen Geschenk (19549). Drei Altire der Matronae Vacallinehae nus Lessenich bit Satzey im Kreise Enskirbene, wurden erworben (19816—8). Das der Angrabung bel Pesch erhielten wir einen Altar mit der Inschrift Agramiani (19182).

Brugg-Vindenissa. Ziegel der XI. und XII. Legion. Viele Ziegel der 3. spanischen Kohorte in 2 Typen.

Hemburg v. 4. H. 1. Saalburg. Von den früher gefundenen, jeste un durchgeselenen Boudsteinherbettelsen konnten neherter zusammengesetzt und ergänzt werden, z. B. Stücke von S. W. Taf. XXIV Xr. 4 und 6. Ein weiteres Randstekt von der Inschriff S. W. S. 27 M. 7.6 ass Bandstaw lösst diese (Coppus liner, XIII Xr. 7466) jetzt mit ziemlicher Nieberheit folgendermassen ergänzen:

secero al[cxand|ro piio felici augusto; pontif[ici]] ma[x(imo) trib(uniciae)
p|ot(estatis) co(n's(ull) proco n(s/ull) c(ohiors) 11. rae] torum) se[ceriana
alexandrina c|icium) r/omanorum)....

Das im Saalburgwerk mit dieser Inschrift allgebildete Stück f mir RV gehört nicht literza, sondern zusammen mit einem netgefundenen Fragment: (um/MINI (unterste Zeile mit der Dedikationsformel) zu einer anderen grossen Kaiserinschrift aus feinkörnigem Basalt. Bruchstück von einem Bronzefingerring mit Inschrift ufferer [Jelizi.]

Ziegelstempel. Die meisten gehören der XXII. Legion an, darmater wiele ältere Typen aus dem Erdkastell; nen sind die Stempel LEGXXIIPPP—BRIGIGNM (= Wolff 8, 314 Nr. 25 von Nied Wieshaden) and der Bendengel: LEG XXII PPFQF = Q. . . . Feeit? Der Stempel SW. Tal. 76 Nr. 28 ist durch mehrere bessere Exemplare ans der Periode des Erdkastells gesiehert als: LEG XXII P—XXG JARN [= Wolff 8, 226 Nr. 1). Der Afring der zweiten Zeile wird wahnsebeitigle als Ligation von A und V = AVG, etwa = Augur ober Angarinas zu leen sein. Von Stempeln der legio VIII und ods. IIII Villed, sind ur weisige gefinden.

Zugmaniel. Bruchstücke einer Inschrift auf dem grossen (1,0×0,72)
 Seele einer Kaiserstatue aus feinkörnigem Sandstein, gefunden in der Südostecke des Kastells. Der Text ist mit ziemlicher Sieherheit, wie folgt, zu lesen:

[imp(eratori) caes(ari) c. iulio vero maximino p(io) fel(ici) aug(usto) pontifici

max(imo) germ(anico) max(imo) dac(ico) max(imo) sarmatico max(imo) tribunic(iae) [pot(estatis)] imp(eratori) 1' 2) p(atri) p(atriae) co(n)s uli) proco(n)s(uli) [coh?] trev(erorum) max[iminia]na devot(a) nu[mini et] m(aiestati) eiius.

Gewidmet ist die Inschrift dem Kaiser C. Julius Verus Maximinus (Thrax) wahrscheinlich im Jahre 237, aber schou wieder zerstört im Frühjabr 238 nach dem Tode des Kaisers. Wichtig ist, dass die durch eine Bauinsehrift als Besatzung gesieherte Trevererknhorte, deren Ordnungsunmmer anch hier wieder fehlt (I oder III?), hier als maximiniana bezeichnet ist, Silherner Fingerring mit Inschrift memini tui memento mei.

Metz. Ans dem südlichen Stadterweiterungsgelände sind dem Museum eine Anzahl von Fundstücken übermittelt, so von der Baustelle des Gewerbehanses am Kaiser Wilhelmring ein gestempelter Ziegel des Galliers Capionacus, dessen Ziegel auch bei den "Kaiserbauten" des 4. Jahrlunderts zu Trier verwendet waren, in unserem Lothringen aber auch auf dem Herapel and hereits

früher zu Metz festgestellt sind; ebeudaher der gestempelte Henkel eines Tonkruges P. Q. He. He.; aus der Nähe, zwischen nenem und altem Bahnhof ans Schutt anfgelesen, ein gestempelter Ziegel des Iustinianus, von dessen Erzeugnissen hereits vnr alters Stücke zn Metz uud Sahlon hekannt geworden waren, und ebendaher eine unvollständige Ziegelmarke . . . . ulis (S in Spiegelschrift). Ans der Altstadt das gestempelte Bruehstück eines Ziegels des gallischen, jedenfalls hierzalande sesshaften Zieglers Tato, Fundstelle: Esplanade, nahe dem Aufgang zur Zitadelle, (Vgl. Jahrhuch d. Gesellschaft f. lothr. Geseh. XVIII, S. 489 mit Ahhild ..

Beim Abbruch des Hauses an der Ecke der kleinen Saalhrückeustrasse und der dnreh Zuschüttung des alten Seillelaufes neugesehaffenen Ohersaalstrasse (Neubau Kock) worde als Banstein ein wertvolles Denkmal wiedergefunden, welches Abh, t. Grabatein eines Topfers. nachweislich in den letzten Jahrzehnten des 16. Jahr-



hunderts zur Sammlung eines hochgestellten, humanistisch gehildeten und gesinuten Mannes zu Metz, des praeureur général Pierre Joly (latinisiert: Petrus Lepidus) gehört hatte und im 18. Jahrhundert in der Paradiesstrasse eingemauert gewesen war. Es ist der Grabstein eines Töpfers, dessen galliseher Name "Casatns, des Caratns Sohn" seine einheimische, also Metzer Herkunft bezengt. Unter der Grabschrift ist der Verstorhene dargestellt, mit einem Erzengnis seines Gewerhes, einem Faltenbecher im der einen Hand1). Der Denkstein ist vom Eigentilmer filr das Museum augekanft (Abb. 1).

t) Vgl. Jahrbuch d. Gesellsch. f. lothr. Gesch. XVIII, S. 490 mit Abbildung; die Abbildung ist wiederholt in der Verliffentlichung des Verkehrsvereins, S. 75. -

Vom Herapel stammt der Unterteil eines Brandgrabes mit der zur Aufnahme der verbrannten Leicheureste bestimmten Aushöhlung und der Inschrift auf der Vorderseite: "D. M. C. Cati Maisoris", Grabstein mit Insekrift: "D. M. Cacussi Caenouis (fili)4, Grabstein mit Inschrift: "D. M. Carantilli Aventini fil(i)4, Grabstein mit Grabscheit und Inschriftrest; "(?).. Di M. Nedonis", Grabstein der Siora, mit Ascia, bemalt, Grabstein mit Inschrift: "D. M. Inlos Inni :filins:" und Darstellung eines Ladens, Grabstein mit dem Bildnis des Verstorbenen auf der Vorderseite und einem tanzenden Satyr auf der Nebenseite, Steinkegel mit Inschrift (Zahl) LXX, vielleicht Aufsatz eines Grabsteines. Ziegelmarken des Q. Val(erins- Sabe(llus), mit Reliefstempel eingedrückt, andere von Zieglern der spätrömischen Zeit, mit Holdstengel eingedrückt, wie des Adintex und Capionaeus, des Antiolus, des Gildovin(s), die beiden letzteren rückläufig (in Sniegelschrift). Zwei gestempelte Henkel von Tonkrügen (Amphoren): P . L . S und PO . I . A A, Oberteil einer Amphora mit auf dem Hals (nach dem Brand) eingeritzter Inschrift: VIIII (Zahl, d. i. Massangabe: und SVRI (Name) vollständig erhaltene Form zur Herstellung einer verzierten Sigillata-Schüssel mit den sieh wiederholenden



Abb, 2. Reste von einem Grabdenkmal.

Bildern eines Löwen, eines Wildschweines wie anderer Tiere und dem Stempel Cerialis, Hrnebstick einer Selehen Form mit der Darstellung von Musikanten und Täuzern nebst einem Tier. – Quader von einem runden Grahhan mit Inschrift und Rankenwerk, gef. in Metz in der Geisbergstr. (Abb. 2. Vgl. 8. 26 unter A.). Ans den Pauden vom Herapel und von Hüttingen (a. boen unter "Wohn-

stätten's sied ferner zu neuene zwei Weikinschriften an Sei und Lann Ozhriente (anseilsche f. dath. Geweikhert, K. S. 224 f. CH. M.H., 4472 und 4347; Le sind zwei von dennselben Stifter geweikte Gegenstäcke; beide Inschriften werze beidereist, von einer den Auszonscheiden auchgemackete Versignischen Stifter geweikte Gegenstäcke; beide Inschriften werze beidereist, eine Weikinschrift (Jahrhach d. Geedliche, L. belte. Geschiehert, Geschiehert, dahrhach d. Geedliche, L. belte. Geschiehert mit der in Gegenden aufgeführten Inschriften sind, unt zwei Aussalamen, bereit (nach der Veröffentlichung von E. Illimer im Jahrbuch der Gesellichung für Geschiehert für Aufstragische Geschiehert XIV im CH. 5479, 4482, 4485, 4486, 4488 aufgeführt, an galliebe Gottleiten Zwenier Adermen", grand den Schless erner Weißenberfrit; v. S. L. m.<sup>2</sup>.

Das in der Grabschrift verwendete Wort "fichliarin." = "Töpfer" ist bis jetzt einzig und affein durch diese unsere Inschrift belegt.

Straubing. Vom Ostenfelde: Dachplattenstück mit dem Stempel COllTCN (cobors prima Canathenorum). Kritzelschriften und Besitzerzeichen unf Gefässettlieken aus gewöhnlichen Ton: †, SE, FORTIS.

Trier. (S. T. 8817) Kalksteinplatte nut Weihinschrift nu den gallischen Mars Intarabus von einem Kolleginan der Dolahrarii, von der Olewiger-Strasse (vgl. Römt-german, Korrespondenzblatt 1 S. 4). Beinerner Spielstein, eingeritzt

eine Palme und Inschrift potma (S. T. 88231.). Wiesbaden. 1. Zahlreiche Stempel auf Sigillata aus der Zeit von 40 his 50 n. Chr. (Hofheim). 2. 89 Graffiti von 40 –50 n. Chr. (Hofheim). 3. Ziegelstempel von Wieshaden. 4. Kleine Broeken einer Inschrift aus gelbem, und

eines Altars nus rotem Sandstein (gef. Wasserturm 1908).

Zabern. Aus dem Fundament der römisiehen Studtunner kannen: Altur, den denbus quadrubis gewidmet, 7 Grabsteine in Ilnusform, davou 6 mit Inschrift, Grabsteinplatte mit 4 Inschriften.

Zürich. Inschrift aus Klein-Laufen bei Cohlenz (Aargau) (Anzeiger f. schw. Alt. 1907 p. 190);

salvi .... | valenti ... | ralente .e ... | per .tr .senp ... | samma rapida ... | ferit sub cur ... | consul .d .n Gratian ...

### 2. Architektur, Skulptur, Malerei (Mosaiken).

Avenches. Deux grandes colonnes en marlire blane grossier, longenr 4 et 3 métres. 8 panne aux de mosaique dessins varies, l'un renfermant une tête de femme et me main qui se dirige contre la figure.

Baden - Baden. Grabstein eines Kriegers, nur der ohere Teil gefunden, der nutere Teil vom Kuie nhwärts mit Insehrift fehlt. In Nische Figur des Kriegers, grüsste Höhe des Stücken 120 em, Breite 70 em, Dieke 23 em. Gefunden am 29. Oktober in der Langestrasse.

Brugg-Vindonissa. Ziegel der XI. und XII. Legton. Viele Ziegel der III. spanischen Kohorte in 2 Typen. Firstziegel mit menschliehem Antlitz. Hohkiegel und kleine Ziegelsteine zu Boden.

Heilbronn. Abguss der Fortuus balinearis nus dem Römerbad bei Weinsberg. Wandmalerei aus dem Frigidarinm dasellist, einer Lambe mit Blumengehäugen zugehörig.

Homburg v. d. H. Snal burg. Fragment eines grüsseren Minervarelliefs aus gelhlichen Vilheler Sandstein. Von der gutgearbeiteten Figur int unr das Schulterstiek erhalten, der Kopf fehlt. Die Schuppen der Aegis und das Gorgoneion sind deutlieb erkennbar, die Rechte, nach oben gestreckt, hält die Lauze.

Meiz. In der Studt Metz wurde infolge des Erweiterungsbanes der Maternité das verstümmelte Steinbild (Hochrelief) einer Veans gefunden, welches in Hinterbau des "Hötel de la Bulette" (Ecke Heiligkreuzplatz nad Giesshausstrasse), mit der Bildseite nach unten, als Fusshodenplutte verwendet war.

Aus dem Wald bei Finstingen stammt ein sogenaunter Giganten-

reiter. Herr Forstmeister Fischhaeb hat die Bruehstücke im Einversehmen

mit der Geselbechaft für belträngische Geschichte dem Museum überwissen, wod das Bild, soweit möglich, zusamangenestt ist. Einen Steinlich hat die Geselbechaft für forbrängische Geselheite überwissen. Seine Bruchstücke were von Herrer Harrer Colbas in Altrij bei Mazsauft (Kreis Forbach) aufgefinden. Als Faus diest diesem Tüch eine gleichmässig dieke Stade. Vom Herryp datumen: Sreinbild eines Steiere, dessen Birorer (aus Bruuz) an einerne Herryp datumen:



Abb. 3. Jahreszeiten-Mosaik aus Trier. ca. 1/g nat. Grösse.

Dubel angestigt waren (von einem Bronnsbern ist die Vorderesite erhalten), Anzelfunskspilde mit aus Blattwerk bervorwarkendene Franzenfoger, Stein mit schoner Blattwerkrung (ergännt), Steinhild einer reitenden Epona, zwei verstämmelte "Giganteneritet", Reiferfild des Merkur mit dem Baechna kanhen (benath), eine der Unshäfungen des bersünnten Marmorhilden des Praxitetes, Mittelteit eines Reiferlikteinses des Mars, sehöner männfeher Torso, Sockel mit zwei Pissen uml andere Brenchtateke des almitischen Bidde (des

Mars), drei behelmte jugendliche Köpfe (des Mars oder der Minerva), Unterteil eines grosseu Steinbildes des Apollo mit Greif.

München (Nationalmaseum). Kalksteinrelief aus Nasseufels, Mittelfranken, Länge 0,97 m., Höhe 0,54 m. In der Mitte Minerva stebend mit Lanze und Schild, rechts von ihr Apollo mit Leyer und Altar, links von ihr Merkur mit Bentel und Schlangeustab. Robe Arbeit; Gesichter bestossen, soust get erhalten,



Abb. 4. Literaten-Mosaik aus Trier. ca. 1/25 nat. Gr.

Saarbrücken. Behauener Stein mit dem Bilde der Minerva, Sandstein, 66 em boeb und 29 em breit, im Kgl. Forst Neuhaus bei Saarbrücken im Norember 1907 zefanden.

Stuttgart. 1907 Minervarelief vom Weissen hof O. A. Besigheim, Fundber. XV 61; von ebendort andere Reste von 2—3 Mensehenfiguren und eines Gigantenreiters und Architekturstücke. 1908 Männlicher Kopf (Silvanns) aus Neu-

3

hansen a. F. 2 Ganzsäulen und eine 3/4 Säule aus Mittelstadt O. A. Uraele nebst weiteren Steinträmmern und Architekturresten.

Trier. Bei Bahnarbeiten in Waldrach wurde ein Stuck der römischen Ruwertal-Wasserleitung freigelegt und anfgenommen und dabei einer der hekanuten Grabkistendeckelsteine in Halbwaltzenform erworben (07,732). Er war ubne Inschrift, aber ungewöhnlicher Weise mit Schuppen verziert. (07,9 and 10) Maske und Rosette am Kalkstein von einem Denkmal. (07,5) Bru-bistücken.



And D. Anaximmuder (r). Messaik and Trief Ca. 1/17 mar. Gr

eins Gradenkands, später als Kärfrecken einer Wasserleitung verwendet, gefunden sehn 1996 bei Olterfüllig, war verseibept und konnte erst jetzt erworben werden. 07,729). Moszi ken. Das Jahrenzeitunnosaik, ans der Wallramsnenstrasse, jetzt der vollständiget follen im Meneu (07,726) (Ahb. 23). Masses- und Literateumosaik vom Contuntinglark, heide bei den Kanalisationarbeiten gefanden (Abb. 4). Fermer 2 grosse Teilstücke: (07,724) altrender Geleitter nat Somensahr, vielleicht Austinander, als erster Verferfiger von Somenuluren in friechenland, gefunden in 188% in der Johannistranes, von bisonders feiner von Sichricht (Abril), (1972) Kamb in 188% in der Johannistranes, von bisonders feiner mehreren Bildern an der Arena, Kanaliantionsfund von Antonisabramen, in teressant flurch einer Herbert und der Arena, Kanaliantionsfund von Antonisabramen, in Zeit angelein, der Sichricht und der Mantichte verbandingen Ormanniert, vohl der apjacht (2014) der Verleicht und jewei Brenzbeite, vohl der apjacht (2014) der Verleicht und jewei Brenzbeite eines grechte der Sichricht und jewei Brenzbeite eines grecht der von sehr getre Farbenwirkung, dessen Gaumthild wenigstens in Zeichung reckonstruiert ist, n. e. Zu der Mondaker u.C. Treiter abhreibertielt 18. 16 ff.

Wiesbaden. Block aus Kalkstein, durchbohrt, mit Löwenkopf als Wasserspeier. Kapitäle (Inv. 08,227).

Xanten. Oberer Teil eines Grahsteines aus Muschelkalk, Höhe  $0,\!37$  em, Länge  $0,\!32$  em.

Zahera. Torso einer geflügelten Victoria mit nacktem Oberkörper, 1/2 Lebensgrösse, aus Sandstein, Torso einer nackten männlichen Statuette, aus Sandstein. Grahrelief, zwei Handwerker darstellend. Zahlreiche Werkstücke von Banten.

### 3. Münzen.

### Avenches. Zuwachs 42 Münzen.

Ben. Die Sammlung römischer Münzen wurde herriebert dereb I Goldmünze das Antonians Fins Coh. 429 gefunden is Bosz (19142) und je 1 Goldmünze des Valestinian I. (Coh. 43) und Hanorius (Coh. 44), gefunden Gegene hei Brauweiler (190928), 3 i Silbermünze der Faustina junior (Coh. III. aus Neuwied (19088), 1 Mittelerz des Augustus mit dem sogenanten Altar von Lyou in garm ansgezeichen sebarfer Plaggar am der Nosclegenet (19821), 1 Münzfund von 308 Kleiserzen von Liebnius L., Constatuius II., gefunden in Godesberg (19561-720). Eine Anzahl Münzen aus dem Kastell Niederhieber, damater des Pupiers Coh. 22 (19732-20.6), 22 (19732-20.6).

Brugg-Vindoniasa. a) Brouzen-Buzze: I Thlerian, I Vespasian, I Fiavonias (Victorian, I Douition Aurelianas, I Constantine C), b) 1 Augustus: c) As der Republik, P alleb der Kofonie Kremanuse, P Augustus, T Brierian, I Agripa, I Germaniuse, I Cacasar, I Douitina, d) Zeit der Republik; P As, Alberto, Kagustus, G Angestus, S Buster, A Raiberto, Augustus As, 4 Deance. Kaiserneit: Kofonie Kremanuses 4 ganne, 4 halberte, Augustus As, 4 Deance. Kaiserneit: Kofonie Kremanuses 4 ganne, 4 halberte, Augustus As, 2 ganne 17 ganz, 8 partageiret, Augustus ofer Théreis 16, Agrippa 14, Therefore S ganne and I halbe, Dramas major 1, Antonia 1, Germaniesa 7, Conear (Calilla 2), Clandinia 1, Nero 3, Vespasias 4, Doniitia 2, Bargalal 1, Understus Constitution of Grosse 1, Munze ana constantinischer Zeit 1, Silbernnützen: Münnerister des Augustus 2, Vespasian 1, Doniitia 1, Elagalal 1, Understus Kupfernützen 124 ganze und 74 halbe, wovon die grosse Robrandl dem Balistius nach aus der Zeit des Augustus und Thérein. e) C. Canara 1, Clandinia 1, Vespasian 5, Titus 1, Doniitian 2, sändlich Brouze. Dazz kommen omelv von der "Herriet: "Augustus 1, Livis Introvillia, Cernaniena 3, C. Cossar 2, Cossar 2, Charanten 2, Charanten 3, Cossar 2, Charanten 3, Charante

Tiberins 1 and 1 Denar, Nero 1 Denar, Vespasian 2, Domitian 1 and Constantinus Magnus 1.

Burghausen. 3 Bronzemünzen von Trajan? nnd Antoninus Pins, auf der dritten nnr eine Quadriga erkennbar.

Coblenz. 1 Gr. B. nudeutlieh (Hadrian?), 2 M. B. Angustus (1 mit Stempeleinschlag MP NC), 1 Kl. B. Petreins, 1 Kl. B. Constantin I., 1 Kl. B. Constantin II., 1 Kl. B. Gratian, 1 Kl. B. Valens, gefunden bei Entwässerungsanlagen and dem Muzuplatz.

Dillingen a. D. Silberdenar des Augustus, zwischen 2 v. Chr. nud 2 n. Chr. reschlagen.

Giessen. Silberdenar von Postnmus (258-267), F. O. Lindener Mark.

Hombury. 1. And der Saalhurg wurden 95 Münzen von Vespasian blie Gordian gefünden, darunter 29 Sillerbenaers, 23 Green und 33 Mittelbroazen. Am meisten vertreten ist davunter Trajan mit 17 mol Hadrian mit 12 Stück. Generaties diesen Bestimmung ist auch die Saalburg-Werk 8. 394 erwähnte Rolle mit 11 aufeinandergroesteten Bronzenstunzen nutersneht worden. Sie bestand aus 1 Gronsebrouze (Antonium Pins) und 10 Mittelbrouzen (1 Trajan, 5 Hadrian, 2 Antoniums Pins, 1 commodus von 185 n. Chr.) Demnach ist unch 185 das 60d erwieren gegenaties.

2. Anf dem Zugman tel wurden 87 Manere von Nero his Maximinus gefunden, darunter 36 Silberdenare, 23 Gross- und 28 Mittelbronnen. Am meisten vertreten ist Indefrains mit 13 Menuren. Besonders interessant ist 1 Medaliba des Dagabales auss Perints mit griechischer Unsuchfift (Brit. Max. 17 Menuren der Silberdenaren (3 Domitian, 1 Erfansim Prins) and 1 Mitteler, des Commontes von 179 n. Chr. driften, 1 Antonium Prins) and 1 Mitteler, des Commonts von 179 n. Chr.

3. Rhein-Mainebene, 5 Goldmünzen des Kaisers Tiherins und Nero, 12 Silhermünzen ans republikanischer Zeit, 4 Bronzennünzen des 1. Jahrbunderts und 1 Bronzennedaillon des Nero.

Metz. Menzen vom Herapel. Enter des vielen Minzen findet sich in beschräckter Anzal gälliches Gold der Pedioanatrike, ruden auch direi sehnselförnige Stücke am Electron gebören, die andere den Lenkern, andere den 
gar nicht enisterneden Stamme von Verdeu zuweisen. Menzen der Republik 
sind nicht gefunden. Von den Minzen mit dem Namen des Augsutus sind 
bloss zwei unter Fun geschlagen; dans kommt J Minzen der Thereins vom 
Jahre 10 p. Chr. Von Therins reicht die Minzeneb ha Areafins am Honorien. 
Jahre 10 p. Chr. Von Therins reicht die Minzenbe ha Areafins am Honorien. 
Jahre 10 p. Chr. Von Therins reicht die Minzenbe ha Areafins am Honorien. 
Jahre 10 m. der Verteil der Minzenbe haten der Zeit der Vespainn 
nud Tilne stammen. Eine Auzahl Minzen ist im Osten geschlagen, so miter 
Trains mod Gallien und späterer Kaiserzeit. An Minzenstätten erscheinen n. a. 
Constantinopel, Alexandris, Antischla. Endlich sei ein silberuse Medaillon des 
Constantinopel, Steich geprägt, genannt.

Oberlahnstein. 2 Kleinerze des Constantiu, 1 Mittelerz der Faustina maior.

Regensburg. a) Ans Regeushurg: Albinus (Silber 1908) von Erz: Traian, Crispins, Maximianus, Ang., Valentinianus, Jalianus. b) Ans Unterisling: Elagabalus (S), Faustina nad Maximianna Caes. (K).

Straubing. Vom Ostenfelde, Silber: Julia. Brouze: 1 Trajan MB., 2 Hadrian GB., 1 Lucilla MB., 3 nubestimmbar MB. Ans Kiesgrube am Rande

des Ostenfeldes: 1 Trajan MB.

Stuttgart. 1907 (s. Nestle, Fnndb. XV 66ff). 1908 (s. Goessler, Fnndb. XVI 92 ff.): Aus Risstissen, Benningen, Ublbach, Canustatt, Sontbof O.-A. Rottweil, Köngen, Böhlingen, Jagathausen.

Trier. Ans Trier warde erworben (07,912) Grosserz des Antoninus Pius (Cohen Nr. 247), angeblich im Gartenfeld gefunden, ferner (07,770-779) 2 Gold- und 8 Silbermünzen Trierer Prägang von Constantin I. his Theodosins.

die in der Sammlang noch nicht vertreten waren.

Wieshaden. 1. Sehr zablreiche Münzen aus den Grabungen bei Hofheim (Republik-Claudius; Nero-Vespasian). 2. IV. Jahrhundert, Kleinerze ans der Grabung am Wasserturm. 3. Zahlreiche Münzen von verschiedenen Punkten der Stadt Wiesbaden und Umgegend.

Xanten. Denar des Vitellins (Coh. 18), Denar des Gordianns (Coh. 121). Mittelerz des Trajan.

### 4. Gold, Silber, Bronze.

Anshach. Inv. 1704. Bronzeknopf. F. O. Kastell Damhach. Schon früber gef. 1908 geschenkt.

Avenches. Une jolie cailler en argent coeblear, longueur 45 mm, intacte; cinq sonnettes en bronze, avec annean de unspension et battant; hien conservées; ane bagne en argent avec l'inscription du/ci; nne sond e chirargie al e en bronze; petit anneau en bronze; publicars aiguilles en bronze et obiest divers en bronze. boutones en bronze avec denx nieds.

Bonn. Von Goldarheiten erwarh das Musenm drei kleine Schmacksachen, welche angeblieb bei Neuss gefnnden worden sind (18835-37). Die wertvollste Erwerbung ist ein Gesamtfund silberner Kunstgegenstände, der vor längeren Jahren südlich von Bonn in der Gegend der Gronan gemacht wurde und damals in Privathesitz kam. Der Fund besteht aus einer silbernen Statnette des Mercurius von bervorragender künstlerischer Arbeit (19843) sowie einem Silberschmuek ans acht verschiedenen Teilen, nämlich einer grossen Zierscheibe von 10 cm Durchmesser mit reicher Filigranverzierung, einer ans Silberdraht gefloebtenen Halskette mit massiven reichverzierten Endstücken, an welchen die Scheibe befestigt gewesen sein wird, zwei grossen frührömischen silbernen Gewandspangen, einem silbernen Armband, einem Silberlöffel mit Goldeinlage und zwei Stücken silberner Halsreifen, welche in einheimisch keltischer Weise hergestellt waren. Das Ganze war offenbar der Inhalt eines Schmuckkastens, ein in längerem Zeitramm allmählich zusammengekommener Familiensebatz, der in den Trümmern einer römischen Villa verloren gegangen war. Die Erwerhung dieses sehr kostbaren und in mancher Beziehung ganz

einzig dastehenden Schatzes wurde durch eine ansserordentliche Bewilligung des Provinzialansschusses und durch eine Unterstützung seitens der Bonner Stadtverordnetzuersammlung möglich. (19844-51.)

Von Bronzearbeiten seien genannt: Eine Statuette des Mercernis aus eine der Venns, seide in Bonn gefünden (198256), die sehr brob Statuette eines einbetmischer Gottes, gefünden bei Riehl (19121); eine Kanne mit Kleschstansgens, augseiblich gefünden bei Ködn (1984); verir Kasseroken, die eine mit Steuspel C(n) Auf(em) Torini, aus Bonn (198276), ein Schülchen aus der Gegend von Köln (19127); ein sengerichest gezurleiter ei Gelangriff in Getalt von zwei Schwäner (19128), eine Ziernechnie mit Reiterfararteilung der Wölft mit Rosmiss man Remns (19130); ein versiblertes kantformigen Aublaugsel (19131); find ram Teil mit Enast geschmiekte Gewandnadeln (18533), 19086, 19100, 19123(3) santitekt am Bonn, eine Enastfilled am Schönwadelham bei der Schwäner und der Schwäner d

Brugy Vindenista. Heckel eines grosses Kupferkassek, in fein zisellerte Hande endigend, Handhabe einer Art Prämer, Tellerteher, Fibeln, Schaallen, Ketteben, Löffelchen, Ampelhaken, Binge, Knöpfe, Schläusel und Schlösser, Ketteben, Löffelchen, Ampelhaken, Binge Knöpfe, Schläusel und Schlösser, einersagen und angeköteten Streifen etc. Brouze-beeching eines Fattenfa für ein seinendendes Werkzeng, Ziefräches in grosser Anzahl, Girtscheinulle, Riemenschnafte, Pinzette, Stück eines Plattenpauers, Löffelchen, Ketteben, Fibeln, Glückeben, Nadelbe, Smauers, Binge etc.

Coblenz. Eine Bronzefibel (Tiberins). Ein dünner Bronzegrissel mit lanzettförmigem Spatch, vom Münzplatz. Eine Anzahl Bruchstücke von Fibeln, Beschlagstücken nsav. ans den Fundamenten der römischen Moselbrücke. (Gef. bei den Baggerarbeiten 1894).

Darmstadt. 1. Gahel für Leitriemen, Bronze, gef. in Messel. — 2. Wage-balken, Bronze, angeblich gef. in Dieburg. Eine Schnalle, Bronze, angeblich gef. in Klein-Walzheim. Eine Fibel, Bronze, angeblich gef. in Pfungstadt.

Heilbronn. Ein Fingerring ans Bronze mit einem gravierten Stein mit dem Bild einer Schnecke von der Villa rustica auf der Rothalde bei Eberstadt.

Homburg v. d. H. 1. Sasalbarg, Broazen: I guterbaltene Schale von 12 cm Durchiensest on d'V<sub>1</sub> cm Höbe am den answere Kastellspitzpraben ostlich von der Porta Practoria (Abh. 6 Nr. 1), 3 Henkel, 1 Haken einer Wage (Abh. 6 Nr. 4), 1 kleines Schellichen, 3 citalence Zierucheinen, 8 Knöpfe um Beschlige (n. a. Abh. 6 Nr. 2 mad 3), 1 Schmalterfühel; 2 kleine Ambänger (Abh. 6 Nr. 12), 4 Knöpfe mit derricheitents Stiff; (Abh. 6 Nr. 6), 3 millet wir 8 Nr. 8 477 Nr. 48 Franzierung (Abh. 6 Nr. 2), shallet wir 8 Nr. 4 Nr.

# *image* not available

1 Stilns (?), 1 Ohrlöffel (Abb. 6 Nr. 15), 1 Löffel ans Weissmetall wie SW. Taf. LXII Nr. 3, 1 d\u00e4nnes verziertes Brouzehlech (Besehlag?) (Abb. 6 Nr. 11), 1 Kastenbeshlag, 1 Schlossriegel f\u00fcr 8 Stifte, 12 glatte einfache Ringe,

1 Fingerring (Fragment) mit Anfschrift u]f[ere] f[elix] = CXIII 10024 Nr. 97, 1 Büchsendeckel mit rot nnd blaner Emaileinlage.

Hierra ans den Fandetscken des Grafen Incolone: I bleiner Henkel, 1 Sochiebniffeld, 1 moder Doppellmong, I Schlomangel, 4 Knipfen imi Stift, 10 Fibeln, (1 Drabiffiled, 1 enasillierte Tierfibel und eine in Schildform, Abh. 6 Nr. 14), 1 Sonde mit dreiznakartiger Endigung wie SW, LXII Nr. 12, 6 durchoebnen Knipfe and Zierieschäfel, 40h. 6 Nr. 13), 6 einfahe Ringe, 1 Blechsendeckel mit Email, die Halfte eines Tintenfansdeckels (?) n. n. (zusammen 44 Stück).

2. Zug m an tel: 2 vollständig erhaltene Schnellwagen am Boden eines Kellers mit Wagebalken von 15 und 18 em Llauge mit sämtlichen Haken und Gewiebten (Abb. 8 Nr. 16), T.). 2 Echkeesbälken von einem Käntchen, 2 kleine Schellchen, 1 Handgriff von einem kleinen Brouzekousel, 1 dänner Ring mit Binkerbungen ringsum (Dm. = 60 mm), 1 Kauserdeugriff, 1 Orthand, 1 runder gedreibter Fuss von einer Stätnette (?), Bruchstück von unteren Rande einer Trumpste (?), 1 Tinkenfassdeckel, 1 Selbossingel, 5 Seblossungel, einer mit peltafornigem Kuopf, 1 balbrunden, siehartiges durebtrochenen Biech, 1 kleiner Anbäuger (Abb. 8 Nr. 20), 1 Hakes (Abb. 8 Nr. 21), 1 Gärelnhaken, 1 Anbäuger mit Goldeinlage, 5 Souden, 1 Finzette, 1 Löffel, 1 grosse Ziernechten unt Gew (wie SW. 56, 1/g.), 1 kerneffrunger Kienenbeschag wie ORL heldeberg Taf. VI 20, ein desgl. mit 2 Bägeln, 11 Doppelknöpfe bis zu 45 mm Darchmesser, darnater 13 dinfache Ringe, 1 Balchenechtek mit Einalt.

Silber: Fligering mit Inschrift aroniza hai memento met. 3 Armirga Borbat mit splarfformig antigerible Enders: Abb. 87. 83, d. = 8570 mm, Abb. 6 Nr. 37, d. = 45 mm, kann 1 mm dünz; spiralfformiger Fligering (e. Mabb. 6 Nr. 39, d. = 40, 5 mm, kann 1 mm dünz; spiralfformiger Fligering (e. Kopt (wie Abb. 6 Nr. 19), eine mit Glakkond; grün mit gelben Punkten (Abb. 6 Nr. 19), eine haber der verneheldenten Typen, darmete fo Drahr; 3 Sebelich-1 dürzehroetene, 3 Ennälffelen met 1 Swatzika (Abb. 6 Nr. 24-31), 1 Schnalfen-1 dürzehroetene, 3 Ennälffelen met 1 Swatzika (Abb. 6 Nr. 24-31), 1 Schnalfen met 1 Swatzika (Abb. 6 Nr. 24-31), 1 Schnalfen met 1 Swatzika (Abb. 6 Nr. 24-31), 1 Verzierter Kopp mit 5 Stüttes and der Rickeiste (zur Befestigung and Leder?) (Abb. 6 Nr. 44), 2 durchbroehene Beschlage (Abb. 6 Nr. 25), 1 Anhänger (Abb. 6 Nr. 22), 2 phallichee Beschlage (Abb. 6 Nr. 25), 1 Trande Knöpfe and Nägel (Abb. 6 Nr. 42, 32), 1 Stillus mit gedrehtem Schaft (Abb. 6 Nr. 32), a. m.

3. R bei a- und Mainebene: 48 Fliebn des enten anedreitritichen Jahrenderts, Gerebenk S. M. des Känser, 2 Schufpföge, 1 Rücher ()-Kästelchen auf 4 gesehweiften Beinen am Brouzsbleeb, 1 grosse balhmontförniger Anhänger mit Bedig am Silberliche), 1 kleines Schälchen am Weissnetall, 1 Fibel am Weissnetall, 2 Besehläge, 1 Plätteben mit silbertausschierten Mustern (36:54 mm.).

Metz. Das Musenm hat erworben: Einen schönen bronzenen Sebreibgriffel,

einen Eisenschlüssel. Die Fundstelle ist eine Sandgrube in Montigny, nuweit der in den aehtziger Jahren des vorigen Jahrbunderts aufgedeckten Tempelanlage. — Aus einer Sandgrube des Herrn Architekten Schnitzler zn Montigny erhielt das Musenm eine Fibel und einen Zierknopf, beide emailliert.

Vom Herapel stammen: kleine Bronzestatnetten des Merkur (eine mit Hahn and Sockel), der Minerva, Venus und Vietoria, sowie ein bronzenes Brasthild des Sol mit zugehörigem Fuss, bronzene Tierfig frehen: Eber, Rind, Hahn, Bock, sitzender Bär, mehrere Brosehen in Gestalt von Tieren, Zierstück in Gestalt des Vorderleibes eines Pferdes, Beschlagstück in Gestalt einer Büste, cin verzierter Messergriff (Hund fasst einen Hasen), bronzene Zierknöpfe, Henkel and Beschlagstücke von einem Kasten, Kette ans Bronze mit rechteckigen, durch Scharniere verbandenen Gliedern, andere bronzene Ketteben. Fingerringe, Anhängsel ans Bronze, Amnlette gegen den bösen Blick, zwei bronzene Henkelkannen und ein Bronzeffäschehen, eine grosse und eine kleine Balkenwage und mit Blei gefüllte Hängegewichte in Gestalt von Eicheln, Knnstschlüssel aus Bronze und bronzene Ringsehlüssel, Schlüsselschilder aus Bronze, ein halbes bronzenes Haarzängehen, wie es sonst in germanischen Gräbern gefnnden wird, Löffelchen aus Metall, Nadeln verschiedener Art und Bestimming and Bronze, ärztliche Sonden and Bronze, eine geschlossene Bronzelampe.

An letter Stelle sei eine zum Handgebenzch, z. R. aff Reiten, bestimmte Ubr (Tp. Labrb. d. Ges. Loth: Geschiebt XVIII, S. 650 mit Ann. 2) hervorgebeben, die wir mit unserer Tasebennbe vergleichen därfen. Das Stück ist eine Seitenbet nicht zur wegen seiner Grösse, sondern noch nach wegen der Einrichtung, da nicht der von einen anfrechten Zeiger geworfene Schatten die Zeit weist, ondere das Sonnenlicht dieses drängt dereb eine Offlumg auf eine der heiden Schelben und zeichnet ein Planktehen auf einem nach den Jahreszeiten mit Hilfe von Richtlinien verstellbarere Stalchen, von deene man mit Hilfe von Guerlinien die Tagesstunden ablesse kann — nattrich zur bei Sonneszeichen. Küß 2. Benzetzlerichen, 3 Pholos, verschiedens Griffe un, 1 Stateste

des Dionysos, 1 Atlant, 1 Boukranion als Beschlag, 1 Bronzeschale mit Negermaske (exzeptionelles Stütck).

Pforzheim. 1907. Beim Ausbaggern in der Enz gefanden Bronzekrug

mit fignral verziertem Henkel, Höbe 23 cm.

Oberlahnstein. Mit Email verzierter Deckel eines Gerätes.

Regensburg. 1 kl. Anhänger, 1 Schiebschlüssel, 1 kl. Kettchen, Reste von dünnen Armringen, ans Unterisling, ans einem kleinen römischen Hans stammend.

Straubing. Vom Ostenfelde: Lampe, deren Oberteil ein sehön gearheitetes weibliches Angesieht darstellt, Geschirr- oder Deichselbeschläge, Beschlagteile, Kngel, Netzfraken, 3 Nadeln, achtkantige Speerspitze, Löffelchen, Knopf, Ringelchen, Nieten, kleine Fibel.

Stuttgart. Silberner Anhänger mit rückwärtsstehendem Krieger, graviert. aus Cannstatt.

Iria; (S. T. 870) Bonzentautette eines eilenden Eros, 13 em bech, gelunden im addillene Stadtici in der Nike des Althaches, recht gat erhalten, eines der zelönsten Stütcke, das seit langen in Trier gefunden ist; (S. T. 880; Bronzegswicht; Pitel in Gestalt eines Birthechs sitt Emasteiningen, gefunden in Trier; (9.782) Bleirobr mit Bronzenmadntek am einer römiechen Villa bei Niederlinksweite, Schecking Meller; (9.79) grossen Franzeikossel, wahrische ilch das Stück, in dem der grosse Munrfund am der Priedrich-Wilhele-Straslich das Stück, in dem der grosse Munrfund am der Priedrich-Wilhele-Strastin Trier im Jahre 1899 gementh wurde, dessen Hauptmasse spätzer fin die Sammlung Merkens in Köln überging, ein kleines Gorgoneion gater Arbeit, gef. in der Gilbersträsse.

Wieshaden. 2 Fingerringe ans Gold mit Gemmen (Inv. 08, 78, 79), Fingerring aus Silber mit gravierter Platte (Inv. 08, 249), sehr zahlreiche Fibeln und

sonstige Bronzen aus Hofbeim, Bronzen aus Wiesbaden,

Zürich. Liegender Hund (Brunnenverzierung), wasserspeiender Delphin, Piedestal in Form eines Felsen, 2 Bronzehabnen, 1 Applique, gef. in Baugy sur Clarens (Yaud) in den Ruinen einer Villa.

### 5. Eisen.

Homburg v. d. H. 1. Saalburg: Vou einem Fenstergitter fanden sich die 4. Kreuzzugspunkte der Gitterstäbe genau in der Form mit den aufgenieteten Kreuzzu, wie sie am Horreum und deu Tortürmen rekoustruiert sind (Abb. 7, Nr. 14, 14a).

13 Schlüssel (daranter ein sehr kleiner Anker [Abb. 7, Nr. 5]), ein grösserer cinseitiger Schieheschlüssel (Abb. 7, Nr. 6), 2 Schlossriegel, 1 Schelle, 1 Haken mit gedrehtem Schaft (Abb. 7, Nr. 2), 13 Lanzenspitzen (darunter eine sehr kleine, nur 71/2 em lange [Abb. 7, Nr. 16], eine grössere, sehr breite [Abb. 7, Nr. 8] und zwei mit kugelförmiger Endigung [Abb, 7, Nr. 17] statt Spitze), 1 kleine dreikantige Pfeilsnitze, wie SW, Taf. 39 (Abb. 7, Nr. 29), 3 verschiedene Durchschläge und meisselartige Instrumente (Abb. 7, Nr. 12, 13), 3 Gürtelbaken, 1 Kelle mit rundlichem Blatt- und Holzgriff (Abb. 7, Nr. 19), 1 grosser Nagel mit flachem, 5 cm breitem Kopf, 4 kleine und 1 grösserer Ring, 1 gut erhalteuer Geissfuss mit kurzem Schaft (Abb. 7, Nr. 1), 1 Bohrer, 1 ganzes und 1 halbes Türband, 1 spatelartiges Instrument (Abb. 7, Nr. 11), 1 Lonennagel, 2 Rechenzinken, 1 Stilus, 1 Löffelbruchstück, 1 Griff (von einer Fenerschippe) (Abb. 7, Nr. 4), 11/4 llufeisen, 1 Einsteekfeder von einem Vorhängesebloss (Abb. 7, Nr. 18), 2 vorreiberartige, schwer erklärbare, gebogene Eisen (Abb. 7, Nr. 21, 22), 1 langer Krampen (von einem Türverschluss?), 1 Öse von einer Axt wie Museogr. 1907, Taf. 1II, Nr. 13, 1 Hackmesser (Abb. 7, Nr. 10), 1 dünne Klammer (Abb. 7, Nr. 20), 1 Haken (Abb. 7, Nr. 9), Kettenglieder, ein mitten durchgebroehener Fingerring mit Gemmen, einige Kreuznägel und viel kleine Nägel. llierzu kommen von den Fundstücken des Grafen Usedom vom Jahre

1872: 1 Schiebeschlüssel, 1 kleiner Henkel, 1 kreuznagelartiger Haken mit gebogenen Enden (Abb. 7, Nr. 3), 1 kleine Klaumer (Abb. 7, Nr. 23), 1 Durchsehlag, 1 kleine Schnalle (Abb. 7, Nr. 15), 3 Ringe, 4 Schreibgriffel, 3 Lauzen-



Abb. 7. Zu "Römisches". B. 5. Saalburgmuseum, Fundstücke aus Eisen.

spitzen, 1 Schneide von einer Axt, 1 Fingerring mit ansgebrochener Gemme, znsammen 30 Stück.

2. Ze gan at el. 45. Luzzenspitzen, darruter vier Kollektivitande his zuen Steik (Ahb. 7, Nr. 29, 30); Seebellen, 1. Einenberskel, 1. Stillen, 9 verschiedenes Durchschläge und Meissel (Ahb. 7, Nr. 24, 32, 35, 36), 1 zweizinkiges Hackchen, 4 herrfürzige Beechläge mit Haken (Ahb. 7, Nr. 29), 32 Schlösel, 1 zweizinkiges Schlüssel (einer mit Haken) (Ahb. 7, Nr. 29, 32), 2 Schlösel (einer mit Haken) (Abb. 7, Nr. 26, 31), 2 Schlösel (eine Abb. 7, Nr. 26, 31), 2 Schlösel (eine Abb. 7, Nr. 26, 31), 2 Schlösel (Abb. 7, Nr. 26, 31), 2 Schlösel (Abb. 7, Nr. 26, 31), 3 Schlösel (Abb. 7, Nr. 26, 31), 3 Schlösel (Abb. 7, Nr. 26, 31), 3 dieke Loineen, 4 Kloben (Abb. 7, Nr. 26, 35), 3 dieke Loineen, 4 Kloben (Abb. 7, Nr. 26, 35), 3 diekeleiner (Abb. 7, Nr. 26, 37), 3 dieke Loineen, 4 Kloben (Abb. 7, Nr. 26, 35), 3 diekeleiner (Abb. 7, Nr. 26, 37), 3 diekeleiner

Saarbrücken. 2 Pferde- nad 2 Munitierhnfeisen, gefunden 1887 in St. Johann 2 m nnter dem Boden (Bohlenweg) 1908 ans dem Nachlass des Herrn Justa Arnold geschenkt.

Trier. (07,94—121) ein grosser Posten römisebes Handwerkszeug, gef. in der römisehen Villa von Nattenbeim; (07,615 nnd 617) Bobrer und Messer, aus der Villa von Bollendorf, (07,278) Vorhängeschloss aus der Villa von Wittlieb.

## 6. Keramik.

## a) Terrakotten und Lampen.

Bonn. Eine grosse grünglasierte Tonlampe mit dem Stempel Cassi stammt aus Bonn (19839), ebenso die Terrakottastanette einer reitenden einbeimischen Göttin mit dentlichen Spuren banter Bemalnag (19835) und ein mit einem Gesicht verziertes Amulett ans blanglasiertem Ton (19834).

Brugg-Vindonissa. Über 70 Tonlämpehen und Deckel von solchen, fast alle mit fightlichen Darstellungen, mit eines mit Töpfernamen (Hillario), eines ohen offen mit flachem Boden. Bruchstücke von über 200 weiteren Tonlämpehen. 5 Lämpehen und Telle von solchen (Communis, Fortist), 2 offene.

Düren. Brachstück einer 7 em langen sehwarz gefirnissten Tonlampe ohne Stempel, bei Vettweiss gefunden.

Homburg v. d. H. a) 1. Fundort Saalburg, 3 Lämpeben und einige Bruchstücke, 2. Zugmuntel, 1 Lämpeben.

stücke, 2. Zugmmtel, 1 Lämpehen. b) Terrakotten: 1. Saalburg, 3 Köpfehen, zwei von einer sitzenden Mntrone, eins von einem Merkur; Kopf von einem Vogel (Adler oder Habn?).

2. Zugmantel, Köpfeben einer Figur mit seharf gebogener Nase.

Karlsruhe. Fundort Haltingen b. Lörrach: Tonlumpe, Bild: Eros nuf einem Wagen mit zwei Pferden. (Dabei ein gelber Henkelkrug, Höhe 29 em, eninge Scherben von Terra sigillata (verziert), 2 gewöhnliche; Dachziegelstücke, die auf eine versunkene römische Niederlassung der Rbeinniederung deuten).

Köln. Eine Tonlampe mit Affenmuske (?), mebrere Lampen ans Antinoë, überwieseu vom Musée Guimet, 2 einbeimisebe Terrakottaköpfeben. Metz. Zwei Kopfstücke von Tonfiguren einbeimiseber Göttinnen. Fundort

Metz. Zwei Kopfstücke von Tonfiguren einbeimischer Göttinnen. Fundort Herapel.

Straubing. Vom römischen Gräberfelde in der Hoffmannschen Sandgrube in Straubing: Bruchstücke einer Lampe mit dem Stempel: L7D7P.

Vom Östenfelde Stranhing: Stück einer Lampe nit dem Stempel: FOR . . ., desgleichen ein Habn aus Ton, Spielzeng.

Wiesbaden. Grosse Terrakottabüste, weiblieb, mit balbnondfürmigem Anbängsel (luv. 08, 225), viele Lämpeben und Lämpebenreste aus den Grabungen von Hofbeim und uns Wiesbaden.

 $\mbox{Worms}.$  Kopf einer Minervastatuette, gefanden auf dem Fruchtmarkt in Worms.

### b) Sigillata.

Ansbach. Fundort Kastell Dambneb, gesebenkt 1908, 5 kleine Gefüssfragmente aus granem Ton mit feinen Reileffiguren, möglieberweise verbrannte Sigillatn, Inventur 1707, 1707n: 19 Sigillatafragmente aus Kastell Ruffenbofen.

Avenches. 2 Fussscherben mit Stempel: OF · Prim und OFVDAI.

Bon. Die Sammlung arretinischer Sigillata wurde namentlich durch de Ausgrahme, von Vetera erhelbeib bereichet. Die Stempel sind bereits in dem Bericht B. J. 116 S. 329 ff. unfgezählt. Von späterer Sigillata ist unmenlieb eine findere Sechale mit witestandenden, mit Brothoite geschnichtetes Rändern aus Bonn zu nennen (19836), sowie ein später Kumpen mit Mediallombiehen und einem richklänfigen erhabenen Stempel zwisches den Bildern, der wuhresbeinlich DIGNV PRIM zu lesen ist, ebenfalls in Bonn gefunden (19837).

Brugg-Vindonissa. Massenhaft Scherben von Telleru, Tassen, Schulen, anch mit Belieferzierung; einzelne Stücke von arreitinischem Geschirr, wovon mehrere ATEIVs-Stempel; anch sonst viele Topferstempel; Tassen und Schäl-chen der Formen Dr. 27 nmd 35 und viele Scherben, wornster zientlich viele verzierte; grössere Annahl Topferstempel.

Burghausen. Sigillatascherben von der römischen Befestigung h. Biburg, desgleichen von Höresbnm.

Düren. I ungestempelte, halbkugelförnig flache Schale mit horizontalem Rande bei Vettweiss, Randweite 16 cm; 1 halbkugelförniges ungestempeltes Schälehen, Randweite 6 cm; 1 Schale von der Form eines abgestimpften Kegels, ungestempelt, Randweite 14 cm; heide bei Düren gefunden.

Giessen. Anf einem Acker am Südansgang von Leilsgestern (Kr. Giessen) wurde der natere Teil einer Sigillataschale mit Standring, im Fener gelegen, aufgefunden; Verzierung: Rosetten und Girlanden; Entfernung vom Limes ca. 2.5 km.

München-Gladbach. Sigillatateller mit Standfuss und hohem Rande, ohne Schmuek, 3. Jahrhundert, in Köln gefunden.

Heilbronn. 2 Fussschalen aus dem Neckarwestheimer Grah, Sigillatateller aus dem Präfurnium des Weinsberger Römerbads, Form Dr. 32, Mitte der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr.

Homburg v. 6. H. 1. Saalhurg. 13 ganze flache Teller (drei von der Form Dr. 32, die übrigen Dr. 31); 9 Tässehen (Dr. 33), 1 Sehälchen (Dr. 27), Töpferstempel auf Dr. 31, 32 und 27, zasammen 290 Stück; daruuter folgende 35 neue Namen und Varianten, in grosser Zahl ans der Zeit des

Erdkastells:

ALIBILLESI, JÖARINISI, AWABILISI, SNISSTY, SNIS-AVES, APRI-LISF, ATRESI—derresta, BOVINS, GENEZ, GOVERNS, CETT & direkt in C.LL.XIII, daggen nach Bohn in C.LL.VIII 1385-304 vor (\*etras), (co)S.TIYV2. — Landovici III Xr. 505; C.AVFSFE (Bondstempel), C.RCAVY (keleine Bendstaten) OFCRE, OFCVLVI (—carl; C.LL.XIII Xr. 4121; CVEN/IIIIn), J.HISTVS. FSTYS-FSCTI (Randstempel), IUCENIS, (malCRI, MATIA (Maitar), (mi)CCIO, PATEREN 'tab. ana.), PATERI (se oder 'ni), EFGINVSFEG. (SRIGINVSFEG. -Eleinizalmen, Londovici III Xr. 1365-38, RIGINVSF (AVTVSIOF, SEXTERF) [als Topferstempel bisher anaechiened sieht bekannt, daggen nach Bohn and dener Beisiriuc C.LL. XII 150:139, 285 act of extert Visionsense) forcernaril, GECV NIDNIM, '22LIAI(a)=sodalia, SVCCES-81, SVPTYFOFE. Radempel and einer Reflichelbass. AVTVSVS. Reliefstemple: Te2—Satto, Cerialisi, der Doppelstempel Latinni—Comitalis (rick1), Reglaus feett and L. A.-A.

Eingeritate Namen: 44 Stück; darmater: COTVS (hereits dreimal vertreten), OCAATI, FLORI (and weir Tassen), Sk Cvollat.; SO, VI, SECCITTI (Secci-Tritani?), ClO(rinci), hereits vertreten, kllkeralis) vollat, LiBilR(alis), INTIN (Intincelo?), MARCATOR = Mercutor (vgl. C.I.L. XIII 10010 Nr. 1263), PRISCI.

Rotgemalte Ware: viel Teller und Tassenstücke; fast vollständig kleines Schälehen mit zwei diebt augelegten Heukeln; eigenartig ganz kleines Näpfchen von nur 22 mm Durchmesser und 8 mm Höbe.

2. Zugmantet. Vornehmlich viel reliefierte Bruchstücke, fünf ganze Schüssein, darunter solche mit Formerstempel: BELSVSF (rückl.), CERIALIS, COMPITALIS (rückl.), DEXTER, VILIVS, LATINNI (rückl.), STATVTVSF (rückl.), L. A. L. (hisber uirgends vertreteuer grosser Stempel). Von glatter

# *image* not available

Straubing. Vom Ostenfelde: Bruchstücke verschiedener verzierter und unverzierter Gefässe.

Töpferstempel, Kritzelschriften und Besitzerzeichen:

FIL XF, mit Besitzerneichen \*, FI , APOLIARIS, OSF, IGA FEG, S. M., LUYINNS ; FIEMNS, CASSUNS, zweimal, einmal mit Kritzelschrift: RI, das andere Nal mit Kritzelschrift: RIA, MAIA, VERINYS (M and A lighert), MAIA, VERINYS (CRISTOP, A'ULI-PM, MATURYS (M and A lighert), MAIA, VERINYS, CRISTOP, A'ULI N. NIV, PAYLLINNS (rinck.), VERNSFS, BRACCI , VI R. PS-PECTI (T and I lighert), MARINYS, ATTIANYSFEO, mit Besitzerneichen XX, V . F (refel.), mit Besitzerneichen X-HVLRESPECTI (L n. mod T n. lighert), MININ, mit Besitzerneichen X-THVLRESPECTI (L n. mod T n. lighert), LORN VI . VILVIVO . : Rosetten; weitere Kritzelschriften a, MAYTLA, MACA, NALC.

Ans Kiesgruhen am Raude des Ostenfeldes: Töpferstempel: RVFINIFAT, SVADV . . . IVSF (V und A ligiert); auf dem letzterwähnten Stücke die Kritzelschrift: OVARTVS.

Stuttgart. Bodenstück mit Stempel: VIMPVS, aus Dürrmenz, Fundh. XV, 39; Foruschtüssel und Schalen, längst in Nürtingen gefunden (Grab?); 1 Teller Drag. 32: SATVRIO aus Württemberg; Funde aus Camsstat.

Trier. Von Seherben ans der Villa in Wittlich sind mehrere Sigillatagefässe, z. T. spätester Zeit, so eine halbkugelige Schale mit weissen Buchstahen, auf der Innenseite aufgemalt, wieder zusammengesetzt (07, 183, 187, 437—440).

Wiesbaden. Zahlrichte reliefgeschundste Schalen der Typus Drag, 200 al Naphe Drag, 30 in Bruchsteiten am Hofein, wich Sgillangsdereit aus ein mitteren Kaiserzeit aus Wiesbaden (z. R. 68, 276—288), unsaenhaft relfet geschundste Bruchsteite, einige spätzeitige Sgillenten von der Grahung am Wassertzum (8, 150°\*, 150°\*, Bruchsteick eines arretinischen Kelchgefässen int Reliefa (inr. 19 3635).

Worms. Scherhen gefunden beim Bau des Cornelianums und eines Fabrikgehändes an der Scheidtstrasse.

 e) Belgische Gefässe, hemalte, glasierte und andere feinere Keramik.

Bonn. 1 sehr feiner, künstlerisch gearheiteter hoher Tonhecher mit zwei lleukeln, die oben mit plastisehen, reichverzierten Attachen geachmückt sind, in Bonn gefunden, ist offenhar eine frühe Tonimitation eines vergoldeten Silherlechers, was anch durch seine Färbung, anssen weiss, innen goldgelh, angedentet ist (1983s).

Brug-Vindonissa. Einige glasierte Scherhen; riele Scherhen und grössere Gefüsstelle von Töpfen, Schalen, Tellern nwr. mit körniger, warzenförniger, entrybenförniger Verzierung; viele terra-sigillata-shaliche Ware mit roten Firnis (Teile von Tellern, Schalen, Tassen nsw., einige mit Töpferstenpeln); Sittek eines Bechers aus weinrotem Ton.

Homburg v. d. H. Saalburg. Rotgemalte Ware: viel Teller und Tassenstücke; fast vollständiges kleines Schäleben mit zwei dieht angelegten Henkeln; eigenartiges gunz kleines Näpfehen von nur 22 mm Durehmesser und 8 mm Höhe.

eigenartiges ganz kleines Näpfehen von nur 22 mm Durehmesser und 8 mm Höhe.

Motz. Bruchstück eines frühzeitlichen Topfes mit aufgemalten Ringen
und Teile von sehwarzgefirnissten Gefässen mit aufgetröpfelter Verzierung, auch
Schrift (wenige Buchstaben).

München-Gladbach. Aus Köln 1 Trinkheelier mit Barhotineschinnek: "Amo te".

Köln. Kopfarıg mit anfiçmalber Insederlit; CV. XOMAPA, gef. in Trier, Regnisherg. Revis benalter banchiger Urmen etwa der Formen Trier, X. vand 9 bei Lampvecht: Verhandlungen des h. V., Bd. 58; die Muster teils randlunfende bereit Bianler in Weiss, Brann, Sehwarz, teils senkrechte, wagereette, spitzwishige Lünerhalmer, teils geweitte und geknotete Schleden; nauebe Zeichung am prähisburische Muster erinnernd; ausserdem viele Scherhen mit Kertwerztensen; Unterbilurg, aus kleisem römischen Haus 1908.

Wiesbaden. Zahlreiche Reste helgischer, hesonders schwarzer Ware aus Hofheim.

d) Gewöhnliche Keramik.

Ansbach. Iuv. 1706, Scherben aus Kastell Dambuch, gesehenkt 1908.
Avenches. Henkel und Teil des Habes einer Amphore. Stempel: ACRC.
Baden-Baden. Gefässreste, grüssteuteils Krughälse, gefunden Aufaug
November 1908.

Brugy-Vindonista. Im gauren armostige Andseute an Keramik: Bastelige kleine Urne, duppellendkijer Krag, sehr ral geframtett Urne, massenhaft Seher, hen von grathen Geschirr, Henkelstiek mit Schlänge mavnuden (Miltrastraste), 2 duppelhenklige Krage, game Schale mit roben Frins, innen grangelbeg, zu flacher Teller, 2 Schalen und Tople, binformiges Getas am feinem Folten und indem Fins, Teil eines Toples ans Lawestein, Teil von zwei Lauppenständern, mehrer kungelferinge Kräpfein, Schechen mit rale pehileder Schalage und Ebederbe Giltitzar), kintenweise Schechen und run, Schalen, Taplen, Tellern, auch viel feineres Fabrikat, 2 Stücke einer Miltrasvarse: Henkel- und Radistke hat einer Schalage und Bodesstek; die seiner geige, nu muter Zuhilfennine der Photzgraphie eines ganz gleichen in Augst gefundenen Gefases die ganze Vas ergünzer zesp. bereichte nu lassen.

Oleve. Grauser Topf, Form etwa Korene, Gefasak, XVI, F; Fandort: Grundstrick cines Nevhaues and eef Grosses Strasse in Cive; eich Richer, damwrandiger graser Topf mit Schrägwand, Form allufich Koenen XII, 13, ander oline Verzierung, nutus seibis alagelerleit, seit keiner graner Napf mit mach ansen geschwerfler Wandung, Rand mit schwachem Walst; Fundort: Prim. Moritz-Park, Cleve.

Cobienz. 1 hraune Schüssel (Antoninen-Zeit) und Gefüssreste aus dem 1.-3. Jahrbundert, bei den Entwässerungsanlagen auf dem Münzplatz gefunden. Dillingen a. D. 1 Tonkrüglein mit Henkel aus Wittislingen.

Düren. 1 Napf aus robem roten Ton, gefunden bei Vettweiss, 1 llacher steilwandiger Teller aus diesem Ton, 2 hirnenformige Krüge aus grauweissem Ton, 1 sehwarzgefirnisster Beeher, gefunden bei Urnen, dazu nach mehrere Bruchstücke versehiedener Art.

Frankurt a. M. Grosse duppelbenklige Schale am gelleen Ten (zum Teil ert überlächt) and (jezet feldenden) Standfüsse, im die Banchkante zwei Schlangen, welche den Raad des Gefässes an den Henkeln erklimmen; an der Wandung mehrfach wisselreholt in zwei Medalliesse Meeluss und figstriche Szene; Prudort Heldernleim n. Nida. (Publ. m. Böld. Jahrenbericht d. Vereins f. d. hist. Mus. 1998.)

Homburg v. d. H. 1. Saalburg. Gefässe von gewöhnlichem Ton: 2 sehwarze Kragenschüsseln, 3 Reihschalen, eine niedrige rotgemalte von weisslichem Ton, eine mit hohem breiten Rand und eine kleine von auf 17 can Durchmesser, 4 Kuchgeschirre, 2 Deckel, 3 flache Teller, 4 Griesbecher, 1 Urue in derselben Form wie diese, aber roh gearbeitet von blaugrauem Ton, 7 kleine Salbentöpfehen. Von Amphoren 8 gestempelte Henkel; darunter PMV = SW. S. 341 Nr. 12, 92M = SW, Nr. 13, L · AE · (L) = CV 2683. New ist ein Stempel and bandförmigen Krnghenkel M-A-(R) = C.1.L. X111 10002 76, ferner ein Stempel am Hals (!) eines derartigen Kruges: MCPII, der bisher nirgends bekannt ist. Sehr interessant war ein kleiner, scharf wie mit einer Metallmatrize aufgeprägter Stempel (s)ECVNDI am Hals eines Kruges von grobem sandigen Material aus dem Erdkastell. Demnach entstammen auch die früber gefundenen gleichartigen Namen derselben Periode und derselben Tönferei: SEC (also = Secundi), CAL (Mns. 1907 S. 298), SXR (Mns. 1907 S. 297). And dem Hals einer Amphore waren 3 Zahlen nach dem Brande eingeritzt; am Banch und auf der Mündung VII, am Henkel XII; was die Zahlen bedenten, ob Inhalt, Gewicht, Ordnungszahl, ist zweifelhaft. Banchstennel EVTICI = Eutielii (?), (C.I.L. XIII kennt EVTYCIII.)

An eingeritzten Namen sind 22 Stifek hinzngekommen, allerdings meist einzelne Buebstaben. Vollständig und einigermassen ergänzbar sind: SORI-ON(IS), VOLVMN, THRTI, MARCE/li), ENTIS CECE (?), ART (vollst.).

2. Zugmantel, Gauze Amploramit Henkel (GA F)—CLL XIII 10002 87.63.

Banch 100 up grosse Birelstather rejectriz: LGS 2 Bleckheturquel: LGSI =
CLL XIII 10002 87.150, LECVIYS = CLL XV 2594 and QIKI; I game spite
CLL XIII 10002 87.150, LECVIYS = CLL XV 2594 and QIKI; I game spite
Une mit Schachbrettern, I gewinkniche Reiberhalte, I grosse sebwarze Kragechunde; Z fanches Teller, 3 Falbstelber, 4 Salbenstyldere, 2 Deckel, 2 Jeried
dinnwandige Unes mit grainlichen Lüsterglanz und Striebelmustern, 2 grosse
schunde, 2 fanches Killer, ein zwiedenkliger mit treiberfünigem Hale, 3 beiseh
mit Striebelmustern an Hals und Bauch, 1 kleinerer bandeiger Krag mit zwei
Henkelh, 3 einbenkliger kniedenen. 1 Kanne uns seinerugsrigen Ton mit
eingedricktem Ausgess, 1 Läuspeken und Stücke einer grossen Gedelstemen
is abhlieber Porm wer der Hedendernbeimer Pauf (kützilungen 1907 S. 135,

Fig. 22). Das Gesicht befindet sieh am Hals, am Banch ein sehr grosser, gut modellierter Phallus als Ausguss; von der gleichen Fundstelle Bruchstücke eines ähnlichen dickwandigen grossen Kulti?\gefässes mit 12 em langer, scharf gebogener Nase und je einem Phalius zu heiden Seiten des Mundes.

3. Main - Niddaebeue. Ein dreihenkliger Honigtopf, 3 Kochtöpfe, 6 Küzelehen.

4. Mainz. 1 Gesichtsurne, 1 grosser Kochtopf, 2 schwarze Becher.

Kreuznach. 1. 4 Gefasse aus Sobernheim und Umgegend. 2. 2 kleine Töpfehen und Scherben von Gefässen aus Meisenheim. 3. Scherben von Gefässen. Fundort: der Lemberg au der Nahe, auf dem früher eine Juppitersanle stand. (Der Sehlangenmensch v. d. Ebenburg, 1 Platte mit Herkules in Speier).

Landshut. Gefässreste von der Ammerhreite in Essenbach bei Landshut.

Metz. An dem nach dem einstmaligen Seillelanf gerichteten Teil der Deutschen Strasse der gestempelte Henkel eines aus Italien (mit Ware als Iuhalt) eingefthrten Tonkruges, einer Amphora: III (=trium) Ennior(um) Iul(iorum) Sae(. . .).

Oberlahnstein. 2 Faltenbecher, 2 einheuklige Krüge, 1 Tasse, schwarz mit Barbotine; Hirsche, 1 kleines rot gefärbtes Töpfehen, 1 kleines Schüsselchen, mit Ausguss, 1 Teller Idau. Hälfte einer gefirnissten schwarzen Schale mit anfgelegten Tonstreifen.

Obernburg. Urne mit Henkel. Fundort: 1/4 m unter der Oberfläche in der Nähe der Kastellmaner.

Regensburg. Hunderte von Scherben: Urnen, Topfe, Krüge, Schüsseln. Teller, Becher usw. Ilnushaltware aus kleinem römischen Hans in dem Dorf Unterisling südlich von Regensburg 1908.

Saarbrücken. 1 kleiner gelber Henkelkrug, gefunden bei der Minerva-Fundstelle (s. o. B. 2, S. 33) im Kel, Forst Neuhaus 1908.

Straubing. Vom Ostenfelde Stranbing: Schwarzgraue Schüssel, lampenartiges Töpfehen, kleiner Schmelztiegel, Bruchstücke versehiedener Gefüsse, auch aus Terra nigra.

Stuttgart. Scherben aus Münchingen O.-A. Leonberg.

Trier. Ans der Villa rustica von Bollensforf wurden 4 charakteristische Gefässe ans der letzten Zeit der Benntanng der Villa, wohl Ende des 4, Jahrhunderts, rekonstruiert (07, 673-676). Ans den Beständen des Musée Guimet wurden dem Musenm Scherben gallischer Keramik überwiesen.

Wiesbaden. 1. Frührömische Ware massenhaft aus Hofheim. 2. spätrömische Gefässe und -Bruchstücke vom Wasserturm bei Biebrich (IV. Jahrhamlert).

Worms. Seherben gefunden beim Ban des Cornelianums.

### 7. Glas.

Anshach. Inv.-Nr. 1703: 21 römische Glasfragmente, im Kastell Dambach schon früher gefunden, jetzt von Kgl Regierungsrat Greiner geschenkt.

an. Sechosdige Gharme an Eostigra (1944), I Brakelkiamben nit Anagua an Banch an Bona 1900'0 and ric gimber Ghaberher an Klu (19128) sowie Plaschelen an Gisewärchen. — Ans den Anagrahmgen von Vetera gebri brieber das Boldenfagusent dien grosses viersdiger grünlieben Gharfaerbe nit Stempel Chresini; ..., die nach der Fundauständen and Chadisch-nerwieher Zeit stammen muss (19129), q.R. B. J. 116, 8, 338.

Brugg-Vindonista. Ausser vereinzelten Glasstücken: 2 Tränenfläschehen, 3 grössere Teile von Glasselassen verschiedener Form und Grösse, 1 Masse von Glasseherben verschiedener Geflisse im mannigfaltigen Farlsen, Formen und Zeichnungen; Überfangglas, bant durelsetztes Glas, Glasplatten, Glasperfen. Hals und Heakel von Gefässen ans blance, granischem und gedlieiten Glas.

Hals und Henkel von Gefässen aus blanen, gruntiehem und gelbliehem Glas-Heilbronn. Glasfenster nus dem Roacerbad Weinsberg. Fuss einer Blanglasflasche aus den Brandgräbern von Southeim.

Homburg v. d. H. 1. Saalburg: Fensterglas. Reste einer Scherbe von nur 16 em Breite. Blane Perlen: 5 gauze, 5 hulbe: 3 schwarze Kuöpfe. Z Zugmantel: 2 Fläschichen in der Form Kisa: Tafel A 12—14. 3. Köln: 1 schlunke grosse einhenklige Fläsche, ähnlich wie Kisa: Taf. D 191—195.

Köln. Fondo d'ore, altehristlich (cf. Zisehr. f. ehristl. Kunst 1908, Nr. 3, hervorragend). — Kännechen aus Kunsiglas, gef. in St. Matthias bei Trier, sogen. Merkarflasche, versehiedene kleinere Formenmaneen, versehiedene Fragmente aus Antinoë, üllerwiesen vom musée Gnimet (Paris).

Landau. 1 kleines Glas mit langem Hals, 1 heeherf\u00f6rmiges Glas (ans Landan und der n\u00e4ehsten Umgebung).

Metz. Ein kleines Glasgefäss in Gestalt eines Tieres, von Herapel. München-Gladbach. Hoher zylindrischer Becher mit eingezogenem Fusse und Ausladung am oberen Raude am Küla, aus anehhadr. Zeit. 8 Balsamariea e. 50—150 u. Chr. aus Köla.

Straubing. Vom Ostenfelde Stranbing. Bruchstücke verschiedener Gefässe.

Trier. (07,747) Gipsabdruck einer späten Glasschale aus Diekireh, die wegen des zu hohen Preises nicht erworben wurde, verziert mit den an den Steindenkaülern des 3. Jahrbunderts beliebten Ornament des aus 2 Quadraten gebildeten achteckigen Sterns in Kreissunzahunung.

Wiesbaden. 1. Scherbe eines hellgrünen Beehers mit Gladiatorendarstellung und lasehriften (08,306), gefunden Wiesbaden. 2. hellgrüher bombenformiger Beeher. 3. weite, gerippte Schale aus buntem farbigem Glase (Hofheim). 4. milleflori- und farbige Glasseherben aus Hofheim.

### 8. Varia (Gemmen, Bein, Holz, Leder u. a.).

Avenches. Des plaques de revêtement, des dalles en marbre avec moulures, des canaux ponr hypocauste, des carrons de toute grandeur, des tuiles faitières, des elefs et objets en fer.

Bonn. Die Sammlung römischer Gemmen wurde verauchtt durch vier Gemmen aus Bonn (19126, 19840-19842), unter deuen eine mit sehr schöner Darstellung des Alexander Ammon bervorragt, eine Glaspasta aus Bonn mit Darstellung eines Schanspielers (19090) nud eine Genune aus Xanten mit Darstellung eines nachten Gottes (Diouysos?), der einem kleinen Knaben eine Traube binhält (19819).

Bragg-Vindonisas. Ein Wets-tein. Aus Horn und Knochen: Hirroboroplatte Geweinstate, Griff, Zwingen, Nadden, Löffeleben, Wird, Schelben, Spielsteine. Aus Hotz: Scherze Schrechildfeleben, worunter eines aus Buchenboh mit den vollstudigen beschrichenen Warbabterag (noch nirt gelesen), die andern meist ma Tanaenholt, Persterrahmen, Zapfen, Spande, gedreite Holsztücke, Keile, Blachschen, Sandhan aus Bachenboh, Boden eines Korbes aus Weitengeffecht, dinness Hertelben mit aufgepresstens Strohgeffecht, Teil eines Kaumes und noch Holsztücke, Steile, dinness Hertelben mit aufgepresstens Strohgeffecht, Teil eines Kaumes und nach eine Lederteile; durch Anschmitte verziertes Stück Leder, worin der Legionsstenpel LEGs XI (19° angescheinten ist.

Hillbram. Massen von Lehnniegehn durchweg mit Systemen von rand angekelthen Rillen bedeekt. Eine Reibe dieser Lehnniegel (nicht gebramu) zeigen af beiden Seiten Killensysteme, standen also frei, andere sind auf die Fläche gebogen. Einhau in das Untergeschess eines fömischen Geläufes beim Herzogsbrunn zwischen Weinsherg und Eberstadt. Wahrscheinlich Backofen.

Henburg v. 6, H. 1. Sanlburg. Hern und Knochen: 14 nm hober Big von 28 nm Durchmesey (Nr. 21), halter kleiner Schleisschläusel. Bleischige und Einstellen Burchmer Schleisschläuser Flagt in der Koelten eine Lause, in der Linken in Topajon. Blob aus dem Schleist des Brumens 19: 2 grosse Zeitlpflöcke (vgl. Musseyr, der Westl. X. 1900. 8, 375 Tal. 14 Fig. 4) von 29 und 34 em Lauge utenzerläuser sind auch mehrere in den Brumen der englisiehen Kastelle gefinstelle (Nr. 18, 19), 1 gauer Feustersprosse ans Nadelholz von 14: 18 nm Querechnitt und 16 em Lauge vierzerläuser.

2. Zugmuntel: 1 grosses, I kleines Gewicht von Blei, viele Spielsteine aus Ton und Schiefer, Schleifsteine, mehrere Broeken von Muhlsteinen, I ganzer seeh-seekiger Dachschiefer mit einem Nagelbech, 1 Horuring, 1 Hornnadel mit Knopf, 1 Hornnadel mit Öhr, 1 Horuschüssel.

Köln. Ein kleiner Bär aus Gagat.

Landau. Ein Mühlstein und Seherben von Terra sigillata zwischen Arzheim und Laudan gefunden.

Oberlandenin Rein: Hear, und Filetradeln: Aumlett: Hirachtrone mit

Oberlahnstein. Bein: Haar- und Filetnadeln; Aumlett: Hirschkrone mit herausgesehuitztem Phallus? oder Hammer. Messergriffe aus Hirschhorn und Knocheu.

Straubing. Vom Ostenfelde stammen Ziegel mit Tierspuren, 5 kleine

benützt. Bein: 3 Bruchstücke von Nadeln, 2 Knöpfe, bearbeitete Hirschgeweibzinken und andere Hornstücke, Eherzahn. Trier. (S. T. 8835a) Bleigewicht mit Anfhänger, (S. T. 8823f) beinerner

Spielstein, eingeritzt eine Palme und die Inschrift PALMA.

Wiesbaden. Unter deu zahlreichen Tierkuschen viele Hornzanfen des bos principenius (Aueroehs) aus Hofbeim,

Xanten. 5 Gemmen: Achatonyx, Capricom, darunter 1 Delphin und 1 Füllborn, Grüner Glasfinss: 1 unbekleidete männliche Figur mit Petasus auf dem Kopf und einem ? Gegenstand in der rechten Hand. Carneol: Kopf einer Göttin. Roter Jaspis: Vogel mit ausgebreiteten Flügeln und nach unten gebogenem Kopf, Gelblicher Agat: Kahler, härtiger Kopf n. l.

### VI Välkerwandernneszelt

### A. Geschlossene Funde.

Burghausen. Fundort Gufflhau: 1. Speerspitze (Reibengräher, angestochen gelegentlich eines Umbaues 1908. 2. Skramasax und Messer aus Eisen sowie Gürtelbesehläge (aus Reibengrabern bei Hofsehallern).

Landau. Am Birnbach bei Landan fränkisch-alemannische Gräber.

Metz. Herr Emil Huber hat seine Schenkung vermehrt durch fränkische Schmickgegenstände aus der Sammling Dufresue: 2 Zierschnallen, 1 Brosche, sowie Perlen ans bemaltem Ton, Bernstein und Glas, von Halsketten, mit Anhängselu, wozn auch 3 durchlochte spätrömische Brouze-Geldstücke (des 4. Jahrbunderts u. Chr., eines des Constantinus, eines des Inlianus) gehören. Als Fundorte werden (für einen Teil der Stücke) genaunt; Rogéville (Meurthe) Grand, Hondreville (Mourthe)

Trier. Die im Vorjahre bei Eisenach ausgegrabenen 9 fränkischen Gräber wurden erworben (07,40-48); ausserdem eine besonders sebone Glassehale und bleinerne Besehläge eines Kästebens (07.52).

Zürich. 2 Gräber mit Spata, Skramasax, Gürtelplatte aus Jonen (Aargau), 2 Grüber mit tauschierten Gürtelplatten aus Horgen (Zürich).

### B. Bemerkenswerte Einzelstücke.

Burghausen. Pfeilspitzen auf Ackern der Umgebung und am Burghange gefuuden.

Worms. I Lanze aus Gimbsheim, I Skramasax mit Besehlag aus einem Grabe in Worms-Pfiffligheim.

### VII. Merowinglsche Zett.

### A. Geschloseene Funde.

Aus merowingisch-frankischer Zeit stammen einige sehr schöne Grabfunde aus der Gegend zwischen Kölm und Brühl, die reich an eigenatigue feisen Metallarbeiten der Välkerwandernagszei sind. Besondern hervorzahlens sind 2 vierwige Gesteitste von Hersteammorg am Bronze mit gast feinen Reliefanflagen in Versilberung, welche menschliche Gesichter vzwischen phunaterischen Omassenten darstell. Mitgetradens sind einige derissig merowingische Silberuntuzen, welche meh näher bestimmt werden mitsoen (1982—24).

Dillingen a. D. In einem Alemannengrah in Bicklingen fanden sieh bei einem Skelette Sax, Lauzenspitze und Gürtelschurz mit Riemenzungen.

Heilbronn. In Bückingen: Halsschunck aus 10 in verschiedener Längenabstifung aseinandergereihten Brouzezungen. Dahei eine silberne, vergoblete Plakette mit eingepressten Füllhorn und hantelähnlichen Figuren in Lateneckarakter.

Karlsruhe. Alemannisches Reihengräherfeld von Oehningen A. Konstauz, gule Silhertansehierungen. Besehreibung und Abhildungen siehe E. Wagner Fundstätten und Funde im Boden 1908 S. 28tf.

Kreuznach. Fundort Münster n. St.: 1. Langsehwert mit Messer und Kurzsehwert, Gefäss, sehwarzgemachte Knoeheu. 2. Nachgemachte Perlen in verschiedenen Farten. Granes Gefäss, Knoeheu.

Regensburg. Fundort Unterisling: Anhöhe südlich des Dorfes. 5 Skelettgräber von Arbeitern aufgedeckt, nachträglich erworben, 2 kleine Urnen mit eingedrückten Rantengittern, 1 Lanzen-pitze 23 em lang, 1 einsehneidiges Kurssehwert 41 em lang, 3 Eisenmesser 17, 14, 13 em lang, 1 Eisen-, 1 Bronze-

Stuttgart. 19e7 Grabfunde aus Altingen O.-A. Herrenberg, Ditzingen, Grosssachsenbeim, Kleinsachseubeim. 1908 Grahfunde aus Weilhelm O.-A. Kirchbeim; aus Altoberndorf; aus Oberesstingen; aus Dizingen.

schnalle.

Zürich. Fundort Kaiser-Augst Aargan): 546 Grüher aus der Völkerwanderungszeit. (Die Ausgrabungen werden in den folgenden Jahren fortgesetzt.)

### B Bemerkenswerte Einzelstücke.

Darmstadt Fundort Seligenstadt?: 2 Fibeln in Vogelgestalt, Silber, vergoldet mit roten Steinen, 2 Besehläge, Bronze.

München (Nationalouscum). Fundort Waging, Bez.-Aust Laufen, Oberhayern, Offnes Bronzearmband mit stark verdickten hoblen Enden, graviert, zusammen mit einiren zelben und roten Tonnerfen.

Wiesbaden. Fundort Winkel im Rheingau: 1. Schlanker Glashecher in Glorkenfurm mit anfgesehnolesene Glasfäden verziert (lav. 1948a). 2. Goldene Ohrringe, angehlich aus frünkischen Grähern im Rheingam (lav. 19299–300).

### VIII. Karolingische Zelt. A. Geschlossene Funde

80nn. Eine schanzenartige Anlage bei Mörschbaeh enthielt in einer Brandschieht frühkaroliugische Scherben (s. o. S. 14 unter Vorrömisches, IV. Latènezeit).

Duisburg. Fundort Ilurg Duissern hinter Klostermanns Hof: 1 karol. Tollen nil den karakterislechen hrannor Flecken auf gelbenn Grande 9 em hoch, bei 6 em beginnt die Einzichung erst sehrigt, dam eine Holkhelle; Rand nach anssen nangelogen, mitter Fass kagelförnig, 6 andere Tongefässen migewellten Fress (11–15 em hoch, die den spättern Mittellater angefässen nügern; sodann ein sehr defektes grosses Tongefäss von 56 em Höbe; grösster Unfang über 1 m. kagelförnig; hale enge. Endlich wide Seberben.

Heilbronn. Fundort Grossgartach: Horizontal gerillter Fussbecher mit klee-

blattförmiger Randbildung.

Trier. Eine Scherbe der Art Koenen, Gefässkunde T. XXI 1 (07, 793), hei der Liehfranenkirche gefunden.

Xanten. Fundort Brückstr. beim Kelleransschachten eines Nenhanes: 3 zylinderförmige Vasen von graubhauem Ton, Koenen T. XXI 6. Unterer Teil eines Intracebranaten Kruzes nit gewellten Fass.

### B. Bemerkenswerte Einzelstücke.

Bonn. Ein karolingisch-fränkischer Kugeltoµf uns Ton wurde aus Heimbach-Weis erworben (18740).

Karlsruhe. Fundort Eppingen (Grahmigen am Pfaffenberg): Eisensporn, Spitze mit Silher verziert. Skramasax, auffullend lang, Länge 83 cm (Klinge 64 cm), dahei einige grane Tonscherben.

Worms. Verschiedene rot hemalte Gefässe heim Ban des Corneliannus in Worms gefanden.

Xanten. Dreiheiniges Tongefäss mit langem Handgriff. Koenen T. XXI 20. Fundort Scharustr. heim Neuhan.

### Auhang zu Abschuftt VI-VIII.

### Nachrömische Funde nubestimmter Zeit. Geschlossene Funde.

Trier. Mittelalterliche Wasserleitungen. An verschiedenen Stellen des Bezirkes, sied auch in diesem Jahre beim Wassersechen für neue Leitungen alle Wasserleitungen unterheit worden, zo ich Nonrecheld im Mawertal. Die Leitung ist Wasserleitungen entsteht worden, zo ich Nonrecheld im Mawertal. Die Leitung ist seillen und oben mit Stelene gefraset, den Boden billen sehmale, in Letten gehetzte Stellen und sein unt Stelene gefraset, den Boden billen sehmale, in Letten gehetzte der unter Stelene gehetzten der der Stelene gehetzten der der Stelene 
ähnlich einer vor Jahren in Niederemmel entdeckten Leitung, über die hisber noch niehts veröffentlicht ist. Die beiden Tunnelleitungen in Lieser mid Niederemmel könnten die römischen Wasserleitungen der hetr. Gegenden sein, doch felhen zumächst noch römische Famlatücke, die diese Datierung sieherstellen wirden.

### IX. Späteres Mittelalter.

### A. Geschloseene Funde.

Heidelberg. J. Fundort: Saudhansen (Bezirk Heidelberg). Auf der Gewunn "An der Burg" wurden Manerresie einer Barg blossgelegt (beim Bau des protestatischen Pfarrhanses". Gefunden wurden mittehlierliche Tongefässseherben, tönerne Bodenheleghalten mit Eichenlaubverzierungen, Dachziegel, ein 34 um lanere eisenen Blotze und I haumenrutiges Gerät.

2. Fundort: Nussloch (Bezirk Heidelberg). Auf einer kleinen Anhöbe zehn Minaten östlich vom Rathnas, unbe der Haltestelle der elektrischen Balm, wurde heim Abräumen von Steinbruehschutt die 2,5 m dieke Mauer einer Burg hlossgelegt. Es fanden sieh Tongefässesberben und Haustierreste.

Heidenheim. Fundort: Herbrechtingen bei Heidenheim, Obere Mühle. Bei Gelegenheit einer Turhimenanlage für ein Elektrizitätswerk warden bei der oberen Mühle im Herbrechtingen ausgegraben in einer Tiefe von 2,5 m: 8 Åxte, 2 Lauren, 1 Schwertklinge, 3 Schläusel, 1 Seblüsselten, 1 Topf (gebraunter Ton, Johann III., wahrscheinlich Alt von Königsborn).

Landau. Bei den Grundmauern der Kirehe zu Eutgingen, 2 grosse Steinsürge aus dem ehemaligen Dorfe Entgingen nebst mehreren aus Blei gegossenen Majuskelu, Schlösser, Kuöpfe auw. (Vgl. "Pfälzer Museum" 1907 Nr. 1).

Trier. In Budlie / Landkreis Trier) wurde auf dem Kirchhof in ganz geringer Tiefe ein grösserer Müzzschatz erhoben, bestehend aus ruud 1400 Silberdemmen aus dem 13. Jahrbundert, zum grössten Teil von Tbeodorieh II. von Trier, dazu eine Azzahl Metzer Münzen, in einem irdenen Topf der bekaunten Kugelbanehform.

In Trier fürslerte nass bei Neuhauten versehiedemtlich mittelsterlieben and späteres Steinmeg und Glaugefinse n. a. ratage, in heusoidens grosser Meage bei einer Ausschachtung zwischen der Pleiebatrasse und dem Gaugolitätung wobei alterlei interessunt Betes erworken wurden (3,647—365). Am St. Barbara stammt i elfenbeiserner Messergriff (6,586) in Gestalt einer Pran mit eines Blundelsen auf dem Arm. Eine Hotschapter kündlicher Arbeit, parkeit, sehenkte Plarret Lauven aus Leisvox, die derr in der Nätte gefrussenergehotein im Pfalzel erworben (0,7,30). Er hat vorlänfig dort Anfstellung in der Marienkapile der Stiffskriebe gefunden.



### B. Bemerkenswerte Einzelstücke.

Benn. 1 Backararheir Goldgrides von Ladwig III., 1410 - 36 (1912); 1 Falkenberger Maderalhau von Friedrich von Mörs, 1461-6-48 (1973); 101 heimer Raderalhau von Friedrich von Mörs, 1461-6-48 (1973); 1 Multeimer Raderalhau von Adelf I. von Julich-Kleve-Berg, 1423-37 (19720); 1 Goldgrides von Richard von Prik-Sissmerr von 1675 (19721); 1 Julicher Norklippe von 1621 m. 14 Sulber (19727); 1 Julicher Taler ohne Jahr von Bergor Willende, V. (19727); 1 Frankfurter Dakst von 1659, gefunden hei Schütsvahlanas (19720); 1 Aucherer Sterfüge von Ladwig dem Bayer von 1670 m. 3 Backeler (19727-293); 1 Judiche der Statt Költ von 1650. (1973); and 1 Sülkerneidelle auf die Vernahlung Friedrick Karls von Wild mit Maria Ladwick von Schwissenstein 1560 (19989).

Als Leilagabe der Staft Bonn erhielten wir ein sehr wertvolles Gemidde ses Roltzer Meisters der Ib. Sippe. Dargestellt sind Maria und Christen, in releidragierten Genuche einander gegenüberstitzend, daruber die Thathe-selwebend. Das Gemädle, welches aus einer reheinischen Priestausmilung in den Kunst-handel gelaugt war, wurde von der Stadt Bonn mit dankenwerter Unterstättung von Fran Kommerzienent Korff und Herrn Kaufmann Baldsaug angekauft und im Provinziahunsenn deponiert, wo es eine wertvolle Ergänzung unserer Saumlung alberer rheinischer Gemädle hältet. D. 73.

Von Provinzialkonservator überwiesen wurde eine polychrone Holzstatue der hl. Katharina ans dem 14. Jahrhundert (19148) und eine gotische Perlmutters-belle mit eingeschnittener Darstellung der Kreuzschleppung, angehlich ans Boun (19083).

Die keramisehe Sammlung wurde vermehrt durch mehrere Siegburger Gefässe, von deneu ein Starzheeher mit Darstellung eines Ritters besonders zu erwälnen ist (19150–53), und einige grün und buntglasierte Ofenkacheln der Reuaissaneezeit aus Köln (19156–56).

Coblenz. 1 spätgotische Kaminplatte (Gusseisen).

Heidenheim. Fundort: Herbrechtingen bei Heidenheim, Schiesberg Nr. 4. In der Tiefe von 1,3 n amsgegrabene Knoehen von einem Skelett und eine spätmittelalterliehe Schwertklinge.

Fundort: Finss des "lleerwartsteins" bei Königsborn. Dort stiess man in einer Tiefe von 1,2—0,9 m auf ein grosses Lager von "Trieotziegeln". Es liegt dort das ganze Dach des früher auf dem Felsen gestandenen Schlosses "Heerwartstein", ahgehrochen im zweiten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts.

Köln. Romauisches Kapitäl.

Landshut, 1 eiserne Pfeilspitze. Fundort: Unterköllerbach. I lauges Jagdmesser. Fundort: Engenbach.
Münchon-Gladbach. Zwei Kugeltöpfe, zwei Becher mit Gurtfurchen und

Wellenplatte, ein Topf mit Wellenplatte am Fuss. Fundort: Brüggen.

Oberlahnstein. Mehrere Krüge des 14. und 15. Jahrhunderts.

Trier. 2 Silbermünzen des Erzbischofs Hillin.

Ans dem Nachlass von Dompropst Scheuffgen die Christusstatue, die als Bekrönung zu dem Rensissaueedenkunal aus der Liebfrauenkirche gehört (07,863).

Wiesbaden. Fundort: Ringwall. Dünsberg, 1 grosses hanchiges Tougefäss mit rundem Boden (Inv. 19385); Glassfässcheben mit diumem Ilals, gefunden an Barg Frauenstein (Inv. 08, 244); Fussbodemplätiehen, Anfang des 13. Jahrhunderts, aus Kloster Hirstein a. Lalu (08,372, 1—11).

### Ortsverzeichnis der Museen und Sammlungen.

Anshach 11, 17, 37, 45, 49, 51, Avenches 20, 28, 31, 37, 45, 49, 52, Baden-Baden 19, 28, 31, 49, Birkenfeld 24

Bonn 6, 8, 10, 14, 16, 17, 20, 24, 28, 35, 37, 44, 45, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 56, Brugg (Vindonissa) 18, 20, 21, 28, 31, 35, 38, 44, 45, 48, 49, 52, 53

Burghausen 8, 10, 11, 13, 16, 36, 45, 54, Cleve 49, Coblenz 8, 9, 11, 25, 36, 38, 49, 58, Darmstadt 9, 10, 13, 16, 17, 25, 38, 55,

Dillingen a. D. 11, 17, 18, 25, 38, 49, 55 Dulsburg 56, Düren 19, 25, 44, 46, 50,

Frankfurt 6, 8, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 50 Friedberg 6, 8, 9, 14, 19, 22, 25,

Glessen 6, 8, 9, 13, 15, 36, 45, M · Gladbach s. u. München · Gladbach.

Hall (Schwäb.) 15. Heidelberg 8, 19, 22, 57 Heidelberg 8, 19, 22, 57 Heidenbeim 12, 18, 25, 57, 58, Heilbronn 7, 9, 12, 15, 19, 21, 22, 25, 31, 38, 46, 52, 53, 55, 56,

38, 46, 52, 53, 55, 56, Homburg v. d. H. 16, 17, 28, 31, 36, 38, 42, 45, 46, 49, 50, 52, 53, Karlsruhe 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 22, 45, 56, 56,

Köln 22. 25. 42. 45. 49. 52. 53. 57. Kreuznach 51. 55. Landau 8. 11. 12. 25. 52. 54. 57. Landsbut 8. 12. 15. 47. 51. München 10. 11. 12. 13. 27. 33. 55.

München 10, 11, 12, 13, 27, 33, 55, München Gladbach 8, 11, 15, 46, 49, 52, 53, 58, Metz 8, 11, 22, 26, 29, 31, 36, 40, 44, 45,

47, 49, 51, 52, 54, Oberishmstein, 10, 13, 15, 16, 27, 36, 41, 47, 51, 53, 58

Obernburg 51. Pforzheim 41. Regensburg 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16

23. 37. 41. 47. 49. 51. 55. Reichenhall 11. 13. 17. Remagen 23. 27. Saarbriicken 33. 44. 47. 51.

Saarbriicken 33, 44, 47, 51, Straubling 9, 23, 30, 37, 41, 45, 48, 51 52, 53, Suttigart 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19

20 23, 33, 37, 41, 48, 51, 55, Trier 10, 16, 20, 23, 27, 31, 34, 37, 42, 44, 48, 51, 52, 54, 56, 57, 58,

Cherlingen 9.
Wieshaden 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 24, 31, 35, 37, 42, 45, 48, 49, 51, 52, 51, 59

Norms 7, 9, 13, 14, 16, 20, 27, 45, 48, 51, 54, 56 Xanten 27, 35, 37, 54, 56,

Xanten 27, 35, 37, 54, 56, Zaberii 19, 31, 35, Zitrich 11, 16, 24, 31, 42, 54, 55,

# *image* not available

### Provinziale Keramik.

Von E. Fölzer.

Seit dem Ersekvieue des letzten Berichtes über die Provinziale Keranik "Bericht über die Fortsehrite der Römisch-Germanischen Forschung im Jahre 1905\* S. 30 ff. ist unsere Kenntnis dieses Gebietes durch eine Reibe wiebliger Arbeiten, die grössteateils das Hauptangemuerk auf die Fabrikationszentren der verschiedenen Tonfuvarer iehten, bedeutend erweitert.

Der V. Band der "Werfallse-hen Mittellungen" brachte die Bearbeitung der Keranischen Punde von Hahren aus den Jahren 1905-07 von Siegfried Loescheke nit einer zusammenfassenden Besprechung sämtlicher kernanischer Funde der voranfigehenden Jahre. Die in der Einleitung (S. 108-117) um asamenfangend undergereignet Bantigereg-insies sind der Kachweis der Pahrikationsorte und die zeitliche Ahfolge der meisten in Haltern vorkonumendes Gefänse.

Das überraseleude und direkaas neze Resultat ist, dass aus Italies selon ideser fritules Zelt um moch das Ginsteit Tuflegeschert, die anssellsiesslich in Arezzo angefertigte Nigillata und ein Teil der als Packmaterial imporiterient Amphoren stammt, während die weitstas grösset Menge des alltiglichen Gebrauchsgeschirra sans einem Tüpferzentrum kommt, welches entweder in Gallia Belgies oder Germannia inferior zu suchen ist.

In diesem Töpferzentrum erschliesst Loesekeke mit Sieherheit zusch Febriken, Kanten and Neuss. Am Santen stammet die rote Topfware mit blanem Kern, Neuss lieferte die weisstonigen Gefässe. Beide Topfereien wurden von Römern hetrieben, unterschieden sich aber durch die Pormgelong ihrer Gefässe auf siehriefen, eusgleich die Antauere Töpfer es nieht verselmahlten, der Neusser Ware durch einen weissen Überzung ihrer rottonigen Gefässe zeitweile Konkreruz zu nachen (8. Mer.)

Ausser diesen Fabriken kommen für Haltern — bosonders stark für die Frühzeit — belgische Töpfereien wie Trier, Nymwegen und der Mont-Beurray in Betracht. Südgallien scheint zur die Amphoren des Typns 70-71 Taf. XIII unch Haltern exportiert zu haben und vielleicht ganz vereinzelt seine einbeinische, die arretinische Tochnik metahamende Sigillata.

Die Blütezeit der einzelnen Töpfereien lässt sich durch die Menge ihrer in den zeitlieh verschiedenen Lagerplätzen vorkommenden Gefässe feststellen; so sind z. B. die ältesten Sigillataformen (Service I), das Xantener Geschirr E Fölzer:

nnd der belgische Kochtopf vornehmlich in den ältesten Aulagen dem Annaherg und Dreieck vertreten; jüngere Sigillatagefässe 'Service II—IV., die Kensser Ware, Terra-Nigra-Tassen und 'Teller in der jüngsten, dem grussen Lager.

Nachdem Loeseheke somit durch genane Beobachtung der Fundumstände, der Gefässformen, ihrer allmählichen Veränderungen und ihrer Technik ihre zeitliche Abfolge innerhalb einer Spanne von 20-25 Jahren festgestellt hat, wendet er sieh der Frage der absoluten Chronologie Halterns zu. Da 1uschriften und ausschlaggebende Münzen fehlen, die genaue Datierung ausserdem durch das Fehlen von Funden, die für den frühesten wie den spätesten Aufenthalt der Römer in Haltern eharakteristisch wären, erschwert ist, so bestimmt er die Zeitdauer des Halterner Lagers einmal durch einen Vergleich der Keramik mit Funden aus andern etwa für den Anfang und das Eude von Haltern in Betracht kommenden Lagern wie Oberaden und Neuss - für letzteres hieten die arretinischen Stemnel ein gutes Vergleichsmaterial - pud kommt zu dem Schluss, dass die Halterner Kleinfunde in das letzte vor- und erste nachehristliche Jahrzebut einzuengen seien, etwa in die Jahre 11 v. Cbr. bis 9 n. Chr. Zum andern aber gewinnt er für das Ende von Haltern einen weiteren ehronologischen Anhalt, indem er eine grosse Brandkatastrophe, die dentliehe Spuren in einem Teil der Wohngruben im "grossen Lager" in seiner mächtigsten Ausdehnung mit seinen rechteckigen, zum grossen Teil verschalten Graben, sowie im grössten und stärksten Uferkastell mit seinen umfangreichen Schiffshäusern hinterlassen hat, in direkte Verbindung mit der Varnsschlacht bringt. Vereinzelte nachvarianische Sonren römischer Zeit haben sich nur noch innerhalb des erweiterten "grossen Lagers" gefunden.

Die Besprechung der Gelässtypen (S. 128–322) ergicht, dass die in Ilaten vorkounsende Gelässe ihrer Technik nach in rönisteh, belgische und germanische Ware zerfallen. Unter der "Römischen Ware" (Tp. 1–11) trette undere Gelässen mit fartigen (Deraug (Tp. 1–44), de in Inlaten (Tp. 1–21), und soleben, die in dere Provinz bergostellt sind (Tp. 22–44), tongramlige der Gane auf (Tp. 43–11). Italisches Geschirr ist in Halten nur durch Sigillats in ansanhunden "arretinischer" Art vertreten, die zum grössten Teil am Arezon, weiges am Pattend stammt.

Stägelliebet in "arreinischer" Teelnik gearkeitete Sigillata kann, wenn herhaupt, unr in versehwindende Neuge nach Haltern gekommen sein. Die Frage, ob bereits in angesteischer Zeit solehe Sigillatufüpfereine bestauden und Gesehirr nach Gallieu und Gernanien lieferren, wie Oxe'i und Ritterlung" es für den so häufig — in Halteru meter 250 Stempeln niebt wesiger als 100 mal – vorkommenden Arteins annehmen, hält Lesesliche für noch nießt gelöst und verweidt, das viele Verkommen der Arteinswar ein Infatten und den Provinzen so zu erklären, dass Ateins der einzige "arretinische" Töpfer war, der ich in der zweiten Hälte der Reigerungszeit des Angentus his Tüberiss mit

<sup>1)</sup> B. J. 101, 1897, S. 22 ff.

<sup>2;</sup> W. M. II, S. 142 ff.

starken Geschirthandel nuch dem Norden befasste. Aber das für maser Kenninis der, zareitsischen Siglitäts wichtigste Besulät, dereh das wir jetzt instande sind, ans dem Vorkonsnen der einzehene Gefänsformen chronologische Schlüsse zu zichen und Ordnung in des Purusenzeichtun der Arreitan bierzalaude zu bringen, ist der Nachweis von vier sich durch ihre Raufbildung von einzumde zeicheidenden Siglitätservieren, mut zur zit das Service 1  ${\rm Tp. l. j. }$ , 18) mit überinagender Lippe das älleste, das jängere Service II  ${\rm Tp. l. j. }$ , 18) zeichnet sieh derech einen Seilzhad ans, der darzet ein in der Mitte glatt hermungslegten bland gegleiselft sie, während Service II ( ${\rm Tp. l. j. }$ ), de jedem Service perforen deri Gefänsten, Tänsen, Teller und lobe relieferte Kelchgefänse. Die Zahl der in Haltern vorkommonden Siglitätzunge belät ist sin 2°21.

Eine willkommene Bereicherung für nusere Kenntnis der Entwicklung der Formen und deren Lokalisierung hietet sodaun der Nachweis, dass sorrold der Teller mit Vierteitstath (\*Tp. 3b), wie das die augssteiteibfallsche Vorsuttel zur gallisiehen Form Dr. 27 bildende Tlassehen mit horizontal eingeschnitres Wand des Types 11 und vielleicht auch die Schadenform Dr. 32 und 40 (Tp. 6) nieht spezifisch aufsgällische Farmen sind, soudern sieh in Haltern jetzt bereits in arreichischer Technika nachweisen lassen.

Was die Art der Stempelung aubeirifft, so kommt bisher nur die jüngere Forns, die den Stempel einzul einfurlett, vor?). Herrorzhehen ist ferner, dass bereits in Italieru ein aus einer zur Zeit litere Bittle selom vom nordischen Markt verträugers tätischen Pathiti stammender Spätter eines Solienstempels, der motnanschie erst vom karzen Anfeuthalt der Truppen des Germaniens (im Jahr 15 doer 1 in A.C.), berrätte, verboumst', wohl der alleste ziemlich geram datierte Sohlenstempel überhaupt. Interessant ist auch der Anselves, dass der Amast fereit ist Stempeln nicht erst im deglalischen datient einsetzt, sondern auf nicher augmetischer Sigillata arretinischer Technik im Baltern allein viermal vertren ist?<sup>30</sup>.

Während wir somit durch Loesebeke Abhandlung über die Herkunft der in lätzern vorkommenden Sigillata völlig im klaren sind, ist die Provenien meh nicht für alle Itelässarten der provinnial-römischen Ware gesiebert, so steht es z. B. meh nicht fest, ob die Benzuverhilder nachalmenden "Gefäßsen mit gelber mod gelftgeiture Glasse" (Tp. 22–28) in Sadgallien, Oberitallen oder ein Teil etwa gar in Xauten bergestellt sind. Unter diesen ist benoders eigenartig und selten ein klyton mit doppeleitigen dionysischen Gesieht auf der Über- und Unterseite, dossen Form sich aus der kantharofermigen bellenisischen Kopfasse entwickelt hat "Tp. 27]. Ungewöhnlich

<sup>1)</sup> Die Grabungen von 1909 haben ein Bruchstück eines mehrmals gestempelten Tellers gebracht, (Drff.) 2) Nr. 258, S. 195.

<sup>3)</sup> S. 187.

uud überhampt nur in wenigen Exemplaren vertreten, ist ausserdem die gelbglasierte Statuettenlampe (Tp. 28) in Form eines spreizheinig boekenden, nackten Monnes mit an der Spitze durchbohrtem Phallus, ein italischer Typns.

Für die ehenfalls Metallformen nachahmenden "Gefässe mit Glimmerüherzug" (Tp. 29) scheint als Fabrikationsort Trier festzustehen. Die "gefirnissten Gefässe" Halterns (Tp. 30-44) weisen, da der Firnis in nugusteischer Zeit ausschliesslich Nntz- und nicht Schmnekfarbe ist, meist uur einen Firnisüberzug der Lippe auf, eine Ausnahme davon machen die in vier Typen in Haltern vertretenen Lampen, die Warzen- (Tp. 33-, die Vogelkopflampe (Tp. 34), die Lampe mit cekiger Volutensebnanze und die mit gerundeter Volutensehnnuze und Henkelaufsatz (Tp. 35 nud 36). Sie sind sämtlich in der Provinz bergestellt, und zwar die Lampe mit Vogelköpfen in Xanten, die mit eckiger Volntenschnauze in Xanten. Neuss und wahrscheinlich einer dritten uoch unbekauuten Fabrik, dazegen sind die auf letzteren vorkommenden Bildtypen. Tönferzeichen und Stempel, wie sich aus den Massen und der meist ungeungenden Schärfe der Bilder ergibt, nichts weiter als Abdrücke von italischen Bildlampen. Dadurch sinkt die Zahl der in die Provinz importierten Lampen erheblich. Diese in republikanischer Zeit auf italisch-römischem Boden erfandene Bildlampe verdrängt allmählich ganz die veraltete, die Dekoration der Schulter und Schnauze betonende Form der Warzen- und Vogelkopflampe nud dieser Sieg des italischrömischen Ausgestaltungsprinzips der Tonlampen über das griechisch-hellenistische fällt in die augusteische Zeit, speziell in die Zeit Halterns.

Unter den Gefässen mit Firmisüberzug befindet sieh in Haltern bereits ein Falteubecher (Tp. 44) und zwar in der besonderen Form mit horizontalen statt vertikalen Eintiefungen, der wie die ührige gefirmisste Ware in Xanten hergestellt ist.

Die Beziehungen der römisehen in Germanien arbeitenden Töpfer zu den Belgae heruben auf Wechsebseitigkeit, denn die Belgae werfen sich ihrerseits wieder ausser auf die Herstellung nutochtbonen Gehrauchigsselturs (Tp. 83–97), auf die luituttion römiseher Gefasse und zwar auf die feinste italisehe Ware wie Sigillatz (Tp. 72–74, 77–78) und die gabsierten Gefasse. Letterten haben sieh in Haltern nicht gefunden. Da der römische Soldat seine Sigillata mit sich brachte, diese aber mit Ausnahme der Ateiusware weder einen Handelsartikel nach dem Norden bildete, noch in den römischen Töpfereien Germaniens hergestellt werden konnte, so versuchten die Belgae mit ihren die gangbarsten italischen Formen möglichst gennu nachahmenden belgischen Sigillata-Initationen dem römischen Heer für die sehwer zu beschaftende itnlische Ware ein Äquivalent zu bieten und verstanden es, ihre einheimischen Produkte zu einem hervorragenden Hundelsartikel zu machen, his sie in elaudisch-neronischer Zeit durch die ihnen fremde, die itnlische Ware besser ersetzende südgallische Sigillata vom Murkte verdrängt wurden. Das allmähliche Nachlassen der Sigillata - Imitation bewirkte dann ein stärkeres Hervortreten der spezifisch einheimischen Elemente belgischer Gefässe und das Zurücktreten der bis dalun bevorzugten roten Farbe, die nur da ohne weiteres auf Sigillata-Imitation zurückgeht, wo anch eine Nachalmung der Sigillata-Formen vorliegt, deun die Belgae versehen gern entweder den Rand oder auch die ganzen Gefässe ihrer nutoehthonen Kernmik mit einem roten Cherzug. So ist z. B. die Form der in echt helgischer Art auf der Ansseite des Bodens nahe am Rande gestempelten Plutten mit pompejanisch-rotem Cherzng (Tu. 75), für die Loescheke ans mit ihnen zusammengefundenen Seherben einen Deckel postuliert - nud zwar ohne roten Überzug - der angusteisch-italischen Sigillata völlig fremd.

Rot sind diese Platten wie das meiste helgische Geschirr nur bis in die elandische Zeit, hernach werden sie brann-gelh.

Losselske glault, die Fahrik dieser Platten im Land der Belgen in der Alke von Xustes suchen und hie wegen Ebereinstumang im Tom und unrömischer Eigenheiten der Form wir z. B. des ans der La-Tene-Kernault keramenwirkelten für römische Henkelchtige freudens Tsaufnig nach den Henkelkrug des Typus 50 zusehreiben zu mässen, tretzben helgische Henkelkrug des Typus 50 zusehreiben zu mässen, tretzben helgische Henkelkrug des Typus 50 zusehreiben zu mässen, tretzben helgische Henkelkrug des Typus 50 zusehreiben Türkt staummer unknechenlich einerfalls die tiefen, fast zylänfrischen Töpfe mit breitem Henricottstrand (\*Tp. 96), wie anch der Kenkelogf nit der von der Geffensward abgetrennen und darch eine tiefe Parche getellten Lüppe (\*Tp. 94 B), der, wie seine Selwesserform, mit einhechere Lüppenhäung (\*Tp. 94) der, wier weine Selwesserform, mit einhechere Lüppenhäung (\*Tp. 94) der, wier weine Selwesserform, mit einhechere Lüppenhäung (\*Tp. 94) der Fortertaum des La-Tene-Kowloupfs ist.

Aus der La-Thee Kutter thernomuen, aber in der charakteristisch belgieben Technik ausgeführt, und ferner die glänzest slewarzer, normausentierten, hohen Schlandsgefässe mit ubgesetter Schulter (Tp. 85) und die glatten, in augesteiseher Zeit onde kurchalsegen, in Ilatens seltenen granes und sehwarzen Flaschen (Tp. 89). Unter der antechthon-belgiebete Ware sind und hesonders berorzunbehen die he Bouperkung der früsierhen Loupzunleigen (Erfesse hervitervahnten, durch ihre singalter Technik sich streng von den underwertigeren zusätzer Ilatenson scheidenden hohen Schlandsgefässe (Tp. 85–86), die, hiren Verhreitungsgehöt nach uns versehiedenen grossen Töpferzutern der Belgae stammen unbesen, woffer viellericht Trier und Nyuwegen in Betrucht kommen Küntten. Ein weiteres Töpferzutern ist, wie eingangs hereits erwähnt, wähnscheilich der Mostel Bearvary.

An gemanischer Ware haben sich is Haltern um die krats-monochronene geglatteten (effense der Typn sit 9 gefunden, die, wie hoeselecke aus der Junus 19 gefunden, die, wie hoeselecke aus der unstanden annimat, namittelbar nach der Varnsechlacht in die Erde gekommen ein mässen. Ass dem verdrundten Varkommen diener gernanischen Fruideschlösset er, dass Haltern woder vor noch nach dem Alung der Römer dannerd besielett war.

Führt nus Hahern in den Aufang des ersten nachelnistlieben Jahrbunderts, so das Kastell Wiesbaden in das Ende des ersten und den Aufang des zwelten, sodass wir die Entwicklungsgeschiehte der Tömischen Keraulik des I. Jahrh, an drei festen Punkten, Hahern, Hoffeins, Wiesbaden ahlesen können, zwischen die sieh eine Auzahl weiterer Fundplätze einordene.

Die Kernnik des von E. Ritterling bearbeitetten Kastells Wiestuden, O.R. L. 31 8. 100-122; ght uns on der wießtigten Besieleltungsperiode des Heidenbergs, dem Steinkastell in domitänsbeit trägnischer Zeit, ein cheuso klars Bild wie ill Beleien von der elandischen Aren. Ritterlings stete Vergleiche mit den Hofteimer Funden legen des Entwicklungsang der Kernnik vollkommen klar. Für die ausetzung der unteren Zeitgerande es Steinkastells ist das Felden der bekannten Gefänsformen und Gattungen ans der Mitte nud dem Ende des 2. Jahrts wielste

Woher die Wieslandener Besatzung zur Zeit des Steinkastells ihre Gebrauchsware bezogen hat, und ob die Hauptnusse einheimisch oder importiert war, steht noch uicht fest, wahrscheinlich aber bevotzagte sie für ihren Bedarf die linksrheinischen Töpfereien stark, trotz der näher gelegenen Töpfereien der Wetteran.

Sieher importiert ist der grösste Teil der Terra Sigillata und zwar wie in Hofheim ans den süd- und mittelgallischen Fabriken, jedoch tritt La Granfesenane im Vergleich zu Hofheim sehon stark zurück.

<sup>1)</sup> Näheres über diese Frage siche S. 74.

<sup>2)</sup> In Leiden und Utrecht.

<sup>3)</sup> Näheres siehe S. 74.

Der metallische, an die Exzenguisse von La Granfesenque erimernde Glann and die Arbet er Weisbautere Schluef Inden ihr Analogie in der Hossischer Schluef Inden ihr Analogie in der Hossischer Sattoscherbe Ladowiei, Brandgraiber rüssischer Töpfer in Etheinzaberne Sattoscherbe Ladowiei, Brandgraiber rüssischer Töpfer in Etheinzaberne Sattoscher Scherle des Satto (a. u) mit der stellung den Polyphem und Odyssens Abenteners<sup>1</sup>), jedoch ist diese Technik bei Satto selten.

Anser der Form Dr. 37, die den in Hofteim nech allein berrebenden Kumpen Dr. 29 bereits gazu verdrängt tat, kommt in Weishaden an reliei-verzierten Gefässen nur der stellevandige Napt Dr. 30 vor, zeigt jedoch gezerber des Exceptions eines der Steinen aus Hofteine seben Zeichen des Verfalls. Unter dem unverzierten Geschirr ist der hereits eine Nittekarfe zwisehen Dr. 18 med 31 bildende Teller mit schräger Wandung am häufigsten Tell. XIII, 20 die Dagegen ist der in Hofteim noch stark vertretene Teller mit Vertelrundstah im Weishaden bereits im Verschwinden beriffen (Taf. XIII, 2) im Weishaden betreits im Verschwinden beriffen (Taf. XIII, 2).

Ganz vereinzelt tritt noch ein Teller mit gesehweiften Wänden auf, der, da sein Profil sich mit dem der Tasse Taf. XIII, 4 deckt, zum selben Service wie diese gehört. Die Form ist vorbildlich gewesen für die rot marmorierte und bunt bemalte Ware ans rotem und weissen Ton (Taf. XIII, 20).

Die sieh nur his zum ersten Dritted des 2. Jahrh, haltendeu flarchen Schalen mit en barbotine geschmücktem Rande (Taf. XIII., 3) zeigen hereits eine weniger sorgfaltige Ausführung als in Hoffselin mod von den gegen das Emde des 1. Jahrh, verselwindenden tiefen Schalen suit horizontal abstehendem Rand (verl. Hoffselin Taf. VI. 8) sind uur wenige Bruchstelke erhalten.

An Tassen ist in Wieshnden einzig die in flavischer Zeit allein berrschende Form Dr. 27 und zwar hereits ansschliesslich die jüngere nachweisbar.

Was die in Hofbeim noch stark verbreitere, Jelejeische\* Ware anheitriff, to ritt dieselste in Weischaden bereits stark zureks. St. 10 Bt. Die orangeroten Gefasse sind sehen völlig verschwunden und es konnta um nech die grane nosl sebware Ware in besehrähnter Anzald vor und zwar plunge, diek-wandige, ungesteuspelte Teller mit sebwach angedentetem Bodenstandring und einwärte gebergeene, wulstarfig versichtete Rand (Tat. XIII. 3), önne glatte, nuverzierte (vgl. Hofbeim Tat. VII. 15) und uit Touschlamm verrierte Urnen (Tat. XIII. 3), öjeodee böne den Gelienen Stellrand wis in Hofbeim, und Stejllatsselnaben imitferende, sieh bis weit im 2. Jahrh. Inhtende grosse, diekwandige sehvarær Schalen mit krageaurtigem Rand (Tat. XIII. 17). bin die Wienhadener belgische Ware sieh in der Technik von den in den östlichen Kastellen des Nordmanigschieten massendark auftretenden, belgische Produkten der Topfereise der Wetterau nuterseheidet, so int auch bler wielder ersichtlich, das es seinen Bedarf an Gefässen haupstachlich an den linkerbeiteinheiter Topfereisen deckte.

Eine ganze Schüssel mit dieser Darstellung befindet sich im Bonner Provinzial-Museum CCLXV und eine weitere Scherbe wurde von Knorr: "Römische Funde von Cannstatt" Würt. Vierteljahreshofte für Landesgeschichte N. F. XVII, 1908 S. 469, 2 publiziert.

Dieselbe Wahrschung lists sieh hei den ner in geringen Resten erhaltenen, hant benahlte Gefanser und denen mit Golejfumserbering (S. 111) under die teils in der Gegend des Neuwieder Beckens, teils in Heddernheim bergestellt den na sein stehiene. Etter diesen Gefansen befindet sich nech eine Neckslein der seben in vordlwischer Zeit verselwindenden, fusionen Platten mit pompeinnisch-torten Uberner (Erd. NIII.) etcher Gertage (der seben der Sein der

Unter den ner einfarlig benalten Tritagesehirren (8. 113 D) haben die boben, topfartigen Gefasse mit selwneb gesehweitter Wand und seharten Grisbewarf (Tal. XIII), 11) und die weltbuschigen, weistonigen Beeher mit Grisbewarf oder Schlickersehuntek (Koeuen, Gefasskande Tal. XII, 16) die besonden In Hoffenis häufigen niedrigen, weiten Tritaksehleiben mit und onde Reliefsehmack, hereits ganz verdrängt (vgl. Hoffein Taf. VI, 16 und 17). Noch nicht nachweishar sind Patters um Frinsbecher.

Die stantlich noch die für das 1. und des Anfang des 2. Jahrt, chanktträtischen Nerfande aufweisenden ein: und zweischeiligen Krage und Kannen (S. 114 E), seleinen wegen der Mannigfaltigkeit der verwendeten Tonarten und der vieheitigen Alweisbengen in den Formen, in verschiedenen unde nicht nährer zu bezeichenden Orten bergestellt zu sein. Der vehänke, den Hofbeimer Krägen anbestelende einbenkäge Krag (Taf. XIII, 25) is atlehanders haltende (Taf. XIII, 22). Die zweibenkägen Kräge sind plunpe Weiterhildungen der Hofbeimer Formen (Taf. XIII, 14).

Unter den Koektofpen (S. 117 F) begegent der ans Hofbeim und Haltern bekannte fronisels Koelthof (T.M. III), 18, 21, 243 ma zahlerbeibsten, viel seltener nachweisbar ist der lohe, sehlanke Koelstopf mit Knick oder Wöllung im noteren Teil des Bauches 'Arf. XIII, 10) und einer den tiefen Wieshadeuer Schüsseln (Taf. XIII, 27) zum Verwerbseln ähnlichen Raud und Schulterbildung.

Da die Teller und Napfe des Wieshadeuer Neinkastells alle grade, sellwach nach aussen geneigtet Wände mit sehnadeun, mehrade gerillten Horbstuthrand haben (Taf. XIII, 25), wird der einzige Teller nit leicht nach innen geneigten, gerillten Rand (Taf. XIII, 19) wahrscheinlich ans einer spätrern Besiedelungsperiode diovietanischer Zeit stammen.

Unter den Vorratsgefässen (S. 118 G) lässt sich amser einigen ganz erbaltenen Gefässen (Taf. X1V, 32, 33, 35, 36) nur die Form des diekbauebigen Doliums mit rundems, in einen niedrigen Knopf endigenden Boden feststellen.

Die jüngere Form der in Wiesbadee in grosser Honge vorhausbeun-Reibsehnler. St. 19 H., Tad. XIII., 15) hat die altere Hofeniere bereits ganz verbrängt, anch hat sieh die erst im nevnaischer oder flarischer Zeit in den Biehinatden anframmende Forsitaunge (s. 12), 7 Mz. XIII. 16) gegennther der in Hoffnein allein berrsebenden Voltenbange bereits vollkommen durchgesetzt. Neben übr kommt nur noch die role, kreisrunde Xapflampe vor (s. 121, 16).

Etwa iu dieselbe Zeit wie das Kastell Wieshaden, jedoch einige Jahrzehnte darüher binans sind die keramisehen Funde aus dem grossen

# *image* not available

Von sonstigen Gefässgattnagen kommen noch vor "Räncherkelebe" (vgl. S. 282), Teller mit pompejasisch-rotem Überzug, "Salbenüßgeben", Faltenbecher, Relbeshalen in der am Wieshaden bekannten Form, Kragemebalen mit Goldgrimmer oder Bemalung, feinwandige Beeber mit Goldgrimmer nod Bockeln.

Durchweg dieselhen Typen ergeben auch die Gräber des nördlichen Totenfelds ans dem älteren flavischen Erdlager (vgl. Wolff III S. 62 ff.).

Wichtiger noch ist die von Wolff in den Jabren 1904/05 anagegrabene Telpferte vor dem Nordrot der rüminhelen Stadt Nikal, die etwa von Antoninns Plus ab bis Caracalla in Betrieb gewesen sein nums (IV 8, 87 ff.). Durch diese Telpferei gewinnen wir ein Gesanthild der Zosammensetzunge der Keramik eines Fabrikationsetze, und hierdruch ist en möglich, die Herkunft voller Gattungen, die für die Telpferei charakteristieher Technik, das Material und die Eutwicklung ihrer Formes läter und genan festimstellen und somit ein weitiges Stück Händels- und Kültungesebiekte zu erzeilissen.

Ans der Wetteran sind uns ansser Heddernheim als Tüpfereien das trajaniehte Heldesbergen) und Friederge? Jiekants, es aut also in der Wetteran ein regert, heimischer Tüpfereibetrich gekerzeist; Heddernheim aber seheint sebou wegen der sich über einem Zeitrann von etwa. 70 Jahren estrockenden Tütigeiet eine Art "Zeutrale für Geschirrhabrikation" gewessen au sein. Jedenfalls hildet seine Ware für den Tamms und die Limenkantelle der Wetteran eine Hanpberagapstelle.

Das Material dieser zeitlich sieher nmgrenzten Töpferei ist von Welcker im V. Abschnitt des IV. Bandes der "Mitteilungen" publiziert").

In der Einleitung gilst Welcker eine Übersicht der in der Topferei gendenen Bantelle und Betriebswerkungen, wormuter deri Schwungstäder am Basallava, die als Topferrscheiben dienten, besonders bervorzubehen sind. Darmaf lodgt eine Besprechung der Herstellungsgesiene, des Materials, der Verzierungen. Farbern und Überrage der Topfererprodukte und dann eine Behandlung dieser selbst. Im allgemeinen Ball bei dem Geschirt die mangehole Feinheit der Anstürung, die Arnat an neuen Formen und das Verfachen der überkonnsenen anf, obne dass jedoch ein Berabsinken his zum Tiefpunkt zu verzeichnen wäre. Nar das Dekor zeigigt Neuerscheinungen.

In folgendem werden anssehliesslich die Gefässgattungen hervorgehoben, an denen sieh eine Entwicklungsreihe feststellen lässt, oder die hedentsam für die Chronologie sind.

Unter die noch aus dem 1. Jahrbundert hinübergeretteten Formen sind die ungeschwärzten, ledergelben Uruen mit Schaebbrettmuster (Taf. XXI, 51) zu rechnen, offenbar nufertige Ware, entstanden in Aulehnung an die sieb in

<sup>1)</sup> W. Z. XVIII, Wolff, Röm. Töpferelen in der Wetterau S. 211 ff.

W. Z. XVIII. a. a. O. S. 227.
 Fundstücke aus der römischen Töpferei vor dem Nordior von Nida\* S. 103

 <sup>&</sup>quot;Fundstücke aus der römischen Töpferei vor dem Nordlor von Nida" S. 103 und T. XXI

deu trajunisch hultrianischen Anlagen der Wetteran noch haltenden belgiseben Gefässe, deren direkte Portsettung die gefärhten Ursen mit einem Borisonstalland von Dreicken (8. 124, Fig. 8) und die anf sie folgenden benalten Ursen mit Schalterknick und verengtens Hals (8. 125, Fig. 10) sind. In Gegenatt um Verfasser möchte ich an sideere Entwicklungsvelle ausscheifden die nuvermittelt in trajunischer Zeit auftanebenden "Sabbestöpfe" (8. 124, Fig. 9), die formal aufs eusgest mit den Gelssen mit Griebewurt zusammengebören.

Ande scheint mir die Scheidung der "dännwandigen kleinen Urnen und nruenartigen Beeher" (S. 123 ft.) in Gefässe mit Kreisrunden und soehe mit geweiltem oder roetettelfüngigen Querenbaltn tächt ganz (Elschild, denn an irgendeliner Stelle ist jedes auf der Scheilte gedrehte Gefäss kreisrund, anch der Faltenbeeher, es häugt um devon ab, wo der Schuitt gemacht wird.

An den einhenkligen Krigen, deren Typen den Heldenbergener entpreche, ist deutsalle eine numsternobere Entwicking erkennika. Der noch ans dem 1. Jahrh. übermonimen bekannte Krag (8. 133, Fig. 18) tritt jedoch sedom stark zurück gegen den jüngeren für das 2. Jahrh. ehnzaberstüchen, veissgeschäumuten Krag mit konischen, trichterferingen Hals und nur noch selwarda hasteneuler Bandlippe (8. 134, Fig. 19). Letzterer hildet wieder die Zwiehenstutz und em spätenten, hanfig am Lines begregenden Krag des 3, Jahrh. mit wubsigen Band, kurzen Hals und össaförmigen, rundem Henkel, der in der Töglerei um erinami vorksamt (8. 134, Fig. 20).

Die doppel und dreihenkligen Krüge mit trichterfürmiger Mündung and Kerbsehuitt (Taf. XXI, 54), wie auch die mit Goldginmer versebenen, in ihrer Form von Metallvorhilderu abhängigen Kannen (Taf. XXI, 37) sind sebon aus der Zeit des Trajan bekannt und weichen uur im Dekor etwas von den Heldenherenen Excumplaren ab.

Scharf von diesen Krügen zn trennen, sind die plumpen, gelbroten, hisweilen dunkelrot überfärbten Krüge mit breit ahgesebuittenen Fuss und verschieden gefornten Mundungen (Taf. XXI, 39).

Den Formen des 1. Jahrh. stehen die kleinen, gedramgenen Amphoren (Taf. XXI, 35) mit karzem, zylindrischen Hals und dieht unter dem Rand ansetzenden Henkeln noch ziemlich unde, während die Amphoren Taf. XXI, 47 eine Weiterentwicklung aus der zweiten Häfter des 2. Jahrh. zu sein seheinen.

Die sieh fast ausschliesslich auf das 1. Jahrhundert beschränkeuden im 2. Jahrh. sehr seitenne Flaschen, kommen in der Topferei in der Exemplaren vor und zwar such die belgische Planche (Taf. XXI, 41), deren triebterförmäger Habs mit einem Wolst gegen dem gedrickt birmenförmagen, mit Kerbsechlier zeiterten Bauer abnecht, ausserdem eine Planche (Taf. XXI, 30) mit xylindrischem Onne Abnatz in den Banch übergehenden Hals mit dem grosse gelle Flanche (S. 132, Fig. 17) mit weissen Horizoutalstreifen und weissen, stillsierten Baumoben.

Die Napfform (S. 128, Fig. 14) mit zweifach gerilltem Rand und doppelt gerillter, scharf geknickter Bauehkaute kommt linksrheinisch ebenfulls sehon um die Wende des 1. Jahrh. vor (Kastell Wieshaden), hingegen ist der banehige Napf Taf XXI, 11 mit stark eingezogener Schulter und über den Raud greifenden Deckel weder im Kastell Wiesbaden noch in Heldenbergen vertreten.

Zu den erst im 2. Jahrt, aufkommenden Gattungen gebfren die in Hedderschein in drei verschiedene Formen und in zweierlië Foulik begreietlieten Faltenbecher. Es gibt Beeher mit abgesetzten, konkav austeigenden Hals und Rundstab (8. 198, Fig. 12), mit zylindrischem, horitontal geripptem Hals (8. 127, Fig. 13, 2) und Beeher mit leicht eingezogener Schulter, weiter Offsung und verstärktem Rund (8. 127, Fig. 13, 28. s. 129). Sie sind extweder matt, firniaritg überzogen oder aber über weiser Grmülerung geschmancht.

Nach den zahlreieben im Töpfereigebiet gefnudenen Scherben zu urteilen, sind die grossen roten Dolien (S. 139, Taf. XXI, 58) zuerst in Heddernheim für den Limes hergestellt.

An Lampen scheint in Heddernheim nur die im 2. Juhrb. auftauchende runde Näpfehenform (S. 137, Fig. 23, 5) mit stark eingezogenem Rand und engem Mittelloeb fabriziert zu sein.

Die Frage, ob die in der Töpferei gefundene Sigillata nuch dort hergestellt ist, wie Dragendorff es im VI. Abschuitt der Mittellungen S. 157 z. B. für die Fabrikate des Dexter annimut, wird auf S. 74 im Zusammenhaug mit den neuesten Sigillatapublikationen behaudelt.

Dass das reciberbeinische Germanien sieh aber nicht nur ans dem Tamms und er Wettern mit Geschir verseben hat, gelt an der von Barthel bearbeitetes Keranik des Kastells Camastat, seiner härgerlichen Nicherlassung und
eines Grüberfeides herver (O. E. L. XVIII), 8.4 Hft.). Für die Camastatt-Sigillata,
wie für die gewöhnliche Tonware scheinen lokale Topfereien in Betracht zu
komnen. Jeloch lässt sieh nech nicht sicher fosterliche, welches Geschirr in
diesen Topfereien angefertigt wurde. "Ein grosser Teil des rot und gellen
Geschirr, nausentlich der Kritge, sehein aus Camastatter Ton geferrigt zu sein."

Die Funde des Gräberfeldes führen uns in die Zeit der Entstehung des Knatchle etwa in das Jabr 90. Unter den vielen Lampen kommt die Volutenlaupe nur noch dreimal vor, sie ist bereits von der Fortislampe verdrängt. Im Knatchl handelt es sieh um Ware vom Ende des 2. nud Anfang des

3. Jahrb. Nie stimmt im wesentliehen mit den Fanden vom Ansseren Limes überein. Auch unter der Keramik aus der bürgerlichen Niederlassung überwiegt das snäte Geschirr, iedech weist hier manehes noch in das Eude des 1. Jabrb.

aus spiare voesturir, penoco west nier manecen noen in das žand ose 1. zuom. Einzelhe Gelfasse des Kastells erinnern au die in Heldenbergen und Heldersheim bergestellten, (z. B. der terra-signs shalinehe Topf mit Rädelsenverierung v. Gö and die frithe Forme des zweitbenkliges Krages S. 68) anderes an die rätsiehe Keranik (die selwaren Beeber aus gelbem und roten Ton mit anfegesterten Helfensormanutents 8, 67, 29. Hingegen kommen auch wieder in Rätien unbekannte Formen vor (die berzformigen Profile S. 68, 8). 88 seheint die gewömliche Towares unter dem Einflinss gleichstelliger aber rännlich verschiedener Ekmente der Formengebung und Verzierungsweise zu stehen.

# *image* not available

Die Notizen über die Heitigenberger und Trierer Fabriken wie die in Offenont gründen sieh auf sorgfähige Beobachtungen ihres Stils und Verbreitungsgehietes. Heiligenberge Stellung, das den Übergang vom gallischen zum rheinischen Stil bildet, ist ams den vom Knorr angeführten Beispielen ohne weiterse klar (8.8 n. s. 40ff., Taf. XVIII).

Zum grössten Teil unabhängig von diesen Zentren hat sieh die Töpferei in Trier (S. 9, 37, Taf. XVII u. XIX) entwickelt. Es empfiehlt sieh auf Trier etwas näher einzungeben, da hinsichtlich zweier dort arbeitender Töpfer, Satto und Dexter, die Meinungen geteilt und die Ergebnisse noch sehwankend sind.

Nit dem für die Trierer Sigillato-Topferei in Betracht kommenden Material habes sieh in letter Zeit ausser Knorr, Dragendorff im VI. Abschnitt des IV. Baudes der "Mittelinagen über römische Punde in Heddernheim"3; Barthel im Kastell Zugannatel, desen Veröffentlichung zurerti noch ansetzel und die Referenin, die die für das Trierer Provinzial-Mineum in Betracht kommenden Touferert und Maneumbestände berachteit v. besechäftigt.

Knorrs Liste der Trierer Töpfer deekt sich mit meinen Resultaten; als wahrscheinlich Trierer Töpfer möchte ich vorläufig noch Tocca hinzufügen. Aneh pfliehte ich Knorrs Zurechnung Dexters unter die Trierer Töpfer im Gegensatz zu Dragendorff, der ihn für Heddernheim in Auspruch nehmen will, durchaus bei. Dragendorffs Hauptargument für Dexters Lokalisierung in Heddernheim gründet sieb auf das häufige Vorkommen der Dexterscherben in der dortigen Töpferei, namentlich in den Abfallgruben, und auf die Annahme, dass es sich bei diesen Seherben vielfach um Ansschussware handle, die nicht weit vom Fahrikationszentrum abgresetzt sein könne. Nach eingehender Prüfung der Ware bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass es sieh nicht um Ausschussware, sondern nm minderwertige, schlechte Ware bandelt, wie sie in jener Zeit eben nicht hesser bergestellt wurde und die, wie analoge Funde aus Vechten, Bonn nsw. beweisen, auch weithin zum Versand kam. Formschüsseln, Typen- oder Namenstempel fehlen bis jetzt in Heddernbeim, hingegen ist Dexters Tätigkeit für Trier durch fünf in der Töpferei gefundene, in ihren Massen mit den Heddernheimer Typen übereinstimmende Modellbruchstücke und zahlreiche Gefässfragmente sieher erwiesen. Ferner ist der Ton der Heddernheimer Dexterscherben vollkommen identisch mit dem für

<sup>1)</sup> Neue Terra-Sigillata-Funde aus Heddernbeim, S. 149 ff.

Da die Arbeit noch nicht abgeschlossen ist, so können die Beobachtungen vorläufig nur ohne Beweismaterial mitgeteilt werden.

# *image* not available

nnd vier malgnierte Sattoscherben<sup>3</sup>. Das hänfige Vorkonnens von Stättfragmenten in den Rekinamberne Grähern wire an und für sich noch ken Reweis für Sattos dertige Tätigkeit, da jotoch Ladowici als Fachmann und langtischer Komen seiner Tömlager in privater Mitteilung verselert, seine niest rasseherben seine aus Ribeinzaberner Ton, so ist daran nieht zu zweifeln §, man so weniger als it Tro sie shir utder mitteren nieht text. En liegt also die Miglichkeit für Sattos Tätigkeit in Ribeinzabern und Trier durchans nahe, aber Scherbeit kum andem seine State viere von Wiehligkeit, well dauferd ein siehere Anhalsspunkt für des Anfang der Trierer oder Rüminzaberner Tüpfere, women wäre. Seins Tätigkeit gebört, wie Knorr zuenst riehtig ansgespreche women wäre. Seins Tätigkeit gebört, wie Knorr zuenst riehtig ansgesprechen hat, haupsdenktlich in die Regelempseit Tänjan, in die Jahre 90—1920.

Ledowicis Publikation des rémisches Töpferfriehlofs in Rheimarbers im wesettlichen aggevorhet wie die vorhergebende not him veröffentlichen Binde der Rheimarberner Töpferel. Den ersten Teil bildet eine Serie von Siglitata Stempel, ndere die die Zahl der Rheimarberner Stempel erheblich vergrüssert wird, darraft folgen Inschriften und Stempel auf Amphoren und Lampen und eine Dersieht saturlicher in Behrinarbern gefundener Münzen. Auf S. 215 ff. sehlissens nich die auf Forn- und Bilderechtssein vorkommenten Bildyren and, um einem Bergriff von herr Kenspestine zu geben, etnigte sehens Fundberricht enthält eine Beschrichten gefundener Münzen. Erstellt sehn der Schriften der Schriften der Schriften im Reimarber und vorkommender Gefüssformen, unter denen nauestalich für die Sigillata ein grosser Fornzutzwachs zu verzeichnen ist, bei eine Auffrage der Gefüsser der der Schriften der Schriften und der der Dämpfungsprozess römischer Terna signa-Gefüsse.

Wahrend wir durch Ludowies Veröffentlichungen ein immer klareres und abgermeteters Bild von der Belentung Ekchiendberns gewinnen, so geht Knorr in eines Abhandlung. "Die Westendorf-Sigillaten des Museums Stuttgert", ("Frudlerheite ans Seiwaben", XIV. Abgragu, 1908, S. 73), näher auf die Prage mach der Abhängigkeit Westerndorfs von Rheimabern und Heiligenberg aber der Steinen durch stillstische Eigentlunflichkeiten sitt einander verkruhpten Topferuppen. Das Renhanti sit, dass, die Westerndorfs Fordenti sit, dass, able und zu der der zeitlich und durch stillstische Eigentlunflichkeiten sit einander verkruhpten Topferuppen. Das Renhanti sit, dass, able Westerndorfs Fachlich vorgesehobere Zweig-geschäfte oder Abzweigungen von Rheimabern oder Heiligunberg" sind, so zwar, dass niedt ein Iluded von Richtunberner Geromektischen stattgefunden, sondern die Motel, derus stillstiebe Eigentlunflichkeiten in die Zeit Mare Aurels weisen, in Westerndorf gramekt sind.

<sup>1)</sup> Dazu kommen 2 bereits bekannte Steinpel aus dem Rheinzaberner Töpfereigelände. Vgl. Ludowiei "Steinpelbilder römischer Töpfer" S. 133 Nr. 1812 und S. 283. 2) Jedoch ist der Ton der Scherben unter sich wieder verschieden, demnach stammt er wahrscheinlich aus verschiedeuen Tonlagern.

Einen weiteren wertvollen Beitrag zur Geselnichte der Sigillata giht Drexel in seinen "Alexandrinischen Silbergefässen der Kaiserzeit" (Bonner Jahrhüeber B. 118, S. 176), indem er bei Behandlung der Frage nach dem Verhreitungsgebiet und der Chronologie alexandrinisch-torentischer Typen nachweist, dass der nm 100 in Lezouz arheitende Töpfer Libertus nhhängig ist von den etwa zn Beginn der Flavierzeit aufkommenden alexandrinischen Silbergefässen mit Maskenfriesen, deren letzte Ouellen im hellenistischen Klein-Asien liegen (S. 204). Die gallisehe Sigillata hat wohl unmittelhar nach dem Beginn der Einfuhr der Metallgefässe der neuen Mode Rechnung getragen und sowohl Formen wie Dekorationssystem und Notive diesen Vorhildern entlehnt. Den Einfluss der alexandrinischen Maskenfriese auf die Dekoration der Sigillata weist Drexel sieher nach in den Tierbildern der Schüsseln Dr. 37 (S. 218), den Genreszenen (S. 179), den Erotengruppen und den zwischen die Darstellungen verstreuten Masken. Jedoch dauert der alexandrinische Einfluss nur his zum Beginn des 2, Jahrh. Später werden die Motive wahllos immer wiederholt, um dann allmählich einer provinzinlen Erstarrung anbeim zu fallen 1).

Ausser Drexels Arbeit ist auf dem Gebiet der Sigillata die Abhandlung von Lamprecht "Der grosse römische Friedhof in Regensburg" (Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg N. F. B. 50 S. 72 zu nennen. Die Sigillata aus dem Friedhof und der Stadt Regenshurg stammt znur grössteuteil ans Rheinzabern und zwar aus dem letzten Drittel des 2. Jahrhunderts, einiges ist früher, anderes später, jedoch scheint nach dem dort vorkommenden Sattostempel (S. 73, 1) auch Ware aus dem Aufang des 2, Jahrlunderts daruuter zu sein.

Im Gegensatz zu Regensburg scheint die in Augsburg zu Tage gekommene und von Roger "Die Terra sigillata-Reste von Augsburg" (Zeitschrift des historischen Vereins für Schwahen und Nenhurg 33. Jahrgang) publizierte Sigillata aus den verschiedensten Fabriken zu stammen, wie La Granfesenque, Lezouz, Rheinzahern, Heiligenberg, vielleicht Caustatt u. anderen. Arretinisches fehlt. Zu erwähnen ist dann sehliesslich noch das Stempelverzeichnis der bis 1908 in Viudonissa gefundenen Sigillata Eckinger "Töpferstempel und Ähnliches der Samulung der Gesellschaft "Pro Vindonissa" im Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde. Neue Folge X. Band 4. fleft, S. 318 ff., "die Liste der Terrasigillata-Gefässe in Güuzburg", Beeker "Römische Fuude in der Sammlung des bistorisehen Vereius zu Günzburg" 1907, S. 18 B und Geissner "Die im Mainzer Museum befindlichen Sigillata-Gefässe und ihre Stempel" 1, Nachtrug 1907,

<sup>1)</sup> Unter den von Drexel erwähnten alexandrinischen Vorbildern entlehnten Typen kommt ausser bei Libertus - die Beispiele waren der Unterzeichneten beim Lesen grade gegenwärtig - der flötenspielende Satyr Déchelette Vases ornés de la Gaule Romaine It T. VIt, 6 bei Germanus (Déchelette S. 56, 319), die Tierkampfgrappe links auf dem Bocher im Cabinét des Médailles zu Paris (Drexel a. a. O. S. 193. Fig. 5) und der Baum rechts auf Sattoscherben in Trier vor, ebenso der Affe der auf alexandrinische Verbilder zurückgehenden Kölner Orpheusschale (S. 221, Fig. 6) und schliesstich die Cypresse (S. 193, Fig. 5) bei Dexter.

Ist durch diese Arbeiten unsere Kenntnis der römlichen Keramik, annentlich der Sigillant, in der Provinnes des Perlatudes kechtend geförstet wir. Ich der Sigillant, in der Provinnes des Perlatudes kechtend geförstet wir. British Massem<sup>1</sup>, London 1998, von H. B. Walters kenzteitet, deine Detartients of Antiquitiesiens werend biete die nuch Britamien exportierten wie dort angefertigten römischen Gefänsechtungen.

In der Einleitung bespricht Walters die Geschichte der Sammlung und gibt einen orientierenden Abriss der Entwicklungsgeschiebte der einzelnen

Gefässgattungen und bespricht ihre Charakteristika.

Eigenfabrikation scheint dus römische Britannien wenig gehaht zu baheu, bisber sind uur die auf S. L. numhaft gennehten lokalrömisch-britischen Gattungen wie Castor, New-Forest und Upcbareh-Ware bekannt, aber aneb diese sind zum Teil vom Kontinent dort eingeführt.

Die grosse Masse des Gesebirrs ist Import.

Der Katalog bringt zuerst die Faiener und glasierte Ware (K. 1—71), dann zerteinische und auch et ömische Kermik (L. 1—72), darn zerteinische und auch et ömische Kermik (L. 1—12), dirtten die auf dem Kontineut gefünstlenen Gefässe aus geflischen und provinzisches Fahriken (M. 1—190) und zum Soblinss die in Britansien gefünstenen reinischen Gefässegätungsen (M. 200—2000.). Letztere überwiegen an Zahl und unter illnen die zum weitam grösseten Teil in der City von London gefänstene Terra-Sigillata. Arretinische Ware selbeit, als von der stattlichen Sammlung, die das Britische Nueuen besitzt, nichts in Britansien gefünden ist, sieht bis dahin gekonnen zu sein Der Import von Sigillata acht in Britansien gefünden der gallischen Provincen ein und war ist unch Walters Zetellung, Wure aus La Graufescupe und Lezons etwa in gleiche Mongen vertreken.

Der Einschlag germanischer Nigillitat seheint in Britannien gering zu sein, jedoch buhen von den bekannten Fabriken, von desen in dem einteltenden Überbilek Rheitzakhern, Westerndorf, Heddernbein und Trier, nicht aber Heitigenberg und die Töglereien in Kräberwald und auf der Beitanteine Monte, wähnt werden, sieber Rheitznahern und Trier nach Britannien exportiert. Aus Trier stamm M. 1648, 2856 und 2273 und reliebeicht noch manrekes auden mehr. Jokaken Sigillitat-Toffereien sich ein Afstannien bisiere nicht gefunden, ein gelegenfülser Handel mit Fornschtuselten auf die Negliehkeit der Eigenfahrikation scheint dafurde aber nicht angesehlossen.

Auser reliefverzierter und unverzierter Sigillata kommt die fu Gallien betragtellte Sigillata mit Medallion (M. 121—123), die vielleicht in Vienne ge-fertigten Vasen mit Beilei d'applique (M. 115—120, 2365—2376), die den Glasschnitt inmiterende Sigillata mit Kerbeichter (M. 2390—2306), Sigillata mit Verziertungen harboine (M. 2397—2443), die späte Ware mit eingeprosetten Ormmetten M. 2463—2476, für die möglieherweise die Verzierungsweise der belgieben Ware das Prototyp wur, a. n. n. vor.

Ferner besitzt das Museum einige Exemplare der rot und gelb marmorierten gallischen Ware (M. 2378 - 2379), einige der vielfach in Trier bergestellten sehwarzen Firnisbecher mit weissem Barhotine (M. 141-146, M. 147, 2445-2459)

# *image* not available

nnd OFCENSO (N. 1612). Dagegen weist der Stempel C3NSORI (N. 1649) durch das ritekläufige mit dem N legierte E nach Trier, alle Stempel des in Trier arbeitenden Censor, von dem anch das Fragment (M. 2279) stammt, sind durch diese Eigentimliehkeit charakterisiert.

Ein weiterer für Frier in Betracht kommender Töpfer ist Criefre. Es gab zwei Töpfer dieses Namens, word dense einer wehrscheinlich in Gallich gab zwei Töpfer dieses Namens, word dense einer wehrscheinlich in Gallich arbeitet hat, jedoch keiner bestimmter Fabrik zuzuweisen ist!), der ander sieher in der Trief, an sein Steungel auf einer Formuerbinsel ann der Töpferei (04,562) vorkomant. Der galliche Criefre setzt auf die unverzierten Gefassehinter seinen Namen officiam und irtitt auf verzierte Schäusen, siemes, besteun ein, wahrend der ziemlich grobe Steunpel Criefre Foder uur Criefre sieher vom Triefrer Tönfer stammt.

1) Vg1. Déchelette Vases ornés de la Gaule Romsine. I S. 118

# *image* not available

mus, wer in solchen Fillen Vorsieht gelernt hat, der wird bei einer genaeren Betraehtung einschen, dass bis jetzt von einer solchen Katellenerdte am Nordraude der Batavenissel keine Rode sein knnn. So sebeint z. B. bei Alphen am Riche in römischer Ziegel in einem Bazershause einemanert gewoener zu sein, in Rijnshurg ist ebenfalls ein vereinzelter Ziegel gefunden saw, aller von einem Romerkantell am solchen Orten ums noch die erste Spur unschgereinen werden.

Zwei oder drei "Fundstellen" machen scheinbar eine Ansnahme. In Egmond im Kloster sah Buchelius einen Inschriftstein eingemauert (C.I.L. XIII 2. 8829) und ein paar Ziegelsteine werden von ihm dort erwähnt (Bramb, 1). Nuu scheint mir aber die Inschrift dieselbe zu sein, welche in Katwijk in der sog. Brittenburg gefunden sein soll (C.I.L. XIII 2, 8828); die von Junius u. a. sehr schleebt gelesenen Buchstaben sind nicht nur, besonders im Anfang, dieselben, sondern der Stein ist anch ganz in derselben Weise abgebrochen. Bekanntlich ist aber dieser Stein, von Junius u. a. ans der Brittenburg erwähnt, wiederum derselbe (C.I.L. 8826), welcher von Aurelius an einem nicht n\u00e4ber von ihm angedenteten Orte hei Leiden geseben sein soll, welcher Ort auf Vorgang von Scriverins und andern allgemein als Roomburg bei Leiden gedentet wird; es ist denn auch nur ein Stein erhalten, der jetzt im Schloss Duivenvoorde aufbewahrt wird. Dieser eine Stein gebt also durch die Literatur des 16, Jahrh. als Zenge für das Bestehen dreier römischer Kastelle. Für Egmond ist er ausser den paar Ziegeln. damals im dortigen Kloster, der einzige Zeuge, wir können also diesen Ort obne weiteres beiseite lassen. Aus Brittenhurg bei Katwijk sollte nach den Schriftstellern des 16. Jahrh. noch eine Insebrift (C.I.L. 8827) herkommen; dieser Stein ist aber verschollen. Ührigens werden von denselben Schriftstellern die beiden sogenannten Fundorte Roomburg nad Katwijk immer verwechselt. So wird anch die bekannte Inschrift C.I.L. 8824 und 88231) von dem einen an-Roomburg, von dem andern aus Brittenburg erwähnt. Seblimmer steht es noch mit den allerdings nur wenigen Gegenständen, welche von diesen Schrifstellern als aus Brittenhurg stammend erwähnt und abgebildet werden. Sehon diese Abbildungen zeigen, dass mehrere derselben sicher unrömisch gewesen, und ich glauhe nachgewiesen zu hahen, dass ein Leidener Antiquar im 16. Jahrh. dieselben von verschiedenen Seiten her gesammelt und dem Baron v. Wassenaer-Catwijk als römische Altertimer ans seiner Herrschaft verkauft hat. Genau dieselben Gegenstände werden übrigens anderwärtig wiederum als römische Funde aus Roomburg bezeichnet. Sehr merkwürdig steht es auch mit den Dachziegeln aus Brittenburg, welche von Junius 1) abgehildet sind. Die Ziegel der Legio I Min.



<sup>1)</sup> Die alten Schriftsteller, Heda ausgenemmen, scheinen nicht einmal bemerkt zu hand, dass diese zwei Inschriften sich auf den beiden Seiten dessetben Steitus befünden. Auch Zaugemeister hat das nicht geseben. Er ints offenbar die Inschriften nur nach den Ahgünsen in Leiden gekannt, dem C.LL. 8823, auf der hinteren Seite des Steines, war, als ich sie untersuche, mit Kalk überzogen.

<sup>2)</sup> Aus Versehen scheinen im C.I.L. auch die in den alten Sammlungen Heidani und Utreeht (Brambach 4, B C), wo von verschiedenen Stellen her, u. a. aus Xanten, Ziegel misammengebracht waren, mitgezählit (8. 641).

# *image* not available

welche sich mit der Mass vereinigt und dann unter diesem Namen das Mererreicht. Im Richin liegt weiter mit verschiedenen andern anch die Bataverinsel, auf ihrer Nordseite vom mitteren Richinarus unsapitl und odtich strömt der dritte Arm, die Vest, die sich die Flerwasse stärtzt. Kade Plinissis ist also das linke Rheimfer das Uler der jezigen Waal. Genna dasselbe erziptisich nar Tac. Ann II 6, nur dass han, Batavit non untrum ex ripa sed insalam Rhenannis columi<sup>2</sup>; deren ripa sich die Gegenstez zur Bataversinsel das linke Uler der Waal. Will man also im Amerblass and die Greenkantelle am dentschen Rheit and in unsern Lande nach dierer solehen Befestigung sueben, so wird man dieselbe bei mus ebenfalls auf dem linken Uler, das beisst auf dem sedlieben Waaldier zu meebes habet.

Tatsächlich können wir denn auch nur hier solche Kastelle nachweisen. Erstens liegt hier Nymegen. Dass hier ein wichtiger militärischer Punkt gewesen, ist hekaunt, ohwohl fast jede Augabe über die Stelle, wo ein Kastell gestanden, bis jetzt fehlt. Nur hat Platt, als er auf dem Valkhofhügel die karolingische Kapelle untersuchte, auch die Mauer eines kleinen römischen Steinkastells gefunden. Da hier in der Tat die geeignetste Stelle Nymegens für eine solehe Befestigung ist und auf dieser östlichen Seite der Stadt auch die frühen augusteischen Gräberfelder gefunden sind, so drängt sieh die Annahme auf, dass bier an der Stelle des offenhar späteren Steinkastells auch schon ein Erdkastell augusteischer Zeit gestanden hat; hier im Osten der Stadt auf dem Hügel ist jedenfalls die frührömische Anlage anzusetzen. Das kleine Kastell auf dem Valkhof kann aber keinenfalls die grössere Garnison aufge nommen haben, welche hier später gelegen haben mnss, es muss daher noch ein zweites Lager in Nymegen bestanden hahen und die vielen Ziegel der 10. und 22. Legion in Nymegen heweisen ebenfalls eine grosse Bautätigkeit in den Zeiten nach dem Batavenkrieg. Im Gegensatz zu den frühen Gräherfeldern liegen die späteren, welche gerade am Ende des 1. Jahrh, auzufangen seheinen, im Westen in der Unterstadt; wir werden also ein grösseres Kastell aus dem Eude des 1. Jahrh. und später wahrscheinlich hier im Westen zu suchen hahen. Wie dem aber anch sei, dieser Nachweis zweier römischen Anlagen in Nymegen, einer frühen im Osten in der hoben Stadt und einer späteren im Westen, scheint mir die Erklärung zu geben für die verschiedenen Namen, welche allem Anschein nach auf Nymegen bezogen werden mussen. Dass Batavodurum sehr wahrseheinlich Nymegen gewesen, ist öfters mit Recht behauptet worden (vgl. z. B. B. J. LXXVII 90) und dass dies das "Oppidum Batavorum", die bohe Stadt der Bataven war (Tac. V 19) ist ehenfalls kanm zu lengnen. Ein zweiter Namen für Nymegen ist bekauntlich (vgl. C.I.L. XIII, II tt 620) Ulpia Noviouagus, die von Trajanus neugestiftete Stadt. Liegt es nicht auf der Hand letzteren Namen mit der Festung im Westen der Stadt, wo die Gräberfelder gerade ungefähr zur Zeit Trajans anfangen, in Verbindung zu bringen und den Namen Oppidum Batavorum auf die hohe Stadt im Osten mit ihren hauptsächlich frühen Gräherfeldern zu beziehen? Wie dem aber auch sei, fest steht, dass hier bei Nymegen eine ansehnliche Befestigung am linken Waalufer gelegen hat, wahrseheinlich sehon in ganz früber augusteischer Zeit.

Ein zweiter Ort, wo ehenfalls sicher ein römisches Kastell gestanden, ist Rossum, auch am linken Waalufer (vgl. Leemans Rom, Oudh, te Rossum). Es hat hier ein Steinkastell gestanden, wie uns Leemans' ausführlieher Bericht lehrt, das offenbar knrz nach dem Batavenkrieg, wahrscheinlich an der Stelle eines andern gehant worden ist. Denn während die hier gefundenen Ziegel nur den Stempel der Legio X tragen (70-107 oder 114 n. Chr.) reicht die Keramik - dass man zur Zeit Leemans' Seherhen noch wenig beachtete und nur ziemlich wenige gesammelt hat, braucht kanm gesagt zu werden - iedenfalls in die elandische Zeit (vgl. meinen Katalog des Rijksmuseums v. Ondheden C, I 809 n. f.) zurück, während Münzen1) auf noch frühere Zeiten hinweisen. Nymegen und Rossum setzten also die römische Rheinbefestigung am linken Ufer, das beisst hier am linken Waalufer, fort. Und dass hier wirklich die römischen Kastelle gelegen hahen, und nicht auf der Bataveninsel, wie man jetzt meint, seheint mir aneh aus Taeitns' Worten (Hist, V 19) klar: "(Civilis) non tamen ausus oppidum Batavorum armis tneri . . . in insulam (Batavorum) coucessit", nachber aber (20) "praesidia cohortium alarum nno die Civilis quadripertito invasit, decimam legionem Arenaci, secundam Batavoduri, et Grinnes Vadasque cohortinni alarumque custra" usw. Aus der ganzen folgenden Erzählung lässt sieh dann schliessen, dass die hier von Civilis bedrobte Befestigungslinie für Civilis, der sich auf der Bataveninsel befindet, auf dem andern Ufer eines Flusses liegt, denn zurückfliehend muss er nachher wiederum den Fluss ühersehwimmen um seine Insel zu erreichen. Weil man sieh nun natürlich die Kastelle nicht jenseits des alten Rheines am rechten Ufer auf der Veluwe denken kann - was überdies auch die Lage von Grinnes auf der Pentingerkarte verbietet - bleibt nichts anderes übrig als dieselbe dort anzusetzen, wo wir tatsächlich schon zwei wiedergefunden haben, am linken Waslufer.

Diese linke Waalter ist also hier die befestigte Ekeingreuze geween, nur von einem kleinen Teil der Batstere bewahtt (Tac. Gernz. 29), deren grösste Zahl die sampfige Inset bewöhtte, wo wir auf den "Woerden" die metwickligen Überrote dieser hatswischen Michaltur Infande, deren Kernmith zu. B. neihen ihrer roben barbarischen Technik auszerkennbar den Einflinse rönischer Perennz zeigt und wor zurischen den einheinsichen aus der leinberichte Infantse rönischer Perennz zeigt und wor zurischen den einheinsichen aus der leinberichte Dieterschang und der sichen Schreiben der sichen der sich sich der sich d

2) Vgl. mein Nederl. vr. Besch. S. 58.

I) Augustus 13 St., Tiberius 4, Caligula 2, Clandius 7, Nero 8, Galba-Otho 2, Vespasian 16, Titus 1, Domitianus 7, Nerva 5, Trajan 9, Hadrian 9, Aelius 1, Anton. Pius 29, Marc Aurel 15, Verus 2 ussv. bis Constantius 1.

Es sind bis jetzt nur zwei Stellen bekannt, welche bier eine Ansnahme machen, wo eine richtige Römeransiedelung, ja sogar ausehnliche römische Kastelle im Batavenlande gelegen haben müssen.

Erstens Vechten, and dessen hohe Bedentung als Hafen schon Willers (None Untersuch, 47) hingewicsen bat. Auch Ritterling (B. J. CXIV 179) bat Veehten als Seehafen erkannt und mit vollem Recht anch die Tatsache angeführt, dass es hier in nuserem Lande ansser Nymegen die einzige Stelle ist, wo augusteische Sachen gefunden sind. Weil sieh eine solche Stelle natürlich nur in Verhindung mit der offensiven Politik jener Tage erklären lässt und Tacitus nns sogar crzählt (Ann. II 6) wie Germaniens sein ganzes Heer anf der Insel der Bataven zusammenzog und es nach Germanien einschiffte, scheint es klar, dass ebenso wie die Kastelle in Westfalen die Operationshasis zu Lande bildeten, auf dieser Insel die Operationsbasis für die Meereszüge des Drusns und Germaniens gelegen haben muss und dass der römische Seehafen ans angusteischer Zeit diese Basis gewesen. Ein solcher Hafen an diesem Orte ist aber nur dann zu erklären, wenn wirklich von hier aus ein Seeweg gegen Norden hip vom Rhein abzweigte. Darnm scheint mir auch Ritterlings Vermntung einlenehtend, dass die Vecht, welehe eben bei Vechten ans dem Rhein in die Flevnssee führte, dieser Seeweg gewesen, und dass die Kanalisation derselben die Fossa Drusiana gewesen. Offenbar ging dieser Seeweg weiter über die Flevussee, um zwischen Texel und Vlieland in das Meer zu münden; nur so scheint mir jener merkwürdige Tnmulns ans dem Ende des 1. Jahrhunderts (vgl. Willers 1. l. 66) an der Nordspitze der Insel Texel zu erklären, wenn hier eine auf der Reise gestorbene Person im weit entlegenen Barbarenlande begraben sein sollte.

Die Errichtung des Scehafens Vechten, die Kanalisation der Vecht gehörten also zu den Vorbereitungen zu den Germanenkriegen; ia noch eine dritte Anlage scheint mir nur in Verbindung mit diesen zwei hegreiflich zu sein, der Drusnsdamm. Der linke gallische Rheinarm, die Waal, war der breite and wasserreiche (Tac. Ann. 116) and wenn wir ann (Hist, V 19) vernehmen, wie Civilis "dirnit molem a Druso Germanico factam Rhennmone prono alveo in Galliam ruentem disjectis quae morabuntur effudit", so scheint das mir nur so zu erklären, dass dieser Drusnsdamm eine Art Wasserkehrung in der Waal gewesen, welche ans diesem südlichen Rheinarm Wasser in das Bett des nördlichen Armes leiten sollte. Nachdem der Damm durchgebrochen, ward letzteres so gering, dass es schien, als ob die Bataveninsel mit dem Germanenfestlande zusammenhing , velut ahaeto amne tennis alvens insulam inter Germanosque continentium terrarum speciem fecerat". Der Damm sollte also den nördlichen Rheinarm wasserreicher, das beisst schiffbarer machen. die Vecht, der Drususgraben, die Verhindung dieses Armes mit dem nördlichen Meer darstellen und am Eingang dieser Vecht lag auf der Bataveninsel der Seehafen Vechten. So verstehen wir die ganze Wirksamkeit des Drusus nnd seiner Nachfolger1) bier, als die Darstellung des Seeweges nach Germanien

1) Ebenso wie der Damm erst viel später fertig war (Tac. Ann. XIII 58), wird



und die Anlage des Kriegshafens als Operationshasis für die Seezüge ins Gernsanenland.

Es ist sehr zu bedanern, dass an dieser merkwitzligen Stelle siemals richtige Ausgrünungen sattigeründen und Grahungen von Unbeltigten wahrscheinlich sehr viel zentört laben. Man hat bler vergebess nach einem Steinkastell geneuth und offenbar die Möglichkeit, dass ein Erdikastell verhanden 
var, nicht einmal bedacht. Deunoch lassen die Ziegel keinen Zweifel, dass 
her ein Kastell gelogen lat, wie es sieh auch an einem solehen wiehtigen 
Platz erwarten liess. Die Ziegel der 5, 10. und 22. Legion seheinen sogen 
art einem Bat kurz nach dem Batzuerkrige jahzmeveien, und es lässt sich vermuten, dass das ein Neuhan gewesen an der Stelle eines im Anfatande niedergebrannten Kastell, dem die friberen Fande angeloren Fande das

Weun also diese Flottenstation, dieses Kastell, die Operationsbasis für die Züge gegen Norden gewesen, wo Germanieus sein Heer zusammenzog und cinschiffte, so scheint es nicht wahrscheinlich, dass es damals noch ein nördlicheres Kastell gegehen hat, und es wundert nns also nicht, dass in Friesland noch nichts derartiges gefunden worden ist. Nur einige bei Winsum gefundene Seherben scheinen aus der Zeit des Germaniens zu sein1); sie stammen aber aus einer Terp, wo sieh unmöglich ein Römerlager denken lässt, und jedenfalls handelt es sich nur um ein paar Stücke. Das Castellum Flevnm (Tac. Ann. IV 12) wird gewöhnlich in Friesland gesucht. Dieses Kastell aher, wohin Ollenins von den Friesen bedroht sich flüchtet, scheint mir vielmehr dasjenige zu sein, von wo ans die Züge ins pordische Germanenland unternommen wurden und worauf man sieh wieder zurückzog und ans den Worten Tacitus', dass die Hilfsarmee "Rheno devectnm", nachdem sie die Belagerung von Flevum schon aufgegeben fand, "ad sua tutanda degressis rehellibus", zn den Friesen geführt wird, möchte ieh eher schliessen, dass es nicht in Friesland selhst gelegen. Die Vermutung liegt also auf der Hand, dass dies Castellum Flevum die nus ietzt bekannte Operationsbasis für die Züge ins nordische Germanenland, nuser Vechten gewesen sei. So würde dieses Castellnm, die Flottenstation am Eingang des Drasusgrahens, welcher in die Flevussee führte, selbst Castellum Flevum geheissen haben. Allerdings führt die hürgerliebe Niederlassung hier, die die luschriften ans dem 2. und 3. Jahrh. uns nennen, den Namen Fectio (C.I.L. 8815) aber darum konnte doch das Castellum, ausserdem ein gutes Jahrhnudert früher, doeh sehr wohl einen andern Namen getragen haben2).

ins Germanenland könnte es merkwürdig seheinen, dass hier keine Ziegel der C.
G. (P. F.) gefunden sind. Bedenken wir aber, dass um die Zeit, als man
derartige Ziegel zu benützen anfing, sehou längst die Angriffspolitik auf Gerauch Vechten mehr zu der Zeit des Germanien, als zu der des Drusus gehören, wie

Bei der Bedentung Vechtens als Seehafen und Flottenstation für die Seezäge

auch Vechten mehr zu der Zeit des Germaniens, als zu der des Drusus gehören, wie auch die Keramik anszuweisen scheint.

Vgi. Mr. Boeies Elzev. Maandschr. 1908.
 Vgi. z. B. Kornemann in Klio IX 430.

<sup>2)</sup> Vgi. z. B. Kornemann in Klio IX 430.

manien aufgegeben war und der nördliche Seeweg sowie Veehten selbst jede
kriegerische Bedeutung verloren hatte, so verstehen wir ganz
gut, dass wir diese Ziegel hier nicht haben und es first sicht nur, wo dann in späterer Zeit die Flottenstation der Kriegefotte in diesee Gegenden geweens sein kann.

> Die Antwort bieranf gibt uns die Tatsache, dass der einzige Ort in nuserem ganzen Lande, wo sich solche Zlegel mit C. G. P. F. nachweisen lassen - und hier sogar in grosser Zahl - die römische Ruipe auf Arentsburg bei Voorburg in der Nähe vom Haag ist, wo Reuvens um 1830 verschiedene römische Bauten ausgegraben hat, ungefähr ein Drittel dea ganzen Ruinenfeldes. Die Bedeutung dieser grossen Aulage war aber, uach seiner Karte zu urteilen, wenig klar; darnm haben wir im vergangenen Sommer eine kleine Grabung augestellt, wobei eine steinerne Kastellmauer und ein Doppelgraben herauskamen (vgl. Abh. 2). Dies und die vielen Militärziegel lassen uns hier ein Kastell erkennen, das, soweit wir jetzt sehon sehen können, von beträchtlicher Grösse gewesen sein muss. Die Anlage des Innern, soweit Reuvens' Karte dieselhe erkennen lässt, scheint aber nicht die eines gewöhnlichen Kastells zu sein, was m. E. hierin seine Erklüruug findet, dass es, wie es die vielen Ziegel C. G. P. F. beweisen, die Flotteustation der Nicderlande gewesen, wo gewiss Magazine, Werkstätten usw. der Anlage ansserordentliebe Forderungen gestellt haben. Die Funde von Arentshurg wurden bisher als aus dem 2. Jahrh. u. f. hetrachtet; ich habe jedoeh in meinem Kataloge des Reichsmuseums verschiedene keramische Stücke verzeichnet, welche gewiss schon aus dem 1. Jahrh. stammen, und schliesslich beweisen einige Ziegel der 16. Legion, welche doch sehou von Vespasian aufgehohen wurde, dass das Kastell sehon wahrscheinlich in der Zeit zwischen Claudius und Vesnasian bestanden hat. Dass die Keramik hier keine sieheren Andeutungen gibt, lässt sich dadurch erklären, dass Scherhen in 1830 von Renvens noch nicht beachtet und gesammelt wurden.

Soil Voorburg also die Flotteastation dieser Gegenden geween sein, so muss der Kanal, welcher an ihr vorübergeht, sehon in dieser Zeit bestanden haber; eine Flottenstation muss doch am Wasser gelegen baben. Hieruit sebeint mir aber anch der Beweis geliefert, dass dieser Kanal, der Rhein und Mans verbindet (die benzige Villet) der Graben gewesse von den u. a.

Tacitus (Ann. IX 20) erzählt "inter Mosam Rhennunque trinm et viginti milium spatio (auch dieses Mass stimmt) fossam perduxit qua incerta Oceani vitarentur", die

Fossa Corbulonis. Wozu sollte man aber zur Zeit des Clandins diesen Graben hier gegraben and auf sciner Mitte eine Flottenstation erbant haben? Durch das Anfgeben der Angriffspolitik auf Germanien schien uns Vechten als Kriegsbafen seine Bedentung verloren zu haben. An die Stelle von Germanien trat aber zu dieser Zeit Britannieu und die Rheinmündung war nach Strabo (IV v 2) eines der τέτταρα διάρματα, οίς χρώνται συνήθως έπὶ την νήσον έκ της ηπείρου. Aber fügt er hinzn, wer ans der Rheinmündung hinausfährt nach Britannien, der geht nieht von der Mündung selbst ab sondern vom Lande der Morini, dass beiset also wohl aus der Schelde. Die Fahrt nach Britannien ging also von der Rheinmündung durch Binnengewässer bis zur Scheldenländung uml cs ist klar, dass zu dieser Fahrt auch unser Kanal (die Vliet), die Fussa Corbulonia, una incerta maris vitarentur, gedient hat. So sebeint uns die Arbeit des Corhulo, der Graben und die Erriebtung der Flottenstation auf der Mitte desselben auf den Krieg in Britannien und den Verkehr mit dieser lusel gerichtet, genan wie Veelsten früber in der Angriffspolitik auf Germanien passte. Die Fossa Corbulonis and ihre Flottenstation bei Voorburg sind also angelegt worden in der Zeit als von Claudins auch die Grenzbefestigung am Rhein vollzogen war. der er als Schlussstein die Colonia Agrippinensis eingefügt hatte (vgl. Nissen B, J. CXI, 12), genannt nach seiner herrschsüchtigen Gemablin. Die Peutingerkarte zeigt genau an der Stelle in der Mitte zwischen Rhein und Maas, wo das grosse Römerkastell bei Voorhurg1) liegt, Practorium Agrippinae, das man, wie wir früher sagten, bis jetzt fast ohne irgend einen Grand in Roomburg bei Leiden suchte. Ist es nicht klar, dass Clandins auch diese Operationshasis gegen Britannien, die Kastell-Flottenstation an der Fossa Corbulonis ebenfalls nach seiner Gemablin genannt haben wird, und dass wir also in der römischen Ruine anf Arentsburg Practorium Agrippingo gefunden haben? Hoffentlich wird eine bevorstehende Anserabung mieh zur genaneren Kenntnis dieses wiehtigen Punktes der elandiseben Politik, dieser Flottenstation Niedergermaniens fithren, welche sich gewiss ein paar Jahrhunderte gehalten bat. Wenn also bier bei Voorburg Praetorum Agrippinae lag, so muss das

----

Beltistitg sei hier noch die Meisung des Greninger Historikers Pref. Histingserwähnt (Nijberh (julie). 1993. Nen Pusuder fer Inschrist C.L. XIII 1984 (a), (literiarevenillen in celtuma mandiaevali incium. Zasguweister) setzt er mit seinen Ziede schutzer von der Steine der Steine der Steine Ziede von der Steine Ziede schut wer sein von in der Weit gestanzele hat, grannente XIII M.P. aus, un Lagdenam Batzerum an finden, weil er ginabe dass dieser der in der lasselrit nicht genunten Haupter zewens sein mass. Obwehl auslitzie das Derf Honater, wo der Stein gefranden sein seil, eine gewisse Ausdehrung hat, weine er diech seine Menangem hick aber das, nach der Pentinger Katze seit Meiste davon culierats, Pratestrium sein. 16n faubt die Mosse Ernikoung diesen Meinung entheht nicht an dieser Stelle der Verpflichtung dieselte zu wielerzie gefünden zu der Verpflichtung dieser Stelle der Verpflichtung dieselte zu wielerzie.



<sup>1)</sup> Demselben den Namen Forum Hadriaut zu geben, der sich auf der Peutinger Karte irgenutwo im S\u00e4den an der Mans liest, wie man es fr\u00e4her getan, dazu fe\u00e4lt jeder Grund.

von der Peutingerkarte westlich gezeichnete Lugdunum Batavorum, vom Sande der in späterer Zeit landeinwärts verstanbten Dünen in der Nähe des Haag, wo tatsächlich öfters römische Gegenstände gefunden sind, bedeckt, dort wiederzufinden sein.

So lagen auf der Insel der Batzven, vor die Befestignanghnie am Wastnier vorgesebleen, die zwei wicktigen rönischen Häfen Vechten, vielleicht Castellum Flevum mit der Niederlassung Feetie, und Arentsburg, Practirium Agrippinae. Da wir oben gesehen, dans der Wog ans dem Rhein mech Britannien daret die Schedie flattre, kann es man nieht wundern, dass wir hier in Zeeland, wo sonst fast alle 'spaten rönischer Kultur fellen, hei Domburg das bekannte Kelaleums-Heitjeum finder, wod fie Reisenden den Göttern ihre Dank- und Weihesteinen für die glüt-kliebe Fahrt darbrachten (C.I.L. STÄD a.ft.).

Die gause römische Kaltur im viederländischen Rheinlande war also eine militärische Ansser den obengenaanten Römerorten finstet sich sonst überall nur eine Miechkaltur römischer und germanischer Elemente, welche um hauptschliebt die Werende der Batzauen darheiten. Auch in Friesland finsten wir dieselbte Kaltur in den Terpen; eine eigentliche römische Niederlassung ist dort hilber noch nielst gefunden.

Ein ganz anderes Bild bleiet uns der stülliche Teil nuseres Landes. In ganzen Steden, wo haupstachlich im Steden der Prevint Limburg die römische Kultur in grouser Fülle rankge tritt, ist kein einiger römischer Mititarisgiel gefunden. In Mataricht sind die Überreite einer ziemlich geringen Anstein lang römischer Zeit gefunden, welche rielleicht sehon in der spätzere Kaiserzeit ummanert worden ist. In Hereiten (oft mit Grösvindlum der Penningerkarte übenführer) seinen der schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten von der Sommer von Prof. Gossons antersenber fömliche Topferei, worder er in den sich im gelingen verweitlichen bei fehrlitrierte kernniche Sowierte festantellen, welche überdies anch in der ganzen Gegend an verschiedens Stellen in römischen Villen gefunden werden.

Dem hier in dieser Gegend, swisehen Mastrieht und Heerlen, liegen in grosser Zahl die venüsehen Landhäuser. Verseheidenes ein deshon von Habets und Schermans, ein Paar von ma aneugeralen<sup>1</sup>) meh auch die Grüber dieser römisehen Berüferung sind an verseheidenen Stellen wiedergefunden? 3. Seit des der die Stellen die Bauten wir die Paule zeigen im Gegenant zu der Erseheimagen auf der Battwenissel, einer vollstäufig römischen Charakter. Offenhar ist hier die Battwenissel, einer vollstäufig römischen Charakter. Offenhar ist hier der

Ygf. Publications du duché de Limbourg, Bulletin des Comm. roy. d'art et d'archéol, Joudeldkundige Medéseelingen van het Rijksmus. v. Oudh. I, II, Elzeviers Maandschr. 1907, de Gids 1910.

Neuerdings hat Prof. Goossens über einen solchen Fund Bericht erstattet in Public, du duché de Limbourg 1909.

hlühende römische Provinzinlkultur aus Belgieu her an der Maas entlang in Limburg eingedrungen und but sieh hier, von der Rheinbefestigung gegen die Germanengefahr geschirnt, ein völlig römisches Leben in Limburg verbreitet. Während aber die militärische Befestigung der Rheingrenze und das Anfrichten römischer Kastelle usw. selbstverständlich in verhältnismässig kurzer Zeit vor sich gegangen sein wird, brauchte iene langsnut fortsehreitende Romanisierung natürlich viel längere Zeit nm aneh unsere Gegenden zu erreiehen. So lässt es sich erklären, dass, soweit wir das Material überblieken, erst gegen das Ende des ersten Jahrh, n. Chr. die römische Kultur in unserer Provinz Limburg anzufaugen scheint. Die frühesten bekannten Villen hier sind erst zu dieser Zeit gebaut worden. Kurz ist daher auch nur das Leben römischer Kultur in diesen Gegenden gewesen. Sehon im Anfang des dritten Jahrli, sind alle diese Landhänser ohne Ausnahme, hier sowohl wie jenseits der belgischen Grenze, verlassen, viele zeigen die Spuren von Brand und Zerstörung. Sehon in dieser Zeit sind offenbar Germnnen über den Rhein durch die Grenzbefestigung gebrochen um hier das friedliche Land zu verwüsten, und wenn auch natürlich die Befestigung am Rhein selbst wieder bergestellt werden konnte, ein verheerender Einfall genügte um die ganze friedliche Romanisierung bier zu verniehten.

Dumis hatte aber diese Romanisierung selbst noch nicht einmal das ganze Gebiet innorchalb der Rheingreune erreicht. Links von der Maa, in Bralanat, in einiger Entferung dieses Flusses, fellen die romisehen Überreste fast ganz, ausgenommen ein paar Stellen wie Rijsbergen, Alphen naw. Hier in Brahant finden wir doch noch die Ernesfelder von sog. Inlihatat-Typun, welebe, wie ich sehon friher gezeigt habe?), noch der römisehen Kaiserzeit ungebören.

Wenn wir so etwas noch innerhalh der Rheingreuze finden, so brancht es uns nicht zu wendern, dass wir nach rechts von Richen, in Gelderhand noch den nürdlichen Provinzen, nasserhalb der nebne erwähnten friesisches Kultur, jede römische Kultur verminsen und hier nur Graherfelder zu finden, welche primitive einheimische, fritter meistem für sehr frith angesehen Kultur zeigen, eltere Forthestelsen hät ist in die ertmische Kaiserzeit fast geleichten his tief in die ertmische Kaiserzeit fast geleichten Schurch auf transche Kaiserzeit fast geleichten Schurchhandt für Norddentschland und von nir für umere Gegenden machgewiesen ist!

Wie lange sieh, die fomisiehen Militäranlagen in unserem Lande gebalten haben, lässt sich hie jetert noch nicht sages. Wir hoffen, dans auch bei zus hald grössere Ansgrabungen auf solche Fragen die Antwort zu gehen instande vein werden. Weil wir uns nober allem Anschein nach um Vorahend eines solchen grösseren Unternehmens befünden, seichen se uit zu aufer Zeit obestehende Erwägungen auch dem Urteil eines grösseren Kollegenkreises zu unstehreiten.

Für diese verschledenen Urneufelder vgl. man mein "Nederl. vroegste Beschaving".

#### 2. Ansgrabungen 1908.

Zerei von den in unerern "Ondheidkundige Mededeelingen III- ausführlich besprochenen Ausgrahungen im Jahre 1988 wurden sehn in obenstehenden erwähnt, die Lutersrehung der fruissiehen Tijdertei, eines Doppelofens hell Berellen, von Prof. Goussens und Dr. Ereichs, Massemanssistent, wohel verschiedene kenninnehe Typen, eine sennlicht genbe Terna niger Sorte, reversehte Fornen aus feinem Pfeferieton, ranwandige Urnen und Reinbeahen, alles nurefähr aus dem Date des 1. Jahre, dus jedes Zuwelfel dieser Töpferei angesehriechen werden konnten, und meine eigenen Grahungen auf Arentsburg bei Vordurgz zur Auffündung der Kastellmauer und des Grahens der Fonischen Befonischen Befonischen Stelle uns 1880 eine kurze Übersicht gegeben.

Im gleichen Hefte der "Medeledingen" erstattet Dr. Evelein Breicht über seine Ausgrahungen eines Urmerleibes bei Valkeunswalt in S. Brabaut, wo er für die Weise, in der die Urnen in den Boden eingegraben, überheibtlicht and on einem kleinen Graben ungehen wurden, eine Alage, welche sich jeden alla die der Andetungen gefanden hat, welche vielleicht zu einer relativen Chromologie dieser Urmentypen führen könnten. Übrigens gebören die vielen Urmen alle sämtlich zu dem aben oben den gemannten Späl-Inlätattiv Typus, der bei une in die Fonische Kaiserzeit biseinreicht. Metallbeigaben oder sonstige datierbure Gegenstände sind keir einste gefanden.

Der grösste Teil unserer "Mededeelingen" III wird von meinen Angrahungen der "Hunnesshans" beim Uddelermeer eingenommen, zu deren Ausführung wiederum ein ehrenvoller Auftrag Ihrer Majestät unserer Königin mieb veranlasste.

Dieser lufziesufzienige Higwall mit seiner offenon Seite dem Meines See angewonder, unaselitoset ein Terani von eiven 100 m Diameter (Alb. 3). Der See hatte freiher viel büber gestanden, mit da es sieh destlich erkenne liese, dass der Greiche, welcher des Ringwall ungah, viel ifelter gewesen als jetzt und mit dem See is Verkindung gestunden hatte, mass dieser Grahen verha bis mt Mannealden mit Wasser an dem See gefüllt gewesen sein. Der Kern des Walles war ans Hedeplagegen aufgehant und in der Berme an der Ausserste sowie mitten im Walltern wurden die Spurra von zwei Hohajalisusden wiedergefunden, welche also in einem Dappelkreite die Befestigung ungaben und durch Querfallen anzeinunder forgrankent, mit einer Püllung von Sand eine viers im dieck Maner gehöldt hatten. Eine Wallbefestigung, wie sie das Selechwenstrahl, das mit vieler Einenachen nam in den Ringwall ge-fanden untel, denselben als eine stehsische Burg, die etwa von 700 his 1100 bestunden haben unses, erwise. Sehr sebbo zeinhente nich die Pfosteaflocher

Abb. 3,



Hitte deoken kounte, wie eine kleine Hittenarne dieser Zeilform in osserre scheinbeiche Keramik mit vielen anderen Derrotene dieser Kultur sehon vor vielen Jahren bei Patersweide gefansten wurde. Teilweise natur den einsteinsiehen Dhersstensten Inalie han diesem Terrain noch zwei präktiorische Ansiedlungen. Am der N.-W.-Seite lagen 8 Webngruben bei einander, in wielen sehr primitier von be Teaensteinspilster und Scherhen megalitätischer Kernauik vorhanden waren. Dieselbe Kernauik fund ieh anch in einem Ahallaffund und weit Palespärkern, weiche verseisledene aust feine Stücke, metkhaffund und weit Palespärkern, weiche verseisledene aust feine Stücke, darch-

würdigerweise sebon im Altertum geflickt, enthielten, wahrend die Leichen sehon gauz verzehrt waren. Die Übereinstimmung dieser Keramik mit der naser Hinnenbetten bezeugt wiederum die Verwandischaft solcher Flachgräher

Abb. 4.



mit jenen megalithisebeu Gräbern. Ansserdem fand ieb in der Mitte der "Hunnesehans" einen grossen Rundhau, weleher hier aus Holt erriebtet gestanden bahen muss nud in seiner Anlasge genau an den grossen "Stonetickel" erinnert; offenbar ist es eine gleiche Aulage gewesen, nur aus Mangel an Steinen

am Holt, errichtet, Auser gleichartigen Feuersteinsplitters wie in den Hütten der diene Praque teiler Art int Stellebe fanden sich hier Scherben der eigentünlichen Gleicker-Urnen, während in der Niche ein fast ganzes Ezemplar um gelecht im Bönden Staub. Sehr vielchig ist es aber, dass zurischen diese Scherben im Randhan anch einige messellsteine geneilett waren; bier fand sich also wiederun ein Beweis für dan Gleicheitige der meglettlisteden und der sog, Glockenbecher-Kultzr. Pit Writeres mass ich auf meine Ausführungen in den Mededeelingen III verweisen, wa nach viele Abhildungen beitgegeben sind.

Obwohl anch dieses Jahr verschiedene gelegentliche Funde aus verschiedenen Teilen des Landes in die Museen und zu noserer Keuntnis kamen, gibt keiner nus zu einer speziellen Erwähnung Aulass.

#### 3. Ausgrahungen usw. 1909.

Dem Berichte über nosen Ausgrabungen in unserem Lande meletie ich die Erwähnung zweiter Publikäteinen vorzu geben issen, welche virleiteitet meine Leser interessieren dürften. In den "Vernlagen en Medelechtigsen voor Vereijnsselche recht en geschiedent Mei 1909s gab Mr. G. J. Ter Kniel eine von selbien Abhildungen begleitete gate Übersicht über die Altertimen am Tweste (Devryssel), von welchebe soenders die Urnen des von mir "Protsatische genannten Typsus und zwei sebüre Schaurbecher Erwähung verdienen Weiter schrich Mr. P. C. J. Boeks einen neuen gat annegstattieten Kattale des Musenns in Lecuwarden, von welchen ein Teil auch die frühlistorischen Terpenfunde cuthält:

Den Ansgrabmegen des vergangenes Jahres ist das IV. Heft der "Ondsichen Munige Modeledenigen van het Rijkmanseum van Ondsichen" gewinder. In dennsellen habe ieh ausfahrlich und mit vielen Abhlödungen meine Untersuchungen von sogenannten Grahhfigth auf dem knötglieben Steinbehritt" von mir ein Aufsatz ersteheim wird. Es wird hier abso genügen mitzutelke, dass ich diese Hilgel als zusämmengenturte Kuppelgraber am Hoft und Erde erkannt, und nach über die Weise in der die Leichen beigenett und nachher die Geeine aufgerämt wurden, wertrolle Andeutungen gewonnen zu haben glauben eines Grahglaube hier die alte europäische Urform anelbewiesen zu haben eines Grahhnet, dessen becheutwischle Vernanntein im klausieben Siden wohllebekanst sind.

Weiter wird in diesem Hefte der "Meeldeelingen" von Herrn Massensatienten Dr. M. A. Evelein über seine Augrahunge eines Ursaufeldes bei Richtoven fin Nord Brahaut) Berieht enstattet. Die hier gefundenen Urnen gehören fast alle dem späten Hallstatttypa aus der Zeit um Christi Gebert au, nur ein Paur gehören dem roben Germanentypas dernelben Zeit an.) Merkvutrüg ist hierhei noch der Paud eines Steinhammers mit Steinbeih. Dr. Everhalt hat seine Aufmerksanktich besonden der Weise, in der die Urnen in

<sup>1)</sup> Vgl. S. 9t Aum. L.

Bei Veldhoren in Nord Brahauf fanden wir endlich die Spurce einer römischen, wahresheilich militärsichen Anlage, ans den zweiten Jahrhundert; ein kleines Viereck war von einem Spitzgrahen muschlossen, no wie nan es bei vielen Limer-Tarmene findet. Die Zeit felbe man aber zu einer Bangeren genaneren Untersuchung, welche also einem folgenden Jahr vorbehalten hielten musete.

Endlich gah der Utrechter Geologe Dr. Lorié im Auschluss an meine Ausgrabungen in der "Hunneschans" am Uddelermeer in einer karzen Übersicht seine Ansicht über die Entstehung dieses Sees dort in der Sandfläche der Velawe.

Anser disca Tutersebungen, von dense das obsegenannte Heft nuererpledederingen beriebtet, sei nech harz die intersonate Arbeit des Herra rand. Phil. A. E. van Giffen in Groningen erwähnt, der hanptselüble in getopieuben Zwecken an den Terpen von Groningen und Friedaltsfelb von Flockhäufigeln von Zeelnal Beobarchäufigen gemacht hat und eine Sammlung von Flockhäufigeln von Zeelnal Beobarchäufigen gemacht hat und eine Sammlung von gebracht hat, welche auch vom arbeitslogischen Samplunkte nas von gemoer-Wichtigkeit sebeint. Ohwohl eine Pahlikation noch ansetzt, sei dech dan latersose nuerer-Lees sebon für diese Arbeit gewecht.

Zum Schluss können wir sher das oben ausführlich besprechen: Könnetli in Vosseller geiten Berleit briegen. Es hat sich im Hang ein Veren, Arcatalung\* gegründet um dasseihe nuter neiner Leitung ausgrahen zu kosen. Dank auch einer stattlichen und provinziarlen Beistener sehelme die Mittel sehne soweit beisammen, dass die Ausgrahungen in diesem Jahre in Angriff genommen worden können.

## b) Schweiz, Von H. Dragendorff.

Anch der diesjährige Bericht kann wieder auf eine erfreulich rege Tätigkeit und wichtige Erfolge der Römerforschung in der Sehweiz hinweisen, Nehen die bereits hestehenden Organisationen ist in der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte eine nene Organisation getreten, die den Zweek verfolgt, die Urgeschichte und ihre Hilfswissenschaften zu pflegen, das Interesse dafür durch Demonstrationen, Vorträge und Kurse zu belehen, wissenschaftliche Unternehmungen anzuregen und heratend wie aneh materiell zu unterstützen. Eine eigene Sammlung begründet die Gesellschaft nicht, sondern weist Funde den jeweils zuständigen Sammlungen zu. Dagegen plant sie die Errichtung eines Zentralarchivs für sehweizerische Urgeschichte zur Vorbereitung einer archäologischen Landesaufnahme wie auch als eine zentrale Ausknnftsstelle. In einem "Jahresbericht der sehweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte" giht sie eine sehr schätzenswerte, nach Perioden gegliederte Zusammenstellung aller Funde des betreffenden Jahres, die es jedem leicht macht, sieh ein Bild von den Ergehnissen archäologischer Forschung in der Schweiz zn machen Anch mein Bericht setzt diesen Jahresbericht vorans. Zitiert habe ich ihn nur da, wu er gegenüber den Originalunblikationen, auf die mein Bericht zurückzugreifen sieh hemüht, ein Mehr gibt,

Die Arbeiten der sehon in den friheren Beriehten genannten "Bümerkommission" oder, vir sis jetzt heist, "Archändigsbene Kommission" gelter
rütigt weiter. Sie ist wieder bei den meisten grüsserne Unternehmungen betätigt, Zur Erienschung des spätchnischen Greussreheystens am Behein, die
sie in systematischer Werie in Angriff genommen hat, ist jetzt ein besonderner
Annsehuns, bestehend am den Herren Schulleben, Heinel, Berchhardt-Bleicher
und Arleighe der Limes stehenden Postenkette wurden festgeszellt, hu bel Mannhausen zwissellen Blednam und Ellindon a. Ell. am die Rümkon, Kanton Anjan (Jahresh. d. selw. Ges. f. Urgesch. J. S. 70). Die wichtigste ist eine in Sterenfeld hei Birdfelden, abei michster Kalle vom Basel gefundene Warte, die auch van Wall und Graben ungelen gewesen zu sein sebenti. Sie dürfte die westlichste Warte vor dem Kantell in Basel sein. Anch die Erbriesehung der Kastelliette am Rhein geht weiter. 1908 wurde der änfelbe Teil der Sch-Frant des Kastells am Bürg gie Stein a. Bi. anlegedekt 'Jahresler. d. sehw. Ges. I. Urgesch. I S. 69, vergl. III. Berieht d. Röm.-Germ. Kommission S. 147), und die Antiquar. Gesellschaft in Zürich hat nenerdings das Termin des Kastells Irgenbausen untersacht (ebenda I S. 86).

Auf das ständige Fortsehreiten der Erforsehung von Vindonissa habe ich in jedem Bericht hinzuweisen Gelegenheit gehabt. Auch sie wird in umfassender Weise von der Archäologischen Kommission unterstützt. Ganz besonders erfreulieh ist es aber, wie hier die einzelnen Mitglieder des Vereines pro Vindonissa rastlos und einmütig tätig sind, die Arbeit weiterzuführen und das gewonnene Material aufzuarheiten. Die bisherigen Ergebnisse der Vindonissnforsehung fasst in einem vor dem Verein schweizerischer Gymnasiallehrer gehaltenen orientierenden Vortrage Th. Eckinger zusammen (Jahrh. d. Vereins sehweizerischer Gymnasiallehrer Bd. 38 S. 57 ff.). Umfassender ist die Arbeit von S. Henberger "Ans der Baugesehichte Vindonissas und vom Verlauf ihrer Erforsehnng" in der Festschrift zum 50 jährigen Jubiläum der Historischen Gesellschaft des Knntou Aargau, die die grossen Fortschritte der Vindonissaforschung zeigt, seit Heierli im 31. Band der Argovia 1905 den damaligen Stand znsammenfasste. Dieser Sehrift ist - zum erstemml soviel ich weiss - ein grosser Chersichtsplan des Lagerterrains beigegebeu, in dem alle hisberigen Funde eingetragen sind. Fehlt aneh naturgemäss noch viel, so lässt sich nun doch auch schon im Innern mancherlei für die Behannng erkennen. Vor allem zeigen sieh eine Auzahl der langgestreekten Kasernen, wie wir sie aus anderen Lageru kenuen, nud ihre Anordnung lässt auch schon eine durehgehende Richtung erkennen. Wiehtig ist der Nuchweis, dass überall, wo hisher sorgfältig beobachtet werden kounte, zwei Hauptbauperioden sich erkennen lassen. Was schon die Arheiten am nördliehen Lagerwall und am Tor zeigten, bestätigt sieh auch im Innern. Anf eine Periode reinen Holz- and Erdhaues folgt eine zweite, die mehr und mehr Stein verwendet, wenn auch noch starke Mitverwendung von Holz anzanehmen ist. Getrenut sind die beiden Hauptschiehten meist durch eine Brandschieht, die auf eine grosse Feuersbraust hinweist. Die beiden Perioden, die sieh auch in der Strasse am Nordtor zeigten, fanden sieh jetzt auch bei der Lagerstrasse wieder, die etwa in der Axe des Nordtores sieh im südlichen Teile des Lagers wiederfand und von Heuberger als via principalis angesprochen wird, womit das Nordtor zur porta prine, sinistra werden würde. Westlich von ihr müssten wir danach das Practorium suehen. Unter dem Schotter der jüngeren Strasse, die von einem gemanerten Kanal begleitet ist, wie wir ihn sehou vom Tor und vom Intervallum her keuuen, liegt eine ältere, die jederseits ein einfaches Strassengräbehen aufweist (Anz. f. sehw. Altertumskunde 1909, S. 41 ff.). Anch neben der Via principalis fanden sieh Gebändereste, unter den Manerresten der oberen Schicht and von ihr wieder durch die Brandschicht getrennt, kamen Pfostenlöcher der früheren Holzhauten zutage. Die mit Stempelu versehenen Ziegel gehörten der jüngeren Sehieht an. Dasselbe Bild wiederholte sich weiter westwarts, wo heim Ban des neuen Arztehauses eine Kaserne aufgedeckt wurde, Der Steinhan hraehte zahlreiehe Ziegel der III. hispanischen Cohorte. Die



Schweiz. 99

Münzen reichten wiedernm his Domitian. (Fels, Anz. f. schw. Altert. 1909, S. 31 ff.)

Eiu auderer Ban, gefunden im nenen Friedliof der Austalt, brachte neben 29 Müuzen von Augustus his Nerva nur 1 Constantin II., 1 Valentinian, 1 Bratian. (Jahrester. d. Ges. pro Vindonissa für 1909/10, S. 5 f.)

An der Umwalinag konnte festgestellt werden, dass der Nordwall anch weiter nach Westen zu ans zwei parallelea Mauern mit dazwischenliegender Enlfüllung bestand. Zwei Parallelmauern faaden sieh aach, etwa im rechten Wiakel zu ihnen laufend, westlieh von dem Anstaltsfriedhof. Zwischen ihnen länft ein grosser. I m breiter Kanal, der nahe dem Bösehungsraad is einen grossen gemanerten Siekerkastea anindet. Ob wir in der Tat mit Heaberger (a. a. O. S. 50 f.) annehmen dürfen, dass hier der Hauptabzagskanal anter dem Lagerwall hialief, dessen Stiramanern auf dea Kasalwäaden gestanden hätten. wird sieh erst entscheiden lassen, wenn die Bestimmung des mächtigen vor dieser Stelle am Ahhang liegenden Manerklotzes geklärt ist, in dem die Brugger Forscher vernntungsweise einen Eckturm des Lagers sehen möchten. Es wäre dana hier die Westgreaze des Lagers gefnadea nad ia der Tat scheiaen die regelarässigen Bebaanagssparen westlich über diese Linie nicht hinnaszugehen. Sehr wünscheaswert wäre es, diesen Westkanal weiter zu verfolgen nad andererseits in der Richtung der Via principalis nach Süden vorzurücken, um womöglich das Südtor und die südliche Begrenzung des Lagers za finden.

Für die Geseluichte von Viadonissa ist die meiste Anfklärung von der genanen Beobachtung und Anfarbeitung der Einzelfunde zu erwarten. Die Anlage des Lagers in augasteiseher Zeit köanea wir auch heute noch nicht beweisen. Die älteste Inschrift ist eine Ehreniuschrift für Tiberius. Dazn ist im Herbst 1908 ein wichtiges Material getreten durch die Grahungen an der Via principalis, die sehr reiche Funde brachten, Zunächst zeigen sie, dass die Fundplätze zum weitans grössten Teile der frühesten Periode des Lagers augehören. Von den dort gefundenen 600 Münzen gehören 500 der Zeit der Republik, des Augustus und Tiherins an; dem stehen 19 Caligula, 3 Clandins, 3 Nero, 5 Vespasian, 3 Domitian gegenüber, während die spätere Zeit mit I Caracalla, I Elagabal und 2 constantiaisehen Münzen vertreten ist! Dazu konunt ergänzend das ungeheure Seherbenmaterial, das his auf versehwindende Ausaahmen dem 1, nachtehristlichen Jahrh, angehört. Wie alle snätere, so fehlt aber auch eigentlich augusteische Keramik, vielmehr trägt die älteste Keramik charakteristisch tiberianisches Gepräge. Es geaugt, die Terra sigillata mit der der sieheren augusteiseben Fundulätze zu vergleiehen; arretinische Ware tritt bereits zurück gegenüber offenbar südgalliseher und soleher, die ich für spätere nacharretinische italische Ware halte, Die älteste Lagerschieht scheint danach hier in tiberianische Zeit zu gehören. Bald danach dürfte der grosse Brand stattgefanden nud der Umban in Stein begonnen haben, an dem dann von elandischer Zeit an namentlich die XXI. Legion beteiligt ist. Weiteres wurde dann auch d. J. 70 von der XI. Legion ausgeführt. Während an der genanaten Stelle im Innern des Lagers die Funde aus der Frühzeit des Lagers überwiegen und eine granze schichtenweiso Ableckung um hier ein augemein wichtiges Matenial für die übrinsiache Epoche verbeitens, gebreich alle Funde aus dem kehren Schutthügel, dem sog. Kalberhügel, wie der Vergleich der Kernnik und jetzt nach nadere Indiein zeigen, der späteren Lagervolee an, kurz gesagt, dem Lager der XI. Legion. Wenn man früher noch annahm, dans die tiefenstagte der Schichten des Hägen älteres entsthliete kontens, so hat thei gezeigt, dass alch fast manittelhar and der alten aufstellen Beschenn, abo in einer alltefen Scholette des Hägest, eine Münze des Vergusian fand. Anderersein haben üle forfgestetten Grahmegen die hierige Ergebnis, Sam die Einschläuse des Higgsts der ils zahr 100 p. Chr. der hier der Scholetten Grahmegen die hierige Ergebnis, Sam die Einschläuse des Higgsts über das Jahr 100 p. Chr. den kurzen Zeitraum von 30 Jahren zusammengedrängt und gewinnen damit noch an Welchigen der dem kurzen Zeitraum von 30 Jahren zusammengedrängt und gewinnen damit

Um das Jahr 100 p. Chr. — das hestâtigt sich immer wieder — site a Lager auf der Piecle be! Vindosias andgreghen worden. Een nach virchtat der Limes ist wieder eine Garzinon nach Vindosiass verlegt; wie grassie war und wu het Lager stand, ist nech nieht bekannt. Dass sich nich burg — oberhalb Brugg — gelegen, ist eine alte Annahme, die aber, wie Echinger a. n. Os. 872 fr. auf Hestaperer a. n. Os. 874 betoene, keinewegs erwiesen sit, da die Reste dort noch nicht gemaer auf ihren römischen Ursprung gespritt sind.

Schliesslich verschwindet Vindonissa im Dunkel überlieferungszamer Zeit. Doch hat auch hier das Ende der Römerherrschaft, so wenig wie in den anderen Rheinstädten, die bestebende geschlossene Siedelung vernichtet; sie hat unter den neuen Landesberren weiter bestanden. Das zeigt niebt nur das Fortleben übers Namens, sondern auch, dass schon im Jahre 517 ein Bischof der eivitzes Vindonissa hezentigt könnt.

Von Einzelheiten sei noch erwähnt, dass die römische Strasse, die von Lager gegen dem Bahnbol Brugg führte, in einer Breite von 5 m, von zwei Strassengrähehen begleitet, gefunden wurde (Jahreshericht d. Ges. pro Vinduissa 1909/10). In Brugg selbst wurde ein römisches Grah gefunden (Henberger, Auz. f. sehw. Albert, 1909, S. 50).

Die aus Vindonisas stammender Ziegelstempel hat V. Jahn in sehr sorgfüliegr Weise hearheitet (Aus. f. sehv. Altent. 1909. S. 111 ff.) und eine Reihe nütziehler Beolanchtungen über Stempelformen, Ziegelformen, Vertreitung uw. darzu gekanplt. Die Ziegel der Windischer Leglouse verbreitun sich an des von Vindonissa anngehenden Strassen gazu besonders weit. Sie finden sich und Richtikastellen von Schafflankanen bis Augst, in den Täterinde seleveizerischen Hägelfandes und im Züricher Gehler einerzeits, bis ins Elsass andererseits, ferner an der grossen Strasse man Genfe See, in Olten, sogar noch vereinzeit hel Biel, Avenches und Neuchkielt. Auch aus dem Ziegeln, genauer benhachtung ihrer Vorkonmens suw, ist saf Grund obleer sorgfältiger Bearbeitung für die Geschichte des Lagers auf seher Garnbon mancherler zu gewinnen. Od die XI. Leigen wirklielt er att in Jahre S Jane Windisch zelcommen ist, Schweiz. 101

wie auch Jahn annimmt, ist mir immer noch zweifelhaft (vgl. III. Bericht der R.G. Kommission S. 146). Für die Verlegung der XXI. Legion war doch sieher mit in erster Linie das ühle Andenken massgebend, das sie im Jahr 70 p. Chr., in der Schweiz hiuterlassen, und man wird sie schon deshalh möglichst hald aus dem Gesichtskreis der Schweizer entfernt haben. Andererseits ist es, wie auch Jahn hemerkt, undenkhar, dass Vindonissa in dieser Zeit mehr als ein Jahrzehnt keine Garnison gehaht hahe. Wer also hildete die Garnison?

Die his zum Jahre 1908 gefundenen Töpferstempel von Vindonissa stellt Th. Eckinger im Auz. f. sehw. Alt. 1908, S. 318 ff. zusammen. Derselhe bespricht in der Argovia Bd. XXXIII S. 249 ff. das in der Snmmlnng in Brugg befindliche, aus Vindonissa stammende Material an romischen Lampen und bildet auf vier Tafeln eine Anzahl verzierter Lampenspiegel ah, als Vorläufer einer grösseren in Gemeinschaft mit S. Loescheke geplanten Arheit über die Lampen von Vindonissa.

Über die Funde aus dem Schutthaufen beriehtet alliährlich Fröhlich, zuletzt im Anz. f. schw. Altert. 1909, S. 52 ff. and im Jahreshericht der Ges. pro Vindonissa 1909/10. Das Gesamtergehnis ist schon ohen knrz herührt. Als ein besonders interessantes Stück sei ein Tellerhoden mit dem Stempel LEG XI erwähnt, der Terra sigillataartige Glasnr zeigt. Von der gleichen Gefässgattung sind noch mehr Seherhen vorhanden. Wir lernen daraus nicht nnr, dass die militärischen Werkstätten anch Tongefässe berstellten, sondern erhalten zugleieh auch den sichersten Ansgangspunkt, das Fahrikat von Vindonissa sellist auszuscheiden, dessen Verhreitung dann wieder weitere interessante Schlüsse auf die Einflusssphäre Vindonissas ergeben wird. - Die Pflanzenreste ans dem Schutthaufen hat E. Neuweiler in der Vierteljahresschrift d. Naturforsch.-Gesellschaft Zürich Bd. 53 S. 1 ff. bestimmt.

lm Amphitheater von Vindonissa stellen sich die Reste des ersten, ganz hölzernen Baues immer dentlicher herans, der dem späteren, der einen hölzernen Oherhan and steinernem Unterhan hatte, voransging, Der erste Ban ist, wahrscheinlich schon im 1. Jahrh., durch Brand zerstört worden (vgl. Henberger, a. a. O. S. 75 ff.).

In eindringender Weise sucht Burckhardt-Biedermann (Zeitschr. f. d. Gesch, des Oberth, Bd. 24, S. 391 ff.) die Frage nach der Ansdehmung des Gehietes der Ranriker zu lösen. Nach seiner Annahme hätten diese nrsprünglich, gleich den Helvetiern, auch auf dem rechten Rheinnfer gesessen und zwar speziell im südlichen Sehwarzwald nud der südlichen Rheinehene, etwa von Freihneg an, gleichzeitig nuf dem linken Ufer im südliehen Elsass. Gleich den Helvetiern seien sie dann ans dem stidliehen Baden gewiehen und hätten sieh hier anf das linke Ufer, westlich, südlich und östlich von Basel angesiedelt; im weiteren Verlauf wurden sie anch im Elsass durch das Vordrängen der Segnaner vertrieben, so dass sie sehliesslich auf den Nordabhang der Basler Jura und vielleicht die südlichen Täler des Schwarzwaldes gegenüber Basel und Augst beschränkt waren. Über den Kamm des Jnra ging ihr Gebiet ebenso wie das des späteren Sisgaues südlich nicht hinüber. Im Aaretal sassen bereits

die Hebetier, im Doubstal die Sequaner. Die Colonia Eauriea, die Menatius Plancas ina Gebeite fre Rauraken delundrete, van wohl in erster Linie gegen die Einfalle der Rateter gerichtet. Sie sehltzte gleichseitig die Strasse am Richei entlang mut dure den Bitzberg wie den Jurapaus hier der du Hausentsch, hielt die Easter vom Geitet der Helvetter und Sequaner fern und sehntzte zugleich die Rauriker zegen diese Völker in ihrem besitz. Zu der noch strittigen Frage der ermeiten Kolonisgerindung, der Eauries dem Xamen Angenta verhankt, erzeitende sich einerhendert zugensten der Zeit des Augstuns, als meh Unternetweide sich in Brackbard zugensten der Zeit des Augstuns, das meh Unternetweiden sich mit der Auftragtung der Eauries dem State der Zeit des Augstuns, das meh Unternetweiden sich mit der Schaffen de

Leider ertielek sich die ältrete Ködnic mech inner moerer Kentnick Merheschnichk kunftpte sie an eine bestehende Baratkernierleitsnaag an. In diesen Kanamusenlang ervikhne lei die Veröffentlichung eines zweinal beseirleiben nachriffstetiene zu Angast durch Burschard-Hiedermann (Bader Züschr. VIII 170 ff.). Auf der einen Seite stehen Beste einer Grabselrift, vielleicht eines artarins pellitum, and der anderen, gilnger beschrichenen Seite spärfieler Reite, die v. Damaszerwich vermnitungsweite als Eeste einer Basinschrift deutet, die sich auf eine Hepartur zu dem spätzen Kastell hei Kaiserangst unter Valendinian, Valeus und Gratin bezieben Könnte. Ist die Dertung, die anstrück mit allem Vorhechaft behandelt werden man, fieldig, so Komme in der Zeithem MAGIIO, – ein Urtsmane, der einheimische Name des Ortset werden.

Reste eines röusischen Wohnhauses mit Bad in Angst hat Burckhardt-Biedermann aufgenommen. Es gehört ins 3. unehehristliebe Jahrh. (Anz. f., sehw. Altert. 1909, S. 200 ff.).

Dass die Inschrift der Geensis Maspria (C.I.L. XIII 2, 26285) nieht ausges, soneir nan Salfrankriebs kannun, weis Stehlin in der Basker Zucher. VII 8, 450 nach. Derselbe zeigt die Unhaltbarkeit der Nachricht von der augelieben Aufflundig ciner rönischen Mattareerkstatte in Augst (Basker 2024). VIII 8, 178 ff.) und bearbeitet kritisch die alten Augaben über einen grossen Runtlan, der bei Augst et alseier Beleinsine gestanden, 1750 von Bruscher untersacht und von Büchel aufgesonmen wurde und dessen letzten Reste 1817, und sentre der Salfrankricht und von Büchel aufgesonmen wurde und dessen letzten Reste 1817. Die Lage wirdt genature hestimat. Den Ban sprieht Stehlin vermatungswebe als einen mommentales Grabhan in der Art des Grabhans des Manntins Plancos an.

Eine Statistik keltischer, römischer und ferflagenunalischer Altertumer im Kandon Basel (nauser Aust; gils Burckhardt-Biedermann in der Hasler Zudert, IX S. 347. Der verdiente Forscher fasst darin eine Fäller von literarisch, handschriftlich und mitudlich ihm bekannt gewordener Keuntnisse in alplabetischer Reibefolge zusammen, ein reiches Material, an das er danm Bemerkungen zur Bestelllung in fönischer Zeit knulpt. Die Besteleltung ist, wie seine Zusammenstellung zeigt, eine reichen. B. kererhent dass dürscheshtliche Mass des hebanten Landes das zu einer Villa gebeir, auf angefahr 200 ha oder 4 centurien Land. Durchschuttließ liegen die Villen etwa 2 kar voneinander, das ist die ablande. Mass, wie es sehon in anderen Gebieten unekpeviesen ist. Nelen der Feld-wirtschaft besieht, anneaufleb in des lochgelegenen Berghofen, noch Ediengewinnung getrieben zu sein. Auch im Gehiet von Bauel fullt wie bei ma die ablate der Besiehendung ins 2. Jahrhundert. Die Wiederhenisiehung nach den Alenamenenfallten des 3. Jahrhunderts seheint, wie das ja auch die statien seinen Seinen geiten, eine verhaltnimmäsig setwane gewene zu stein. So kommt es, dass im Gegenstet zu den Romerstichen von Bauel abstatt ist mit den Alenamenenfallten Siedelung nicht fortleht. Seine Bedeutung ab Statie in mit den Alenamenenfallten offenhar im wesentlichen zu Ende, wie die Funde im Statigeliet in une wieder zeigen.

In Often wurde die Ansdehnung des Viens n\u00e4ber bestimmt und nachgewiesen, dass die mittelafterliebe Befestigung zum grossen Teil auf der r\u00fcmischen Maner steht (Jahresb. d. Ges. f\u00fcr sehw. Urgeseh. I S. 86).

In Solothura kam man heim Ban der Handelsbank in die nuter den Besten der spätreninseben Hefestignen (liegenden Schleiten, die Scherben von augustischer Zeit (arzefninsbel) bis im 3. Juhrk. ergaben. ("Tatznioff, Soloth, Tagelsh. 13/14. Ang. 1909. Anz. I. selw. Altert. 1996, 8. Z70 ff.) Der wieltigste Fund an dieser Stelle war eine in die späte Maner verbante Weilmischifft an die Sulvene, genütter von zwiel Angebrünge der Gens Crassicia, die selson durch mehrere Solothurner Inschrifften bekannt ist. Die Inschrift gelriet wold dem 3. Jahrk. nn. (Soloth. Tageld. 8. Nov. 1993.)

Über die römische Niederlassung auf der Engehalbinsel bei Bern berichtet Wiedmer im Anz. f. schw. Altert. 1909, S. 9 ff., anch die alten Ergehnisse zusammenfassend. Die Münzen beginnen mit gallischen und gehen his Decius; also ist der Ort wahrscheinlich wie Aventienm bei dem grossen Alemanneneinfall 264 zerstört. Zu dem Anfangsdatum stimmt die Terra sigillata, unter der noch arretinische vorkommt. Zu dieser Ausiedlung gehört das Gräberfeld auf dem Rossfeld (Auz. f. schw. Altert. 1908, S. 171, 266 f., 1909, S. 17 ff.) das Brand- und Skelettgräher euthält. Die Münzen geben von Augustus his Autoninus Pius und die Keramik weist eheufalls auf 1. und 2. nachehristliches Jahrh. hin. Der jüngste Teil des Friedhofes scheint schon früher zerstört zu sein. Unter den Funden ist hesonders bemerkenswert ein Zierteller ans hellem Ton mit hochheranstretender Frauenbüste. Gleichnrtige finden sich in den Tönfereien von Viehy und Tonlou-sur-Allier. Ans Gallien scheinen auch die anderen in den Grähern gefundenen Terrakotten zu stammen. Auf Bruchstücken eines gläsernen geblasenen Reliefbechers mit Gladiatorendarstellung standen auscheinend die gleichen Namen wie auf dem Becher von Chavagneen-Paillers (Bohn, Anz. f. schw. Altert. 1963/4 Nr. 1).

In Avenches wurde die römisebe Stadtmaner weiter untersucht und ihre Illom an dewa ön hestimmt (Jahresh. d. sehw. Ges. f. Urgesch. 1, S. 88). Unter den Einzelfunden mag ein Bronzetäteleben mit einer Weihung an Mars Caisivns erwähnt werden. (Auz. f. sehw. Altert. 1908, S. 363.) In Yverdon fanden sich hei Arbeiten zur Nerfasseng der Heitquelle der Inschriftsteine, die dem Applie, Applie und Mars law, dem Mars Caturix und Apollo geweiht sind und die Beustrang der Quelle im gallisch-frünsieher zeit beweisen. (Warve, Anz. L. ebw. Alter. 1908, 8, 31 ff.) Die Göttheiten — natürlich anch wo sie nur mit den lateinischen Namen benannt sind, gallische neit all auch anderweitig für die Gegende bezengt, Mars Caturix indewondere nech unfürfach. Ein C. Intim Quietam der ihm in Beckingen in Würtendunger eine unfürfach. Ein C. Intim Quietam der ihm in Beckingen in Würtendunger eine Weihung gemucht latz, mas gestemen Namen anch anneh Gallier sein. Ande derer der nuren Schein vor Vereicht att weiesen C. hilm gewählt, ein anderer einer Geleit.

Die alte Annahme, dass in Genf an Stelle der Kirche St. Pierre ein Tempel des Appollo gestanden habe, widerlegt Martin im Anz. f. sehw. Altert. 1908, S. 224 ff. Römische Reste, die unter der Kirche liegen, lassen eine genase Deutung uicht zu. — Ein Katalog der römischen Altertumer im Musie eigerandsiege actumal in Genf von E. Dunant erseichen 1909.

Bei Martigny kamen die Reste eines monumentalen Gehäudes (Säulenhalle?) zutage (Anz. f. schw. Altert, 1908, S. 86).

Eine stattliche römische Villa wurde in der Nüle von Aaran lei dem Derfe Kirch kerrg ausgegrachen (Geswert, Auszieger f. selw. Altert. 1908, S. 24 ft.). Auch hier fanden sich wieder zahlreiche Ziegel der Legien XXI und XI. Über eine weitere Villa (den Ni erleg ergogen, Solothum) herichtet S. Tatariouff (Anz. L. sehw. Altert. 1908 S. 11 ft. (2.13ff.). In verhältsnisssieg guter Erhaltung wurde das Budegeküden dargelecket. Die Anlage seheint im 2. nach-christlichen Jadrh; eutstanden zu sein und stand his in constantiniech Zeit, wie zwich kleine Kupfermützung Constantinien II. beweisen. Anch hei Olterhuchsiten im gleichen Kanton kannen Villeureste zutage (Anz. I. sehw. Altert. 1908, S. 174).

Cher die Ausgrabung einer römischen Villa bei Ormalingen, am Sudabhauge des Farnsberges im Ergolttal herichtet la Roche (Baster Zischr. IX, S. 77 ff.). Der Auffindung weiterer Villenreste vgl. Auz. I. sehw. Altert. 1908, S. 173 und Jahresh. d. sehw. Ges. f. Urgeseb. I, S. 89 ff. Bei Sierre (Wallis) wurde ein reich ausgestattetes Sklettgrah gefunden,

dass in Interessanter Weise den allmahlieben Thergang von gallieber zu romischer Kultur zeigt. Keitseh ist der Bestattungeritus. Mach Vonischer Weise waren Mittene nitt in Straft gegelen, deren Zid 1(22) allerdings wieder auffallend ist. Sie gebören der Zeit vom Ende der Republik iss auf Theires am Früde Fliche (Sch-mallenfiller). Armälinder, z. T. von der speciellen Walliser Forn, eine Touffinsche mit weiser Materei (spittaltete Form in römischer Technik) eine Schale mit roten (Derzug, eberfalls lokaler Arbeit, ein Napf der Forn Dr. 6, mit Firnistherzug, eine Glasfissehe und ein Simpulum vervoliständigen das Javentar.

Reste eines römischen Steinbrnehes hei Coneises (Waadt) heschreiht Bourgeois (Auz. f. sehw. Altert. 1909, S. 215 ff.). Ein grosses Lager römischer Schweiz 105

Falzziegel, das bei Laufen (Bern) gefunden wurde, lässt auf eine römische Ziegelei schliessen (Anz. f. schw. Altert. 1908, S. 82).

An Eimelfunden crwähne ich noch den Fund einer Brozenniume dus-Tiberius in Basel (Amz. L. sehw. Alter. 1908, S. 82), den Fund eines dustiogfen mit Münzen von Gallien bis Claud. Gothiens bei Aarburg (Aargan) und eines zweiten Münzeshatzes von 400 Münzen der Jahre 250–85 aus Balgach (Sk. Gallen), beide auf die gleichen, sebon darch andere Münzeshatzfunde bekannten Germaneneinfalle binweisend (Jahrenb. d. sehw. Ges. f. Urgesch. I, S. 100).

Endlich erwähne ich, dass Deonna einige gallorömische Bronzen im Anz. f. schw. Altert. 1909, S. 220 ff. besprieht.

## I. Orts- und Sachregister').

Aarau 104. Barbotine 67, 73, 78, Basel 97, 101, 102, 103, 105, Aarburg (Aargau) 98 105. Aaretal 101. Bataver 83. Aislingen 18. Bataverinsel 84 Alemanneneinfälle 163. Bataverkrieg 87 Alexandrinisches 74, 77, Alphen am Rhein 82, 91. Batavodurum 84 Baughy sur Clarens (Vaud) 42. Altach (B. A. Regensburg) 7. Bauinschrift 102. Altdorf (Landau) 8. Becher 69 Alteburg bei Köln 18 Becher mit Goldglimmer 70. Altenburg 23, 100, Bein 52. Altenveldorf bei Velburg 16 Beinsteiner Markung 73, 78, Altingen, O. A. Herreuberg 55. Altoberudorf 55. Belgische Gefässe 48, 65, Belgische Töpfereien 61, Belgische Ware 62, 67, 79 Amphithenter 20, 101 Amphoren 61. 71, 76. Benuingen 37. Andernach 69 Bensheim 9. Annaberg 62. Bern 103 Ansbach 11, 17, 37, 45, 49, 51, Anzing (B.-A. Ebersberg) 13, 27. Biburg 45 Bicklingen 55 Anzinger Forst (B.A. Ebersberg) 12. Biebrich 9, 24, 51, Apollo 104. Biel 100. Architektur 31. Bildtypen 76 Arcutsburg 88 90, 92, 96 Binswangen 25 Arezzo 61, 62, Birkenfeld 94 Arzheim 8. Birnbach bel Laudau 54. Aschaffenhurg 17. Birsfelden 97. Blankenheim 21 Ateins 62. Blaubeuren (paläolitische Funde) 7. Bobenhelm (Pfalz) 9. Auerbach (B.-A. Eschenbach Oberpfalz) 12. 13 Augsburg 77, 102 Augst 100, 101, Böblingen 37. Böckingen 11, 15, 16, 19, 21, 55, 104, Augusta Raurica 102. Augusta Vindelicorum 102 Bodenau (Pfahlbau) 9. Bohmhart (B.-A. Rottenb. in Ndh.) 12. Aulugen 10. Bollendorf 44. 51. Ausschussware 74. Bonn 10, 14, 16, 17, 21, 24, 28, 35, 37, 44 Avenches 20 28, 31, 35, 37, 45, 49, 52. 45, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 74, Boppard 16. Böttingen 10. 100. 103. Aventicum 103, 104 siehe Avenches. Backofen 53. Bötzberg 102. Brahant 91 Bad 102. Badegebäude 104. Braubach 16 Baden 101. Bremelau 10 Britannien 78, 79, 89, Baden-Baden 19, 28, 31, 49, Balgach (St. Gallen) 105. Brittenburg 82, 83, Banassae 79. Bronze 37

 Die Herstellung des Registers wird Frau G. Kropatscheck verdankt. — Von der Museographie sind nur die Ortsnamen aufgenommen, da die Überschriften leicht uber die Einzelfunde orientieren.

na 85 12. M. 11. manis Churg stein 15. 19 96. slber, liman fásse riceb 2.

onis 8

Giesenkirehen 24, 52. Gimbsheim 14. 54 Gingen a. F. 13. Gias 51. Glasierte Ware 78. Glasur 101. Glockenbecher-Kultur 95. Glocken-Urnen 90. St. Goar 16. Godesherg 38. Gold 37. Geidglimmer 71. Göppingen 13. Grah 100. Grabbau 102. Graboustetten 17. Gräber 24. Gräber (Rheinzabern) 76.

Gräberfelder 91. 103. Grabhügel 96. Grabschrift 109 Grand Houdreville (Meurths) 54. Gratonbecher 64. Grenzach (A. Lörrech) 8 Grenzbefestigung 91. Grenzkastelie 84.

Greuzwehrsystem am Rhein 97. Grinnes 85. Greningen 96. Gresseniinden 8. Grossgartach 7. 9, 12. 56. Grosssachsenheim 9, 23, 55 Gross Steinheim 17. Guffiham 54. Gunzenhausen 17.

Gänzburg 77. Hang 88. Habitzheim 17. Haif (sehwäbisch) 15. Halistattzeit II. Hallstatt-Typus 91. Haltern 1, 61, 66, 68. Haltern bei Lörrach 10, 45

Hauenstein 102. Heddernheim-Nida 18, 25, 50, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 78. Heerlen 90. Heerwartsteins bei Königsborn 58. Heidelberg 8, 19, 22, 57, 66. Heidenheim 12, 18, 25, 57, 58

Heldeplaggenwall 92 Heidgen 24. Heiibronn 9, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 25, 31, 38, 46, 52, 53, 55, 56.

Heiligenberg 66, 73, 74, 75, 77, 78, Heifigtümer 20. Heimbach-Weis (Bonn) 16, 56, Heldenbergen 8, 70, 71, 72, Hellenistisches 77. Helvetior 101. Houkelkräge 65. 71.

Herapel 22, 26, 30, 32, 36, 41, 44, 47, 45, 52, Herbrechtingen bei Heidenheim 57, 58 Herpingen 13.

Herrtingsheim (O.-A. Ludwigsburg) 7.

Herrtterziegelei (B.-A. Landshut) 15. Hipfelhof 15 Hirstein a. Labn 59 Hoffenbeim (B.-A. Sinsheim) 7, 15, Hofheim 7, 10, 18, 17, 19, 37, 42, 45, 49, 51,

52, 54, 66, 67, 68, Höfingen (O.-A. Leenberg) 7. Heheneck (Tälo) 16. Hoheneufringen 9. Holland 81. Hoiz 52.

Homburg v. d. H. 16, 17, 28, 31, 36, 38 42, 45, 46, 49, 50, 52, 53, Ilönesham 11. 45. Horgen (Zürieh) 54. Horkheim 9. Handerfingen (O.-A. Münsingen) :0. 17.

Hünnenbetten 94 Hnnneschans 92, 94, 96, Iburg-Duissern 56 Ihringen 12. Ingeifingen (O.-A. Müngelsau) 16. Inschriften 28, 76, 59,

Inschriftsteine 102, 104, Insheim 8. Irgenhausen 98. Jarsthansen (O.-A. Neekarsulm) 27, 37,

Jones (Aargau) 54. Jurapass 102. Jusiberg bei Neuffen 13 Kaiser-Angst (Aargau) 55. 102.

Kälberbügel 100. Auberbügel 100.
Kaddenegg b. Hunderfingen 10.
Kannen 64. 68.
Karken i. Holi. bei Viedrop 15.
Karisrahe 10. 11. 12. 15. 16. 22. 45. 55. 56.
Karistein (Reichenhall) 11. 13. 17.

Karolingische Zeit 55. Kasernen 98. Kastelle am Rhein in Heiland 81. Kastelikette am Rhein 97. Kasten, Forst (B.-A. München) 12.

Katharinenhef 11. Katwiik 82. Keichgefüsse 63. Keramik 44, bennite, ginsierte 48, gewöhn-Hehe 49, provinziale 61, rätische 72. Kerbschuitt 73.

Kessenich 38 Kettenheim (Werms) 7. 13. Kieklingen 17 Kirchberg 104 Kirchhausen 10. 15. Klein-Asien 77.

Kiein-Bottvar 13. Klein-Laufen bei Koblenz (Aargan) 31. Kieinsachsenheim 55. Klein-Walzbeim 38. Kiüftern (A. Cherlingen) 16. Kechnäpfe 64

Koehtopf 62, 64, 65, 68, Köfering 9. Köln 18, 22, 25, 38, 41, 45, 46, 49, 52, 53, 54, 58,

Köngen 37.

# *image* not available

Obereisesbeim (Pfahibauzeitgrah) 7. Oberesslingen 55. Oberisling 9. Oberitalien 63. Oberiahnstein 10, 13, 15, 16, 21, 36, 41, 47,

51, 53, 58, Obernburg 51 Oberstrenbing 9. Ockstadt hei Friedberg 9. Odheim (Flachgrab) 7. Offemont 73, 74.

Ohringen 21, 55 Ollenius 87. Olten 100, 103, Oppenhausen 18 Ormalingen 104. Orpheusschale 77 Ostenfelde Straubing 51. 52. 53.

Osthofen (Worms) 16 Otacilia 104. Pergamenisches 74 Pesch 24, 28 Pfaffenberg 56 Pfalzei 57.

Pfianzenreste 101. Pforzheim 41. fungstadt 10. 38. Pilgerflasche 69,

Pipiasburg 1, 92 Plattenmit pompejanisch-rotem Cherzug 65. Port bei Nidau 11 Praetorium Agrippinae 89, 90.

Praunheim 6, 69, Profile, herzförmige 72 Protosächsisch 95. Pnteoli 62.

Rabenicch bei Hingen a. F. 13. Radchenverzierung 72. Raeter 102 Ractien 72.

Räucherbecher 79. Räucherkeiche 70. Rauriker 101.

Raumker 101.
Regensburg 10. 11. 12. 13. 15. 16. 23. 37.
41. 47. 49. 51. 55. 77.
Reibschafen 64. 68. 70. 73.
Reichenhall 11. 13. 17.
Reidelbacher Haf 27.

Reihengräber 54. Remagen 23, 27, St. Remy 69. Rhein, römischer 83 Rheianu 97. Rheindahlea bei Hardt 15.

Rheinebene 101. Rheiagau 55 Rheinkastelle 100 Rheinmündungen 83, 89,

Rheinzabern 66, 67, 73, 75, 76, 77, 78, Rhyton 63. Ried 11. Right 38

Riethoven (in Nord-Brabant) 95,

Rijasburg 82. Rijshergen 91. Riagwali 92. Ringwallforschung 1. Rinkem 9. Risstissen 37 Roettgen 52

Rogeville (Meurthe) 54. Roomburg bei Leiden 82, 83, 89, Rossfeid 103. Roth (Amt Wiesloch) 8. Rothenburg a. T. 11.

Röttgen 24. Rattweil 73 Ruffenhofen 45 Ruhlingen 22. Rümikon 97. Rundbau 94 Ruthingen 30

Saniburg 16, 17, 28, 31, 36, 38, 42, 45, 46, 49, 59, 52, 53,

Saaraktdorf (Kreis Saarburg) 22 Saarhrücken 33, 44, 47, 51 Sablon-Montigny 26. Salbentöpfehen 70. 71 Sandhausca (Bezirk Heidelberg) 57. Satto 66, 74, 75.

Saturn 75. Schaffhausen 100 Schälchen 73 Scharmassing 9 Schelde 89

Schlauchgefässe 64. 65. Schnurbecher 95. Schrielheim 19. Schüssein 68, 73 Schwanheim 9 Schwarzwald 101.

Schweiz 97 ff Seligenstadt 55. Sequater 101. Siegburger Gefässe 58. Sierre (Wailis) 104. Sigiliata 45, 61, 72,

Sigillata-Filiale 75. Stgillata, südgallische 65, 1mitationen 65, Manufaktur 73, Service 63, Stempel 79. Silber 37

Silbergefässe 77 Sisgau 101 Sitzerath 27 Skelettgrah 104. Skulptur 31 Sobernheim 51 Sohienstempei 63. Solier (Kr. Düren) 19.

Solothurn 103 Southeim 25, 52 Seathof (O.A. Bottweil) 37. Sötern 24. Sprier 51.

Statuettenlampe 64. Steinhruch 104. Steinweg (B.-A. Stadtamhof) 15, 16. Steinzeit 6ff.

Stempel 63 Sterneufeld 97. Stonecirkel 94 Straubing 9, 11, 23, 31, 37, 41, 48 51, 52, 53, Stuttgart 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 27, 33 37, 41, 45, 48, 51, 55, 73, Südgallien 61. 63. Suleyae 103.

Täle (O.-A. Ludwigsburg) 7. Tassen, Teller 63, 73. Tauberbischofsheim 8. Technik 62

Teller 68, 69, 73, Teller mit pompejanisch-rotem Cherzug 70. Tempel 20. 104. Terp 87.

Terpen 90, 96 Terpenfunde 95 Terrakotteu 44. 103. Terra sigillata 66. - vgl. Sigillata. Texel 85. 86.

Tierbilder 77. Tierkampfgruppen 77. Tocca 74 Tongrundige Gefässe 65 Tongrundige Technik 64. Tönfereien 66, 67, 70, 73, 74, 92,

Töpfergruppen 74. Töpforstempel 73. 77. Topferzentrum 61, 65, Toulon sur-Allier 103

Toulon sur-Allier 103. Trier 10, 16, 20, 23, 27, 31, 34, 37, 42, 44, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 73, 74, 78, 80, Trierer Sigullata 75. Trinkgeschirre 68. Twente (Overyssel) 95.

Typen 74. Ubstadt (Kreis Bruchsal) 22 Uddelermeer 92.

Uhlbach 9, 37, Unterisling südlich von Regensburg 8, 23, 37. 47. 49. 51. 55. Upehurch 78.

Urmitz 8, 10, 11, Urmen 69, 71, Urnen mit Schachbrettmuster 70. Uruenfeld 92, 95 Uruenfriedböfe 2.

Utrecht 56 Vanssen 96. Valkenswaard 92. Vallendar 11. 13. Varussehlacht 66

Vecht 85. Vechten 66, 74, 81, 56, 87, 89, 90, Veldhoven 96 Veiburg 11. Veiuwe 85, 96 Vetera 17, 45, 52, — vgl. Xanten.

Vettweiss, Kreis Diiren 25. 44. 46. 50.

Vicus 103. Vielty 103.

Vienne 78 Villa 103, 104. Vindonissa 18. 38. 44. 45. 48. 49. 52. 77. 98, 100, 101, Vitalis 83.

Vileland 85, 86 Vliet 88, 89, Vogelkopflampe 64. Voluteniampe 68, 69, 72. Volutenschnauze, eckige 64, gerundete 64. Völkerwanderungszeit 54.

Voorburg 83, 88, 89, 92, 96, Vorratsgefüsse 64. 68. Wasi 86 Waging, (B.-A. Laufen Oberbayern) 55. Waibelskirchen 22.

Waldmössingen 19. 20 Waldrach 34 Walbeim 19.

Wallersweilerhof bei Bliesen 16. Ware, römische 62, provinzial-römische 63. Warte 97. Warttürme 97.

Warzenlampe 64 Wasserleitungen 56. Wasserstetten 10. Wodau 14. Wehrheim b. d. Saalburg 16.

Weiler 11. Weilhelm, O.-A. Kirchhelm 55 Weinsberg 19, 21, 46, 52, 53, Weisscuhof (O.-A. Besigheim) 23, 33,

Weissenthurm 10. 24. Weiterstadt 13, 16, Werau Kr. Düren 19. Westerndorf 73, 76, 78, Wotterau 1, 66, 67, 70, 71,

Wiesbach 9. Wiesbaden 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 31, 35, 37, 42, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 59, 66, 67, 71, 72,

Wiesloch 8. Willing 11. Windischer Legionon 100. Winkel ha Rheingau 55. Winsum 87. Winterlingen 20 Witterschlick 24. Wittislingen 50.

Wittlich 23, 44, 48, Woorden 85, 90 Wohnhaus 102 Wohnstätten 21. Wollmesheim 8. Worms 13 14. 16. 20. 27. 45. 48. 51. 54. 56. Xanten 17, 27, 35, 37. 53. 54. 56. 61. 63. 64.

Xantener Imitationeu 65. Yssel 83. Yverdon 104 Zabern 19, 31, 35, 66, Zeeland 90, 96, Ziegelei 105,

Ziegeistempol 2, 100. Zugmautel 28, 36, 40, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 74. Zürich 11, 16, 24, 31, 42, 54, 55, 98, 100,

#### Il Literatur

#### 1. Autoren-Verzeichnis.

Die mit S. eingeführte Zahl bezeichnet die Selte dieses Berichtes. Barthel, Keramik ven Cannstatt (ORL 28, 44 ff.) S. 72.

- Kengener Sigillata (ORL 30) S. 73 - Keramik vem Kastell Zugmantel (ORL 32) S. 74. Becker, Römische Funde in der Sammlung des histerischen Vereins zu Günzburg 1907, S. 77.

Becles, Katalog des Museums in Leeuwarden S. 95 Beurgeeis, Steinbruch bei Cencises (Waadt) (Auzeiger f. schweizer. Altertumskunde 1909, 215 ff.) 8. 104.

Burckhardt-Biedermann, Wehnhans bel Augst (Anzeiger f. schweizer. Altertamskunde 1909, 200 ff.) S. 102 - Das Gebiet der Rauriker (Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins Bd. 24,

391 ff.) S. 101. - Inschriften aus Augst (Baseler Zeitschrift VIII, 170 ff.) S. 102.

- Keltische, römische und frühgermanische Altertümer im Kanten Bascl (Baseier Zeitschrift 9, 347) S. 102. Deenna, gallerömische Brouzen (Anzeiger f. schweizer. Altertumskunde 1909, 220 ff.)

S. 105 Dragenderff, Neue Terra-sigillatafunde aus Heddernhehn (Mitteil, über römische Funde in Heddernheim IV, S. 149 ff.) S. 74 f. 72. Drexel, Alexandrinische Silbergefasse der Kaiserzeit (Benner Jahrb. 118) S. 74. 77.

Eckinger, Ergebnisse der Vindenissaferschung (Jahrb. des Vereins schweizerischer Gymnasiallebrer 38, 57 ff.) S. 98.

- Lampen ans Vindenissa (Argevia 33, 249 ff.) S. 101.

Töpferstempel und äbnliches der Sammlung der Gesellschaft für Vindenissa (Auz. 1. schweizerische Altertumskunde N. F. X., Bd. 4, 318 ff.) S. 77. 101.

Evelein, Urnenfeld bei Valkeuswaard (Oudheidkundige Mededeelingen III) S. 92.

- Urnenfeld bei Rietbeven (Oudheidkundige Mededeelingen IV) S, 95. Fabricius vgl. Sarwey, O. v. und Fabricius Fels, Anzeiger f. schweizer. Altertumskunde 1909, 31 ff. (über Münzen von Wiudlsch) S. 99 Fröhlich, Funde aus dem Schutthaufen in Vindonissa (Angelger f. sehweizer, Alter-

nitten, runne tumskunde 1909, 52 ff.) S. 101. tumskunde 1909, 52 ff.) S. 101. tumskunde 1909, 52 ff.) S. 101. Gelssner, Die im 1. Nachtrag 1907. S. 77.

Gessner, Villa bei Aarau (Anzeiger f. schweizer. Altertunskunde 1908, 24 ff.) S. 104. Geessen, Grüber bei Heerlein (Publicatieus du duché de Limbeurg 1909) S. 90. Töpferel in Heerlen (eudheidkundige Mededeelingen van het Rijksmuseum v.

Ouds. III) S. 90.

Helmke, Töpferefen in Friedberg (Friedberger Geschichtsblätter I) S. 19.
Henkel, Römische Ringe S. 1.

Heuberger, Aus der Bangeschichte Vindenissas und vom Verlauf ihrer Erferschung (Festschr. zum 50jährigen Jubiläum d. bister. Gesellsch. d. Kanton Aargau) S. 98 - Grab in Brugg (Angeiger f. schweizer, Altertumskunde 1909, 50) S. 100

- Amphitheater in Brugg (chenda S. 75 ff.) S. 101. Holwerda, Hunneschans beim Uddelermeer (Oudbeidkundige Mededeclingen III) S. 92. - Grabhügel bei Vanssen (Oudheidkundige Mededcelingen 4) S. 95, Jahn, Ziegelstempel aus Vindenissa (Anz. f. schweizer. Altertumskunde 1909 III ff.) S. 100.

- Knorr, Die verzirten Terra-siglilata-Gefässe von Canastatt. Stattgart 1905. S. 73.
- Die verzierten Sigillata-Gofässe von Rottweil. Stuttgart 1907. S. 73.
   Die Westerndorf-Sigillaten des Museums Stuttgart (Fundher, aus Schwaben XIV,
- 1908, 73) S. 76. Römische Funde von Cannstatt (Württ. Vierteljahrshefte f. Laadesgeschiehte N. F. XV11, 1908) S. 67.
- Krüger, Dolakrarifinschrift (Römisch-germanisches Korrespondenzblatt 1, 4) S. 31. Ter Kuile, Altertümer aus Twente (Overrasel) (Versiegen en Mededeelingen voor
- La Roene, villa Sei Ormaningen (Basefer Zeitschrift M. 77H.) S. 104.
  Li mes, Obergerman-raet. Lieferung 31 (Ritterling, Wieshaden) S. 65 f.
  Li mes, Obergerman-raet. Lieferung 31 (Ritterling, Wieshaden) S. 65 f.
  Lieferung 26 (Barthel, Kongener Keramik) S. 78.
  Lief. 32 (Zegmantelkeramik) S. 74.
- Loescheke, Die keramischen Funde von Haitern. (= Mitteil. der Aitertum-kommission f. Westfalen V. 103 ff.)
   S. 61 ff.
- Ludowici, Brandgräber römischer Töpfer in Rheiazabern S. 67, 75
- Dudowici, Drangracer romiscoer ropier in Rocelandern S. St., 10.
  Martin, Apoliotenpel in Genf (Anz. I. schweizer. Altertumskunde 1998, 224 ff.) S. 104.
  Neuweiler, Die Pfanzenreste aus dem Schutthäger in Vindonissa (Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellischaft Zürich Bd. 53, 1 ff.) S. 10.
  Oblonschlager, Römische Cherreste in Bayern 3. Heft S. 1.
- Preger, Th., Ausgrabung an dem Abschnittswall Engelsberg bei Rothenburg a. T. (Jahresbericht des Vereins Ait-Rothenburg 1907/08) S. 11. Riese, Praunheimer Gräberfeld (bitt. über röm. Funde in Heddernheim 1V) S. 69.
- Rittoring, Das Kastell Wiesbaden (Obergerman-raet Limes, 31, 104ff), 8, 66f. Roger, Die Terra-siglilata-Reste von Angebrag (Zeitschr. des histor. Vereins für Schwahen und Neubnag 33) S. 77.
- Sarwey, O. v. und Fabrielus, E. Der obergerman-raet. Limes Lief. 28 (Cannstatt) S. 72.—30 (Köngen) S. 73.—31 (Wieshaden) S. 65.f.—22 (Zugmantei) S. 74. Stehlin, Inschrift der Cocusia Masung (Baetler Zeitschr. VIII, 459) S. 102.
- Münzwerkstätte in Angst (Baseler Zeitschr. VIII, 178 ff.) S. 102.
   Rundbau anf einer Rheininsei bei Augst (Baseler Zeitschr. IX, 66 ff) S. 102. Steinmetz, Prähistorische Forschnugen (Verhandlungen d. historischen Vereins von
- Regensburg) S. 7, 10. Tatarinoff, Villa bei Niedergösgen (Anz. f. schweizer. Altertumskunde 1908, 111 ff.; 213ft.) S. 104.
- 213 (1), S. 104.

  Phade in Solothaum Colothururer Tagolaint 18. (A. August 1909) S. 102.

  Phade in Solothaum Colothururer Tagolaint 18. (A. August 1909) S. 102.

  Wagner, Chemeter, Alberturburunde 2009) 270 (I. Chande in Solothuru) S. 109.

  Wagner, Chemeter, Alberturbururer, S. 109.

  Wagner, Chemeter, S. 109.

  Wagner, Chemeter, S. 109.

  Wagner, Chemeter, S. 109.

  Ware, Landon 1908, S. 78. (W. A. 109.)

  Wave, Landon 1908, S. 78. (W. 109.)

  Wave, Landon 1908, S. 78. (W. 109.)
- S. 104. Weicker, Fundstücke aus der römischen Töpferei vor dem Stadttor von Nida (Mitt. über röm. Funde in Heddernheim IV, 1801) S. 70.
  Wiedmer, Römische Niederlassung auf der Engehalblinsei bei Bern (Aus. f. sehweizer.
- Altertumskundo 1909, 9 ff.) S. 103
- Woiff, Gräherfeld von Prausheim (Mitt. über röm. Funde in Heddernheim) S. 69.

#### 2. Zeitschriften.

ger für schweizerische Altertumskunde, N. F. IX, 1907, 190 (Inschrift aus Klein-Laufen) S. 31. — N. F. X 1908, 31 ff. (Wavre, Inschriftstein aus Yverdon) S. 104. — 1908, 224 ff. (Martin, Apollotempel in Genf) S. 104. — 1908, 24 ff. (Gossner, Villa bei Asrau) S. 104. — 1908, 111 ff. (Tatarinoff, Villa bei Niedergögen) S. 104. — N. F. X 1908, Bd. 4 (Eckinger, Töpferstempel aus Vindonissa) S. 77. 101. — 1908, 171; 266 f.; 1909, 17 ff. (Gräberfeld auf dem Rossfeld bei Bern) S. 103. - 1908, 363 Soft I. 1990, T. H. Grisbertell and dem Bonstelle hal Berry, S. 104. — 1998, Soft of the Control of the Cont 220 ff. (Deonna, Bronzen) S 105. - 1900, 270 ff. (Tatarinoff, Solothurner Funde)

Argovis, Band 33, 249 ff. (Eckinger, Lampen aus Vindonissa) S. 101.
Berichte über die Fortschritte der röm-german. Forschung im Jahre 1906, 90 ff. (Keramik)

Bijdragen, Nyhoff's, 1908 (Hoiwerda) S. 81.
Festschrift zum 60 jährigen Jubilium der historischen Gesellschaft des Kanton Aargau (Heuberger, Vindonisa) S. 93.
Fundherichte aus Schwaben XV, 1936.
(Klein Bottward S. 13. — XV, 8f. (nevellichischen) S. 7.— 12f. (Grossachenheim) S. 9. (Rieis Betward S. 13. — XV, 9. f. (hevelikhischen) S. 7. — 124. (Grossacchemheim) S. 7. — XV, 19. (Managara S. 14. — XV, 9. O'Greebalen) S. 13. — XV, 19. (Managara S. 15. — XV, 29. O'Greebalen S. 13. — XV, 19. (Managara S. 16. — XV, 29. (Beckingen) S. 16. — XV, 19. (Hadi) S. 15. — XV, 20. (Terkingen) S. 16. — XV, 40. (Terkingen) S. 20. — XV, 50. (Nementatid) S. 23. — XV, 50. (Nementatid) S. 24. — XV, 50. (Nementatid) S. 24. — XV, 50. (Nementatid) S. 25. — S. 23. — XV, 61 (Weissemhof) S. 33. — XV, 66 ff. (Nessle) S. 37. — XV, 39 (Dürrmenz) S. 48. — XVI, 92 ff. S. 37. Geschichtsblatter, Friedberger I, 1909 (Latene-Urne) S. 15. — I, 1909 (Helmke, Töpfer-

ofen) S. 19. Jahrhneh der Gesellsehaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde XVIII,

489 f. (Metz) S. 29. - XVIII, 565 (Uhr) S. 41.

Jahrbuch des Vereins schweizerischer Gymnasiallehrer, Bd. 38, 57 ff. (Eckinger, Ergebnisse der Vindonissaforschung) S. 98. Jahrhücher, Bonner, 116, 329 ff. (Bericht über Vetera) S. 45. — I16, 338 (Giasflasche mit Stempel aus Vetera) S. 52. — 118 (Drexel, Alexandrinische Silbergefasse

der Kaiserzeit) S. 74. 77 Jahresbericht der Gesellschaft für schweizerische Urgeschichte, I, 70 (Warttürme am Rhein) S 97. — I, 86 (Irgenhausen) S. 98. — 1, 86 (Vicus in Olten) S. 103. — I, 88 (Avenches) S. 103. — I, 89 ff. (Villenreste) S. 104. — I, 100 (Müngfund) S. 105. Jahresbericht der Gesellschaft pro Viudonissa, 1909/10 (Funde und Grabungen in

Windisch) S. 99. 100. 101.

Windisch) S. 99. 100. 101.

Jahresbericht des Vereins Alt-Rothenburg, 1907/08 (Preger, Ausgrabungsbericht über Engelsberg bei Rothenburg o. T.) S. 11. Jahreshericht des Vereins für das historische Museum, Frankfurt a. M. 1908 (Schale

ans Heddernheim) S. 50.
Jahresbericht, Trierer, I., 15 ff. (Mosaiken) S. 35.
Korrespondenzblatt, römisch-germanisches, I, 1 ff. (Løhner, Mayen) S. 6. — I, 4 (Krüger, Dolahrarilinschrift) S. 3I.

Mededeelingen, Oudheidkundige, van het Rijksmuseum v. Oudheden, III (Holwerda) S. 81. – III (Goossen, Töpferei In Heerlen) S. 90. – III (Evelein, Urselei) Vaikensvaard) S. 92. – (Holwerda, Hunneschans belim Uddelermeer) S. 92. – IV. S. 95.

Mitteilungen der Altertumskommission für Westfalen, V (Haltern) S. 61 ff.
Mitteilungen der Artertumskommission für Westfalen, V (Haltern) S. 61 ff.
Mitteilungen über römische Funde in Heddernheim, IV, Frankfurt a. M. 1907 (Riese

und Weiff, Praunheimer Gräberfeld) 8.69.—1V, 103 ff. (Weicker, Töpfereifunde aus Nida) S. 70.—1V, 157 (Dragenderf, Sigiliata aus Hodernbeim) S. 72.74 f. Mnseum, Pfälzisches, 1997, Nr. 1 (Funde aus Eutgingen) S. 57.
Publicatiene du duché de Limbourg, 1999 (Geessen, Oher römische Gräher bei Hoer-

lon) S. Johnner, 13,14 August 1909 und 6. November 1909 (Tatarinoff, Funde in Seletburn) S. 193.

Verhandiungen des histerischen Vereins für Oberpfalz und Regenburg, N. F. Bd. 60, 12 (Lamprech, römischer Priodof in Regenburg) S. 77. — Bd. 60 (Steinmetz, Prähisterische Ferschungen) S. 7. 10.
Verlagen om Meddedelingen voor Overjüsselsch recht en geschiedenis, 1909 (Ter Kulle, Altertimer ven Overyssel S. 96. Vierteliahrshofte, Wütttembergische, für Landesgeschichte, N. F. XVII, 1908 (Knerr, Cannsatti S. 67.

Vierr Laintaul V. de autricrechende Geselbealt Zuirie, Band 25, II. (Neuweiler, Pflanoncreise aus dem Schuttlanfen ver Wiendensiss S. 101. Zeitschrift, Baseler, VII, 460 (Steblin, Inschrift der Ceruis Massria S. 102. — VIII, 1701. (Therthord-Bedermann, Inschriftleria um August) S. 102. — VIII, 1701. (Breinlissel bei August) S. 102. — VI, 371 (Burcharft Biedermann, Keltiech, 276. Stephenisten bei August) S. 102. — IX, 371 (Burcharft Biedermann, Keltiech, 276. mische und früßgermanische Alertifluer im Kanton Band) S. 102. — IX, 711.

(la Roche, Villa bei Ormelingon) S. 104.
Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben und Neuburg, 33. Jahrgang (Reger,

Zeitschrit des instorsenen vereins iur Schwaden und Neudurg, 33. Janrgang (Reger, Terra-sigillata von Augsburg) S. 77. 3. (Fonde d'ere Köin) S. 52. Zeitschrift für christiliche Kunst, 1908, Nr. 3. (Fonde d'ere Köin) S. 52. Zeitschrift für die Goschichte des Oberrheins, Bd. 24, 391 ff. (Burckhardt-Biedermann, Wohnsitz der Ranriker) S. 101.



# KAISERLICHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT

# V. BERICHT

DER

# RÖMISCH-GERMANISCHEN KOMMISSION

1909



FRANKFURT AM MAIN JOSEPH BAER & CO. 1911.

-

Heft I-III erschienen unter dem Titel "Bericht über die Fortschritte der Römisch-Germanischen Forschung"...

# Inhalts-Verzeichnis.

| Bericht über die Tätigkeit der Römisch-Germanischen Kommission im Jahre 1909,                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von H. Dragendorff                                                                           |
| Museographie für das Jahr 1908 9. Von H. Dragendorff und E. Krüger (Inhaits-Übersicht S. 72) |
| Zur Geschichte der frührömischen Okkupation Germaniens. Von H. Dragendorff                   |
| 1. Varusschlacht                                                                             |
| 2. Halters, Oberaden und andere Ausgrabungen: Aliso                                          |
| 3. Die Legionslager am Rhein                                                                 |
|                                                                                              |



## Bericht über die Tätigkeit der Römisch-Germanischen Kommission im Jahre 1909.

Von

#### H. Dragendorff.

Die weitere Entwickelung der Tätigkeit der Kommission hat zur Polge cababt, dass die bieder beuntzten Rätmulickskein hir in keiner Weise mehr genügen konnten. Mit besonderen Dank auss die Kommission daher erwähen, dass ihr seitens der Stadt Phankfurt a. M. von 1. Oktober 1999 an eine Bureanfanndiebkeiten zur Verfügung gestellt wurden. In ihnen kann sieht nur die Tätigkeit des Direktors und seiner Hillandeiter freier entwickein, soudern anch Handbildienbek, Photographienssmmlung, das Ziegelstenpelarieht wasse in geeigneter Weise aufgestellt und ande gleegender Benutzung durch Interessenten zupänglieb genacht werden. In den seen Rämen fand die Jahressitzung der Kommission am 16. März 1910 statt.

Bei den Arbeiten der Kommission wurde der Direktur aneh in diesem Jahre durch die Herren Dr. G. Kropatscheck und Dr. P. Steiner unterstützt.

Über die Arbeites zur Erforschung der Frühzeit römischer Ökkspation in Nordwordstechnikan wird ist dienem Bericht Eingekenderes gegeben werden. Es sei an dieser Stelle daher zur betroegsbeben, dass sowohl im Hattern als nach in Ober-ade nie Andekeung der Römerlager mit geten Erfolge fortgestett wurde, im Hattern nater persjolieber Beteiligung des Direktors, der anneh eine tellweite Newsordung des Museums vormaken, in Ober-aden nater Beteiligung von Herrn Kropatsebeck, der anch die Bearbeitung der Kleinfunde begann. Geneinsam mit dem Kgl. Warttenbergischere Landenkomervahreitun setzte die Kommission dier Erforschung des Kastells Cannastatt fort. Gegen Erfolge des Jahres konnte die Kommission durch ihr Einstreten die von dem Gransberrogl. Heusischen Derkmalspfleger Herrn As 1 he s kegonome Artichennal auf deutsehem Boden des Plan eines regelmässigen Kastells dieses späten Typus ergab, forderen.

Anf dem Gehiete der Ringwallforsehung untersützte die Kummission die von Herra Boeblan geleitete Untersuchung der Altenbarg bei Niedenstein. Die Arbeiten, an denen sieb wiedernm Herr Kropatsebeek beteiligte, liessen die Art der Behaumg dieser befestigten Siedelung, vielleicht Mattium des Tacitus, weiter feststellen. Iferr Thomas nahm eine Anzahf Ringwälle im Tannns teils zum ersten Male, teils neu auf.

Die von Herrn Wolff seit Jahren angestellten Beohachtungen in der Wetterau führten zur Entdeckung einer Auzahl enner Fundplätze versebiedener Kulturperioden, unter denen wieder die neolithischen ein ganz bervorragendes lateresse beampruchen. Die Herstellung der archäologischen Karte der Wetteran durch die Firma Ravenstein bat begonnen.

Was die seitens der Kommission unterstützten Deuknalerpublikationen anlangt, sob alt Herr Oblense-bilager das III. Hier der Römissieben Überreste in Bayern im Drack vollendet, Herr Henkef nach Vollendung der Tafelis den Druck des Textes seines Werkes über römische Kinge bergonnen. Die Herstellung der Tafeln für die Veröffentlichung der Igeler Skule wurde noch im Geschäftigher 1999 begeonne und ist zurzeit vollendet.

Herr Steiner bat die Sammlung der römischen Ziegelstempel nunmebr auch für Germania superior bis auf einen geringen Rest vollendet, sodass auch für diesen zweiten Teil die Ansarbeitung für das Corpus inser. lat. begonnen hat.

Die von Herrn Sebnehhardt geleitete Veröffentlichung der Urnenfriedhöfe in Niedersachsen, an deren Herausgabe die Kommission beteiligt ist, ist soweit gediehen, dass das erste Heft im Herbst des beginnenden Geschäftsjahres erscheinen wird.

Herr S. Loescheke setzte die Typenzeiehnungen römischer Lampen fort. Ans dem Fonds zur Veröffentlichung römischer Keramik konsten ferner die Arbeiten von Herra Fritsch über die Terra sigillata von Riegel im södl. Baden and von Baden-Baden anterstützt werden, die mittlerweile ersebienen sind.

Der erste der von der Kommission angeregten Kataloge kleinerer Altertnussammlungen ist im Druck. Weitere Vereinbarungen siebern dem Unteruchmen guten Fortgang.

Der IV. Bericht der Rönisch-Germanischen Kommission, am Sehluss des Geschäftsjahres im Druck vollendet, ist mittlerweite erseblenen. Er bringt als wichtige Bereicherung seines Inhaltes zum ersten Male die Museographie der west- und süddeutschen Altertumssammlungen.

Neben seinen zahlreichen anderen Reisen besuchte der Direktor den Verbandstag der Nordwestdeutschen Altertumsvereine in Cassel und des Gesamtvereins in Worms. Die von ihm geleitete Studienreise führte 1909 zehn Teilnehmer nach Birkenfeld, Trier, Laxemburg, Arlon, Metz, Naucy.

# Museographie für das Jahr 1908/9.

### Redigiert von H. Drageuderff und E. Krüger.

# Vorbemerkung.

Für die Muscographie hahen wir im wesentliehen die im vorigen Bericht eingeführte Anordnung beibehalten. Vor allem sehien uns die sachliche Anordnung trotz maneher Bedenken nach wie vor den Vorzug von einer nach Museen gruppierenden zu verdienen. Nur so wird das gesamte Material übersehbar. Im einzelnen haben wir uns bemüht, die Angaben mögliehst knapp zu fassen, namentlich längere Ausgrabungsherichte, die meist an anderer Stelle wiederholt werden müssen, oft auch schon erschienen sind, fortzulassen. Die Museographie soll eine Zusammenfassung des Zuwachses der Museen an Fundstücken und eine knappe Übersicht über die Unternehmungen der Museen auf den einzelnen Gebieten sein. Bemüht haben wir uns mehr als bisher auf etwa hereits erfolgte Veröffentlichungen hinzpweisen, was der Redaktion freilich eine oft recht zeitrauhende Arbeit veranlasst. Wir möchten daher auch an dieser Stelle die Bitte anssprechen, dass tuulichst sehon die Herren Berichterstatter uns durch die Angabe unterstützen, wo sie ihre Funde veröffentlicht haben hzw. in Balde zn veröffentlichen gedenken. Ebenso wiederholen wir, dass Vorlagen für Abhildungen interessanter Stücke sehr willkommen sind, da ein ansurnehsloses Bild oft viel nützlicher ist, als eine nunsame Beschreibung.

| THE MILITERINA    | gen ru                                                                                                     | i die cinzen                                                                                                         | ica sia                                                                                                                                                                                             | seen werden to                                                                     | Senac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a memen ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ıkt:              |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| für Aushach Herri |                                                                                                            | Meyer                                                                                                                | für Hanau                                                                                                                                                                                           |                                                                                    | Herrn Schanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Augsburg          |                                                                                                            | Roger                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | Heidelberg                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schoetensac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bonn              |                                                                                                            | Lehuer                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     | Heidenheim                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gsnz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Burghausen        |                                                                                                            | Stechele                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     | Heilhronn                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schliz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Coblenz           |                                                                                                            | Günther                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     | Homburg v. d. H                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jacobi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Darmstadt         | -                                                                                                          | Back                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | Karlsruhe                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dillingen         |                                                                                                            | Harbauer                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     | Krenznaeh                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Düren             |                                                                                                            | Schoop                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     | Landau                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ditsseldorf       |                                                                                                            | Weynand                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     | Mainz                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kessler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Friedberg         |                                                                                                            | Helmke                                                                                                               | ,                                                                                                                                                                                                   | Mayen                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hürten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fulda             |                                                                                                            | Vonderan                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     | Müneben                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jacobs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Giessen           |                                                                                                            | Kramer                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     | Metz                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| München Gladba    | nch "                                                                                                      | Selinrz                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     | Nanbeim                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Helmke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | ikt: Anshaeh Augsburg Bonn Burghausen Coblenx Darmstadt Dillingen Düren Düsseldorf Friedberg Fulda Giessen | kt: Anshaeh Herrn Augsbarg Bom Burghausen Coblenz Darmstadt Dillingen Düren Düren Friedberg Frieda Reisesen Reisesen | kt: Aushach Herrn Meyer Augsburg Roger Bonn Leher Burjtausen Sechele Cobleux Günther Darnstadt Dillingen Harbauer Ditren Sehoop Disseldoff We'yanad Frielderg Helmke Fulda Vonderan Giessen Krauner | Akt: Aushach Herrn Meyer für Augsburg Roger Born Born Born Born Born Born Born Bor | Aushach Herrn Meyer Augsburg Roger Burghausen Cobleux Durnstadd Back Dillingen Harbanes Harbanes Harbanes Homburg v.d. H H Homburg v.d. H H H H H H H H H H H H H H H H H H H | Ambanch   Herrn Meyer   Rir Hanau   Herrn Meyer   Roger   Boin   Lehner   Stechelc   Stechelc   Cobleux   Stechelc   Cobleux   Gunter   Heilfelmu   Heilfelmu |

| für Nürnberg  | Herru | Hampe       | Straubing     | Herrn | Ebner      |
|---------------|-------|-------------|---------------|-------|------------|
| , Offenburg   |       | Mayer       | <br>Stuttgart |       | Goessler   |
| " Pforzheim   |       | Kern        | Trier         |       | Krüger     |
| " Regensburg  |       | Steinmetz   | Wasserburg    |       | Brunhuber  |
| , Remagen     |       | Funk        | Wiesbaden     |       | Ritterling |
| " Saarbrücken |       | Rnppersberg | Worms         |       | Koehl      |
| Speyer        |       | Sprater     | Zürieb        |       | Lebmann    |
| Stronghore    | ,-    | L'orror     |               |       |            |

Mit dem Dank an alle verbindet sieb die Bitte, uns auch künftig in nnserem Bestreben zu unterstützen, die Museographie immer vollständiger und immer brauebbarer zu gestalten.

# I. Steinzeit.

### A. Geschlossene Funde.

# Aus Ansiedlungen.

80nn. Das Provinzialnusseum brachte die Untersuchung der neolitätischen Befestigung bei Mayen zu einem vorläufigen Absebluss; ilst Assgrabungstunde (Inv.-Nr. 20297-345) gebören dens oge Phablbautypas an und bestehen ammentlich aus Massen von Seberben grosser Unlennebeter, kelter Naferbein, Backteller, ferner aus einem Feuersteinnesser und einigen grossen hakenformien Steinwerkzueuen (rg. l. 3. 119. 8. 200 f.).

Neolithische Wobngruben bei Urmitz ergahen Hüttenlehm, Scherben und polierte Steinwerkzeuge (19926/7). (B. J. 119, Bericht der Provinzialkommission S. 78).

Cohlenz. Fundort: Jagerhaus bei Milbeim, Kr. Oolbenz. Ein Wohngruberfund bestebend in z. grossen Kngelforen mit gekerhreim Band und je 4 kleinen Schuuröseu, Stack eines Mahlsteines, 2 Quarzbrocken (zerkleinert dem Tom zur Herstellung der Gelfaus beitgemiselt), verzierre Seberban, Schuaröse und Lehnstrichwitteke. Zwei Seberbeibundurt, je mit einem grossen Steine überdeckt, deren Stücke nach Stoff und Bearbeitung sieh in vier Gruppen tellen lassen:

1. Grosse Geffasse, amelecisend Kageldopfe von rober Arbeit nut angleichnseiger Wandstirke, die zwischen 7 mul 15 mm sehwarz, and kan fan der gelkunpft, Aussesseite mit selwarzgrauen oder gelben Tomberzag. Robbergstellte Schunztesen mit hofrzateller Durchoburnag, Rand telle gakt, teils gekerbt. Als Verzierung and einigen Seberben eine Horizontarleile leichter Fingereindrücke. Tom stark mit groben Quaractionen gemiecht.

2. Grosse Gefässe, anscheinend Kugeltöpfe mit schlankem Hals, dünu-wandiger und von besserer Arheit wie 1.; mit 6—8 mm starken Wandungens Lunenseite schwarz gedämpft, die Aussenflächen gran bzw. graugelb. Schungens mit horizontaler Durebbohrung, Raud teils glatt, teils gekerbt. Ala Verzierung

auf einigen Seherben Horizontalreihen von paarweisen Fingereindrücken, anscheinend zwischen den Spitzen von Zeigefünger und Danmen "geptischt". Ton mit mässiger Beimischung ziemlich fein geriebener Quarzkörner.

3. Grosse Geflasse, zum Teil von miechtigen Umfang, hart gehrannt, inner gegitätet, oder poliert. Innessietis echwarz, Aussenseite granschwarz oder weissgran. Wandstärke 9-13 mm. Kleine nut grosse randliehe Schunrösen, ande eine grosse gekerhte Schunrösen, ande eine grosse gekerhte Schunrösen, ande eine grosse gekerhte Schunrösen in der verstelle den gertagen gekerhte Schunrösen hav. Henkel eines polierten Geflasses.
4. Ziergeflasse in den versehiedensten Grössen, mit Winkelband und lang-

gerogenen Dreiecken, Flechtwerkunster, Doppelstich nsw. verziert. Grand schwarz, grangelb, rot, Ornamente mit weisser Kalkpaste ansgelegt. Wandstärke 5—10 mm.

Ein branner Napf (Kumpen) 15 cm Dm., 71/, cm boch, einfach, sehlicht (vgl. B. J. 119, S. 335 ff.).

Darmstadt. Gesamtfund von ea. 300 Stück bearheiteter Steinsplitter ans einer neolithischen Wohngrahe in Gross-Geran, Distrikt Sandschliess.

Frankfurt a. M. Bei den Ansschachtungen zu dem neuen Osthafen wurde 1 km stromanfwärts der Obermainbrücke nnmittelhar am bentigen Mainnfer eine Ansiedelung neolithischer Zeit gefunden. Etwa 40 Wohnstätten wurden festgestellt. Es fanden sich darin ansser zahlreichen Mahl- und Reihsteinen, Messern aus Feuerstein, Steinmeisseln und Beilen verschiedener Form massenhaft Seherhen der neolithischen Zeit. Die grobe Tonware zeigt zwischen den Griffwarzen plastisch aufgesetzte Bänder und mit den Fingerspitzen eingekniffene Hängehögen. Die feinere gehört der Grappe der Bogenhandkeramik an, welche nenerdings in den neolithischen Wohngruben der Wetteran so viel gefunden ist. Anch bier fanden sieh in den Wohnungen Brandgräber (s. nnter 2). Es ist also hier die gleiche Kultur wie an der "hohen Strasse" und in der südlieben Wetterau nachgewiesen. Die Ansiedelung bezeichnet offenhar eine alte, dnrch viele Jahrhunderte festgehaltene Übergangsstelle über den Main, die erst in römischer Zeit zugnnsten der etwas weiter stromahwärts gelegenen Rille der mittelalterliehen Frankfurt anfgegeben wurde (vgl. Weleker, Altfrankfurt I, S. 105 ff.).

Hanau. Wohngruben mit Spiralhandkermälk wurden bei Os the im hel Windeken, he iß osal of z zwischen, midheldsberg" und der hohen Strasse und an Bahnhof Ostbeim aufgedeckt. Scherhen des Grossgartaeber Typus mit weisser Inkrustation ergaben die Wohngruben am Judenberg bei Rüdligheim. Die Veröffentlichung erfolgt durch () Wolff in der Prähistor. Zeitsehr.

Hiddelberg. Bei der Verlegung des Gekiese der Nebenhahn, nabe der unteren Neckarthicke, warden neiherrer Wohagriches and er jängenes Steinzeit unteren Neckarthicke, warden neiherrer Wohagriches and er jängenes Steinzeit nagswehnliten. Es warden dabei Tongefässe-berlen obse Ornament und Hittenbewurf aufgefunden, femer kleine, an kieseligun Gestein gefertigte Messen anherische zeroehlagene, z. T. angebrannte Hantierknoeben. Anch einzelne Fischartien komiten gesammelt werenden.

Heilbronn. Grossgartaeb, Mühlpfad. Im April wurde eine Wohnstätte

mit vorwiegender Linearkeramik gefunden, deren Grundriss die Koehgrube nach aussen au den Kuchenraum in einem rechteckigen Anhau angebraebt und im erböhten Wohrnaum einen auf ebenem Boden errichteten Fenerplatz aus Sandsteinplatten zeigte.

Im September wurde im "Musterplarz" bei Frankenbach eine Wohmstäte ansgerarhen, welche Kochgrabe und Fenerplate im Richentram getrenut und auf dem Fasshoden des erhölten Wohnraums ein in Hockerstellung beerdigtes Kinderzskeletzletzigte. Da der sonst innere vorhandene Wandverputz fehlte, so ist wahrseleinlich die Hitte nach dem Tode des Kindes abgebroeben und ab Grab benutzt worden.

10 Meter westlieb fand sieh das Untergeseloss eines Gebades von 3.5 m mit hunter unverzierten Gefanssesten von baukkramiselem Typas. Das Gebande, ein Arkervitzeshaftsgekände, enthielt keine Grundrissientielung, da gegen sehr reichlich Terkenberen (Gesündehaus?). Das Dach war durch einen auf einer roten Sands-teipaltet aufgestellten Pfeiler in der Mitte des Raumes gestätzt. Vgl. Funderzielt aus Serwahen XVIII, 2 der

Karlsruhe. Neolithische Wohngruben und Gräber in Gärten der Stadt Tauber-Bischofsbeim, nutersucht März 1909, ergaben Tonscherben, aus denen sich einige Gefässe zusammensetzen liessen:

Gefass mit buben vylindrischen Rand, H. 30,5 ob. Dn. 15,5 cm; — desgl. barchig, grans H. 22 ob. Dm. 19,5 cm; — desgl. barchig, gran H. 21 ob Dm. 18,5 cm; — Schlüssel mit diagelooperen Rand H. 10,5 ob. Dm. 29 cm; — desgl. konisch, inens schwarze und brause Streffen H. 13 ob. Dm. 29 cm; — desgl. konisch, inens schwarze und brause Streffen H. 13 ob. Dm. 29, cm; — desgl. konisch, inens schwarze und brause Streffen H. 13 ob. Dm. 29, cm; — desgl. fat; Moriforich, schwarz. H. 8,5 ob. Dm. 12, cm; — desgl. fat; Moriforich, schwarz. H. 8,5 ob. Dm. 12, cm. – desgl. fat; Makuegile, gran H. 6,0 bm. 10; cm. – Spinnwirtel and an un, mit versiertem Rand, Dm. 4 cm. — Ein Feuersteinstlick; Stick eines Wetsies. — Hittenbewurfsteke. – Knochen von Schwien, Hirsels, Ried and Schaf oder Ziege. — Von derselben Stelle Tonscherben, die römischen Typns labere.

Speyer. Wohngruben bei Insbeim, Bz.-A. Laudan, Speyerer Heck, ergaben verzierte Gefässreste des Rössener Typns, grossen Hirschhornpfriemen, Fenersteinpfeilspitze (vgl. Pfälz. Mns. 1910, Nr. 2, S. 17-19).

Eine Wobngrube bei Landau, Insheimer Eek, ergah Pfablbaukeramik Backteller, Rand mit Fingereindrücken verziert (vgl. bendort). Wobngrube bei Altorf, Bz.-A. Landau. Spiralkeramik; unverziertes

Gefäss, verzierte Scherben des Grossgartneher Typus.

Strassburg. Eine Ansiedlung auf dem Berge bei Oltingen und Wobngruben bei Hönbeim, (Spiralmäander und Stiebkeramik, Glockenbecher) Lingolsbeim naw. wurden untersucht. Vgl. Anz. für els. Altertumskunde II Nr. 5.

Stuttgart. Alle Funde des Jahres 1909 sind von Goessler im XVII. Jahr gang der Fundberiebte aus Schwaben veröffeutlicht. Palaölithisches. Einriebtung einer diluvialarchäologischen Studiensammlung durch Dr. R. Sebnidt-Tübingen: Aufstellung eines Profilschrankes mit den untürlichen Fundschiebten nnd den dariu enthaltenen Leitartefakten der paläolithischen Höhle am Wigenstein, O.A. Blaubenren nnd einer Typensammlung der Steinwerkzenge der ganzen Paläolithik in 120 Originalen (und 123 Gipsabgüssen). Inventar A 103, 105—113. Erwerbungen aus der grossen Ofnetböhler Zähne, Feuersteinsplitter und Werkzunge (nebst Seberben und einer blauen Glasperle der Hallstattzeil).

Neolithis ches. I. Landsiedlung des Pfahlhaustils mit Brennofen im Täle, O.A. Ladwigslerg; Vgt, Rom.-drenn. Korrespondenbl. 1996, S. 21, Ahb. 7, 2-d. Fmulb. ans Selvashen XVI 9 ff. Inv. 12785. - 2. Landsiedlung des Schosserniders Stils in Vallingen a. Fs. Abb. 1, die den Plan und einige Fundstücke mach Pundher. ans Schw. XVII S. 5 ff. wiederbolt, wo der Fund eingehend gewörtigt ist. - 3 Untersuchung bandkeramischer Wobstellen bei



b. 1. Neolithisches Haus und Keramik aus Vaihingen a. F. (Stuttgart).

Heutingsheim und Monrepos, O.-A.-Ladwigsburg durch stad. O. Paret. Fundber. XVII S. 3 f.

Worms. 1. And den drei nebencinanderliegenden Wolmplätzen der Grosspartacher, Hitskeldneim en Spiriskrumik, aus Pucherech\* und, and er Laudwehr\* bei Monn heim wurden anch im lettten Jahre weitere Untersuchnagenungenommen und nechen Punden von Amlriechen Gefänsecherden, Steins, Kontenund Hirschlortegeräten, nasserordentlich vielen Tierknoeben, Hüttenkewurf zustwehe
und litzenbetrangen in bezug and die Chronologie dieser steinzelmen klutturperioden gennecht. Est anden sich Überschneidungen und Überlagerungsgera
doen, Hinskelstein unten; 10mal Grossgartach oben, Hinskelstein unten; ziemal Spiral oben, Hinskelstein unten; ziemal Spiral oben, diraugerturer Grossgartach darunter Hinskelstein.

2. Anf dem Wohnplatz von Esselborn-Kettenbeim, Gewann "NennMorgen",

warden venschiedene Rüssenr nad Grossgartacher Wohgeruben aufgedeckt und dabei dei Dierchneidenkogen gefunden, bei welchen siets Rüssen unten und Grossgartach darüber gelagert war. Dann warden aus beiden Perioden viele Scherben, Netin, Knocken und Hirselburngeräte gefunden. — Eine wichtige Unterneubung ist Ierner die der zahlerich gefundenen Terknochen auf obigen Wohnplätzen, die beweisen, dass die Jagd- und Haustiere in den verschiedenen Kalturperioden, sowold was Zahla auch Art betrifft, weestellich voneinander abweichen. Diesen Forschungsergebnissen wird in Zakunft eine grosse Bedentung zuzunsesen sein. Vell. Kochl. Korv. 281. d. des. Vereins 1910, S. 75 ff.

## 2. Graber.

Bonn. Die wertvollste Erwerbung bilden einige Grabfunde des Rössen-Niersteiner Typus vom Jägerbaus hei Urmitz (20717 f.), darunter ein schön verzierter Becher. Vgl. B. J. 119 Ber. d. Provinzialkommission S. 78.

Darmstadt. Aus Gross-Gerau ein Einzelgrab mit Beeher wie A. b. V Bd. V, Taf. 4.

Frankurt a. M. An der ohen charakterinierten Fundstelle am neuen (bahen fanden sich immerhalb der neutlischiene Mochastitzen eine Anzual) gleichzütiger Brandgräber der Spirtalmännderstafe, wie sie ans der benachbarten Wetteran jetzt selon genögend bekannt sind. Ihren Hapstinhalt hildeten anch hier Schunekketten ans durchbohrten Steineche, Anhänger ans je einen orden ein einem direcksigus Stein und in einem Palle zwei durchborten Plerdecekahne. In dem Schnitt einer der Wohngruben, also jünger ab diese, das die her einzigt ein Hockerpal mit einem eiserfalls der neuflüssehen Periode und zwar dem Michelscherger Typus angehörigen Tongefäns (vgl. All-trankfurt I, 1604 fünktiger.)

Hann. Bei Wind est en am Elissiedler's, unnittelbar an der Genarkungerenze Eichen wurde eine grosse Sciententung 14:5 nn. aus 1—21/m hangen Findlüngen zusammengesetzt, matersacht, die einen Plattenboden begrenzt; ausebeimend ist es der Rest eines megalitübselen Grabes. Ansers wirr durch-einander liegenden menelblichen Knochemresten fanden sich Scherhen zeolltüneler, La-Tfee- und röunischer Zeit; letztere hängen wahrscheinlich mit einer quer durch das Grab geführten Fundkunstamster zusammen.

Bei Butterstadt am "Tannenkopf" fanden sich neulithische Brandgrüber, Sie enthileten ein dreieckiger Sonschieferplatteben, in desens Verzierung die weisse Farbe noch erbalten war und das mit durchbehrten Kieseln zu einem Schunck, verhunden ist. In einem anderen Fall waren drei ornamenüerte Kiesel zu einer Anhalpergruppe vereinig.

Bei Ostheim hei Windecken fanden sich iu Brandgräbern ebenfalls Auhänger aus Touschiefer, z. T. mit Ornamenten.

Ein Brandgrab mit Anbänger ans zwei Pferdezähnen fand sich zwischen Wobngruben mit Spiralhandkeramik hei Rossdorf zwischen Michelsberg nud der hohen Strasse. Die Veröffentlichung in der Präbist. Zischr. steht bevor.

Strasshurg. Ein steinzeitliches Grüberfeld wurde bei Lingolsbeim untersucht.

wiisabaden. Einige Skelette, die nach Lage und Fundstellen der Steinzeit angebren dürftret (I.N. 1969, 251 1.2, 252) gefunden ander Waldstrasse bei Bi ehr rich. Beigaben fehlten anscheinend gäuzlich, einige oberflächlich gefundene Scherhen haben mit den Grähern wohl niebts zu tan. Eines der Gräber barg zwei Skelette, das eines Erwachsenen und eines Kindes.

Eine hisber aubekannte Siedelung der Neimzeit ergab sich in Dauborn (Kreis Lindung), wo bei Andekeung eines merowingischen Reichergaberfeldes anch neolithische Gräber zutage kamen. Die Funde, noch nicht planmässig verfolgt, ergaben nur Geffasse-heren (D. N. 1910. 140). 2. T. von grossen mit Ökenbenkelt vernebenen Tonfässen und nur ein verziertes Bruchstück mit Stichornament (I. N. 1909. 518).

Werns. Auffündung zweier Hockenkeltette in einer Wohngrube von Esseltbern: Kettenheim. Das eine wer von Sidden nach Norden gerichtet und lag 1,40 m unter der Oberfläche. Er trug um den Isla ein doppelt durchbotter Muschelschilchen aus renzurer Seenmeldet; neben ibm lag ein Stückeben Hämstit und ein Kojef. oder Keibtetin. Das andere gelörte einem Kinde an, dem der Kojef fellet. Es lag in gleicher Tillef, aber in mugkehrter Richtung wie das entere. Beide Skelette fauden sieh in einer Orneb mit Überschiedung dieht hert der Rössener, ahre seben innerhalb der Grossgattseber Schiebt. Weiter oberhalb nale der Bodenoberfliche fand sieh dann eine gepflusterte Felbalbattat Wohnankage mit Fenerage. Die beleiden Scheite gebören weder der Rössener noch der Grossgattseber Periode, da in diesen nur gestreckte Bestattungen vokummen, aber jedenfalls noch der fingeren Steinzeit an. Älter als die Freibalbattatteit unbesen sie sein, weil das Pflaster über ihnen anversehrt war. Sie duffren gerinklemnische oder onnekenzanische lockerchestutungen sein.

Auffindung zweier weiterer Hockerbestattungen der Zosenkernaulik bet Eppela heim, Gewam, Hieppelcheimer Erw. Die erste enthielt einen linkeliegenden, von Norden nach Süden gerichtetes Hocker von 1,65 m Lange; das Grab war 0,70 m tief. Als Beligaben hatte er einen kleinen Henkelbeeber und weir Penersteinschaber mitbekeumen. Das zweite Grah war grösstensteils zerstört. Es fanden sich nur die Pause noch in über msprünglichen Lage med daneben stand ein sehr solch verzierter Zosenbecker.

## B. Einzelfunde.

Bonn crwarh einen geschweiften Tonbecher mit Zonenverzierung aus Weissenturm (20103), Feuersteinwerkzeuge aus Malbeim bei Coblenz (19917—23); ein Steinbeil aus Miel, Kreis Rheinbach (19924); ein sebön geschilffenes Steinbeil aus Lindern bei Aachen (20756). (B. J. 119. Ber. der Provinzial-Kommission S. 78.)

Burghausen. Ein durchbohrter Steinhammer ans Nephrit (L. 14,5, B. 5,5 cm) wurde in den Krantäckern am Inn bei Nenötting gefanden.

Coblenz. Paläolithische Finnde. Vier Fenersteinwerkzenge der frühen Aurignacienperiode wurden in den Lössablagerungen der Kärlicher Tongrube gefunden. — Eine Anzahl Fenersteinwerkzeuge der späten Aurignacienperiode

fanden sieh mit dilnvialen Tierresten in der Lössgrube der Gebr. Wegelen in Metternich bei Coblenz (vgl. Günther, Bonn. Jabrb. Heft 116). Weitere paläolithisebe Fande wurden ebendort in der Friedbofeuschen Lössgrube sowie der Petersseben in Rbens gemacht.

Dem Magdalénien gebört eine breite Fenersteinklinge vom Martinsberg bei Andernach an.

R benach, Kr. Coblezz. T Feuersteinnesser von 6½—10 cm Länge and 2—2½; om Breite, mit einer Griffwarer von einem ornamenterten Gefass und roben Gefassecherben. — Jägerbaus bei Mülbeim. 1 kleine Scherbe eines sehwarzen Gefassec vom Grossgarteher Typs: (B. J. 119, S. 344 f.). Ebendaber 1 kleine Scherbe eines gellem Gefasses der Zonenbaudkeramik. — Boppard. 1 facetiletret Hannuer der Schaus Purv. Zonenbaudkeramik. — Coblenz, Kartause. 1 geschliffener selwurzer bleissel. — Metterraleh Goldens. 1 gerorer Abhappe aben Armedustpatte ans Flusgeneinde der Goldens. 1 gerorer Abhappe der Schausen der Schaus

Darmstadt. Ans dem Nachlasse Soldans wurde eine Auzahl Funde überwiesen, die Anbat geben für steinzeitlielte Ansiedlungen im Brannsbardt (Zonenbecher). Windecken und Heldenbergen (spiralkeramische Seberben), Bildes beim (Seberben und derejl, ans einer Wohngrube). Helpen heim a. d. B. (Scherben von Zonenhecher, Sebannkerannik). Butzhach (Seberben).
— Aus Bindaschwen: Durchbottres Steinbell.

Düran. Bei Oberbohlbeim (Oberbohleim) wurden gefunden: 1 stumpfnachiges rob hearbeitetes Steinbeil aus Brarkiesel, 22 em lang. V no derselben Steinart 1 geschliffenser stumpfnachiges Bell und 1 geschliffenser Flachbeil, 13 und 10 em lang. 1 Steinhammer aus Brarkiesel, 15 em lang. 1 stumpfnachiges, an der Schneide beschäufiger Feuersteinhigt. 11 em lang. 1 stumpfnachiges, an der stück derselbem Steinart, 1 rob hearbeitetes Bruchstück derselbem Art, welebes vielleicht der Bletren Steinart, 1 rob bearbeitetes Bruchstück derselbem Art, welebes vielleicht der Bletren Steinart, 1 noch bearbeitetes Bruchstück derselbem Art, welebes vielleicht der Bletren Steinart in angeben.

Güssen. 3 neolithische Gefasse, wovon 2 der Sebnurkernmik, 1 der Spiral-Mannderbernmik nagelören, Fundert: Sandgruben ander Strassen Gross sen-Linden-Klein-Linden bei Giessen. Am gleichen Fundert zabbriebe unverzierte und verzierte Seberben versehiedener, neudlithischer Periodeu. — Seberben von Gefässen aus der Spiral-Manuderkernmik, Huffte eines durchbohrten Knelleskanders. Fundert Sirklar, Oderbesen, Kr. Giessen.

M.-Gladbach. Geschliffenes und poliertes Steinbeil, gefunden im Ziegeleigelände der Gehr. Rembold im Westen der Stadt Gladbach an der Karstrasse.

Homburg v. d. H. Das Saalburgmusenm erwarb eine Schumekkette aus Steinen, in der Wetterau gefunden, die sich deu in den letzten Jabren dort zahlreieb in neolithischen Braudgräbern gefundenen anreibt.

Karlsruhe erwarb 1 Zonenbecher, hellbrauu, mit paralleleu Zierbändern, Höbe 2,9 cm, gef. mit Knochenresten. — 2 gesehliffene Steinbeileben, Länge 8,2 and 7,5 cm, v. Rassheim, Amt Karlsruhe. — 1 sebwarzes geschliffenes Steinheil. Läuge 10,5 cm, v. Salzfeld. Amt Eppingen.

Mainz. Aus dem Main bei Kostheim: I Steinbeil, 28 cm lang. — Vom St. Albansberg (Mainz): Brnebstück eines Steinbeils. — Ans dem Rhein bei Weisenau: Keil ans sebwärzlichem Stein, 17,5 cm lang. — Im Gebiet des römischen Kastells v. d. Gautor (Mainz): I Fenersteinschaber.

Mayon. Ein Feuersteinbeil, 17 em lang. Fundort: Wassenacher Wald bei Brobl.

Regensburg. Das Museaun komate seine bereits vorhandene Sammlung aus den bandkerannischen Niederlassungen von Unterisling und Pürkelgut durch eine grosse Nachliese bereichern, die besonders für Pürkelgut viele Scherhen in Rössener Manier lieferte und eine ansehnliche Kollektion von Pfelispitzen und zu nanscherlei Verwendung zugerichteten Hornsteinsplannen ergab.

Bisker unbekannte Niederlassungen sind neu konstniert durch Feldfunde von Bargweinting, Dunziling, Gebelköfen, Gebelköfen, Harting, Scharmansing (Südost), (fist aussehlieside Spiralernamente), Tainering, Unternassing, Uniternassing, 
Aus einer Niederlassung zwiseben Gemling und Pelaing erhielt das Musenn eine halbkugellige, heukellose Schale, 10 cm hoch, 11 cm Mündungs-, 13 cm Bauchweite mit dem Ornanent der Doppelspirale, in das zwei spirzwinkelige Linien wolfszalmartig eingeschrieben sind. Ähnlich der Flensborner Schale in A. d. h. V. Bd. V, 73 f. 1, 3.

Von der Funkmühle hei Vilshofen (Niederbayern) eine kleine Pfanne nit Griffröhre ans grauem Ton, und Scherben in der etwas abweichenden Art von Münchhöfen verziert.

Eine Hammeraxt, mzprünglich facettiert, im Wasser stark abgroult, etwa von der Form der Nr. 5 und 6 auf Tstel 5 bis Forrer, Urgesschiete; 13,2 em laug. 3,7 em vordere Hammerbreite, rundes Stiellsch 2,2 en, und Steinbammer, Hen lang, 6 no breit, 6 em boch, von kräftiger, kurzer Keilform mit Stielloch von 2,4 em. Beide aus dunkelgrausen Serpentin, aus der Donan im Haftengebiet ausgebaggert.

Saarbrücken erbielt ein Steinbeil aus der Gegend von Saarlonis.

Strawbing 1. Eine grosse Sammlung auf den Feldern anfgelessener Fundteicke ans der judgeren Steinzeit aus der Ungelung von Strambing; Lerbenheide, Eglese, Ödmülle, Manchabofen, Italing (Steinmeissel, Messer, Schaber, Handnüblen, Khoptsteine, Schelfertene, Knochemmiessel, Geffasstuckkel) — 2. Knuffhammer aus Serpertin. Gefunden bei Oberan, Bearkannt Strambing, — 3. Neimmeissel, Oderlunden im Knedermeling, Bearkannt Strambing, — 3. Neimmeissel, Bearkannt Strambing, — 16. Scherben, Hornsteinmeiser und Nucleus von einer Wolmsteine bei Greifting, Bearkstannt Ublehen.

Stuttgart. Serpentinbeilchen ans Böblingen (A 62 [Fundber. XVII, S. 2]);

Meissel aus Kieselschiefer aus Hoheneutringen (A 1 [ebeud. S. 4]); Beil aus Hornblende aus Nurtingen (A 148 [ebeud. S. 4]); Mörser aus Serpeutin (Eklopit) aus dem Neckar bei Tübingen (A 116 [ebeud. S. 4 f.]; Beil aus Zizishansen O.A. Nürtingen (A 33).

Trier. Palāolithisebes. Ein Steinmesser der Aurignacien-Perdote, gefunden unmittelhar vor dem Eingang der sogen. Genovevahühle, am Wege zum Ramstein, beweist Benutzung dieser Höble in palāolithiseber Zeit. — Ein Steinmesser der Solutréen-Periode wurde am Südabhang des Stubenberges unmittelbar bei Trier gefunden.

Neolitbisches. Ein sebünes, glattgesebliffenes, undurebbohrtes Flaebbeil aus Jadeit (?), gefunden bei Langsur (Babustrecke Igel-Wasserbillig). Länge 34 cm.

Wieshaden. Im Gelände des römischen Lagers bei Hofheim kannen wieder mehrfach Spuren nesölltsicher Besiedlung zum Vorzehein; Steinbeile (1909: 346, 347, 348), mehrer Splitter von Messerchen aus Femerstein (1909: 349, 1, 2) und Gefäusseherben (1909: 346). Letzter, soweit sie verziert sind, gebören der Stufe der Bogenbandkersmik an, auch ein zugeböriger Schulteitenkeil fand sieb.

Worms. Ein spitzuschiges Steinbielleben zusammen mit zwel Stucken Schwefelkeis und einem Flusspecische), gefunden in einer romanischeu Mauer in Beechtlefun, offenbar chemals als Abwehrzauber eingemanert. Ein durchbarter Hammer vom Hindelsteilung, gefunden im Gebälk eines alten Hames in Netteubeim, offenbar als Ahwehr gegen Blitzgefahr. Ein Napoleonshut ams Basadhava ans Boben heim.

Zürich. Das Landesmuseum erhielt aus seinen Ausgrabungen in der Pfablbaustation bei Meilen (Zürich): Steinbeile, Fenersteine, Knocbengeräte.

# II. Bronzezelt.

# A. Geschlossens Funds.

# Depotfund.

Straubing. Depotfund von 60 Stück Halsringen aus Bronze. Gefunden in einer Wobustatte in der Jungmeirseben Ziegelei an der Landsbuter Strasse im Straubing nebst einigen Gefässstücken. (Vgl. Jahresb. d. bist. Ver. Straubing XI S. 32.)

# 2. Grabfunde.

Ban. Ass der jüngeren Bronzezel'i stammt ein uit besonders schlosen Gelsausen ausgeschatter Grabblund, der bei Urmitz in der oberen Fällung des einen der Soldgräben des grossen neolithischen Petungswerks gefunden wurde (20292). Zwei scholes bouzzezielliche Grabblund mit vielen Geflausen, die bei Saffig, in der Gegend von Andersauch, gefunden wurden, erhibeten wir von Hern Gatsbeitzte Burtet auf Saffig zum Gescheite (20201); mehrere bronze-

zeitliche Grab- und Grubenfunde ans Niedermendig und Plnydt seheukte Herr Ingenienr Albrecht in Niedermendig (19944—46). Von der rechten Rheinseite erhielteu wir einen reiebansgestatteten bronzezeitlichen Grahfund aus Rodeubach im Kreis Nenwied (20289). (B. J. 119, Ber. d. Provinzialkomm. S. 78.)

Coblenz. 1. Fundort: Jägerhnus h. Mülheim. Seehs geseblossene Grabfuude, darnster einen mit Rollennsdel und einer Anzahl einzelner Gefässe und Schmuckstücke: lange Nudel, seblichte Armringe (Güntber, Boun. Jahrb. Heft 110. S. 46 ff.).

Heft 110, S. 46 ff.).

 Fundort: Metternich b. Coblenz. Drei geschlossene Grabfunde, Brandgräber der jüngeren Bronzezeit, je mit grosser Urne, mit 1 schliebten Armring.
 1 spiralförmig gedrehten Fingerring und 1 Nadelkopf (B. J. 119, S. 355 ff.).
 Fundort: Rheus h. Cohlenz. 1 grosse Urne mit kräftig eingeritztem

Winkelbandornament auf der Sebulter und 1 kleine Urne.

Düsseldorf. Grobfunde aus Vettweis (Kreis Düren) in der Art des Fundes von Wintersdorf a. d. Sauer enthielten: 1. Urue, H. 23 cm. schwarzbraun. Bnuchprofil sehnrf reebtwinkelig, auf dem oheren Teil des Bauches Reifen und Linica wagerecht ringsom hufend, kurze Bänder aus eingeritzten Parallelen senkrecht. Metallgefäss gut nuchgenhmt. - 2. Sehnle, schwarzbrauu, Fragment, D. 25 cm, innen nm die Bodeufläche Kreis eingeritzt, zebu Liuienbänder strahlen nus und berühren Hulbkreise. - 3. Kleines Schäleben, schwarzbraun, Fragment, D. 10 cm, Banchverzierung wie bei 1, doch ohne Reifen; Banchkaute nn zwei Stellen wie zum Anfassen abgesebliffen. - 4. Oberer Teil einer kleinen Urne, sehwarzbraun, D. 13 cm, ringsherum läuft eine eingeritzte, mit weisser Farbe gefüllte Wellenlinie und eine gleichnrtige punktierte Linie. -5. Eine Bronzenadel, L. ea. 20 cm. mit dickem Bronzekuopf. - 6. Bronzemesserchen, einsebneidig, leicht geschweift, L. 10 cm. - 7. Ein fragmentarisches zweischneidiges Messer mit Griff nus Drabtoval und Drahtöse: L. 7 cm. -8. Ein Armhand mit eingeritzter Linearverzierung, Hufeisenform, an den Enden ziemlich dünu, zur Mitte hin anschwellend.

Giessen. 1. Wohngruben und Brandgrüber in Lich ergaben: Urzel, mit abgeplatteten, grossen Tonkopf, der mit Bronzehlech mit Monkopf, desein abgeplatteten, grossen Tonkopf, der mit Bronzehlech nusponnen int; kleiner Bronzering; Sehlerifattene, und zuhlreiche Gelässelerben, z. T. ornanentiert. — 2. Am Brandgräber blei Leibgester, Kr. Giessen: Urzen, tassenförmige Sehalen, Seberben und Knochen hei Penstellung einer mächtigen Brandschieht von etwa 300 m. Ausdehmut.

Hullbram. Am Ausgang des Höhenwegs von Lewenstein zum Hen cheitber ja im Heilbramer Tal, zwiselend end undenen ungelegten Urnerfreibndnat dem Urbronnen, wo früher ein reicher Bronzedepotfund gemecht wurde, wurde eine kleine Steinkinks von den mennethweisener, 50 em beden in wurde eine kleine Steinkinks von den mennethweisener, 50 em beden in Leidehenman unfgefünden. Beigaben komsten nicht erbalten werden. Wahrscheinlich singere Bronzezie (vog. Lunch, nus Schwarben XVII. S. 12).

Karlsruhe. Grabhügel (D. 30 m, H. 2 m) im Loebbrannenwald bei Siegelshach, Amt Siusheim. Derselbe wurde im Juli ausgegrahen, ergah aber an Fundstücken nur einen etwas verzierten Spinnwirtel von Ton, D. 3,8 em, und Seberben von drei oder vier Tongefässen. Die Bestattung mag, wie solehe henachbarter Hügel, der Bronzezeit augehören. Wahrscheinlich Leiehenbrand.

Straubing. Ein Hockergrab in der Jumgmeirenchen Ziegelei un der Landbert Strauss, Straub ing, and weit Bilgeglender mit Leitenbendam dei Hauftung im Tattechnecher Walde, dieb. Ottwig, Bez.-A. Dingolfing wurden erfonselbeit, Bertestes ergehein erweinust glochen und mit Punkten verzierte Knochenscheit, Gefässtaticke; lettzter 2 Bronzenadeln, 1 Bronzenarreif, 1 Gartelblech, 1 Hornestraussers, Schale, Topfehen und Gefässtaticke (vg.) Jahrb. d. blat. Viernes Straubing XII, S. 8). In der Jungmeierschen Ziegelei warden ferner Gefässtaticke and sachbat zerzöferne Wohnstätten gefünden.

Stuttgart. Grahfund wabrscheinlich der jüngeren Bronzezeit ans Ludwigsburg: Skelett mit fünf Pfeilspitzen und eine Schale aus Fenerstein; Reste einer steilwandigen Urne (A. 38). (Ygl. Fundher, aus Schw. XVII, S. 14.)

Wisshadan. I. Skelettgrab der mittleren Bronzerit mit zwei beschädigen Radnadeln und wei verzierten massiven Aruningen (vo. 360. 63). 353 <sup>1</sup>; die Knoeben des Skelettes waren vollständig vergangen; gef. hei Hofhe im 1999. — 2. Ebendaber stammt des Bruebautek einer drittes Radnadel (vo. 362), welebe aber an eutfernter Stelle zutage kan, und daher auf das Vorbandensein noch anderer, durch die römischen Anlagen zerstörten Gräber der Bronzerit sehlissen lässt.

### B. Einzelfunde.

Zierliche flache Tassc mit Heukel. Fundort: Kartanse-Co-

blenz. - 1 gesehweiftes Bronzemesser. Fundort: Niederlalmstein. - 1 Becherehen mit gerieftem glattem Rand und spitzem Boden. Fundort: Vallendar. Darmstadt. Ein Absatzkelt. Fundort: Helnershain. Eine Bronze-

Darmstadt. Eiu Absatzkelt. Fundort: Helpershain. Eine Bronzenadel, L. 48 em, mit drei Halswülsten. Fundort: Gross-Gerau.

Duisburg. Eine Brouzelanzenspitze. Fundort: Duisburger Wald, gehört nach Prof. Dr. Schnmaeher ans Eude der neolithischen oder den Anfang der Brouzzeit.

Düren. Untere Hälfte einer schwärzlichen Urne, die untere Hälfte zweier Beeber aus blänliehem Ton und eine plattköpfige Bronzenadel, L. 12 cm, gef. hei Vettweiss, Kr. Düren.

Düsseldorf. Bronzearmring, verziert mit eingeritzten und punktierten Liuien and sechs Erhöhungen in Form von Dreiviertelringeu, gef. in Vettweiss, Kr. Düren.

Hanau. Im "Kinzdorf", der ältesten Niederlassung anf dem Boden von Hanan, wurde bei einem Neuhau eine zerbrochene Grahurue gefunden.

Heilbronn. Nehen dem anf Grundlage einer alten prähistorischen Salzstrasse errichteten Strassendamm in der Neckarniederung (Neckarüberhrückung) wurde ein 50 cm langes Bronzeschwert mit aufgekanteter Griffzunge und gesebweifter Klinge ausgebaggert. Abb. 2, i. Form: a. K. Schumacher, Schwertformen S. W. Deutseblands. Fundber. a. Schwaben VII, Fig. 21 (Pleidelsheim). Der Fund gebört der späten Bronzezeit an. (Fundber, aus Schwaben XVII, S. 13, Taf. II, 1,)

Homburg v. d. H. Anf der Saalburg wurde ein kleiner, nur 9 em langer Bronzedolch gefunden.

Mainz. Bronzepfeilspitze. Fundort: St. Albansberg. — Hirtenstabnadel. Fundort angeblich Mainz.

Nürnberg. Handberge [V. 1952] ans der älteren Bronzezeit, mit spitzovalem Bügel (grösste Breite 7,5 cm), runden Spiralplatten von zwölf Win-



Abb. 2. 1, 2, 3 Heitbronn. 4, 5, 6 Stuttgart.

dangen nad gepunzter Ornamenticrung: Kerben, schraffierte Dreieeksformen und Streifen, schraffiertes Spitzaval. — Gefnaden in Hessen mit einem zerbrochenen und sehr lädierten zweiten Stück.

Regensburg. 1. Randkelt von selsöner dankelgrüner Patina, L. 17,5 em. 3,6 en Schneifischerich; 3,6 meliesht eingeiteltem Bandwei; von "Suddestaschen Typus" unch Lisaners Typenkarte I, Nr. 14 (Textfigur S. 548). Ackerfund bei 1rl-Burg-weinting. — 2. Schwert, erhaltene L. 57 em. spitze verboren, mit starker Nitteibippe und rautenförmigem Querschultt. Der Griff, wesig ausbauchend, achtecklig, aber mit abgerundeten Kanten, mit ovalem, ornamentlerten Kanaf and oberen Knorf. Die Fliegt greifen schrift gibe das verbreitere Klingenende zu etws ½ des Kreises. Ende der jüngeren Bronzeett. Aus der Donan ausgebagert bie Winzen. — 3. Nichtige Schale, verziert mit vier Zonen eingedrückter Vertiefungen, abwechselnd Kngelsegmenten und kreisformigen Ringen: der eingetiefte Boden ist obenfalls mit ringförmigen Eindrücken umkränzt. Wohl spättronzezeitliche Ware der Stempel- und Kerbtechnik (vergl. Schunnacher in A. d. b. V, Bd. V S. 216 und Taf. 40). Ackerfund in der Abac her Gegent

Saarbrücken. Bronzekelt unbestimmter Herkunft.

Speyer. Ein Bronzeabastzheil. Fundort: Rheinzahern, Bez.-A. Germersheim. Straubing. Gekröpfte Nadel, gefunden in der Gotteswintersehen Kiesgrube in Straubing. – 2. Statker ovaler Oberamuring, ornamentiert, gefunden in der Artlersehen Ziegelei in Straubing. (Gegenstück zu dem in der Museograbbie 1907/08 unter Regenshurg beschriebenen.)

Wasserburg a. Inn. Eine Bronzerandaxt der älteren Bronzezeit, gefunden in einer Höhle unter der Erde in der Nähe des lun, bei Wasserburg. L. 15 cm. Zerich. Aus Lausanue (Wandt): Pfahlbaustation La Pierre de Cour:

Bronzedolch. — Ans Meilen (Zürich): 2 Bronzedolche, gefnuden oberhalb der Fundschicht der neolithischen Pfahlbanstation. — Aus Berg a. J. (Zürich); Dolch, anf dem Rheinnfer gefunden.

# III. Hallstattzeit.

# A. Geschlossene Funde.

## Ansiedelungen.

 ${\bf Bonn}.$  Wohngruben mit Späthallstattkeramik wurden auf dem Kirchplatz in Schwarzrheindorf gefunden.

Coblenz. Bei Lützel-Coblenz wurden Hallstattwohngruben mit Gefässsehen, Kuocheuresten und Steinen gefunden (Korrespondenz-Bl. d. Westd.
Zeitsebr. XXI, Nr. 11).

Mayen. Bei Welling Kr. Mayen wurde eine Hallstattwohngrube von

2,60 m Tiefe, 3,70 m oberem, 2,50 m nuterem Durehmesser untersucht und orgab Seherben von verzierten und anverzierten, mit Graphit geschwärzten Gefässen, zwei Spinnwirtel, eine Basaltkugel, Kuochen, Muschelschalen und ein zerhroehenes Steinbeil.

Reichenhall. Eine Hallstattwohngrube ergah Pfeilspitzen, Ringeleben, Schmueknadet, Punzen, Gussform, Hirschgeweihe, Mahl- und Klopfsteine.

# Grahfunde.

Bonn. Der Hallstattperiode gebören mehrere Grabfunde mit grossen tordierten Bronzehalsringen, Spiralarmerien, blauen und grünen Glasperlen etc, an, aus Heinhach-Weis bei Neuwied (20103—20119) sowie ein Grahfund von Mayen, den mas der dortige Altertumsverein überwies (19947) (B. J. 119. Ber. d. Prov-Kommission S. 78 f.).

Cobienz. Hügelgrab der Hallstattzeit in Waldesch, Kr. Cobienz. Inhalt: Scherben nud ein braunes Becherchen. — Hallstattgrab bei Urmitz. Inhalt: 2 dünnwandige Schüsseln und ein graphitiertes Becherchen mit spitzem Boden.

# *image* not available

Nr. 662. [Nach der Beschreihung wohl sieher Hallstattgräher, ehenso vielleicht anch das folgende; d. Red.] — Flachgrah mit ähnlichen Fnuden, gefunden in einer Steingrube in der Nähe des Bahnhofs Mayen-Ost. Die mittere Urne war hier mit Ziekzacklinien und die Sebüsseln mit kreuzweise gegeneinandergestellen Striehen in Graphit beausit (Nr. 661).

Regnaturg. Bei der neuen Zuckerfanfri in einer Kiesgrabe ställeis der Landstuter Bahn fauf alsei hei Fischergth mit Stelett, zu Püssen eine graue Schüssel mit breitem ehnem Rand, darin Rest einer selwärzlichen gehauschten Urm eint stelleren Hals. 4—5 me arfürert: Best einer tichsteffenfungen Verletung mit rotgebrannter Erde, darinnen Bruchstüte, eines gewöllten geldt. Schüssehes, mit grossen, schriffferten Dreiceken unkräunt. Anch in der abgebaches, mit grossen, schriffferten Greiten der Auftrag der Schriffen der S

grabenen Erde ringsum gelhliche Gefässscherhen.

Speyer. Wollmesheim, Bz.-A. Landau. Geschleifter Grubhügel mit Steinkranz and 2 Steinpackungen. Die erste ohne sachverständige Leitung anfgedeckte Steinpackung enthielt 2 Skelette. Beigahen: Bronzeschwert mit Griffzunge, 7 Bronzepfeilspitzen, 1 Bronzemesser, 3 grosse Gewandnadeln, 1 zweigliedrige Bronzefibel mit sehlangeuförmigem Drahthügel, 8 Arm- und Beinringe, darnnter 2 machtige Kniehergen mit Endspiralen, grosser Bronzehaken, 71 Bronzenieten, kleinere Bronzeringe, 1 durchhohrter Wetzstein, 1 durchhohrte Nephritperle, 1 kleine Hämatitkngel und 3 Tongefässe. Die zweite, vom Historischen Verein der Pfalz aufgedeckte Steinpackung, enthielt ein grosses Ossuarium mit doppeltem Strickornament (Um. = 58 cm H. = 45 cm). Dasselhe enthielt zn oberst 3 Tongefässe, darunter die kalzinierten Knochen. Zn unterst lag ein goldener Halsschunck hestehend aus 6 getriehenen Scheiben mit Öse und 2 Perlen. Die Bronzebeigaben sind zum grösstenteil durch den Leichenbrand stark beschädigt: 4 Nadeln, 2 Fibeln, 2 Knichergen, 5 Armringe, 2 Bronzehaken, 1 Bronzemesser, 17 kleine Bronzeringe und 1 Brillenspirale. Sämtliche Fande gehören der 1. Stufe der Hallstattperiode (1200-1000 v. Chr.) an (vgl. Pfälz. Mus. 1910 Nr. 7, S. 97-101 mit 2 Tafeln und 1 Textabb.). Weisenheim a. S., Bz.-A. Bad Dürkheim, Suppenfeld. Braudgräberfeld

der 1. Stufe der Hallstattperiode. Funde ans 7 Brandgräbern: 26 Tongefässe, 2 Tonperlen, 2 Bronzeringe.

Éisenberg, Bz.-A. Kirchheimbolanden, Senderkopf: Bronzehalsring (4. Hallstattstufe).

Shtigart. 1. Aus einem zerstörten Brandgrab der Stufe A bei Neuenstadt a. K. ein Bronzensesse mid durchbechter Griffunge (J. A. S). 2. Ans einem Grabbügel im Dickwald Gem. Berg O.-A. Ravensburg stammt neben anderen Funden der Mittels bis Spathalbstattzeit ein Gürethleeb, aufik geffeicht mit Hilfe der Nieten an dem ikrezuse versterne Einfassung (A. 143) Abb. 4. 3. Aus einem Grah in den oberen Anlagen bei Stuttgart: eine bronzene Dielebsebeile der Stufe Di. A.-J. Abb. 2, 6 (Pundb. 5. Schwalte XVII 8. 14 ff.).

Worms: Ein Brandgrah der Stufe A vom Rheingewann von Worms: Grosse Urne, zerhroeben, darin liegend ausser den Knochen 2 kleine, sehöne, profilierte Urnen mit Deckel. Darin Bruchstücke von 4-5 weiteren dünnen Urica, geochmotzener Brouze und 2 kiciae Klige and Brouze. — Aun Oberheim Gewam "Eiche" ein Brandgrad der Stude A.; Gefass zersötet, darin 1 kleine Kinderzurzüng am Brouze. — Gefässe nad Seberben der Stufe A und Weingerbes von Auselberg und Frieffenwakel im Worns, sowien un Fradderstele in. — 6 Skelettgrüber der Stufe C bei der Westendebule im Worns, alle von Stelen anch Kornben gerichtet mit Gefässen, Halls- und Armrängen, Nadel ams Brouze and Perfex nus Ten. Eine Kreisrunde Wohnsnlage derselben Stufe in der Nähe der Geliefe, daring gefänden a 1 brouzene Rinde an.



Abb, 4. Stuttgart, Gürtelblech aus Berg.

### B. Einzelfunde.

München. Nationalmuseum. Bronzesebwert der frühen Hallstattzeit von sog. ungariseltem Typus; gef. am Ufer des Wagingersees südwestlieh von Wolkersdorf, Gemeinde Lampoding, Bz.-A. Laufen, Oherhayeru.

Speyer. F.O. Altrip, Bz.-A. Ladwigshafea, in einer Kiesgrube Griffzuageaschwert aus Bronze, grosses Bronzelappenbeil.

Straubing. Der Hallstattzeit gehören Scherhen ans in der Liggmann-Pfeiffer' schen Ziegelei zu Straubing zerstörten Wobustätten an.

Stuttgart. Aus Sebussearied eine Antenaensehwert, 60 em lang, 1904 gef. (zur Zeit als Leihgabe im Museum) Abb. 2, 4, 5 (vgl. Fundb. a. Schwabca XVII. 18).

Trier. Mehrere kleine Tongefässe und einige Eisen- und Bronzereste von Waffen, wohl der Hallstattzeit aagebörig, wurden im Althandel gekauft (09. 582—588). Sie sollen aus Oshurg stammen.

Wiesbaden. Bruebstücke einer reichverzierten Hallstatt-Urue (Stufe 2) gef. bei Camherg (Kr. Limburg) Dombacher Loch, schenkte Herr A. Günther-Cohlenz (09. 520); aus ihaen liess sich das Gefäss von etwa 30 cm Höhe nad 37 cm grösstem Durchmesser wieder herstellen.

# IV. Latènezeit.

### A. Geschlossene Funde.

# 1. Ansiedlungsreste.

Cassel. Auf der Altenburg bei Niedenstein (Kreis Fritzbar), einem Ringwall der Spätlatienereit, wurden mehrere Wasserreservoirs mit Holzfunden ausgegraben. Ein Holzmodell des grössten befindet sich im Museum. Keramik der Spätlatienezeit. Vgl. Zeitschr. d. Ver. f. hess. Gesch. u. Landesk. 43 (1909) S. 9—49 mit Tafeln and Abt.

Fulda. Im Fuldatale wurde ein zweiter Pfahlban teilweise erforscht, der nach den Funden der Lateneperiode angehört.

Nauheim. Erforseht wurden germanische Ansiedlungsreste unter einer römischen Warte auf dem Johannisberg (Friedherger Geschichtsblätter II 1910 S. 1 ff.).

Reichenhall. Aus einem Wohnstättenfund erhielt das Museum zwei Gürtelringe aus Bronze und Eisen.

Wiesbaden. Die ans den Grahnugen an den Ringwällen des Dunsbergs stammender Funder, meist Seberben, scheimen alle der Spatlatenezeit anzugehören. Von einem großen Wasserreservoir, das 1907 in dem Ringwall aufgefunden wurde, ist jetzt ein Gipsmodell im Musenm anfgestellt.

# 2. Depotfunde.

Melz. Ein ans 56 Eisenbarren der gallisehen Latènezeit bestehendes Handelsdepot, welebes zu Weckersweiler (Kreis Saarhurg in Lothringen) entdeckt wurde, hat durch Vermittlung der Gesellschaft für lothringische Geschiebte und Altertunuskunde das Museum grösstenteils erworben.

# 3. Grahfunde.

Bonn. Mebrere schöne Lutinegräber erhielten wir vom Jagerhaus bei Umitz (2011)—21), eines Lateiselanien and Lateinfelbel aus einem Grabe hei Bonn (19936/16), zwei Lateiseramzeife am Bonn (20126/17). Endültel einem Systi-Lateiseramzeifen, der an der Strauberg gefunden wurde, mit Tougefässen und Breuze- und Eisengegenständen (19864), B. J. 119. Ber. d. Provz. Kommiss. 8. 70.

Cobbez. 1) Fundort: Jägerhaus bei Mülkein. 6 geschlossene Grahund der Friblatenezet im Sicketthestatungen, Audei Flaschenzenen and Napfe mit Omphalusboden. Letztere halbkugelförnig oder mit eingefachtettem Eund, bederfachten oder selwarr mit eingegathetten Band und Strabbelminen verziert. Auch kleine Flaschenurnen mit eingesebnittenem Winkelbandmaster um die Schalter und eingegatheten Bändern and der Unterseite. Eine schlanke Flaschenurne, eins selvanzer Fussuren und ein selvanzer Auf fanden sich als zamanmengehöriger Grabfund. Von den soustigen ünserst spärlichen Beighabet und zu erwähnen 1: kleines spittes Eleinensser um Kinchedugrifft, 2 Amruinge

# *image* not available

Wieshaden. 1) Skeletigrab der Latènezeit, gefunden in Wiske im Rheina (10. 5.01-5.07) bestehend ans einer bohen schlanke Uren am rollichem, geschanachten und sorgfaltig geglätzteten Tom, zwei auf der Schulter mit einer gefätzten Linden verzieren (laeskelberfunigten bauerhigen Urnen in gleicher Technik, einem Heisen Touhecher von plumper Form, einem efformigen mit Steinehe gefüllen Hollsköper urt einem auf drei Sporar richender Stanfläche, die Oberfläube mit selwarzem Lack überzogen, dune Zweifel ein Kindermauert, geschreck künne Kingelden aus zwenheldenfälzigen (läs, wier gazur zu Aumatete. Die Reite der Knochen gebören einem etwa sjährigen Kinde au. Vel. Assa. Mittel, 1908 Sen. 121ff. 1

(vgl. Mass. Mittell. 1907 Sp. 121 III.)

2) Im Hofbeimer Lager kam eine grössere Amzahl, durch die römischen Bauten zum Teil zenstürter Henndgrüber zum Vorsebeim (Inv. 09, 625—676). Sie teilen sieb im zwei verseheidene, örfüleh nicht getrennto Gruppen – Gist eine nichtel nur Gelfasse von sehr verwaschenen Hallstattformen, Urnen und Schalete, die nur Knochensache hurgen ohne jegleibe Beigahen von Metall. Die zweite Gruppe zeigt anagesprochen charakterisierte Lakten-Geffasse, Tople. Schüssels, Alspie, die Knochensache fert im Böden gekoppen teilweise mit megestfligten Geffassen überdeckt, ausserdem Beigahen ans Bronze, Einen mit Glass. Die Zeit bestimmen genamer einige Brouzeffinel des sog. Nanheimertypus, sowie einerme Mittellatforfibeln. Benerkenswert sim Beigahen eines Kriegergrabes (Preferzama mas Einen und Brouze, zweischneidiges Karzschwert, Schlaschheil) sowie eines Frauengrabes (Preierhumsser, einerner Kochloffel, Brouzseisch, damme Brouze, Armeilen.)

3) Ein Brandgräberfeld der jüngeren Latenezeit wurde anch bei Wiesbad en, am Nassauer Ring im Frühjahr 1910 angetroffen (10. 11-40). Neben flaschenformigen Urnen, Sebüssehn und Bechern sind sie charakterisiert durch bronzene und eisorne Mittellattenfibeln, sowie durch eiserne Waffen (zusammengebogenes Sehwert und Lanzenspitze).

Worms. Zwei Kindergräher der Latènezeit, Stufe B, auf dem Rheingewann von Worms von Westen nach Osten gerichtet. Dahei ein Halsring und je 2 Armringo ans Bronze.

Zürich. Gräher ans der I. nnd II. Eisen- nnd ans der Römerzeit kamen aus Grauhünden ins Museum.

### B. Einzelfunde.

Coblenz. Bei Coblenz wurden verschiedene Becher, Flascheunrnen und Näpfe aufgedeckt, z. T. veröffentlicht von Günther (B. J. Heft 110). Eine schwarzo Flaschenurne mit eingeritztem Winkelhandornament um die Schulter stammt von einer Baustelle an der Hobenzollerustrasse.

Giessen. Mühlstein, innen gerippt und geranht mit Gefässteilen (Nanheimer Typ) zusammen gefunden bei Eherstadt, Oberhessen, Kr. Giessen. Hanau. Einize Scherben aus neolitischer und Laten-Zeit wurden in Win-

decken am "Einsiedler" gefunden (siehe nnter Steinzeit, geschlossene Funde).

# *image* not available

stempelten Verzierungen auf Schulter und oherem Teil des Bauches stammt aus

einem zerstörten Grab bei Simmern (Unterwesterwald) Distrikt am See (09.519).

Worms. Aus Gimbsheim ein Latène-Krug mit Eiseufihel und aus Oberheim ein ehensolcher Krug der Stufe D.

# Anhang zu Absehnitt I-IV.

Prähistorische Funde ohne genaue zeitliche Bestimmung.

Augsburg. Ein schöner Nephrithammer, gefunden im Bez.-Amt Mindelheim in der Wertach.

Bonn. Erwähnt misse eine kleine Probegrahung auf dem Hülserberg bei Grefeld in die dertigen Wällandige worden. Der Wall war drech seukrechte Pfosten und borizontale Bohlen verkleidet, die nach einer Braufkatastrophe etwa einen halben Meter davor erneuert waren. Vor dem Wall fand 
sich ein fast 8 m berüre Spätzgenke, etwa 2 m tieft in den gewachenen Boden 
eingeschulten, davor ein sweiter, flacherer. Die geringen Enndstücke- funf 
obe formbose Scherber – gestatten uoch keine genanere Datierung (B. J. 119, 
Ber. d. Prov.-Keumiss. S. 77).

M.-Gündssch. Ams dem Grüherfeld bei Hardt stamut eine kleine Urne

(H. 11 cm, D. 15 cm) die einen Steiuring enthielt. Homburg v. d. H. Das Saalburgmuseum erwarb 135 verschiedene Stein-

heile und Werkzeuge aus der Wetterau.

Nürnberg, German, Museum. Steinmeissel [V. 1953] vorn angesehliffen.

hinten rings breit gefnrcht. Gefunden bei St. Privat.

Suttgart. 1. Am Cannatatt am Kreutekténi: 2 Skelettgräher, eines mit Brouzering und direbbohrter, geritzt verzierter Bernsteinscheibe (A 39). 2. Aus Höfligen: Touerner Spinnwirtel (A 49). 3. Aus Lauffen afN.: Resteines menschlichen Skeletts mit Webegwich, hearbeiteter Beinspitze und Scherben (A 124) (Pundber. a. Schwaben XVII, S. 10). 14).

## V. Römische Periode.

### A. Goschlossens Funde.

## 1. Militärische Bauten.

Bøn. Das Provinziahnuseum setter die Untersechung der Lageranlagen von Gastra Vetera fort, über deren Ergehnisse an anderer Stelle nu beriehten ist (yel. 18, 3, 119, 8, 230 Hz). Auch die Arens in Birtes wurde einer Untersechung unterzogen. Kleiner Augsrahungen danden ist Donn inenhalt des Pittoriums und in Remagen innerhalb des Steinkastells statt. Den wertrollsten Zuwachs des Messens bilden die Keinkastenier ans den Lager von Nieder-bieber, die unter E-04—1768 gesondert inventarisiert sind. Alle Funde des Lagers gebören der verhältsissussigs karzen Zelt vom Ende des 2. Jahrhunderts his 259 dere für an und erhalten damit einen besonderen Wert. Ansser des massenhaften Gefabsecheren, Eisensachen (Ildrichulen 7 rensen, Kettes, Ilacken, Messer, Lanzen-

spizzen, Ocfasshenkel, Schlüssel, Schlosstellen a. n.), Brouzefunden (nater dener eine grose Zald der un das Jahr 2000 gelträschlichen Fileltypen, eine Brouzeflasche, Gefüsserste, Bruchstücke eines Einzers vom Hemmoorer Typus bemerkensvert sind), Bein und Glas seien die prachtrollen Goldsachen betroprehöbenz ein Kettelen, zuset rejederveirerte Schumeknadelköpf and ein goldenes Anhängselt; ferner die sehbene verzierten Brouzeschlüsselgriffe, und eine silberne Schule. Zwei Gesamtunfurfunde sind sehon von Ritterling in den B. J. 107, S. 95/7 veröffentlicht. Ziegel zeigen die Stempel der leg. VIII Aug., leg. XXII, sob. IV Vindelfond.

Coblenz. Das Musenm beriebtet über Feststellungen an der Stadtbefestigung des 3. Jahrbunderts (s. n.).

Dortmund. Geneinsam mit der römisch-germanischen Kommission setzte das Mussem die Erforschaufe des Rümerlagen Olernden fort, ther deren Ergebnisse in dem Kapitel Römerforschung in XW-Deutsehland zu berichten sit. Die Funde weisen durchaus in die Prhatzeit Halterns, abo die Drussuzeit. Ausser Resten augusteiseher Keranik sind namentilen zubhriche Müssen der Kolonie Nemanuss, ferner Waffenreste, damatre ein gut enhaltener Dolch. Bis Prilipiahr 1910 wurden nehrere Brunnen gefunden, die mit Holdrässer versehalt waren. In der tielsten Füllung der Brunnen fanden sieh eine Anzahl guterhaltener Eisenteile, Zangen nuw. Der Bericht ernebeint im 3. Heft des Römgerman. Korrap-Bi. 1911.

Frankurt a. M. Im Winter 1910/11 wurden in Heddernbeim Teile der Sold- und Weststein henkt dem Söldtor einen senen, vierten Erdkastibls saf-gedeckt, welches nach den in seinem Grahen gefundenen Selerberte "rat genetekt Wart") der flansiehen Zeit angehört un anden seiner Lage – er wird von Domitisnischen Steinkastell teilweise überdeckt – ah Vorlätzer des Steinkastells anzusehen ist. Vor dem Westtore des grossen Feldlagers ist ein Tutabas gefunden. Im Erweiterungslager wurden 1909 bei Neuhanten Teile meise grossen Hobbasses "Magneit") aufgedeckt und aufgenommen. Die Funde an allen der Steilen zeigen ebarakteristische Merkmale der flavisch-trajnaissben Feriode. Vgl. Mittelingen über 70n. Funde in Hobbarbeihe, illeft v., 1911.

Friedberg. An der Kapersburg sind die Arbeiten fortgesetzt.

Haltera Ans den Ansgrabungen im grossen Lager erhielt das Mussum wieder reiebe keramische Funde unter denen namentlieh die 1909 gefundenen sehtnen verzierten arretinischen Kelebe hervorgebohen seien. In einer Keller grübe faud sieh ein kleines rundes Anulet, das unter Glas ans Goldplätteben zussammengetzt das Wort HAMZ seigt.

Honburg v. d. H. Auf der Saalburg wurden Teile der Zivliniederlassung zu beiden Seiten der Heddernheimer Römerstrasse untersucht, zwei kleine quadratisiebe Erdschanzen festgestellt und ein neuer Priedhof mit 60 Gräbern gefunden, im Kastell Zugmantel Wohnkeller ausgegraben und der Kastellfriedhof Festgestellt.

Mainz. Die Lage des Kastells wurde bei Fundamentierungsarbeiten zum

Krankenhausneuban festgestellt. Die Grabungen ergaben sehr reiche Funde namentlich an Keramik, die gegenwärtig bearbeitet werden.

Speyer. Bei Gelegenheit von Grabningen in Altrip wurden Terra-sigillata-Scherben konstantinischer Zeit gefunden.

Straubing. Die Lage des römischen Kastells wurde festgestellt. (Jahrb. d. bist. Vereins f. Straubing XII, 1909 S. 11 ff.)

Stuttgart. Die Grabungen im Kastell Cannstatt wurden forigesetzt. (Vgl. Fundber. aus Schwaben XVII S. 25 ff.)

Trier. Gelegentlich Untersachungen un der Porta Nigra kam ein von Bau übriggebliebener Quaderstein mit der Marke PES ins Museum, elenso Scherhen, die bei Ansrämmung des bisiler verschütteten Untergeschosses des Osttarmes gefunden wurden. — Eine kleine Ausgrabung fand am Tore des Kastells Bildure statt.

Wiesbaden. Von Grabungen am Kastell kamen Fundstücke namentlich aus der Zeit des Steinkastells ins Museum (1909, 377—417), darnnter Lauxenund Warfspeerspitzen, Gefässesherben und Ziegel mit Stempeln der I., XIIII. und XXII. Legion. Fortgesetzt wurden die Grabungen am Kastell Hoffieim.

# Strassen, Brücken, Wasserleitungen, Werkstätten (besonders Töpfereien).

8onn. Beim Neubau der Möbelfabrik Foebem in der N\u00e4he der n\u00f6rd-lichen Ecke llundsgasse-Br\u00e4ckenstrasse wurde ein kleiner Lebmofen mit massenhaftem augusteisehem Gesehirr entdeckt. (B. J. 119. Bericht d. Prov. Komm. S. 74).

Im Kotteuforst bei Lüftelherg wurde ein kleiner römischer Wasserleitungskanal aufgenommen und vermessen, der bei Rodungen zum Vorschein gekommen war.

Cobbert. 1) Die fonische Heerstrasse Mainz-Colu wurde bei den Auschahmage für Kreibanden auf er Rümestrasse (führer Engelweg, an dem 1868 und 1869 die Mellensteine von Clandins, Nerva und Traian, nebst der nübeschriebene Nur Augscheiffenen steinen anfgerenden wurden, nuchräch freigelegt und festgestellt. Sie hatte eine Breite von 5,65 bis 6,20 m und zeigte mehrere, nach den Seibeitungen wier Ermeurungen, so dass die gause Strassenanlage sehlienslich eine Konstruktinssholte von 1,10 bis 1,50 m aufwires. Strassengräten waren anseheinend nicht angelegt, da die Strasse unch der Ebene ein Quergefalle von 40 en besitzt, während auf der Bergeiste ein ans Bruchsteinplatten in 25 em Breite und 5 em 10be zusammengesetzter und mit einem 10 em starken Tomansatel versehner Kanal das Wasser auffüg und ableitete. Dieser Kanal ist anch sehon von Eltester 1672 etwa 1 km aufwärts beobachett und in B. J. Heft 52 und 66 bechrieben worden.

2) Niedorberg, Von dem im Röm-germ, Korresp-Blatt, Jahrg, II, 1969, Nr. 5, 44 beschriebenen Töpferofen fertigte Bildhaner Winterieh ein Modell in  $l_t^i$  natürlicher Grösse. Modell und Scherhen befinden sich in der Sammlung.

# *image* not available

die unter der Leitung gefunden wurden und dem Anfang des 2. Jahrhunderts angehören, geben den terminus post quem. (B. J. 119. Ber. der Prov. Kom. S. 85 und 89.)

Worms. Die Hanptrömerstrasse und mehrere Nebenstrassen wurden auf dem Terrain der Firma Dörr und Reinhardt in Worms anfgedeckt. Ebendort fand sich eine römische Wasserleitung, welche wahrscheinlich der schon früher gefundenen Töpferei Wasser ans dem Eishach zuführte.

### 3. Öffentliehe Gehände.

Ben. Das Previnzishumsenm grab hei Nettersheim (an der Bahn Köhrier) ein Martoen helligt zum aus. In einem aumähendt qadardisiehen Temenon fanden sich eine grössere nud zwei kleinere quadratische Cellen, von denne erstere feichart einen Ungang von Hofszalzen hatte. Dieht an diesem Ungang fanden sich 8 Altter und Reste von solchen, die nach dem Erhaltungstandt in dem Ungang gestanden haben, sätultlich dem Martonac Afränise von beneffentrit cosmitaris, deren Station v. Domaszewiki sehon früher hier vermittel hatte, am Ende des 2. mid im 3. Jahrhunderir gewellt. Zum Teil zeigen sie die Bülder Darstellung der Mitterfräs. Der Kritt der Adnäuse dem Resten der Tempelinschrift war der Bau den Aufmalne von der vienigsweitig (H. J. 119, S. 30, Tal. 22–25). — Ein weiteres grosses Heiligung wahrte der Mattonac Versellünder werden Fesch bei Mutsterfelf fertgestellt.

Frankurt a. M. Hedd ernbeim. Die Untersnehung der westlichen Studithernen warde in den Jahren 1909 und 1910 abgeschiesen. Ein gleichtgrosser am östlichen Teile des Fortuns gelegener Gehäuslekomplex wurde im Auseblass an frahere Grahmagen (im Jahre 1885 und 1891/92) sollich und östlich vom Freidolfen anterneht und als ütliche oder Formatskrenen aus Hafrienszeit erkannt. Festgestellt wurde besonders ein aussergewichlich komplikierte Kandigstem. Diet den Finden sind hossonders zuhrierdes Studie furfalgen Wandverputers zu erwähnen. Die Grahmagen sind noch nicht abgeschlossen. Orter danfür der Studie für der Stud

Trier. Durchgeführt wurde in den Jahren 1908 nad 1909 die Freilegung der Kelleriume des Amphitheatens, über deren Ergerhabes Rüm-germ. Korrespondenshatt II, 1909, S. 81ff. berichtet ist. Von des Funden, die in das Museum kamen, seine erschaft. Sette einer bleizerne Stagspunge, die zur Enterung des Wassers in den tiefgelegenen Tellen diente. — Welbuschfift eines munmalnriss an die Diana. — Zwei Kaluteinstatetten der einheimbehen thronenden Göttin mit dem Hundehen auf dem Sehoss. — Qunder mit einem Reiter um durchteren Tieren in Reitel. — Mehrer Beitäfelden (e.g. definiones), ein Contorniat mit einem Wagenlenker. — Ein eiserner Blabring mit nachtfit. — Von der späteren Bentzung des Kellers stammen drei Effenheimpxiden, davou zwei noch mit antils-heimischer, die dritte mit christileber Darstellung (Enskach Opfermg, Hahakak mit dem Engel, Daniel in der Löwen-

grube, die drei Manuer im feurigen Ofen). Anch diese letzte sebeint nicht später als im 4. Jahrbundert erststanden. Der Fund mag von einem bei der Zertförung Trien im 5. Jahrbundert verborgenen Schatz berrühren. Für Benutzung der Räume im frühem Mittelalter spricht eine Leefenscheibe mit den Inschrift: 1. In Christipa omnien Revirula anerella Christija uns ego (ach der in nomine patris et filli spirit)u sins/e(t)i annen allelna, ans karolingischer oder etwas sutkerer Zeif:

In dem Hartrathschen Weingut Charlottenas, also in der stödstlichstein Ecke der Gmischen Studt, vo schos früher einige grosse Architektuntücke am Metzer Kaltatein and jetzt wieder Trümmer von Skulpitren gefunden waren, warder Braudaneniameur von ungewöhnlicher Stürke freigelegt, die von einem Gehäude noch nubekanster Bestimmung von 65:23m stammen. Der Bau weist zwei anachherd gleich grosse Räume mit einem darwierben liegenden sehnalen, dreigeteilten Mitteframm auf. Der Närke der Fundamentnauern entsprechen die mehntigen Bauglicher. Der Ban war reich mit Bogenstellungen und Reifer verziert. Hervorgehoben sei das Reifel einer Göttin mit ehner Schlage, ein litt mit Blund, der ein film der seis betreitlig der Kopf einer Muse. Der Stil weist noch ins 1. Jahrhundert. Von Kleinfunden sei eine silberne Filled und eine Seicherbe mit der eingeritzten Inschrift Mastr erwähnt.

Die römische Reine unter dem Bafd niss häusehen wurde untersucht. Es fauden sieh Manen, die woh? von sehon früher nach im Manen hardlieben Resten angeuommenen Sänlenhallen stammen. Unter dem Ban kamen Reste einer älteren, auders orientherten Anlage zum Vorsehein, die durch einen grossen debte gemanderen Secherfendunf in die Zeit um 100 datiert wird. Die Terranigillaten war bis auf eine Sattoscherbe mech durchweg Fabrikat von Leeuns (B. J. II) Bert. d. Prov. Komm. S. 85).

Von einer kleinen Grahung bei Weilerbach vor der Stelle der Felsinsehrift der "Artio" stammen einige vorrömische Seherben, und das Stenerruder wohl einer Fortuna-Statuette aus Bronze. Mauern fanden sich nicht.

### 4. Wohnstätten und Znbehör.

Bonn. Gemeinsam mit dem Altertunsverein Mayen untersachte das Provinzialnmsenn die spätrömische Ausiedelnug auf dem Katzenberg bei Mayen, die nach den Funden, Seberben und Münzen, dem 4. Jahrbundert angebört. Der Berg war in halber Höhe von einem in den Fels gehanenen Spitzgraben ungeben (B. J. 119. Ber. d. Prov-Komm. S. 73).

In Bonn wurden bei der Kanalisation des Stiftspilates zwiechen der Collastrasse und Welenbunnenstrasse Besiedelungsreiter frühbrünischer Zeit festgestellt. Wenn die Hauptmenge dieser Reste erst in der späteren Zeit des Tillensteins oder miter Clasifian hegimit, so fanden sich doch auch älter Wöhngreine. Eine vor der Stiftskriene selbat und eine zweite auf dem zunächst auschliesenden Teile des Stiftspilatzes ergaben viel arretinisches Geseihrt. Behaus fanden sich augsteichen Wohngrüben beim Neban der Fochensschen

Möbelfahrik nahe der nördlichen Eeke der Hundsgasse und Brückenstrasse. Es setzt sieh also die angasteisehe Besiedelung Bonns nördlich his üher die Brückenstrasse fort (B. J. ehend. S. 73 f.).

Burohausen. In Osternberg. Bezirkshauutmannschaft Brannau, wurden die

Pfeiler eines römischen Hypokaust freigelegt, in welchem zwei Bestattungen aus der Völkerwanderungszeit lagen. Dillingen a. D. in der kleinen Schanze hei Aislingen wurden weitere

Dillingen a. D. In der kleinen Schanze hei Aislingen wurden weitere Baracken aufgedeckt und in denselhen zahlreiche Kleinfunde gemacht. (Vgl. Jahrh. d. hist. Vereins Dilliugen XXII. S. 128 ff.)

Oùren. In dem Trümmerfelde einer röminchen Villa hei Vettweise, Kr. Duren, warden underen Gemächer unflegeleckt. En fauten sich zahlreiche Bruchstateke farhigem Wandverpatres. Grundfarhen rut, weiss, sebwarz, zientlich haffig gelb, vereinzell grün und perlejran. Sterfelm An, braumret, gelb, grün. Bei einem Kautenstück nur die Kauter rut, die übrige Flüche blangena. Ein Bruchstatek hat alle sehwarzen Gernden eines, grünser Hünzenormaneut; ferner finden sich hraumter Driften auf weisenen Grunde. In einem Raume fanden neben zahlreichen einernen Nagelm eine eineren Nagelm eine deserze Zange (L. 32 erns), eine Hacke (L. 29 ens), zwei sehmale Kreunhacken (L. 20 und 26 ens), zwei Sehrze (L. 12 und 18 en.).

Frankfurt a. M. Trünmer römischer Gehäude teils einfacher Bauernhöfe, teils reicher ausgestatteter Villae rustiese wurden im Jahre 1909 und 1910 in Grossfraukfurt bei Pranuhelm, Niederursel, Bonames und Berkersheim gefunden.

In Heddernheim wurde die Untersuchung einzelner Gehändekompleze in Jahre 1909 and 1910 an der plates practoris and stdlich der plates novi viei westlich vom Friedhofe fortgesetzt. Eine grosse Menge von Einzelfunden am beiden Banperioden, besonders aber von den bei den alteren Raubgrahmagen unbeachtet gehilehenen Braudschiehten uns der Zeit des Lagerdorfes (flavischtzinginische Zeit) wurde gehorgen (Vgl. Heddernheim Mitteil, V 1911).

Hanau. Bei Rüdigheim am "Judenherg" wurden Spnren einer römischen Ansiedelung gefunden. (Manerreste und Scherhen.)

Karisruhe. Trümmer von kleineu römischen Gehäuden noch nicht bekaunten Zusammenhangs wurden bei Kirchen-Efringen hei Lörrach am Rhein-Hochgestade ansgegraben. Dahei fanden sich römische Scherben; eine Eisenpfelispitze (römisch oder alemannisch?).

Mainz. Im Weisenauer Steinbrueh oherhalh Mainz wurde ein Brunnen untersucht.

Metz. Infolge der Befestigungsarheiten bei Avigy (Bahnhof Pomméricux-Verny) war ein zu einem römischen Gehöft gehöriger Brunnen aufgefunden. Aus diesem Brunnen wurden herausgeholt und dem Museum überwiesen u. a. Ziegel von der Bedachung, heuagelte Schubsohlen, Tiergehörne.

Aus Tarquinpol hei Dieuze, dem alten Decempagi, wurden aus den Ansgrubungen des Herrn Prof. Dr. Wiehmann herrührende Fundstücke, welche hisher im dortigen Schulhans zurückgelassen waren, durch die Gesellschaft für

lothringische Geschichte überwiesen und vom Museum überuommen. Mit der Übernahme wurden photographische Aufnahmen der in Tarquinpol und im nahen Hof Alteville wie im Park von Niederlinder vorhandenen Fundstücke verbunden.

Bei Grosshettingen wurden die Reste eines römischen Gehöftes, welche durch die Bemuhungen des technischen Eisenhalmsekretärs Herrn Reipsch aus Diedenhofen (jetzt zu Strassburg i. E.) ausgegraben waren, nebst den Fundstieken nhotogranhisch aufgenommen.

Bei Erdarbeiten im Hof der städtischen Penerwache (vormaligen Schule) in der Bibliothekstrasse fanden sieb, ansser einer Ziegechlatte mit Wellenlinien, Marmorstücke, herrührend offenbar von dem spätrömischen Palastbau, der sieh zwischen Trinitarierstrasse und Geisbergstrasse ansdebnte.

Begenburg. 1. Au der Gatenbergstrasse in Kampfunlb wurde 1909 in einem grüssers Bauchtenburgks Krepnel der och. 1- Planic Causthenorum, ein Krlütgerl mit dem Stempel COH. 3LA Stucke von weissem Wandverpatz mit roden Streifen und spärliche Kleinfunde (einzelne Eisenstücke, Scherben), darauter Henkel eines grünglesierten Toyfes, terra sigilatan mit den Stempeln VERUS PECUT und VICTORIXUS F., gefunden. Ostlich davon, vor der Nord-wand eines Holdsbauer fauf sieh in dem stödenlich der Vikelbergseibeitr. Ein Boden von 1. a. tragt den Stempel SACIRO F. Auch in den stödenlich der ergegene Garten der städlischen Vervorgungsmatzlit funden sieh Sekhen, die die Behausung und Benutzung des Terrains in der Zeit vor Existenz des grossen Lagers herweisen.

2. Aach im Jahre 1909 wurde in Unterthing, diesmal anf der stüdlich olgegener Terrase der "Gnishreite" ein kleines Hans von fast viererkiger Gestalt ausgegraben. Die Grundmanern waren solid aus Bruebstein aufgeführt; ein Präfurnium mit Ziegelhögen Be, au der Wesselte, die ein vom Bulken grenquese Vorsleb ahnte. Das Hypokanstum, zum Teil zenstört, zeiget seihunde Zuge zwischen Bruchsteinpfellern, die mit grossen Steinplatten überdeckt waren, Vereinnelte Ziegel trugen den Legiosstempel. Die Florde waren gering: drei Kupfermätzen des Claudius Gothiens, eine Constantius Nob. Case, von 292; aus Brouze: eine oberschulige Armbernsfille, wohl einst mit kleinen Zwiebel-köpfen geziert; aus Glais: Rest eines Manen Armringes, dem Latkeering von Steinveg Abhalich; aus Ton nur zugund driftige Gefänstung.

Straubing, Unteraucht wurden Wohnstätten auf dem Osterfelde, darmuter ein kleines Gebäude mit Heizaulage, eine Wohnstätte am St. Michaelaweg in Straubing, Wohnstätte in der Fiseberschen Kiegrube am Rande des Osterfeldes in Straubing, und eine gleiche in der Schweizersechen Kiegrube am Rande des Osterfeldes.

Stuttgart. Aneustein, Oberant Marbach: Untersuebnug einer Villa im Typus der kleinen villae rusticae im Limesgebiet; Zeit: Ende des 2. Jahrhunderts (Fundh. aus Schwahen XVII. S. 24).

Benningen, Oberamt Marbach: Ausgrahnng des Herds einer kleinen Hausanlage (vgl. ebeud.).

Trier. Ergänzungsgrahungen in der Villa von Bollendorf brachten beim Ansrämmen des Kellers reiche Ausbeute an keramischen Resten, durch die als Zeit der Zerstörung der Villa das Ende des 4. Jahrhunderts bestimmt wird.

Auf der Ruine Pfalzkill bei Philippsbeim erbrachten Grabungen den Nachweis, dass die mittelalterlichen Manern über römischen Resten steben. Zablreiche römische Scherben wurden gefunden. In der römischen Villa von Pölich wurde ein Marmorfnssboden frei-

In der römischen Villa von Pölich wurde ein Marmorfnsshoden freigelegt, der Boden des Auskleideraumes eines Villenbades, der samt den dabei gefundenen gat erbaltenen Wannen ins Provinzialnussenm überführt werden soll.

In Tboley wurde festgestellt, dass die Abteikfrebe in einem grossen römiseben Badebans steht. Den Hanptteil bildet das Kaltbad mit zwei grossen gemanerten Wannen, die später als Grabstätten der Mönebe gedient haben. An Einzelfunden seine einige Reliefbruchstücke von Grabmonnmenten erwähnt, die in Tboley bleiben sollen.

In Earen wurde der Mossikboden einer Salnehalle der grossen Villa freigelegt, von dem sehen v. Wilnsowsky einen Teil anfgenommen batte. Das Mossik ist 16×2½, m gross und zeigt ein sehönes ornamentales Muster in einfachen kräftigen Farben. Ein etwa 10 m langes Stück wurde angegebben und soll in der Kirche von Euren oder im Provinzialnussenn in Trier dauernden Platt finden (Vill. B. J. 119. Ber. d. Prov. Komm. S. 86 f.).

# 5. Gräber und Gräberfelder.

Augsburg. Anf dem Bababofsgebiet, dem grossen 1845 etwa andgedeckten Grubfeld, wurden 13 nene Grabter ansgegraben, daxon der il Pattengrüber; der Inhalt war sehr spärlich: ein paar Lämpehen, ein paar Kleine Kritgeleben, Koschenroste, sonst niehts von Belang; in ein paar Grübern ziemlich grosse Eisennägel, welche vermuten lassen, dass Holzsärge in Anwendung Kannen.

Bonn, Mebrere reich ansgestatiete Brandgräber vom Anfang des 2. Jabruhaderts aus Glesch im Kreise Bergheim enthielten prachvoll erhaltene Glasumen und andere Glasgefässe, die in zylindrischen Steinkisten geborgen waren, ein drittes einen Brozzekssen im grewundener Kannellerung, eine Brozzeksbaue und eine Brozzeksane uww. (20076—87 abgebildet und kurz beschrieben bei Willers, Nene Utenraschungen uber die römische Brozzeksanes uw. (20086—88).

Aus Bonn crbielt das Museum ein reich anagestattetes Brandgrah von der Heerstrasse (2014s), von ellem aber zwei Sarkophoggsräber, derne eines eine grosse dunkelblaue, tadellos erhaltene Glasvase mit zwei Henkeln entbielt. Die Gräher sind zwischen Colnstrasse und Nordstrasse am städlischem Terrain gefunden und von der Stadt Bonn geseheukt worden (19869);

Eine ganze Anzahl Grabgefässe stammt aus einem römischen Grabhügel hei Frankweiler im Kreise Simmern (20202-11) (B. J. 119. Ber. d. Prov.-Komm, S. 79).

Eine Anzahl frührömischer, leider niebt getrennt gehaltener Gräberfunde,

wurden ans Ediger a. d. Mosel erworben. Sie enthielten Gefässe von einbeimisch gallischem Typas mit römischen vermischt (21243 ff.). Ein Grahfund vom Ende des 2. oder Aufang des 3. Jahrhunderts aus Liesenich bei Mittelstriamig im Kreise Zell, entbielt eine banchige grüne Glasurne, Tonteller und Beeber (20802).

Cobinaz. Aus Nenendorf erbielt die Saumlung die in Heft 107 der Bonner Jahrhoher veröffentlichten frührömischen Frahlunde, bestehend in 20 geseblossenen Grahfunde und einer grosser Zahl zentrenter Fundstatek. Hervorzuberben sind: einige Spalkateine-Gefasse, grosse kethentrige Gefasse, einerne Lampen, Schildhackel, Schwert, Hiehmesser, zwie einerne Hangehunpen, Brozzkannen, Deckel einer Präsmit Gradvierung (Lichesszuenn), der

Bronzekannen, Deckel einer Pyxis mit Gravierung (Liebesszenen), nsw. Ans Coblenz stammen Gräberfunde des 1. bis 4. Jahrbunderts von der Löhrstrasse, des 4. Jabrbunderts vom Markenbildebenweg; Gefäsfunde usw. aus der Altstadt, darunter ein Vexierkrug (vergl. B. J. Heft 104), eine kleine

Bronzeglocke mit Stempel und ein eiserner Hufschnb vom Engelsweg naw. In Arenberg auf dem Grundstück des Seraphischen Liebeswerkes wurden enige Brandgrüber des 2. Jabrhunderts freigelegt, die vier geschlossene Grabfunde und einige Einzelstücke lieferten. Unter den Sigillataseherhen befanden

sieh die Stempel AARTINVS und FLORENHNVS und eine Sgrafitto ML. Aus Urmitz erhielt das Museum eine Anzahl frührömischer Tongefässe,

Eisenteile usw. Frankfurt a. M. Heddernheim. Das Gräberfeld an der römischen Feld-

bergstrasse (vgl. Bericht über 1907/8. S. 25) ist jetzt in den Mitteil. über röm. Funde in Hedderuheim, Heft V, 1911 veröffentlicht. Hanau. In dem Gräberfelde des Limeskastells Marköbel, Distrikt

AlaBau. in dem Graberreise des Limieskastells Mark übel, Datarik "Leinenkaste" an der Landstrasse nach Osthelin, Nordseite, sowie an einer römischen Strasse, warden wieder Brandgräber ausgegraben. Inhalt: Krage, Räuseherbecher, Urmen (eine Teransgramsen mit Schaebhrettornamenten), Näpfe, Reitsschalen, Lampen, Sigillatsseherben, Beeher, Münzen. Zeit: Mitte des 2. bis Anfang des 3. Jahrbunderts n. Chr.

Homburg v. 6. B. Kastell Saalburg: Ein neuer Friedbor mit 60 Grisber wurde detlich der Uninger Channese, binter den Deliebenum, erforsel. Der Inlaht war im allegmeinen etwas besser wie sonst, wenn auch etwa die Haltte der Gräber fast gar nichts euthielt. Den Inlaht bildeten ausser den bildeien Krigeleben mehrer Sigillatateller, Lämpeben und ein Glusgefalss. Zeit: Ende des zweiten bis Anfang des dritten Jahrhunderts. Vergl. IX, Jahresbericht 1909, ertattet S. M. d. Kniser. 8. G.

Kastell Zugmastel: Auf dem Kastelfriedbof wurden 129 Gräber gebrucht und dem Austell zugmastelle Auf der Saalburg war; leidler sind aber viele Graber durch die moderne Kultur des Bodeus in illren oberen Teilen stark beschädigt. Viele enthielten drei nunt mehr Grässe oder Kragelchen, underheb kam Sigliahe vor (ganze Reichebsusel, einige Teller und Tassen), altein 21 Tonlämpeten n. a. m. Zeit; Nach mehreren Grässen eier bisher nicht vertretenen älteren Keraulus seistenn die Priedlibef aller

Kastellperioden hier vereiat zn seia. Uater den Münzen war nur eia Mittelerz des Antoninus Pias erkennhar. Vergl. ebeada S. 12.

Landau (Pfalz). Aus römiseben Braudgrübern: Kaocheareste mit Koblenstückea vermengt, ia einem Toagefüss dabei Waffeaüberreste. Paadort: Eielbornstrasse bei Landau.

Maiz. In Über-Ingelhe im, Flur Ritterschloss, wurden 5 webereinanderscheade Steisachez gedruden. Lalakt: 1. 3 Kugeljäster, I Placon (Glas); 2. 1 blanes Glasflacon mit eingedäliten Seiten; 3. ohne Beigabeu; 4. 2 Kugeljäster, 1 Blacon Glas); gelägen; 1 Jagelsche Flucon (Glas); Pligramsschel, 3 plöpeljästerben (Briok, 1), stark zenstörtes Flüedelme (Bronze,); 5. 3 Kugeljäster, 2 Glossafpe mit farbigen Punktus erstörtes Flüedelme (Bronze,); 5. 5 Kugeljäster, 2 Glossafpe mit farbigen Punktus och den bei der "Hinkelsteingewann" fand eiste eine sebwarze Urne, tassearstige Schassen mit Fass, Bronzeffile, Reinfardelehen, sog Sonde, Nitteleru (Vespas, Cos VIII etc.), Lämpeben. And dem St. Albana berg (Mains) Brandgrab: Urne mit dampeben. Von Graffield and dem neuen Exerzierpjatz bei Fort Zahlbanch (Ed Mains) wurden eine Stepfiler den ber Temma der Grafishaltet «1 Urne, n. Krege, 1 Teller, 1 Deckel.

Mayen. Bei Nachtsheim, Kr. Mayen, wurden zwei Hügelgräber aufgedeckt. Funde: a) Eine zweiteilige Sandsteinkiste mit einer eisernen offenen Lampe aus der Zeit Hadrians, Rötel, Leichenhrandreste nad ein Stück Quarzschiefer (Sammluag Nr. 659). h) Leichenbraadreste, einige römische Seberben und eine Schicht Weizenkörner (Sammlnag Nr. 660). Ein frührömisches Brandgrab wurde bei Nettesürsch bei Mayen gefnaden. Es entbielt einen Terrasigillatahecher (geschweift) aas der Zeit des Angustus oder Tiberius. Auf der "Eich" bei Mayen wurde is einem Brandgrabe von 1,50 m Durchsiesser eise Terrasigillataschale gefundea, 11 cm boch, eine Schaalle, eine Terrasigillatatasse der Form 27, südgallischer Herkuaft. Der erste Becher trägt Darstellungen zweier gegeneiaander kämpfender Gladiatoren zwischen Ornamenten (Sammlung Nr. 698). In Mayea wurden im ganzea 41 Braadgräber aufgedeckt aus dem 1. und 2. Jahrhandert, amstellt von Steinen oder in Taffsteinkisten oder Sebieferplattenkisten, enthaltead zahlreiche Tonurnen, Terrasigillatagefässe, Gläser (Fadenglas) und Müazea voa Nero und Antoainus Pius, Tönferstempel Neri und Nasso, Fabrikzeichea: Eia Kreuz im Kreise, Nr. 703-745.

Speyer. Ia Messheim, Bz.-A. Frankenthal, wurden Brandgräher der früheren Kaiserzeit mit Ossuarien, Tränenkrügen, Schüsseln, Teller, 1 Glas-

flusche, gallischem Ternsigillitateller mit Stempel OF, RVF1, 3 Scherhen mit Grafffin PRIMO, 1, kleine gelighdsierte Ume gefunden. Femer ein Skelettgrab der spätesten Kaherzeit mit Beinkamn, verzierter Brouzsechundle um ditGeuenbeschäugen (Pfalz. Mas, 1910 S. 1 und 2 mit Tafel). — Ans Rhefinabert 1908, Chageflass, Glazgeflass, Bouran, Terrakotten etc. ins Museum (vgl. Ludowiei Umengraber römischer Töpfer fler, Kleinzabert 1908). — Ans Speyer (Rossprung): Abechaumen, Krige, etc. – Speyer, Publikrasse, Brundgräber; Glasflassche, Tonkampe (CO MY X) B, Brunzehuele, Katenbeschlag, Curen, Krige etc. – Speyer, Publikrasse, Brundgräber; Glasflasscher, Tonkampe (CO MY X) B, Brunzehuele, Katenbeschlag, Curlischer Ternsigillitatelter (FV YY LAT), Liguilischer Ternsigillitatelter (Tof YY LAT), Glazgeflasse, darunter Kasserolengriff mit Stempel A M OE XV S. – Vom Eichelscherheit (Tr.), Bez. A. Hommung: Fribrioninscher Krig.

Straubing. Ein Brundgrah aus dem römischen Friedbofe an der Fenerhausgasse, Altstadt Straubing, enthielt Bronzespiegel und Gefässreste.

Stutgart. 1. Jagsthausen: Auf dem Gmbfeld der bürgerlichen Niederbassung warden von dem Gmudeligentüber die Grubungen fortgestett. Inn Museum, das die Grabungen tunlichst überwachte, kunnen alle nieht im Berlichingensehen Archiv nutergehrachten Funde, n. n. Münzen (Mittelerre des Antoniums Plins, der Fussinia d. J. und des Commondons, den dreibenkiger Krug, eine lenkelloss Urne, mehrere Tellerreste. — Inv. A 120. (Vgl. Fundh, nus Sebwahen XVII. S. 36, ff. Alf. 16 — 12).

 Cannstutt: In dem Grabfeld in der Höfersehe Lehmgrube wurden nachträglich eine Menge kleiner Funde (beim Tonschläumen) gemacht, z. B. Ketten, Ringe. 2 Knieffheln, emaillierter Knopf, Nägel, Sehlossriegel uns Brouze, Schlüssel, Nägel, Kloben, Spachtel uns Eisen, Perlen. (Zur Zeit noch Privateigentum). (Ygl. chend. S. 25.)

Trier. St. Matthins. Auf dem südlichen Grüberfeld von St. Matthins bei Trier sind im Winter 1908, nachdem ein Jahr fast völlige Rube geberrseht hutte. wieder zublreiche Gräber ausgebeutet worden, von denen das Museum 218 geschlossene Gräher gekanft hnt. Ein Grandstückbesitzer gestnttete gegen eine Abfindungssumme, dass das Museum selhst die Ausgrabung der Gräher nuf seinem Grundstück vornahm. Auf diesem Terrnin, das etwa zur Hälfte aufgedeekt wurde, sind weitere 68 Gräber nusgehoben worden. Wenn anch gerade dieses Gehiet eine nur kleine Zahl von hervorragenderen Stücken enthielt, so ist doch mit dieser Grabung, die zum erstenmal niles berücksichtigen konnte und bei der auch viele Gräber gleich photographisch hei der Anffindung festgehalten werden konnten, eine Lücke in dem Beobnebtungsninterial geschlossen, die schon oft unangenehm empfunden wurde. Die meisten dieser Gräber gehören in das zweite Jahrhundert, über das bisher noch die meiste Unklirheit herrsehte. Im südlichen Teil des Gräberfeldes, etwa auf der Banngrenze von St. Matthias und des nneb Süden sieh auschliessenden Vorortes St. Medard, gestattete Kohlenhändler Press unf seinem Grundstück die Verfolgung römischer Spuren. Hier wurden keine Gräber nehr gefünden, dagegen der wohlerhaltens Keller eines römischen Wohlnabes, in dessen Zufählen. Heizkästen und Marmorhecken auf ein grömeres Gehäude hindeuteten, das nach dem Scherbenfunden mindeuten zu mu. 2. his 4. "Jahrhandert hewöhnt geweien sein muss. Um eine Grinkhammer kann es sich nach den Scherben na. Fund hier nicht handeln. Das gestellossen der Giebert der nach Sedem istellt mit his bierber gereicht haben. Studlicher davon sind hisber nur vereinzelte Gräber sehr agsätz Geit honbachetet.

1909 beilet sied die Zahl der gesethossenes Grahfunde, die in St. Matthias hookachtet und, soweit es für die Grahfund-Chesoologie nötig war, erworben wurden, auf es. 160 Stelet. Eine wichtige Ergänzung zu diesen Grübern des Stadt Trier hilden die gesethossenen Grahfund est aus dem Bezirk, die im Vorjahre gemacht und jetzt restauriert und inventarisiert sind, aus Lautenhabe (19256—201), vielenhabe (1941)—200) und Wilsseer (19030—2011) bei interessanteisten Grüber sind die aus Lautenhabe (Kreis Ottweiler). Sie enthalten einige Waffen und an Gefässen einier Irrübersinder Steleck, darmater z. B. eine Henkelkanne (1902,256c) seltener Form mit alsgeschrägert Lippe, eine Vorstufe zu den Henkelkanne (1902,256c) seltener Form mit alsgeschrägert Lippe, eine brannen Spätialengerfässe mit aufgenautten Streffen, die im Gragelbern gefunden brannen Spätialengerfässe mit aufgenautten Streffen, die im Gragelbern gefunden wurden. Anch under den Graffunden om Neidenhach Kreis fülltung geborten einige dem fräben ersten Jahrhundert an, andere stammen ebenso wir die own Wilsekerke ans dem Zaeld des orsten und zweiten Jahrhundert Erfürer Jahrzber, III S. 201.

In St. Matthias wurden bei den Restaurierungsarbeiten der Kirche die Fundameite aussein im grosser Audebung Freigelegt, wobei auch von rönischen Grablechanikern einige gute Bruchstücke erholen wurden, deren Überführung in das Provinzialnissenen sehr erwitchst eins wirde. Rossieche Gräber wurden von Privaten wieder in sehr grossen Unfange ausgebentet und alles irgeunt wichtige, das dem Maneem bekannt wurde, angekanft. Daniel wurden in diesem Jahr endlich einmal an zwei Stellen noch die Fundameire von Grabenkanteln webseleht. Auch ihrer Fufferungs wurde koanstiert, dass nuter diesen denkanteln webseleht. Auch ihrer Jufferungs wurde koanstiert, dass nuter diesen soutigen Grabbeigsben sich nur rings un diese Monumerte fanden. Bei dem Aufriche kleine Ernebeitische des Grahmals, eines sinfachen Cippes, der den Verstorbenen in Habfügt im Nische zeigte, am Metzer Kalstie, etwa der Mitte des 1. Jahrhanderts auggebirg (Türzer Jahrabert III S. 12).

In einem grösseren Grabhügel in der Nähe von Gornhausen (Kreis Bernkastel) endekte ein Bauer beim Einchnen einer Wiese die Reste einer grossen rönisischen Urne aus bellem gelbgrünem Glas. Dank sofortiger Meldung des Lehren des Dorfes konnten die Scherben für adsa Mussem gerettet werden, aus denen sich eine fast 30 cm hobe Glasurue aus der Zeit um das Jahr 100 wiederhenstellen liess.

Ein hesonders wichtiger Fund, der 1942 kurz vor dem plötzlichen Tode von Professor Hettner gemacht, aher damals wieder in Vergessenheit geraten war, wurde dank dem Eingreifen von cand. phil. Tschnucky ans Ottweiler jetzt noch einnal endeckt und konnte numehr in Sicherheit gebrucht werden. Anf dem Götzenberge bei Färth, einer von zwei Bischen eingesellossenen, jetzt dieht mit Wald bestandenen Anbolie, hat sich auf dem Gipfel ein römliches Grahmonnment von der Art der Igder Säule erhoben, dessen Fundamente dorn ben blied setseen, während zahreitek, allerbring sehr klein geschlagene Bruchstücke von Bildwerk mol Inschriften teils dort seit 1902 im Walde, teils im Föstersgehöft lagerten. Die Ürerführung aller dieser Reste in dass Missenm ist inzwischen gesiebert. Eine Nachgrabung soll im kommenden Sommer an der vielle nataffinder.

Anf dem frahrömischen Grikherfeld von Grügelborn (Kr. St. Wendeld); anf dem das Maseum sebon im Jahre 1901 einige Grikher unternentel batte, ten und dem das Meseum sebon im Jahre 1901 einige Grikher unternentel batte, wurde anf die Nachricht hin, dass Funde von dort versebleppt würden, vom 12. his 24. Oktober eine systematische Grähung vorgenomene. Es wurden ein schendente Grüker gefunden, zahlreiche Grähse gewonnen und die Art der Beisetzung zenam beobachtett Grüher zahlreichen III S. 20 f.).

In Kreie Ottweifer stiess man hei den Dorfe Lantenhach beim Kiesgenben af frishvissiehe Grüber. Der Fund wurde dem Massem von eine dem Massem von dem Massem von den Lebere Burgey gemeidet. Lettsterer so wortge daffer, dass eine ganze Anada Grüber beim Ambeken sorgfättig gedalten und ins Museum eingeliefert wurden. Es sind offenbar Grüber am der fribetser fundsieche Zeit.

In derselhen Gegend in Neidenbach wurde ein römisches Gräherfeld entdeckt und in der gleichen Weisc eine Anzahl geschlossener Gräher für das Museum erworben, die dem Ende des 1. und dem 2. Jahrhundert entstammen.

Von einem Gräberfeld bei Niedermennig konnten nur noch einige Seberben von zerstörten Grabgefässen aufgelesen werden.

Bei Funden am Reidelbacher Hof bei Wadern, von wo sehon eine gauze Auzahl frührömischer Gräber ins Museum gekommen sind, sorgte Bürgermeister Müller-Wadern wieder in dankenswerter Weise für Erwerthung zweier Gräber für das Museum. Das eine enthielt eine gallische Potinmünze mit dem Eber.

Ans Wilsecker bei Kyllburg meldete Fostrewalter Krentz aus Kyllburg die Anfdeckung von römischen Gräbern auf parzeillertem Heideland. Es wurden die Fundstetek nach Möglichkeit erworben und noch eine Anzahl Gräber nach Anleiung des Musennas ausgegraben. Die gefundenen Gefässe gebören deu 1. nud 2. Jahrhundert an. Bemerkenswert sind zwei emaillierte Gewandfibeh.

Bei dem sebon erwähnten Unterfübrungsbau an der Bahnstrecke Wasserhillig fanden sieh mehrere grössere Quadern in kurzen Abstär-



einer Reihe neheneinander liegend. Einige Bruehstücke von Grahmälern, mensehliche Gebeine und Topfseherben, die von zerstörten Grähern herrühren können, lassen vermuten, dass es sieh auch bier um Fundamente von Grabmalern einer Gräherstrasse handelt.

In Rehlingen an der oberen Musel stiess man bei Kenanlage eines Weinbergs auf römische Brandgräher. Die Stelle wurde vermessen und einige Grabgefässe den Findern abgekauft. (Vgl. B. J. 119 Ber. d. Prov.-Kommiss. S. 86 f.)

Wieshaden. In Wieshaden wurden an der Wilhelmatrasse hei Grandnasschadenungen wieder Teile des langs der frainlesse Strasse nech Henbeim ziehenden Gräherfeldes augeuroffen. Die Gräber, derem Beigahen fast nur aus Tongefassen bestanden, gehörten meist dem zweiten Jahrhundert au, reichten aler woll noch in das dritte hintein. Luter der Merzhal der Brandgiere Fanden sieh auch einige Skelette. Die Funde sind mit Ansankme eines Heukelkruges (09,317) im Besitze des Grundeigentlumen gehörben.

Mehrer römische Gräher fauden sich bei Hechbeim am Main in einer Kiegarbe kann 30 n von Flisses eufteru, offenbar nabe der bier dürchsichenden Uterstrasse gelegen. Die Beigaben der einzelnen Bestattungen waren var rod en Flischer nieht anseinundergehalten worden, bieten aber ein im ganzen einbeitliches Bild, welches die Gräher etwa dem ausgebenden zweiten Jahrbundert zweist. Erhalten sich ein voller Siglichkampen (Form D. 37), eine Anzahl einhenkliger Krüglein von Birnenform, zwei robe Toulkunpehen (09.594 1—17).

Worms. Arddeckung von 5 Skeletgräbern des 5. his 4. Jahrhunderts bei einem Hansban an der Akzyerstrasse in Worrns: Reste der Blotzätge mit langen Eisennägeln, dabei mehrere Teller und Krüge. Inhalt eines Brandgrabes hei Poln-beit zu restelleiene Seberhen und Reschläge sowie eine Munze und Fibel des 1. Jahrhunderts. Inhalt eines Brandgrabes ans Westhofen: Urng, Rest eines viereckigen Glaffslaschehens und ein Tonkrug.

Zürich. Aus Siders (Wallis) stammt ein Grab mit Münzen, Armbändern, Fiheln und Gefässen des I. Jahrhanderts. (Anz. f. Schw. Altkande 1909 S. 193 ff.)

### B. Einzelstücke.

### 1. Inschriften.

Benn. Die wichtigsete Erwerhung im Jahre 1908 fat eine grouse zweiseige Bass- und Weicheinschrift am Liesensch im Kreise Zell and ert Mosel (20104). Die eine Seite cathâlt die leider sehr zernötzte Weitheinschrift an Man Smertriam und andere Keltiebe Gottleiten, and feer anderen Seitel ond der Erhausung eines harges die Rode, eine Reibe keltischer Eigennamen aufgezählt und zum Schlüns die Inschrift auf den zelntier Tag ort oden Känelder des Junii des Jahres, in welchem der gilliebe Kainer C. Vietorinss und ein anderer Jahan, dessen Name leider verstümmler list, Kousuln waren, albe zwischen 265 und 267 därfelter (20104). (Vgl. B. J. J. 119. Re. der Prov. Koums. S. 70.)

Die Kaiserstatuenhasen aus dem Prätorium des Bonner Legionslagers,

deren eine der Diva Julia, d. h. der Julia Doman, Genablin des Septimias Serverna nach hirem Tode von der Legis I. Minervik Antonianus pis fidelis zwischen 218 und 222 geweiht ist, während die andere m einer Statze des Caracadia gehört und von dereiben Lögis on diesem Kälser in diesen zeheiter Hinhalich potetsta d. h. in Jahre 203, gewellt worden ist, sind im Römisch-German, Korr-Bl. 1910 S. 38 ff. besprochen (21009 und 21010). Im Musserkenzagan in Bonn wurde ein Altar der Vietoria, von einem Haupfmann Tarquititis Restitutus geweiht, gefunden (21016). Erwähnenswert ist noch ein Delimarndatiekt unt aufgematter Inta nirft; welches die den Ausschaftungen im Bonner Berg gefunden und von Geheimerat Loescheke überwiesen wurde (20883).

Coldenz. Von dem Koniglichen Kaiseria-Augusta-Gymasiam wurden for Graducin der Verbeins der Utelesia und der den Kreuzweggistern gewidmete Stein des Publicanan Cladacas, heide am Coldenz stammend (vg. Bodewig, Westdeutsche Zeitschrift XVII, III), zur Anselbeling überwissen, dem Gemeinscher Schrieber St. VIII, III), zur Anselbeling überwissen dem Bonner Provinsial-Museum übergebense Grabstein eines Soldaten dem 1-1. Legion aus Boppard stammend) und zwei Sakspützern aus der Colleuzer römischen Moselhricke liess das Provinzial-Museum der Sammlung gute Ginsaherben zufohnenen.

Darmstadt. Üherwiesen wurden die hei den Ausgrahungen der Reichslimeskommission an bessiehem Boden gemachten Funde, darunter: Inschrift C. I. L. XIII, 6515. — Ferner wurden am dem Nachlasse Soldans überwiesen Einzefin

Fulda. Hier wurde hei Ahbruch einer Klostermauer ein rümischer Altarestin gedunden. Er besteht am Buntsmadzeit, oder Sockelt und ein Tell are Mittelstückes fehlen. Die Bekröung trägt flache Ornamente der Spätzeit. Am Gleier Breitsteit eheilmes siel Inschriften: Aj. D. Aj. Medoni und Bj. D. Aj. Medoni und Sj. Medoni und Sj. A. Aj. Medoni und Sj. Medon

Heilbrenn. Im Neckar zwischen Neckargartach und Ohereiseabelm wurden beim Erbanen einer Bahne durch den Bagger glatthebanene Steine mit römischen Bachstahen (Volivsteine) gefunden, welche jedoch sofort in die Bahne verhant wurden; weiter unten eine steinerne Brunneneinfassung von 3 m Durchmesser, daneben ein Skelett. (Vel. Pundber, a. Selwahen XVII, S. 35.)

Homburg v. d. H. Kastell Saalhurg. Ziegelstempel: meist von der Legio XXII, nen ein solcher, dessen Schildform die Gestalt eines Fisches mit grossem Ange hat, und Stempel der Coh. I eivinm Romanorum.

Kastell Zngmantel. Ziegelstempel: 4 Rundstempel der Legio XXII, neu und anch sonst nicht hekannt, ein Rundstempel, hei dem PF nochmals in der Mitte steht; da PF in der Umsehrift sieher als Pia Fidelis zu denten ist, dürfte, wenn nicht eine naverständliche Wiederholung angenommen werden kann, in der Mitte P... F(ecit) zu lesen sein. (Vgl. Bericht, erstattet Sr. M. dem Kaiser, 1909 S. 17.)

Karlsruhe. Kleines Bruchstück eines Iuschriftsteins ans Osterburken, Br. 25, H. 13 cm. Puhlikation steht noch aus.

Mainz. Hentiger Friedhof: Grahatein eines Seidaten der XVI. leg; Bruchstick eines Kindergrahstein. — Wal plod enstrasse (Maing): Gegiousziegel. — Ganfor (Mainz): Unterfeil eines Altars mit Inschriffrest. — St. Albansberg (Mainz): Saxyemodatekt mit Inschriffrest. — St. Albansberg (Mainz): Saxyemodatekt mit Inschriffres. — Grabsteinhälten in Inschriffrest und 6 Grabsteinhälten von gleichen; 3 Alfare mit Inschriffres. — Kastrieb (Mainz): Bruchstein mit Inschriffrest. (Vel. Röm. cerum Korr.-St. III. S. S. 20°).

Metz. In der Sandgruhe Bidinger zu Sablon, westlich der Kapellenstrasse, wurde ein spätzeitlicher Ziegel mit dem Namen des Zieglers Ardns gefunden.

Zu Deutsch-Oth wurde eine dasselbst in deun (1r24 erhauten). Hause Beteit-strasse 39 eingenamerte röndselse lasschrift abgeschrieben und photographiert. Die unr tellweise erhaltene lauschrift, eine Grasschrift in grossen Buchauthen. Sol.LTVMA. SORIN.25.
CON. ANTILLO - FILLE - 1. A. - CARASSON'N.
CON - ANTILLO - FILLE - 1. A. - CARASSON'N.
Cen borinae configuig Curplattillo filine uswo.). (Vgl. Jahrb. f. lothr. Gesch. XVIII, S. 504, Nr. 27.).
Sol. Nr. 27. S. 504, Nr. 27. S.

München. Nationalmuseum. Bruchstück einer Bauinschrift ans weissem Marmor mit Erwähnung des Kaisers Titus uns der ersten Hälfte des Jahres 80 u. Chr. Gefunden 1906 um Prätorium des Kastells in Kosching, Bet.-Amt lugdstadt; besprechen von Fink im Westdeutschen Korrespondenzhlatt XXVI, 1907. Nr. 31.

Pforzheim. Beim Ausbaggern der Enz, aulässlich der Flusskorrektion, wurde ein Altarhruchstück, grösste H. 0,40, Br. 0,30 m gefunden.

Regensburg. Arg beschädigter Meilenstein, der in eine Gruft in der Kirche des unhen Dorfes Burgweinting eingenmuert, vor Jahren bei der Tieferlegung des genflasterten Bodeus um den hervorrngenden Teil gekürzt, nlso geköpft worden ist. Der erhaltene Insehrliftrest lantet:

 $\begin{array}{c} COS \ldots \ldots AVG \\ FEL \cdot PR(IN)C \cdot DOM \cdot INDVLG \cdot \\ \ldots AVG \cdot M \cdot P \ldots \\ A \cdot LEG \cdot M \cdot P \ldots \end{array}$ 

Nach den zwei letten Zeilen gehörte der Stein an die Strasse von Angehurg, nach Castra Regien, das unter der Bezeichung LeGIO auf Meilesateinen dieser Strasse hei lekstetten und Wolkertshoften (Ocepas I. L. III, 2 Nr. 5590 und 5997) in der gleichen Weise heit dipuptlete Wegangabe erwähnt in D'Ithiatur der zweiten Zeile weist entsprechend des genannten und den jetzt in Munchen befründlichen Nr. 5590 auf Septinias Severau und Caracalla oder auf letzteren allein. Der Faudort des Steines ist 25-30 Minuten von der Augsburger Strasse entfernt.

Straubing. Dachplattenstück mit dem Stempel: COH I . . . (cohors prima Canathenorum). Rundes Bronzeschildehen mit der eingepunzten Insehrift:

### SPEC - CLEMEN

Gefunden im Kastell und in den Lagergräben auf dem Ostenfeld, Stranbing. — Daehplattenstitek mit dem Stempel: . . . . 1 CAN (cobors prima Cauathenorum), Heizkachelsteitek mit dem Stempel: LEG . . . , quadratsiehe Platte mit dem Stempel: LEG III 17AL (legio tertia Italica) stammen von den Wohnstätten auf dem Ostenfelde. (yft. Jahresber. des hist. Ver. XII S. 16.

Trier. Aus Rilchingen sandte Lehrer Haffner einen Ziegel mit dem Stempel Q. Val. Sabe (1nv.-Nr. 09, 416), doch konnte dem Funde noch nicht weiter nachgegangen werden.

### 2. Architektur, Skulptur, Malerei (Mosaiken).

Der zufällige Fund eines römischen Porträtkopfes aus parischem Marmor auf dem Kirchplatz in Schwarzrbeindorf gab den Anlass zu einer Ausgrabung, über die bereits in den B. J. 118, S. 121 ff., Taf. IV beriebtet wurde. Es fanden sich einige vorrömische Wohngruben mit Späthallstattkeramik, ferner Reste einer Befestigung mit Gesehirr der karolingisch-frankischen Zeit sowie massenbaft spätmittelalterliche Keramik und Fundamentmauern derselben Zeit, aber nicht die Spur römischer Kulturüberreste. Damit ist der siehere Beweis erbracht, dass auf dem Kirchplatz von Schwarzrheindorf niemals eine römische Ansiedtung bestanden hat, und dass der Marmorkopf ebenso wie das römische Banmaterial, welches sebön früber in den Manern der Rheindorfer Kirche beobachtet worden ist, offenbar von der linken Rheinseite, wahrscheinlich direkt ans dem Bonner Legionslager, hinüberverschleppt worden ist. - Ein Altärehen der gallischen Göttin Suuuxsal wurde zwischen Heimbach und Ober-Vlatten in der Eifel gefunden (20120). (B. J. 119. Ber. d. Prov. Komm. S. 79.)

Ans dem Tempel von Nettersbeim stammen die zum Teil vorzäglich erhaltenen Matromednekmädre der Matrome Anfanies, die ohen sehon erwähnt sind. Es sind im ganzen mit den einigermassen wiebtigeren kleinen Fragmenten etwa 20 Stück, word noch eine Masse unwesentliche Insebrifte, Skinjum- und Architekturfragmente treten (20142–49, 20193-3, 21292–21301).

M. Glafsbach. Römischer Statenstumpf mit 8 Relitfdaratellungen, gefunder 1900 bei Jausschottungsarbeiten in einer Tiefe von etwn 1,20 m; 65 cm laug, unterer Durchimesser 28 cm, oberer 25 cm. Graner Sandatein aus der Effet. Funder: Speicherblee, im Westen von Gladsbach an der Kartzrasse. Die Stahe muss wentjactent 1,30—1,50 m lang gewesen sein; sie war das Glied eines grösseren Monnmentes, und zwar wahrecheilble ches Appiterdenknads. Zeit

zweite Hälfte des III. Jahrhunderts. Bestimmbare Darstellungen: Merkur, Mars, Diana, Venus, Vulkan, Minerva; fraglich; Fortuna? Unbestimmbar bleibt eine Göttin.

Homburg v. d. H. Kastell Saalburg. Bruchstücke eines Altars ans feinkörniger Basaltlava, gnt gearheitet, Masse etwa: 90:60 cm. Nach dem Stier und Kaprikorn in der Bekrönung zu schliessen, von einem Angehörigen der XXII. Legion gewidmet. Gesiehert ist an der vollständig zertrümmerten Inschrift der Anfang (I. O.) M . . . F . . . [DI] S · DE (AB) VSQV[E] [OMNI]BVS und das Ende: COLL[EGIS] SVI[S] [IMP ANTONINO II [ET] [GETA] CAES-CO(S). Errichtet 205 n. Chr., zerstört nach dem 27. Februar 212. Bemerkenswert ein Fragment mit DOMV(M?) ans der unteren Hälfte. Gemeinsam mit diesen Stücken sind eine Menge von Sandsteinbrocken aller Art gefunden, meist Soekel- und Gesimsstücke von Altären, Fragment einer Diana mit Bogen und Köcher u. a., die hier noch zur Römerzeit nach einer Zerstörung des Kastells über eine grosse Fläche zerstreut planiert zn sein scheinen.

Kastell Zngmantel. Unterer Teil einer zerschlagenen Geninsfigur aus feinkörnigem Sandstein (Abb. 6). Zu beiden Seiten der Figur, auf der Vorder-





seite kniend, auf der Rückseite stehend, vier kleine geflügelte Eroten, ihrer Haltung nach an Fackelträger erinnernd. Von der Sockelinschrift ist erhalten: [GENIO, CENTVRIAE] - FRONTINI . . . . . . .

..... LVS · DE · SVO [POSVIT] [GENTI] ANO · ET · BASSO [COS] Dasselhe Datum (211 n. Chr.) und dieselhe Arheit wie der früher gefundene Soekel. ORL, 8, S, 109, Nr. 7, Abh, 22, (Vgl. Ber, S, M, dem Kaiser erstattet 1909 S. 15.) Kreuznach. Ein Köpfehen ans Sandstein wurde hei Kreuznach gefunden.

Aus dem Stadtmauerfundament beim Alexanderturm stammen 13 Quadern (hearheitet). Vom Theaterplatz, Mainz, 1 Kapitell. Aus dem Kastellgebiet 4 (?) Götteraltäreben.

Metz. Die bei den Einehnungsarheiten der Militärverwaltung auf der Zitadelle gefundenen Altertümer, insbesondere die 1900/1901 ans den Grandmanern der spätrömischen Stadthefestigung auf der Südseite berausgeholten

- b) Ein mit einer Sandale bekteideter Fuss von einer Marmorstatuette, sehr gut erhalten, Herkunftsort vermutlich Trier.
- e) Mehrere Brachstreke von Grahmonnmenten warden vom ställichen Gräherfeld von St. Matthias erworben, daranter eine inselnfit und der interessante Kopf eines Germanen mit dem bekannten Haarschopf der Sævene. Erhal hereits Anfanhung erfanden in der 2. Anfange von Schumscher, Verziechnis der Germaneendarstellungen, Mainz 1910, and wird im Röm-german. Korr.-Blatt noch im einzeiten bestruchen werden.
- d) Ein S\u00e4nflenkapitell wurde bei der Anfage der Drehscheibe in der Sch\u00fctzenstrasse gefunden.



Abb. 7. Trier. Amor aus dem Gebiet der Thermen

- e) Statuette eines sehlafenden Amor, die Wiedergabe eines hekanaten, in zahrleichen Regilten vorbandenen Kunstwerken, aus Marmor, gefunden vorbindenen Kunstwerken, aus Marmor, gefunden vor einigen Jahren auf einem Grandstucke, die den noch nicht ausgegrabenen Teil der Thermen enthalten, jetzt aus dem Nachlass der Frl. Ern Reudenbach erworben. Annor rinht auf einem Löversfell und hält zweit Mohabilten in der Hand, der natere Teil der Beisen fehlt, dass Durige ist gut erhalten und von recht guter Arbeite (Albh. 7). Uriterer Jahrenber, III 8. Li)
- f) Bei der Anlage einer Umschaltstation des Elektrizitätswerkes in der Knhuenstrasse wurden mehrere Sticke eines ornamentalen Mosaikbodens ansgehoben. Die Ausschachtungen für einen Neuhau in der Hermesstrasse ergaben allerlei beachtenswerte Kleinfande.
  - g) Die im Arenakelfer gefundenen wichtigen Steinmonnmente sind nun

# *image* not available

bruchstücke. Von allen wichtigeren Süücken sind dafür Abgüsse in der Sammlung in Otrang anfgestellt, alle zur Villa gehörigen Architekturteile sind dort verblieben. (Abb. 8.) (Trierer Jahresber. III S. 15.)

k) Die vor fanf Jahren beim Abhrenb der Kirche von Hottenbach gefandenen römischen Skulptursteine sind jetzt vertragennässig an das Museum in Trier ahgegeben worden (vergl. den Fundbericht Westd. Zeitschrift 1905 Korr. Bl. S. 131). Um den Fortbestand der in Hottenbach angelegten Lokalsammlung zu sichen, die sieht grossen lateresses der Umgegend erfrent, sind von den



Aoo, 9, 1 rier, Resie cines Graomais aus notienoach.

Hauptsteken Abginse durthin geliefert, der Vergötterstein und ein männlicher Kopf sind im Griginal nach Hottenboch zurücksgegeben, dass Museum behält davon Abgünse. Das interessanteste Sinck ist ein Reifet, eine Fran darstellend, die nie Bett sitzt, mit legeriff sich nanzkielen. Es sie das Bruchstick eines Grabreliefs nach Art der Neumsgener, an der Seite hat der Stein eine der bekannten Rosetten. (Alab.) 3. (Trierer Jahreche. III 8. 1.6.)

D) Die im vorigen Berieht erwähnten Fundsducke vom Götzenberg bei Firth sind säntliek ins Museum benegführt. Die Form des Grabmals, von dem sie stammen, ist für ansere Gegend neu; es ist die eines grossen Hauses. Ein Fries von Sectieren, der sieh einigermassen vollständig rekonstruieren lässt, gehört sonderharerweise in die Umrahmung des Giebelfeldes. Mit Blattwerk in diagonal geteilten Feldern zweiseitig verzierte Bruchstücke sebeinen von einer Umfasungsbalustrade zu astumen. (Trierer Jabresber, 111 S. 16.)

m) In Neumagen sind bei Erdarbeiten im Bereich des Constantinischen Kastells wieder einige skulpierte Steine gefunden und für das Musenm erworhen. Zwei sebon länger in Nenmagen eingemanerte Stücke wurden jetzt abgeformt.

n) Bei dem Nenhau der Kirche von Büdesheim in der Eifel fand siehe ag nazu emgehende Terrain von dem Manren einer frünsiehen Villa durebogen. Aus dem Manrenwerk der abgerissenen alten Kirche wurde ein Viergötterstein mit der hier noch nieht beokantheten Züsammenstellung Juno, Mars, Nerkar und Herküles berausgezogen. Über den Erwerb des Steines für das Musenm wird noch verhandelt.

Zürich. Aus einer Villa bei Niederwenigen stammt eine Säule und ein Säulenfuss (späte Kaiserzeit).

### 3. Münzen.

Bøn. Ansser vier republikanischen Denaren, angeblich gefunden bei Kadenkirchen (2058—62), wurder von sillen 12 angesucht seböne Denare der Kaiser Vitellina, Vespasian, Domitian, Nerva Trajan, Badrian, Antoninus Plus, Fantins esen and jan, Marcus Anrelins, L. Verns, Lacilla, Coumodus, Crispina, Septimina Severns, Julia Doman, Caracala, Geta, Elagabal, Alexander Severns, Julia Sosemias, Dischmenian erworben. Dieselben stammen ass einem grossen Denarfund ans Golin, der venschiedert worden ist (2086—64, 872 bis 971, 991—21008). Ein Keinere des Postumus ans Zülpich sebenkte Herr Professor School in Durme (2073) in Durme (2073).

Von sonstigen römischen Münzen sind erwähnenswert: ein Mittelerz des Germanieus (Cob. 7), ein Grosserz des Caligula (Cob. 4), eine Goldmünze des Valentinian I. (Cob. 44), sämtlich ans Bonn, nnd eine Goldmünze des Theodosins II. (Cob. VIII, S. 150), gefnaulen hei Coln (198967, 20340/1).

Cohlenz. Die Sammlung römiseber Münzen wurde durch die von Güntber gesammelten Stücke meist lokalen Ursprungs (Cohlenz: Altstadt, Rhein- und Moselwerft naw., vgl. Bodewig, Westd. Zeitschrift XVII, III; Cohlenz-Nenendorf B. J. 107) sehr vermehrt und ergäuzt.

Ollingen a. D. In Aislingen wurden folgende weitere Bronzemfinzen gefanden (Inv. 7333, 7342, 7370-70): I Republik, 4 Augustus, 2 Agrippa, 5 Divus Augustus, 1 Germaniens, 5 Caligula, 2 Claudius, 2 Nero, 1 Vespasian; unter den zuerst genannten sind je 1 Stück von Lyon aud Nimes nad 3 harbarische Nachprägungen.

Homberg v. d. H. Kastell Saalburg. Zusammen 99 Münzen von der Republik bis zn Elagabal. 18 Denare, 36 Gross., 44 Mittel- und 1 Kleinbronze. 28 unbestimmbar.

Køstell Zugmantel. Zusammen 116 Münzen von Tiberins bis Gordinn: 45 Denare, 25 Gross- nad 46 Mittelbrouzen, darunter 25 nnbestimmbar. (Vgl. Ber. erstattet S. M. d. Kaiser, 1909, S. 11 und 12.) Regensburg. a) Aus dem 1909 bei Unterisling ausgegrabenen Hänscheu 3 Kleinerze des Clandius Gothiens, I Mittelerz des Constantins Nob. Caes. von 292. b) Aus Kumpfnühl 1 Denar des Hadrianus; Grosserze des Vespasian von Jahre 71 ind 71; Mittelerz der Plautilla Augusta.

e) Aus der Stadt selhst: Kupfermünzen: Lucilla Angusta, M. Aurelius,

Probus, Galeria Valeria Augusta, 2 Constantinus P. F. Augustus.

d) Aus nächster Umgebung: Denar, Diva Fanstina, Mittelerz des Commodns. (Vgl. Ber. erstattet S. M. d. Kaiser 1909 S. 11 und 12.)

Saarbrücken. Römisches Grosserz nit männlichem nad weibliebem Kopf, Inschrift unlesbar, wabrscheinlich Clandins nad Messalina; bei den Babnarbeiten in der Nähe von Hensweiler gefunden.

Straubing. Ans den Kiesgruhen am Rande des Ostenfeldes in Straubing stammen u. a.: I Vespasian, M. B., I Clandius, 2 Trajan, 1 Alexander Severus, I Maximinianus, 3 unbestimubar, M.-B., 1 Trajan, Gr.-B.; vom Kastell eiue M.-B. des Trajan.

Stutgart. Augustus Rest. Minze M.-E. aus Schafhausen, O.-A. Böligue (2476). Anonium Piñs M.-E. aus Malmsheim in Elezoberg (2610); Gordina III. D. aus Feuerbach (2534); Commodus M.-E. aus Winterlingeu, O.-A. Baligue, (2624); keltischer Goldshater aus Willmandingen, O.-A. en Lingue (2403); keltischer Viertebstater aus dem Land (2609). (Vgl. Fundher. a. Selwahen XVII, S. 59 fl.)

Neben diesem regelainsiegen Erwerb von Fundstücken kam in diesem albre in grosser Manzankad, remögleist durder eine bedentende Sonderbewilligung der Provinziahverwaltung. Mit diesen Mitteln konnten 8 seltene Stücker Frierer Friegung angeschafft werden, in Göd je ein Constantin I., Constantin I., Crispas und Desentius, und in Silber je ein Magnentius, Valentinian II. and Grattan.

Die Kanalisierung in der Leostrasse brachte im Brandsebutt eines zerstörten römischen Hanses auf einem kleinen Raum zerstreut nacheinander 24 Goldstücke zum Vorsehein, die zum Teil zuerst abhanden kamen, jetzt aber

49

amlnng ersten 'ücke,

s der

inige lins,

> tns tn, es

Darmstadt. Ans dem Nachlass von Soldan wurde eine von ihm hei Ansgrabungen in Gross-Gerau gefundene grosse Fibel und Gürtelschnalle überwiesen.

Oilingen a. D. Ana Ai slingen stammen u. a. 5 Bronzefishen, namicle tiene Danfiffele vom Mittel-La-Time Typne (inv. 7400 Abb. 10, 1), event keliene Fibein mit steilen Bügel (inv. 7303 und 7440, Abb. 10, 2, 3), eine gronze Spangenstein Steilen Bügel (inv. 7303 und 7440, Abb. 10, 2), sie eine Scheibe (inv. 7444). Abb. 10, 40, und eine Scheibe (inv. 7444). As Kettebenstücke, aus feinem Bronzefisht geflochten und in ein Bingelein eine Begelein (inv. 7443). As Kettebenstücke, aus feinem Bronzefisht geflochten und in ein Bingelein eine Begelein (inv. 7443). Abb. 10, 71. Der in Mittel (inv. 7440). Ein langileise Broechligen steile Bronzefisht (inv. 7440). Ein langileise Broechligen steile Bronzefisht (inv. 7440). Ein langileise Broechligen und steilensellschlichunger (ben und unsteile pramidentformige (inv. 7443, Abb. 10, 7). Ein Gliebechen, oben konisch, unten pyramidentformig (inv. 7440, Abb. 10, 6). Ein Langileis (int. namicen Enderstein Lalien (inv. 7445). Haken mit Kugel (inv. 7467 a, Abb. 10, 6).

Friedberg. Ein Bronzegriff: rnhende Löwin mit Widderkopf zwischen den Vorderpfoten; stammt aus Echzell.



too. to: Diningen: Tunoc and intengen

Homburg v. d. H. Kastell Kasalbarg: Orthond ans starken Brouzebelosnized, decknariege, Schiebenlüsse ulti Ricke John I. 1, 263; 2 Sebennized, decklartiger Gegenstand (Gebiane von einem Schlössebers, Abb. II, 48 ab); fein gearheitert Schiegriff (Abb. II, 56); eigenartiges Stuck mit disseites gegensenen Ringen (Abb. II, 49); 3 Attnerben von Kosseln, 2 Binglich, 1 nortusal; kieher Pietzette, 2 Systetomoden (Abb. II, 58); lange Hanrander ni rich verniertem Kopf (Abb. II, 54); 3 ktiehe Benkel, der eine eckig, 3 Ashange, 2 mit Biggeln and der Retchesie (Abb. II, 44, 51), It a Phallasform; 2 Siegerlräge ohne Gemme, kleiner Armring ans dünnem Bleeshterfeln (Abb. II, 45); Iz Geinfalee glatte Ringe; It elinfache Knöpfe aller Art; runder Duppelksopf; 17 Fibeln, darnater Abb. II, 41 aus Weismetall; I Kaiefiele; 9 Drahfiffien; I Schiebenfiele; Hilfer einer durchbrechenen Schalle vic Orterbarken Taf. VI, 36. Em al); halbe Schaulle mit reich verziertem Bage; (Abb. II, 45); 2 Kaopfer (Abb. II, 43ab m 4d 6 mit Bage in Admänge)



Abb. 11. Saalburgmuseum, Fundstücke aus Bronze.

1 Fibel (Abb. 11,42). Silber: Knopf ans gestanztem Silberbleeb, hinten gerade geseblossen, in der Mitte ansgefüllt, die Verzierung besteht in vier Reiben von Perlschuften mit einem Knopf in der Mitte, ringsum läuft ein geperlter Dralit. 2 Sehlangeuringe (Abb. 11,56).

Kastell Zugmantel (Abb. 11); Orthand aus Weissmetall an dem eisernen Langschwert eingerostet: durchbrochener Scheidenbeschlag: 36 em langer merkwürdiger Bronzestah mit Ansätzen an den Enden (Abb. 11, 39); Knmmetring mit eisernem Stift (Abb. 11, 7); Glöckehen; Knöpfe mit Stift zum Dnrehstecken (Abb. 11, 25); breiter Fiss (Abb. 11, 28); Doppelknöpfe, Knöpfe mit Öse für einen Anhänger (Abb. 11, 26, 27), im ganzen 48 Knöpfe; Scheiben (phalerae); Abb. 11, 1 sehr grosse Phalera (D 101/e cm) mit Weissmetall überzng; drei kleine mit Loch in der Mitte (Abb. 11, 2-3); Emailknöpfe (Abb. 11, 21 and 24); 17 glatte Ringe, grosser Armreif ans Drabt mit anfgewickelten Enden; 5 phallische Anhänger, einer davon (Abb. 11, 29) mit Halbmond; 34 Fibeln, darmster eine eiserne Fibel (Abb. 11, 18); Scheibenfibel (Abb. 11, 15); kleine Schnallenfibel (Abb. 11, 17); elliptische, gut erhaltene vergoldete Fibel mit Gemme in Nikoloimitation, einen Kopf (Portrait?) darstellend (Abb. 11, 19); kleine Emailfibel (Abb. 11, 16); 2 Schnallenfibeln (Abb. 11, 22); Gürtel(?)sehliesser (Abb. 11, 5); Beschlag mit Trompetenunster (Abb. 11, 20); 3 Spatelsonden (n. a. Abb. 11, 34); 15 Nadeln ohne Kopf, Bekrönung einer Nadel oder eines Schlüsselgriffs in Form eines Hahns (Abb. 11, 33); Nähnadel mit tise (Abb. 11, 36); Pinzette; 3 Löffel ans Weissmetall; Krugdeckel, Kesselanse (?) (Abb. 11, 4); dünnes Töpfehen, dessen Standring und Profilierung sehr an die feine rotgemalte Ware der Saalburg erinnern (Abb. 11, 6); Kettehen ans dünnem Draht (Abb. 11, 35); 3 Ringschlüssel (darunter Abb. 11, 8); drei Kastengriffe mit Delphinmotiv (Abb. 11, 31, 32); Drahthenkel, Scharnierband (Abb. 11, 10); Krampen (Abb. 11,9); 2 Tintenfassdeckel (?) (Abb. 11,14) mit drehbarer Scheibe über der Öffnung; dieke, verzierte Scheibe mit langem Knopf (Abb. 11, 23); Marsköpfehen, dieke Bronzeperlen an einer Kette (Abb. 11, 13); 10 kleine Perlen - Im ganzen 215 Bronzestücke. Silber: 2 glatte Ringe (darunter Abb. 11, 11); 2 Fingerringe; Abb. 11, 12 aussen elfeekig und ein zweites Exemplar mit übereinandergelegten Enden.

Metz. Bronzefignr eines Eros oder Amor, gefunden in der Sandgrube Bidinger zu Sahlon, westlich der Kapellenstrasse.

Regensburg. 2 Merkurstatnetten wurden bei einem Neubau in der Residenzstrasse mit Kupfermünze der Galeria Valeria Ang. gefunden.

Remagen. Runde bronzene Scheibenfühel mit versebiedenfarbigem Email, abweehselnd weiss, grün, hlan, grün. 4×4 cm. Ende des II. Jahrhunderts. Inv.-Nr. 1454.

Speyer. Vom Kirchhof stammt die Bronzefigur eines Juppiter.

Straubing. Vom Kastell und aus den Lagergruben auf dem Ostenfelde stammen Teile einer Helmwange aus Bronze mit getriebener Darstellung: behelmter Kopf, Arm mit Lanze (Minervahild?); ferner ein Seheidenbeschlag und ein kleiner Ring aus Bronze. Von den Wohnstätten auf dem Ostenfelde. Bronze: Beschlagteil, Fihel, Zierscheibe mit Emailverzierung, Drahtstück, Kuopf.

Aus der Schwaigerschen Kiesgrube am Rande des Ostenfeldes in Stranbing: Deckel eines berzförmigen Bliebsebens mit Emailverzierung. (Jahresber,

d. bist. Ver. 1909 S. 17 und 46 ff.)

Trier. Eine Juppiterstatuette (t0), 160) vermutlich aus Trier. Ein Ausslett, das Phalles und Lunula vereinigt zeigt, aus der Hermonstrasse, dies Schneilwage (09, 159), vernechiedene Haarmadeln besonderer Form, zwei mit kleinen Batten, die eine davar von Bein, zusammunegfanden in der Hermonstrasse; eine andere in der Gestalt eines langstichigen Beiles mit zwei Schneiden (09, 500s)che Aus dem Armachkeit – Häusgeweitst in Form eines Jungimagkorfee, 8, 700s; der Plund selwer, 1 Medaillon mit Romulus moß Remas unter der Wöffin, and Gerrelblech mit der Löwen und Punthere in aplater Kerbechnitätzelt verziert.

An Gewandfielen wurden erworben: 1 mit Elfenbeinanflage, neberee mit Enalleiniage, wei ans Althrier (og 278 md 287); 2 aan Wilsecker, 1 aan der Stadt Trier (S. T. 9078); 2 aan Gribbern von St. Matthias, die eine davon in Form eines Kreunes. Ebendaber stammen mehrere einfalbe Bonzefflein her onderer Form des S. Jahrhanderen und eine Filbel in Form eines Fferelbeins, zu geschlossenen Grahfunden gelörig. Unter den Arenakellerfunden sind zwei spatke Armbursfälche vertreten. (Vg. Trierer Jahrecher, III S. 18.)

Ein Fingerring aus Bronze (98, 181) mit 7 Kameen, die die Planetengeüter darstellen, ist nach Ansicht von Professor Henkel in Worms nicht römischen Ursprungs. Ein ganz gleiches Stuck soll in Martiguy in der Schweiz vorhanden sein, dessen römischer Ursprung jetzt auch in Zweifel gezogen wird. Ein goldener Fingerring mit Gemme, die den Dreizack und den Fisseb des

Neptun zeigt, ist unbekannten Fundorts.

Wieshaden. Kleine, wenig gut erhaltene Statustte des Merkan, Hände Dens enlegtenben (10, 149) gefunden in Wieshaden. — Kauser-Gleinden in Wieshaden. — Kauser-Gleinden in Wieshaden. — Kauser-Gleinden in Wieshaden. — Kauser-Gleinden in Hendelmannen Brouzen ausser etwa 20 Flech hauptscheile der Hängttypen. J. I und J. Leish kleiner Wagebalkan (10, 321, 21) indiloversiter Gurtapliante (109, 550), 1 in gleicher Weise verzierter, mit Blei ausgegossener Konpf (109, 551), Lofffelsber und Sonden (106, 558, 550, 560, 561, 563), a Iyridinchiese, wohl für Aufstahme arzülicher Instrumente oder Nadeln bestimmtes Büchschen (109, 202), Schildrand und Pauser-Enschlige (109, 511–51). I Ringerblüsser (109, 511).

Worms. 1 kleiner gedoppelter Goldring; anf jedem Teil ein spitzovales Schildeben mit der Insehrift: IVV (enis?) ANC (illae?).

### 5. Eisen.

Dillingen a. D. Von Aislingen stammt 1 Pfcilspitze und I Schlüssel (Inv. 7407 und 7458).

Homburg v. d. H. Kastell Saalburg. 3 Xxte (Abb. 12, 38); 3 zweizinkige Gartenbäckehen, 10 Meissel, Durchschlüge, Pfriemen, darunter die heiden grossen Stemmeisen Abb. 12, 34 mit massiven, und Abb. 12, 33 mit

hoblem Griff für einen Holzstiel, und Abb. 12, 39 mit diekem Kopf; gehogene Feile? (Abb. 12, 37); 5 Messer, darunter Abb. 12, 35 zum Lederschneiden, chenso wie das sichelförmige Abb. 12, 36; Hobeleisen, 10 Lanzen- nud Pfeilspitzen, Schafthülse, Kettenstücke, Ringe aller Grössen, Kastenhenkel; besonders hemerkenswert das stanzenartige Instrument ans Stahl Abb. 12, 46, in dem nach der Bearbeitung der Oberfläche kanm etwas anderes als ein Prägestempel mit Holzgriff zn sehen sein wird; die Stempelfläche ist leider stark abgenntzt und aus den Spuren nicht mehr erkenntlich, oh der Stempel zum Schlagen von Münzen (für Falsehmunzer?) oder etwa zum Pressen des Blechbelages diente, wie er auf dem Scheihenfiheltypus (ORL 8 Zugmantel S. 83) vorkommt; kleines Schlosshleeb, 19 Schlüssel, darunter zum ersten Male Abb. 12, 47, mit nach vorn abgebogenen Zähnen, und Abb. 12, 48 mit umgebogenem Bart, Drehschlüssel, Türhand, Sehlempe, Sehlossriegel; 8 Lonen und Durehstecker (u. a. Abb. 12, 44); 2 Ringe aus Flacheisen, 3 Schellen, eine mit Bronzehlech im Innern helegt, grössere Haken, u. a. der prachtvoll erhaltene grosse gedrehte Doppelbaken aus einem Brunnen (Abb. 12, 41), ein kleinerer (Abb. 12, 42); 1 ebenfalls gut konservierte Stange von der Eimeraufziehvorrichtung herrührend (Abb. 12, 40); Krenznagel mit nmgehogenen Spitzen (Abb. 12, 45) zum Aufhängen; Anfhänger von einem Wagehalken (?) (Abb. 12, 43); Schnalle, Hnfeisen mit geschlosseuer Öffnung (für kranke Hufe?), halbes Hufeisen (Abb. 12, 50) ans einem älteren Loch, also sicher römisch; Eimerreifen, Denchelring, Gürtelhaken. Leuchtertülle, 3 Schreibgriffel, Siegelring ohne Gemme, Haken, Kloben, Nagel. - Zusammen 113 Eisenfundstücke.

Kastell Zugmantel. Waffen: ganzes Langschwert, 75 em lang, mit 16 em langer Angel nod Orthand ans Weissmetall (Abb. 12, 5); Pilmubruelsstücke, 22 Lanzenspitzen, Lanzeuschula, Helmkamm (Abb. 12, 3); Stücke von zusammengerosisten Kettenpanzern.

Pferdegesehirr und Wagenheschläge: 3 Tensen, 2 Schnallen (Abb. 13, 31); Schelle, 1 Losen, 4 kleine Durchsteker (n. a. Abb. 12, 30); cine Lose ist dadurch merkwürdig, dass eine Lanzempitze durch die Össgestekt und festgehäumert sitz anhierlehe Ringe, Deichsleighischneischlag, Kettenglieder; hierher gehört vielleicht auch Abb. 12, 20, das auch eine Rohrseblel zur Befestimare vom Bleirburne zewense sein könnte.

Gerate nud Werkenge; 22 Messer, darunder Abb. 12, 10 und 11 mil. Junger Grifflangel, und 7, 8, 9, die beiden letzteren zum Lederscheiden; Sehere (Abb. 12, 25), Löffelstiele; 3 Beile (Abb. 12, 19, 20), 2 anfallend klein (Abb. 12, 19, 27); 2 grose Doppeldate zur Hoftberachteing (Abb. 12, 18); Kellerfund; Naurerkelle; 17 Meissel, darunter kleiner Loebhentel (Abb. 12, 18); Durcheshing, Löffelbohrer, 3 Hobeleisen, Abb. 12, 19, zur Frentellung von Rundskless, Spitzkhumer, Blutaleg eit ur serehrhalter Zahene (Abb. 12, 19); Dengelauloss (Abb. 12, 28); Keliner Nagelauloss (Abb. 12, 24); Sensenbrachstücke, Rechezinken; Haken, Klohen, Nigel n. a.; Pinzette (Abb. 12, 6).

Schlösser und Türbeschläge: kleines Kastendrehschlöss, 2 Schlossriegel, Schlempe, 2 lakonische Schlüssel, 8 kleine Schleheschlüssel, gehogener

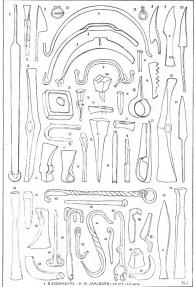

Abb. 12. Saalburgmuseum, Fundstücke aus Eisen.

Schlüssel (Abb. 12, 27); Verschlüssstück mit angeschweissten Federn von einem Einsteckschloss (Abb. 12, 28); Scharnierbänder, Türpfanne (Abb. 12, 26).

Hansgeräte: 6 Eimerhenkel, rund, Abb. 12,1, flach, Abb. 12,2; 2 Kastenoder Türgriffe (Abb. 12, 4); Roststäbe.

Verschiedenes: 9 Schreihgriffel, Deuchelring. — Im ganzen 237 Fundstücke. (Vgl. Bericht, erstattet S. M. d. Kaiser 1909 S. 14 f.)

Landau (Pfalz). 2 römische Sehwertklingen, gefunden an der Eichbornstrasse hei Landau; 2 Lauzenspitzen, gefunden bei einem Hanshun in Essingen hei Lundan.

Pforzheim. Beim Ansbaggern der Enz, anlässlich der Finsskorrektion, wurden gefunden: Äxte, Pfnhischuh, Hufeisen, Stiefelsohle, Speerspitzen und Beschlugteile.

Straubing. Vom Kastell und ans den Lagergräben: 2 dreikantige Pfeilspitzen, Schlüssel, Pfainlein, Stiel einer Pfaine, Lauzenspitze, 2 Messer, Ankerhaken, Beschlagstücke, 2 Schreibgriffel, Trensenstück, Schreibgriffel, Bohrerspitze, Lauzenfuss, Schnallenstück.

Von deu Wohnstätten anf dem Ostenfelde: Bohrer, Meissel, Ankerhuken, Nägel, Besehlagteile, Schnallenstück, 5 Speerspitzen, 2 Messer, 2 geschweifte Messer, Nadel, Spachtel, Deichselheschlag, 2 Schlossriegel, Griffel.

Aus der Schwaigerschen Kiesgrube am Rande des Ostenfeldes in Stranhing, 3 Messer. (Vgl. Jahresher. d. hist. Ver. 1909, 46 ff.)

Trier. Die Eisenfande nus dem Arenakeller zeiehnen sich durch besonders guten Erhaltungszustand ans. Herrorgehohen sei ein Halseisen mit Inschrift, eine Axt, mehrere Lanzen- und zahlreiche Pfelispitzen und eine Pinzette; ferner ein schweres Gewieht von einem Aufzug. (Vgl. Trierer Jnhresber, III. S. 182.

# 6. Keramik.

## a) Terrakotten und Lampen.

Bonn. Von Einzelfunden ist eine grosse, sehr gut erhaltene Toulampe in Tranbenform aus Liblar (20 868) erwähnenswert.

Homburg v. d. H. Kastell Sunlhurg. Ganze Matrone nus der älteren Schanze; untere Hälte einer Venus, deren Linke das herabgleitende Gewand hält; zu ihrer Beelten steht ein geflügelter Eros auf einem Altar; 7 Läupeben darunter eins mit Stempel FORTIS.

Kastell Zugmantel. Get modelliertes, 12 em hobes Eichförenden aus wiesem Ton mit Nuss zwischen dem Pfoten, aus einem Grobe; grouser Kopf einer Matrone mit hoher Haarfriaur; Rlecken einen Pfordres; Sockel einer Baschusfigur mit Panther, Kölner Fahrikat wie Lelmer, B. J. 1903, Fig. 1, Nr. 5—6, auf der Ruckweite der Name des Töpfers SERYADVS erkennbar, dammter seleint FEUT mod in der dritten Zeile C.C.A.A = Colonia Chandia Augustat Agrippitensia zu selena. 21 Lampen, fast at lae aus dem Grüberfeld, darunter feinmodellierte rote Lampe mit ephenkekrantem Silenkopf (Bronzeimitstollen, eine zweischauszuge weisse, eine runde offene aus älterer Peirode, eine mit Stempel SATTONIS, eine rotgemalte in Form eines Stierkopfes = ORL. Arnsburg Taf. 111, Heddernbeimer Mitt. IV Taf. III 4 und Strassburg.

Main-Niddaebene: 2 gewöhnliche Lämpehen.

Straubing. Ans den Lagergraben stammt eine Lampe mit terra sigillataählehem Überzug, mit gesehweifter Sehnanze und dem Bild eines Delphins.
Von den Wohnstätten anf dem Ostenfelde das Stück eines Lämpebens mit dem
erhabenen Stempel: VIBIANI. (Vgl. Jahresber. d. hist. Ver. 1909 S. 47.)

Trier. Wohl die interessanteste Erwerbung war die grosse Büste einer gallischen Göttin mit Nimhus und einem grossen Antlitz anf der Brust aus grunglasiertem Ton, ans einem Grabe von St. Matthias. (Vgl. Trierer Jahresber. II Taf. 1.) Ebendaher stammt die Statuette einer Göttin mit 2 Fackeln. Gelegentlieh einer Kanalisation wurde eine Lampe mit eingeritztem Stempel des Fabrikanten Vindex gefunden. Ferner warden erworben: eine sitzende Minerva (09.280) aus Alt-Trier; eine Matronengöttin eines in Trier noch nicht vertretenen Typus (09 511) gefanden vor Jabren in den Grähern vor der Porta uigra, jetzt in dankenswerter Weise von Assessor Dr. Stein an das Mnseum abgetreten; eine weibliche Büste, ein Pferd, ein Hahn aus Gräbern von St. Matthias; eine Kinderbüste, mehrere Fratzen aus der Stadt Trier; eine der nieht bänfigen Lampen, die mit einem Gesicht geziert sind (S. T. 9034), eine Lampe in Form eines Pinienzapfen, eine von eharakteristisch später Form ans dem Arenakeller, eine Lampe einfacher Form mit dem Stempel P. B. V., sodann zahlreiebe Bildlampen mit Darstellungen, die bier noch feblten, Eros mit gesenkter Fackel, eine sitzende Fran, Odyssens und Polypbem, Viktoria mit Schild, mehrere Gladiatorenszenen.

Wiesbaden. Vier feine Terrakottaköpfeben ams Unteritalien (Gesehenk) (09.188). Eine grosse Amzahl von Lampenspiegeln und Brachstücken mit Reliefsehmuek (09.277—286, 10.163—169, 175). Bodenstück einer Lampe des Fortis-Typns mit dem Stempel [P]HOETASPI (09.176) gefunden in Hofbeim.

### b) Sigillata.

Augbarrg. Anf den sogen. Pfracenstiel, dem nördlichsten Ende der römischen Stralt, der ein grosser Schutthagel sit, kanne bei Grundgrahmagen für Nenbanten zahlreiche Sigillats-Scherben und einiges andere zum Vorseben Der Boden wurde ein Hilchenhaft in gazzen abgetragen, sondern es werden nur tiefe Grüben angeloben zur Fundament Betonierung. Die gennechten Pande unter die Grüben angeloben zur Fundament Betonierung. Die gennechten Pande unter den Scherben der Scherben de

ausser der Graufesenque und Lezoux ist nameutlich Banassac viel stärker vertreten als man früher meinte. Von Westerndorf ist nichts zu finden.

Burghausen. 3 Sigillatagefässe, wovou zwei Teller der Form 32 den Töpferstempel SACIROF tragen, gefunden in Osternberg, Bezirkshauptmannschaft Brannan bei Freilerung einer römischen Heizung.

Dillingen. Aus Aislingen kleiner Beeber aus terra sigillata mit Reliefverzierung (Inv. 7491 Abb. 13.) H. 7,5 cm.

Homburg v. d. H. Kastell Saalbarg. 3 flache Teller Dr. 31, 2 Kragensebüsseln, 2 Tassen Dr. 33, 2 desgl. Dr. 27, 1 Bilderschüssel (Grahfund), 3 Teller der Form Ludowici III Te mit anfælegten Blättern.

Fragm. von Bilderschüsseln des Satto, Docceus, Toecius; Formerstempel: Comitialis, Dextri,  $^{SATTO}_{FECIT}$  (zweizeilig, kursiv zwischen dem Ornament), Saturn feeit.



Abb. 13. Dillingen. Becher aus Aislingen.

Töpferstempel: Nr. 2882—2890 — 209 Suek; darmiter nez: ATRII-TINS, BELATILAYS P. BORINS PEC, CINTYON, AGOMANYS P. OATRII-TINS, FIRMYS, GNAEVS (bisher nirgends belegt), IVLIANYS, LOSSA FEC, LYCHYS F, LYTENS FEC, MARCHILLINYS, MARINYS F, MILLAVIG, NATALLIS F, NUTURNS, PECULIAR F (sanders Schrift mit Zeitlenling) PIRMIOF, STATTYTS FE, OF SV..., VĒRECVNDI, VĒRINYS F, VĒ-RWS FECTP, VICTORIN.

Eingeritzte Namen: KIAN... (Kalendas Inauerias?) > ROM CATNI (eine Centuria Romani ist mehrfach evertreein ARA, ATTI (= Avit9) AVOVS, ELIAN... (= Aelianus?) IIINIVS (= Ennius?), LIB (eralis), MAT, MATV(rns), N, QVINTI, TIT (inaus). Darstelling eines Phallus und zweimal des Tanuender Palmbäumchens wir Jac. S.W. Taf. LXXIII. 2.

Rotgemaîte Ware: Ganz flache Schüssel mit angelegten Heukeln, hübscher Kasserolengriff.

Kastell Zngmantel. 4 Teller Dr. 31, 6 = Dr. 33, 1 = Ludowici III. S. 278 TR, 3 Tassen Dr. 33, 2 = Dr. 27, 1 wie Zugm. ORL. 8, Taf. XVIII. 2, 1 Schüssel = ORL. 8, Taf. XVIII. 7, 2 Bilderschüsseln, Spülsteine. Formerstempel: Avit, Belsus f, Cerialis, Cohnett, Comitialis, Dextri, Helenius, Ianu f, Inlius f, Latinni, Lupus, Primitius, Popus f, Secondinavi, Statutus f, Victorinus, Rundstempel: Secondinus f.

Topferstempel: 196 Stock. New: AMANDYS F. JBELLATYLLYS F.C. BORIYS, dag-QOMARYS. F. PAVVO FE, FIDELIS, IAVYARIYS F. IVILIVS FEC, IVVIINISCY CE, MANYS F. MARCELLINYS, MARTIALFE, MATINA F. MATURYS F. REÐBIC, MEEKCA (co., MODISTYS, NYTYS), PATENY, PLA. C. SECVNDJ, SO ... FII, TAR ..., TOCCIVS (Rundstempel), VI-TALIS F.

Eingeritzte Namen. AV, DILLIN ... (Dellims), LYP ..., yA-T(rms), POMFPINS, QVI ..., SIMMONI CAT (Inias) ? ENGLEDEN SHAI [Teuoledus hisher nieht hekannt, Bria = Pria(mas?) oder Briarens?) VETV (rino); in einem Tellerhoden: MOGOXT NARCI in zwei Zelles, die wohl als Widmung and engallischen Gott WoGO zu erfelknen sind; lam Rand einer Bildernechtssel: Leiter angelehnt an einen Bann. (Vgl. Berieht, erstattet S. M. d. Kaiser 1909 S. 16)

Metz. Die Sammlung von Stempeln auf terra sigillata wurde durch eine Anzahl teilweise im Metzer Lande noch nieht nachgewiesener Namen vermehrt. Ansser einigen nieht endgültig entzifferten Marken sind es die folgenden: Fundort Kapitelstrasse: Coci of (ficina), Perus, Secundi, Vapusu, C. I. L. XIII. 10010, 603, 1527, 1764 and 1974 (1973); Fundort Brunneuhofstrasse: Macer f(ecit), vgl. C.I.L. XIII, 10010, 1206, doch ahweiehend, and C. . r f(ecit); Fundort Zitadelle: [Criestio and Montanus, vgl. C. I. L. XIII, 10010, 697 and 1382. -Ausserdem ist zu nennen von der Zitadelle eine ein zehnspeichiges Rad darstellende Marke eines Gefässes, auf dem (nach dem Brand) eingeritzt ist TIIM, d. h. rückläufig Met (Ahkürznng eines Namens, wie Mettius). Von derselben und anderen Fundstellen stammen Bruchstücke von bildlichen Darstellungen verzierter Sigillata-Gefässe, andere mit eingedrücktem Schachhrettmuster des 4. Jahrh. n. Chr. Ein ans dem frührömischen Friedhof von Morsbach im Kreis Forhach stammendes gestempeltes Sigillata-Bruchstück hat Herr Pfarrer Bonr, jetzt in Dentsch-Oth, geschenkt; Marke: [Iu]cund. oder [Se]cund., vgl. C.I.L. XIII, 10010, 1061 oder 1764.

Piortaeim. Beim Anshanggern der Enz, nalisselich der Flusskorrektion, gelunden: grosse Anzalls Scherben von Tellern, Tassen, Schalen ans terra rissigilätas, auch mit Relid-verzierung; darunter eine grössere Anzall mit Tepfer-stempel. Zwei Tassen waren unbeschädigt, aus den übrigen Scherben konsten durch den Präparator der Gr. Altertumssammlung in Karlarube 9 Gelässe zasammengenetzt urverlen.

Regensburg, Verzierte und nuverzierte Brachstücke a) aus römischem Brandschutt in der Dreimobrenstrasse (am Westende der Zivilstadt); b) aus Kumpfunblı (Neuhan Habbel), daranter 3 Bodenstücke mit den Stempelin SACIRO F, VERVS FECIT, VICTORINVS F; c) aus Unteristing, Römerhaus Nr. 2: halbs Schüssel mit Medalillowerzierung.

Remagen. a) Ungestempelte Sigillata - Schale, H. 16 em, D. 31 em,

Form 37. Medailloss mit strimendem Krieger mit Schild. In der Zwischenriannen abwechselnd freistebende nud auf Postameut stehende Figur. Inv. Nr. 1479. b) sigilitate Tellerhoden (II. Jahrhundert) mit Graffito ... NIVS, dann in anderer Schifft: IANVARI FESTI (Inv. Nr. 1480). e) Topferstempel auf Tellerhoden: JATERN F Inv. 1465, ARVENIXOVS inv. 1466, GERMAN OF Inv. 1251, LEO FEC Inv. 1456, OFAC.... Inv. 1457, auf Tasse IBERIUS Inv. 1467.

Speyer. Aus der Johannisgasse stammen gallische und Rheinzaberner terra-sigillata-Reste, Stempel: PRIMITIVS F, DIVIXTVS, CASTVS, IVNIVS F.

Straubing. Erworlens wurden 1908/09 n. a. Stempel auf terra sigilliate.

Straubing. Erworlens wurden 1908/09 n. a. Stempel auf terra sigilliate.

Aussenstempel: CINNAMI (röcktding) mud IANYSF. Von den Wohnstatten
auf dem Ostenfelde Bruchstücke von reilefferten, mit Barbotine (anch weise)
verrierten auf auderen Gefissen. Bolenstempel: OF PATR..., MARC...,
VIN.M., 83..., MERCATOR F, SOCOOLII OF. Von Kastell und aus
en Lagegraßten, verschiedene Gefisserste, reilefert, mit Barbotineverlening
und glatt. Bodenstempel: CALAVAF, SILVINVS F, RESPECTI (T und I
jeljert), VENJANTI (P). CENNO. (Vgl. Jahrens A. lait. Ver. 1909 S. 47.)

Trier. An Sigillata sei als eine nene Form ein ganz kleines Fläschehen mit wei Ösenhenkeln erwähnt. (Abb. 14 ohen rechts nach Trierer Jahresh. iit S. 19 Taf. III 3.) Für die Arbeit über Trierer Sigillata wurden zahlreiche Abgüsse von verzierter Sigillata aus Utrecht beschafft.

Wiesbaden. Ans Hofheim eine grössere Anzahl gestempelter Gefässböden, mehrere aus Scherben herzustellende Gefässe, sehr viel Bruchstücke von
Reliefbecken Drag. 29 mad Reliefnapfen Drag. 30. Bemerkenswert sind grosse
Teile eines Kelehgefässes arretinischer Form (09.591).

### e) Belgische Gefässe, hemalte, glasierte u. a. feinere Keramik.

Son. Abgesehen von Seherhen aus Bonn und Xanten, die sehnn ober errahnt sind, and hervoranheher; eine Gesichturum ann Andernach (19833), ein weisses Zweibenkelkriglein mit eingeritzter Inschrift VHETVTIS PEC aus Andernach (19866), ein Zinsdernach versierer Doppelbenkelkrung aus Beradort (19865), ein Zinsdernach seinem Ton mit gelbrotem Farbüberzug, in der Form der Sigillatt-Tinterfalszer aus Bonn (19935), ein sehr sehbe und scharft met der Sigillatt-Tinterfalszer aus Bonn (2018), ein zu sehr sehn und sehn der Sigillatt-Tinterfalszer aus Bonn (20123) und ein feines gelbrotmarmoriertes Schälchen aus Bonn (201123) und ein feines gelbrotmarmoriertes Schälchen aus Bonn (20114).

Straubing. Vom Kastell und aus den Lagergräben stammen Stücke von Gefässen mit Hufeisenverzierung (rätische Ware).

Trier. Unter den Tongefässen von St. Matthias waren zahlreiche Formen: ein roter grosser zylindrischer Bescher belgischer Ware, ein weisess Henkelkännelsen zylindrischer Form, ein braunbennalter Trinkbeeber halblugstliger Form, ein grosser Koeltund von 40 em Durchmesser, ein grauser grosser Henkelkung u. a. Die grünglasierte Ware ersehlen wicher mehrfach unter den GrabInnden. Das feinste Stick ist eine ans der Form gepreißte Amphoriske mit zwei Masken und Blatzerk verziert (Abb. 14 naten Mitts, unde Trierer Jahresh, III S. 19 Taf. III), ein Henkelkännehen mit kleinen Kreuzen bedeckt, eine Tasse mit zwei Henkeln. Unter den andern kleinen Trinkgefüssen des 1. Jahrhanderts befindet sich ein benouders feines Stück, eine halbäugelige Tasse mit Rauken nach Siglillan-Art verziert (Abb. 14 oben Mitts), mit einem selwaze plätzenden gelben Frinsibsterung, ferner eine Frauent Tasse mit Henkel, mit angleigtem Blütterschunck (Abb. 14 oben Jitks), anu der Spätzeit ein selwarzefferinster Beeher mit fölsten Raukenwerk in Bartobine (Abb. 14 unten links). Unter der



Abb. 14. Trier. Gefässe aus St. Matthias.

gewöhnleben Keramik ist bemerkenswert ein einbeckliger Krug gazu nugewöhnlicher Form uis ein deirigen, gam beriebte kauftigen Bauch, der selanter Metalform wiedergibt (Trierer Jahresb. III S. 19 Abb. 6), und eine feingeformte Gesiksturner. Von eines hervorragenden Stück, das worfelbes aus den Trierer Töpferrein hervorgenagen ist, dem benahlen Krug mit diesen Pranenkopf als alse und der Inschrift CVXOMATA, der am einer Trierer Privatsunnlang Balta und der Inschrift CVXOMATA, der am einer Trierer Privatsunnlang Balta und der Inschrift CVXOMATA, der am einer Trierer Privatsunnlang Entgegenkommen des Walraff-Riehartz-Massenma jetzt wenigstens ein gefarbete Algens errovorben werden. Bei einer Kramlisätion werde der Orberteil einer vierenkigen Tonkanne, einer Form, die bisher erst einnal vorgekommen ist, gefunden.

Düsseldorf, Aus Gerresheim stammen ein Gefäss der Form Koenen XVI 7,

mit Henkel 9 1/2 em hoch und ein Beeberchen mit wulstigem Rand, roh geformt, 6 1/2 em hoch.

Homburg v. 6. H. Kastell Saalburg. 1 grosser Krng (Grabures). 4 kleine Honkelkrighelen, 6 Teller, 3 schwarz Beikschalen, 1 grosse tiefe Sebtssel mit anliegenden Henkeln, 2 spitte Koelsgeschirre, 3 hanchige Koeltopfe, 1 liegriester Beeker, 1 dereelben Form mit Kerbechnitt, 1 Sabenstpfelen, 1 Toffelber basehiger Beeher mit Strichelmuster (= ORL S, Abb. 30, 2) 4 grössere Falltecher. — Henkelstempel: 4 Stück, darunter PNN (C. XIII.) 1000g, 350j (a Afry) (C. XIII.) 1000g, 350j (a Afry) (C. XIII.) 1000g, 350j (a Afry) undersrücker Kritzelein.

Kastell Zagmantel. 1 Kochlopf mit Herzprofil, 1 kleine Schüssel, 1 Deckel, 3 flache Teller, 7 Beeber, 1 Spitze mit geriefeltem triebterförnigem Anfantz, 6 Henkelkrügelchen (1 kleines nur 9 cm boch), 3 ganze Amphoren, 1 Salbentöpfeben, 1 Räneherhecher; anf zwei Amphorenhenkeln eingeritzt die Zabler XIII and IX (XIF), (Vgl. Bericht, erstattet S. M. d. Kainer 1909, S. 16).

Morbarg. Das Germanische Muteum erwarb eines Flasebenkrug [II. G. 1714] aus ungsänzeitem belltramenen Tr., arziebelferung, auf der Topferungeiten geforut, mit feines Drehriefen. Hals und Henkel abgebrechen. Gefunden mit einem is der Mitte rings itsefgerturbette Quarastein in Augsbarg beim Albruch eines Hauses Am Pfauesteil. — Römisch?

Offenbarg. Ams Scherben, die beim Bahnhan auf dem sog. Galgenfelde

gefunden wurden, konnten drei Töpfe, ein grösserer und zwei kleinere (H. 24 bzw. 14 em) zusammengesetzt werden. Sie sind aus granem gut geschlemmten Ton gefertigt.

Romagen. Amphorenhenkel mit Stemmel VICTOR, die drei letzten Buch-

Romagen. Amphorenbenkel mit Stempel VICTOR, die drei letzten Buchstaben Biert, Inv. 1481. Amphorenbruchstück mit Stempel anf dem Henkel TMELIS., Inv. 1482.

Straubing. Einbenkeliger Krug mit der Kritzelsebrift VVL. Vom Kastell nat den Lagergräben: versehiedene Bruchstücke von Gefässen aus gewöhnlichem Ton, auch aus terra uigra. Henkel eines grossen Vorratskruges mit dem Stempel: 61M. (Vgl. Jahresber. d. bist. Ver. 1909 S. 48.)

Wieskaden. Viele Tongefasse ans Hofbein: einhenklige Kräge (09, 254 bis 265, 292, 10 kelle 1816; eine nauhvandige Schnebkanne (09, 257) einhenklige Kräge (09, 258, 259); Honigtopfe (09, 250, 255, 10, 180); ranhwandige Ume mit aufgelegten Geseln and Phallen (09, 261); Kochtlopfe mit mel ohne Innekt (19, 263, 64, 646, 867, 867, 869, 590). Benerkanwert ist einer Harbe ranhwandige Schnle mit breit abstehendem Kragenrande und rundem Boden (1771); von kähnleben Gefassen sind noch weitere Bruchstütze gefünden.

### 7. Glas.

Dillingen a. D. Von Aislingen: Stück einer kräftig vertikal gerippten Schale (Inv. 7404) und eines gerippten Milleftorigefässes (Inv. 7406). 2 Glasscheiben, ant einer Seite blan, ant der anderen weiss (Inv. 7468). Ein spiralig gerippter Glashenkel (Inv. 7486).

Homburg v. d. H. Kastell Saalburg. Hälse und Böden von Flaschen, ganzer kngeliger Beeher aus einem Grabe: 12 hlane Perlen, 3 flache Knöpfe ans Glasfluss.

Kastell Zugmantel. Gsnzes Ansgnssgefäss aus einem Grahe; 9 Ringe

aus gelbem Glasfluss wie ORL, 8, S, 184, 14,

Rhein- und Maingehiet. Ganze seblanke Flasche, grosser spitzer Becher and Faltbecher. (Vgl. Bericht, erstattet S. M. d, Kaiser 1909 S. 18.) Mainz. Vom St. Alhansherg kam ein schwanenförmiger Glasheber (aus

einem zerstörten Grah) ins Museum.

Besonders hervorznhehen ist eine vorzüglich erhaltene römische Glasflasche ans Vendenheim

Straubing. Vom Kastell und ans den Lagergrähen: Stücke versehiedener Gefässe; Fensterglas Gerippte blaugrüne Glasperle.

Trier. Ansser der ohengenannten Glasamphora von Gornhansen wurden in St. Matthias zahlreiche Glasfläsehehen und Gefässe erworben, darunter eine gelbe Glasflasche mit weissen Streifen und ein hellblaues Rippensehälehen mit weissen Fäden, ein Henkelkäunchen feiner Form der Frühzeit aus gelhhrannem Glas (Ahb. 14 unten rechts), eine grössere Flasche aus Naturglas in Birnenform mit leiebten Rippen und ein Henkelkännehen mit seitlichem Ansguss am Bauch, der Spätzeit angehörig.

Wiesbaden. Aus Hofheim sehr viele Teile von Glasgefässen, meist Becher, Schalen und Salhfläsehehen ans hellem grünlichen oder farbigem (hlauen, hernsteingelhen, violetten) Glas; Millefjorehrnchstücke waren seltener (09, 595-622),

8. Varia. (Gemmen, Bein, Holz, Leder n. a.)

Dillingen a. D. Von Aislingen: Hellblane Topperlen, vertikal gerippt (Inv. 7410, 7446, 7451, 7487). Ein rechteckiges Beinstück mit vier Nietenlöchern und Linienverzierung (Inv. 7401).

Homburg v. d. H. Kastell Saalhurg, Holz; Brnnnenhaspel mit Welle und gahelförmigen Stützen ans Brunnen 81, 2.75 m lang. Da die Holzteile aus unbearbeitetem, zum Teil nnentrindetem Buehenholz bestehen, seheint der Hasnel mehr oder weniger provisorisch und vielleieht von dem Brunnenmacher berrührend; die Griffe der Welle sind ans Eichenholz und ant gearbeitet. -

Horn and Knochen: gedrehter Knopf.

Keru einer Pflaume nnd halbe Schale einer welseben Nuss.

Blei: zwei Ringe, zwei Gewichte und Knönfe,

Viel Spielsteine ans Tonhöden, Sehleifsteine, grosser Mühlstein (D. = 80 em); Heizsteineben aus Basalt mit doppelkonischer Öffnung; Stücke eines Salbentäfelehens aus grünlichem Diahas; hexagonaler Quarzkristall; Gemme aus Nicoloimitation, einen stehenden Mars vorstellend.

Kastell Zugmantel. Horn und Knochen: 3 Haarnadeln, 3 Nähnadeln, mit Öse und 1 Ortband; bearbeitete Hirschgeweihreste und Horn eines Ziegenhoekes. Bleikngel. - Versteinerter Seeigel (Galerites abhreviatus) aus der Kreideformation, in Bronze gefasst mit einem Ring (Amulett Abb, 11, 30),

Toz: kleiner Schmeltziegel; 50 mm grosse, 2 em dieke Schelle mit Leok, Wirtel, 2 gebrander Tonkegeln, Spilssteine, Kraghdem mit 4 Leokener (Sieh?), Bruelsstürke von Mühlsteinen; grosser Schleifst ein am feinkörnigem Sandstein (Aho, 15), satzk abgeschiffen; ander Schleiffstele Kampfstene eingeritzt; rechteckiger Tam starker Schleifstein (8 XI Cum); 2 Salbentäfelchen aus feinem rötlichem Sandstein und am grünem Diabas mit abgefänsten Kauten. Zillstatteine zumm Gütten, (Vel. Bereicht, erstattet Sa. d. Kaisers 1909 S. 15.)

Niddachene. Tonwirtel mit aufgeritztem kursiven Alphabet.

Metz. Erwähnt seien Tongewichte, gefunden Zitadelle und Braillonstrasse (vom M. Salomon); zwei Mühlsteine, gefunden Belleislestrasse; Nadel ans Bein. Pforzheim. Beim Ausbaggern der Enz, anlässlich der Finsskorrektion,

gefinden ein Beinkamm und 2 Teile eines eichenen Kahnes. Straubing. Von den Wohnstätten auf dem Ostenfelde Stück einer Platte

ans Topfstein. Tuffsteinkngel. Stück eines Mühlsteins. Nadel mit Knopf, Ohrloffelchen, Knopf ans Bein. Grün- und rothemalter Wandbewurf.

Vom Kastell und aus den Lagergräben aus Knochen gefertigter Pfriemen. Muschelbruchstücke (Syrins und Unio), Hirschgeweiltzinken.



Abo. 15. Somourginuseum. Schleitstein vom Zugmanter,

Stuttgart. Gemme ans Glasfinss mit dem auf 1 Delphiu reitenden Arion, gefnuden auf dem Lochenstein bei Balingen. (A. 140).

 S. 1 ff.). Zu diesen Verfluehungsinsebriften werden auch die merkwürdigen Kritzeleien zu rechnen sein, die eine Topfseherbe, der Rand eines Terra-nigra-Tellers, trägt.

Ans der Saumlnug von Otrang ist ein Stück reliefgeschmückten Bleisarges übernommen. Es ist vor längerer Zeit in Peffingen gefunden und trägt die zweimal wiederholte Darstellung eines mit Peitsebe und Lanze bewärten Venators, der gegen einen Eber kämpft. (Abb. 16 nach Trierer Jahresber. III. Taf. II.)

Wiesbaden. Bemerkenswert sind zwei weitere Stempel der Leg. IIII Maeedonien in Halbmond- oder in Hafeisenform, gefanden in Hoffeim (09, 578, 579), neben den ebendort sehon früher gefandenen die einzigen reehts vom Rheine zulage gekommenen Sparen dieser Legion.

Worms. 60 Nadeln aus Bein zusammen gefunden bei einem Neuhan an der Seheidtstrasse in Worms.



Abb. 16 Trier. Bruchstück eines Bleisarkophags aus Otrang.

### VI. Völkerwanderungszelt,

### A. Geschlossene Funde.

Bonn. Ans der Volkerwanderungszeit stammt eine grössere Anzahl von Gräberfunden, die leider nicht gräberweise getreunt worden sind. Es sind Tonurnen, Krage und Becher, Glüser, eiserne Beile, Lauzen, Schwerter, Schmalten aus Elsen und Bronze, gefanden in einem Reihengräberfeld zwiselene Brühl und Coln (2000 8 his 20169). (B. J. 119, Ber. d. Prov.-Komm. S. 80.)

Burghausen. Zwei Bestattungen aus der Völkerwanderungszeit, gefunden in einer römischen Heizung bei Osternberg, Bezirkshauptmannschaft Brannan.

Darmstadt. Wolfskehlen. Fränkische Gräber: sie enthielten 3 Urnen, 1 Glasgefäss, 2 Strahlenfiheln, 1 Scheihenfüel aus Bronze mit Silberhelag, ornamentiert, ferner noch andere Reste von Schmuckgegenständen.

Giessen. Ein Brandgrab auf dem Trieb bei Giessen enthielt Teile eines Gefässes, Knochenreste in einer mächtigen Holzkohlenschieht.

Heldelberg. Anf einem zwischen Kirchheim und Bruchhansen gelegenen Acker der Gewann llenan wurden zwei Gräher von fränkischen Kriegern sowie ein Kindergrab ausgehoben, die zu dem in den Jahren 1900—1901 aufgedeckten grossen Reihengraberfriedolf gebören. Die gefundenen Toten waren in einer Tifer bis zu Zu pechtett, sie lagen auf dem Ricken, das Gesicht nach Osten gewandet. Den Mauners waren Tongefasse, an deren Wandung noch Reuie von Eierschalen bafteten, und einerne Waffen beigegeben, darunter eine gut erhaltens Spatha mit Holzscheidel, Serannaaxen und ein Schildburckel. Ausserdeum fanden sieh noch bronzene Gürtelbeschlige, die zuseb bei dem Kinde nicht felblen, ein grönserer Stütke Feuerstein, zwie beimerne Känmen n. a. m. – Ferner wurden bei den an vernechiedenen Stellen des Ackers vorgenommenen Probegränkungen auch stellszeilliche Tongefasssecherben aufgetesen.

Heidenheim a. Br. a) Im Monat April wurden bei Gelegenheit der Grabarheiten zum Wobnhause des Herrn Bierhranereibesitzers Föll auf dem Gänsbühl bei Herbrechtingen, O.-A. Heidenheim, 26 Reihengräber ausgehoben in einem Gevierte von 17 m Länge nnd 12 m Breite. Die Skelette lagen in durchschnittlicher Entfernnug von 2 m voneinander in einer Tiefe von 0.90 -1.20 m. Ausgegraben wurden folgende Gegenstände: 1 Spatba mit Griff, 83 cm lang, 6 cm breit. 1 Spaths mit Knopf, 85 cm l., 6 cm hr. 1 Lanze, 62 cm l., 4 cm br. 1 Lanze, 35 cm l., 4 cm br. 1 Lanze, 30 cm l., 3 cm br. 1 Lanze, 38 cm l., 3,5 cm br., 1 Schildbuckel mit vier Stück eisernen Beschlägen, 1 Kandare, 1 kleiner Sax, 1 grosser Sax, 1 kleiner Amboss. Hervorragend waren zwei Gräher (vgl. Abb. 17). Das eine enthielt ein weibliehes Skelett mit tadellos erhaltenem Schädel. Als Beigaben ein Perlenhand von 23 grösseren und kleineren Perlen aus Bernstein und opakem Glas, zusammengehalten durch zwei goldene S-förmige Fibeln mit roter Glasperle. Die Beine waren über den Knöcheln durch eine eiserne Kette zusammengehalten; an iedem Fuss eine silberne, vergoldete Plattenfibel. Das andere enthielt ein männliches Skelett: Schädel schlecht erhalten. Beilagen: 1 Spatha mit goldenem verzierten Knopf, 1 silberner Gürtelbeschlag, bestebend aus den beiden Sehnallen, 3 Gürtelhaltern, Beschlägknöpfen aus Silber, 1 silbernen Zunge aus einem Teil, noeb mit Leder besetzt. Danchen das Skelett eines Pferdes und 18 bronzene Sattelverzierungen. An Gefässen wurden ausgegraben: 1 rötliche Urne, 1 kleinere mit Henkel, 1 blanes Glasgefäss, 1 kleinere Urne, 1 bronzene Schüssel, Boden von 15 cm Durchmesser, oben 35 cm, Umfang oben 1.1 m.

b) Heidenbeim, Hanptstrasse. Am 24. April nnd am 28. April 1909 je ein Skelett; Beilagen: 1 Kamm, alemannische Gefässscherben.

Mayen. Bei Nettesürsch bei Mayen wurden 16 mit Sebieferplatten unstellte und in den Felsen eingehauene Skelettgrüber aufgedeckt. Eines enthielt zwei Ilundeskelette, zehn niehts und die übrigen geringe Beigaben, wie kleine Henkelkrügelchen und Becher (Sammlung Nr. 680-684).

Melz. Herr Charlos de Wendel zu Hayingen, hat durch die Gesellschaft ist Indirnigneise Geseibsite dem Museum die Gegentände geselbsath, welche beim Tagelam seiner Eisenergruben an dem (nach einer renebwundenen Siedel nage benannten). Wald von Handupelteller bei Komnhäuer und Git Gargan (Hayingen) als Beigaben in Reihengrähertn gefunden waren. Die Sebenkung mafasst den Inhalt von 12 germanischen Grübern, der Bitte des Masenma-



Abb. 17. Heidenheim. Funde der Völkerwanderungszeit.

direktors entsprechend sorgsam geschieden. Ohne Rücksicht auf diese Scheidungnisie der Wiffenstlick aus Eisen (nehrere Skramasuc, fere Syaths, (in: Lenespitze, Messer) ans Männergräbern, mebrere Messereben aus Francagräbern, Eisenschnallen (eine silbertaussichert) und Bestandeltel von Schmallen, verzierte Broatekanfopk, formenter Fingerreiffe und Drinktinge, zwei silberten Oligeshäuge, beseich stabet, der Broache aus Silber, Perlen von Halsketten. Bezeitenswert ist das Pelhen von Töpfen und Gläsern, wie ande der Franziert

Speyer. Aus einem Reihengräberfeld bei Eppstein Bz.-A. Frankenthal kamen Tongefässe, Eisengeräte, Perlen, Kaurimuschel u. s. w. in das Museum (vgl. Pfälz. Mus. 1910, Nr. 45, 54-56).

Trier. Aus frinklusber Zeit stammt ein Grafdund bei Zenumer, der 1908 ein Serweitung eines alter Steinburkelse gemacht wurde. Es wurden den für Angust 1908 ein Sehwert und eine Lanzenspitze gefunden und Anfaug Januar nahe dabei Eisenteite und eine kleine Touffinselet, die offenbar noch spätrömlich Arbeit ist. Ein Seickettgrab bei Schoa hat wei lett, dessen Anfündung daher Latsaust von Bithung 1908 beriehtete, hatte als Beigabe anz ein kleines, seilbeeth erhaltenes eisenem Seuers, un dass die Zeitstellung des Grabes nicht sieher zu bestimmen ist. 1908 wurde ein Grab an der bekannten Fundstelle in Ritterz-dorf ansegeraben und die Grabbeispehen der Skelett an dan Musseme einegreicht.

Worms. Ans Horchheim am Zollbausweg 2 Gräber mit Waffen, Beschlägen und einer tanschierten Rundfihel. Aus Gundersheim genau "hinter der Kirche" Inhalt eines Grabes: 1 Sax, Gefäss, Armring und Eisenbeschläge.

Zürich a) Kaiserangst (Aargan): Fortsetzung der Ausgrabungen des merowingischen Gräberfeldes — 300 Gräber.

- wingiseben Gräberfeldes 300 Gräber.
  b) Basel; Gräber ans der Völkerwanderungszeit; Lanze und Skramasax.
- e) Jonen (Aargan): Grab: Lanze and Bohrer.
- d) Oberbuchsiten (Solotburn): Nekropole mit 146 Gr\u00e4bern: Sehwerter, Skramasaxe, Perlenhalsb\u00e4nder, G\u00fcrtelsehnallen.

### B. Einzelfunde.

Bonn. 1908 wurde eine grosse vergoldete Bronzefibel, angeblieb gefunden bei Zullpieb, vom Museum erworben (14937), ferner ein Ürnehen mit eingedrücktem Leistemmster und ein Zweibenkeltopf mit dei Füsschen ans Andernach (19854/b). (B. J. 119. Ber. d. Prov.-Komm. S. 80.)

1909 kam nur eine sehön verzierte Scheibenfibel mit Filigran und Glassteinen, im Rheinland gefunden, ins Museum (20789).

Trier. Aus der Sammlung von Otrang sind übernommen einige Waffen und Sebmnekperlen, die vor längerer Zeit in fränkischen Gräbern von Mesen ich gefunden sind.

# *image* not available

besitzen gelangten Einzelfunde worden von diesem dem Masseum gescheitekt (10) 427-4690. Anseer Tongefässen (Ursen, Töpfen, Kannen und Teiler, Marsen tangefässen (Ursen, Töpfen, Kannen und Atte) sind zu erkramssaxe, Sux, Lauren und Ätzle sind zu erkramssaxen und Kannen und Kann

c) Grösser. Teile des sebon aus fulberen Fauden bekannten Relinergaberfeldes in Danbern (Krie-Lindarg wurden 1990)10 von den Besitzern anugegraben und die Fundstieke grossenteils für den Museum erworben (10.5-130). Unter den anhierieken Tongefässen mit eingepreusten Verrierungen befindet sich auch eine robgeformte schwachgebraunte Urne mit anf der Schulter eigegritzten Dericken (10.80); sie könnte möglicherweise aus etwas älterer Zeit als die übrigen Funde, etwa dem 4. oder 5. Jahrbundert stammen. Mehrer Galascheher, eins abbouse Bronzebecken nit augelötzeten Plus, Schaulfen, Plusztein und Forszebechfüge, eine Armalt beinerne Känne, darunter ein sehr schouer ort eine Verseiner mit Scheide. Am Elsen ein Im Junger Ange, wie Lauers-werden und Scherne, sowie Pfribapitren. Das Grüberfeld darfte in der Hanptseite dem A. Jahrbunder Langehören.

### B. Einzelstücke.

Bonn. Ein merovingischer Goldtriens Theodeberts 1 (534-548) geprägt in Arles, ein nusgezeichnet erhaltenes Stück mit vollem Prägeginnz, gefunden in Worringen.

Coblenz. a) Aus Metternich b. Coblenz 1 schwarze Feldflasche aus Ton, 1 verzierter schwarzer Becher, 1 dieke Tonperfe und 2 Lanzenspitzen. b) Aus Urmitz 5 schlichet Tongefässe und 1 Glasbecher. c) aus Müblbeim 2 Lanzenspitzen. d) Rhens (Burg) 2 leichte Kurzschwerter.

Strassburg. Besonders hervorznheben ist ein prächtiger silhertanschierter Sporn der Merowingerzeit, in Königshofen gefunden.

## VIII. Karolingische Zeit.

### A. Geschlossene Funde.

Bonn. Reste einer Befestigung mit Geschirr der karolingischen Zeit wurden 1908 auf dem Kirchplatz in Schwarz-Rheindorf festgestellt, Vgl. B. J. 118 S. 121 ff.

Friedberg. Fräukische Gräber wurden 1909 in Steinfurth bei Bad Nanbeim nusgegraben.

### B. Einzelstücke.

Augsburg. Auf dem Grabfeld von Salgen bei Mindelbeim wurden eine Reihe frühmittelniterliche Gegenstände gefunden; sie gebören zu dem üblichen Inventare der fränkisch-alemannischen Reihengräber des 8. Jahrbunderts: Sebwerter, Skramasaxe, Lauzenspitzen, Messer, Schildbuckel, 1 Wurfbeil, Feuersiahl, Trensen, Tonperlen, graue Tontöpfe, Riemenbeschläge und schnallen; nichts darunter, was ans dem gewöhnlichen Rahmen hervortreten würde.

nichis darunter, was ans dem gewöhnlichen Rahmen hervortreien würde.

Coblenz erhielt einen grossen karolingischen Topf mit Töpferleistenschranbe ans Cohlenz, mehrere Kuzeltöpfe ebendaher.

Mainz. Vor dem Gantor (Anlageweg) Mainz wurde eine kreisrunde Seheibe, Rothronze mit Darstellung eines rückwärtsschanenden Tieres, die Zwischenräume mit Email verziert, (Gewandnadel?) gefunden.

Regensburg. Eine eiserne Flügellanze 34 cm lang, Ackerfund hei Burgweinting.

Trier. Ans dem Arenakeller. Lederscheibe mit der Inschrift der Nonne Rotsvindta (s. ohen), nach der Bestimmang von Professor E. Schröder in Göttingen im neunten Jahrhundert geschriehen, ein einsehneidiges Schwert, dessen Zeitstellung noch nicht klar ist. (Trierer Jahresber. 111 S. 22.)

# Ortsverzeichnis der Museen und Sammlungen.

Augsburg 24, 32, 49, 57, 70. Benn 4. 8. 9. 12. 16. 20. 24. 26. 28. 19. 32. 38. 41. 47. 49. 56. 60. 65. 68. 70. Burghausen 9. 30. 49. 58. 65. Cassel 20. Coblenz 4, 9, 13, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 33. 39. 47. 49. 70. 71. Darmstadt 5, 8, 10, 14, 21, 39, 50, 65, Dillingen 30, 47, 50, 53, 58, 62, 63, Dertmund 25. Duisburg 14. Düren 10. 14. 30. Düsseldorf 13, 14, 21, 61, Frankfurt a./M. 5. 8. 17. 25. 27. 28. 30 33. Friedberg 25, 27, 50, 70, Fulda 17, 20, 89, Giessen 10. 13. 17. 22. 65. 69. M. Gladbach 10, 24 41. Haltern 25 Hanau 5, 8, 14, 21, 22 30, 33, Heidelberg 5, 65. Heidenheim 66. Heilbroun 5, 13, 14, 23, 27, 39, 69, Homburg v. d. H. 10, 15, 23, 24, 25, 33, 39, 42, 47, 50, 53, 56, 58, 62, 63, Karlsruhe 6. 10. 13. 30. 40. Kreuznach 42.

Landau 34. 56.

Mainz 11, 15, 21, 28, 25, 30, 84, 40, 42 63, 69, 71, Mayen 11, 16, 17, 34, 66, Mets 20, 23, 30, 31, 40, 42, 52, 59, 64, 66, München 19. 23. 40. Nauhelm 20, 28 26, Nürnberg 15, 24, 62, Offenburg 62. Pforzheim 40, 43, 56, 59, 64, Regensburg 11 15. 18. 23. 31. 40. 43. 48 52 59 69 71. Reichenhali 16, 20, Remagen 43, 52, 59, 62, Saarbrücken 11, 16, 48, Speyer 6, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 34, 43, 52, 60, 68, Strassburg 6, 8, 27, 70, Straubing 11, 12, 14, 16, 19, 23, 26, 81, 34. 41. 48. 52. 56. 57, 60, 62. 63. 64 Stuttgart 6, 11, 14, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 31, 34, 43, 48, 64, 69, Trier 12, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 32, 34, 41, 43, 48, 53, 56, 57, 60, 63, 64, 68, 71, Wasserburg a. Inn 16. Wiesbaden 9, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 38, 49, 53, 57, 60, 62, 63, 65, 69, Worms 7. 9, 12, 18, 22, 24, 28, 38, 53, 65. 68.

Zürich 12. 16. 22. 38, 47, 68.

# Inhalt.

|                     |                      |          |          |       |       |        |        |      |      | Sente |
|---------------------|----------------------|----------|----------|-------|-------|--------|--------|------|------|-------|
| Vorbemerkung        |                      |          |          |       |       |        |        |      |      |       |
| I. Steinzeit.       | A. Geschlossene Fu   |          |          |       |       |        |        |      |      | 4     |
|                     | I. Aus Anslediu      |          |          |       |       |        |        |      |      | - 4   |
|                     |                      |          |          |       |       |        |        |      |      | . 8   |
|                     |                      |          |          |       |       |        |        |      |      | 9     |
| II. Bronzezeit.     | A. Geschlossene Fu   |          |          |       |       |        |        |      |      | . 12  |
|                     |                      |          |          |       |       |        |        |      |      | 12    |
|                     | 2. Grabfunde .       |          |          |       |       |        |        |      |      | 12    |
|                     |                      |          |          |       |       |        |        |      |      | 14    |
| III. Hallstattzeit. |                      |          |          |       |       |        |        |      |      | 16    |
|                     | 1. Ansiediungen      |          |          |       |       |        |        |      |      | 16    |
|                     | 2. Grabfunde .       |          |          |       |       |        |        |      |      | 16    |
|                     | B. Einzeifundo .     |          |          |       |       |        |        |      |      | 19    |
| IV. Latènezeit.     | A. Geschlossene Fu   |          |          |       | - 1   |        |        |      |      | 20    |
| iii Datemenen       | 1. Ansiedlungsre     |          |          |       |       |        |        |      |      | 20    |
|                     |                      |          |          |       |       |        |        |      |      | 20    |
|                     | 3. Grabfunde .       |          |          |       |       |        |        |      |      | 20    |
|                     | B. Einzelfunde .     |          |          |       |       | : :    |        |      |      | 22    |
| Anhanis vo 1 I'     | V. Prähistorische Pe |          |          |       |       |        |        | inum | mno  |       |
| V. Römische Zei     |                      | noue on  | no ge    |       |       | circ . | 2.7.15 |      |      |       |
| v. Romisene zei     | A. Geschlossene Fr   | ondo     |          |       |       |        |        |      |      | . 24  |
|                     | 1. Militärische B    |          |          |       |       |        |        |      |      | 24    |
|                     | 2. Strassen, Brüc    |          |          |       |       |        |        |      |      |       |
|                     | 3. Öffentliche Ge    | ahiinda  | - certic | · ung | , •   |        | .atati |      | asu, | 28    |
|                     | 4. Wohnstätten       |          |          |       |       |        |        |      |      | 29    |
|                     | 5. Gräber and (      |          |          |       |       |        |        |      |      | 29    |
|                     | B. Einzelstücke .    |          |          |       |       |        |        |      |      | 38    |
|                     | I. Inschriften .     |          |          |       |       |        |        |      |      | 38    |
|                     | 2. Architektur, 8    |          |          |       | losal | ken.   |        |      |      | 41    |
|                     | 3. Milnzen           |          |          |       |       |        |        |      |      | 47    |
|                     | 4. Gold, Silber,     |          |          |       |       |        |        |      |      | 49    |
|                     | 5, Eisen             |          |          |       |       | : :    |        |      |      | 53    |
|                     |                      |          |          |       |       |        | ٠.     |      |      | 56    |
|                     | a. Terrakotter       |          |          |       |       |        |        |      |      | 56    |
|                     | b. Sigillata .       |          |          |       |       |        |        |      |      | 57    |
|                     | e. Beiglsche (       |          |          |       |       |        |        | fel  | nere |       |
|                     | Keramik              |          |          |       |       |        |        |      |      | 60    |
|                     | 7. Glas              |          |          |       |       |        |        |      |      | 62    |
|                     | 8. Varia (Gemm       | en. Bein | Hols     | Led   | ler)  |        |        |      |      | 63    |
| VI. Völkerwander    |                      | ,        |          | ,     | ,     |        |        |      |      |       |
|                     | A. Geschlossene Fr   | undo .   |          |       |       |        |        |      |      | - 65  |
|                     | B. Einzelfundo .     |          |          |       |       | : :    |        |      |      | 68    |
| VII. Merowingisch   |                      |          |          |       |       |        |        |      |      |       |
|                     | A. Gesehlossene Fu   | ande .   |          |       |       |        |        |      |      | 69    |
|                     | B. Eluzelstücke .    |          |          |       |       |        |        |      |      | . 70  |
| VIII. Karollugisch  |                      |          |          |       |       |        |        |      |      |       |
|                     | A. Geschlossene Fr   | ande .   |          |       |       |        |        |      |      | . 70  |
|                     | B. Einzelstücko .    |          |          |       |       |        |        |      |      | . 70  |
|                     |                      |          |          |       |       |        |        |      |      |       |

### Zur Geschichte der frührömischen Okkupation Germaniens.

Von

# H. Bragendorff.

### 1. Die Varusschlacht.

Zwischen das Erscheinen meines letzten Berichtes über die Frühzeit der römischen Okkupatiou Deutsehlands (Ber. d. R.-G.-Komm. 1906/7 S. 151 ff.) und den hier folgenden fällt das Jahr 1909, das Jubilänmsjahr der Varnsschlacht. Dass es zn der sehon vorhandenen eine neue Flut von Literatur über die Ereignisse des Jabres 9 n. Chr., vor allem über die Örtlichkeit der Varusschlucht bringen werde, war voranszuseben. Objektive Literaturübersichten, Bücher, Brosehüren, Aufsätze, Zeitungsartikel, Festreden reihen sieh bunt aneinander und jeder Grad von Wissenschaftlichkeit ist vertreten. Alle diese Schriften anfzuzählen kann ich um so mehr mir schenken, als eine gute Ubersight von Wilisch in seinem Aufsatz "Der Kannof um das Schlachtfeld im " Teutohurger Walde" (Nene Jahrh. f. d. klass. Altert., Bd. XII; vgl. auch Kropatscheck, Deutsche Geschichtsblätter XII, 1910, S. 1 ff.; Authes, Korrespondenzblatt d. Ges. Vereins, 1910, S. 393 f.; Henke und Lehmanu, Die neueren Forschungen über die Varussehlacht, 1910) gegeben ist. Ich muss mich mit einigem wenigen begnügen und im übrigen leider vorausschieken, dass auch durch diese neue Serie von Literatur die strittige Frage um keinen Sehritt hreit der Eutsebeidung näher gehracht ist. Neues Material ist uicht hiuzugekommen und das alte reicht eheu, wie schon oft gesagt, zu einer absolut gesieherten Lösnug, die alle anderen Hypothesen verstummen liesse, nicht aus, sonst ware die Masse der Literatur darüber uieht so gross. Wer au das Knokesche oder an das Mommsensche Schlachtfeld glanbt, wird sieh durch keine noch so scharfsinnige Argumentation zu dem Schlachtfeld bei Detmold oder gar im Arnsberger Walde bekehren lassen, und umgekehrt; und der Glaube des einzelnen an seine Hypothese wird auch nicht wankend gemacht. wenn der kritische Archäologe monumentale Beweise, die jeuer als Stütze seiner aus historischen Erwägungen und Quellen gezogenen Ansieht verwenden zu können glaubte, zerstört. Das ehrliche Streben, ieden neuen derartigeu "Beweis" auf seine Stiehhaltigkeit zu prüfen, ehe man ihn annimmt, wird immer wieder als Voreingenommenheit, wenn nicht als etwas Sehlimmeres

heurteilt. Ich spreche ans Erfahrung 1), trotzdem ich mir bewisst bin, gerade in diesen Berichten, deren Anfgabe es ist, das Gesicherte weiten Kreisen mitzuteilen, vollste Objektivität walten gelassen zu hahen. Es ist mir wirklich ganz gleich, wo Varus geschlagen wurde. Wenn hente der strikte Beweis geliefert wird, dass es z. B. bei Osnabrück gesebah, so wird sieb niemand mehr freuen als ich. Aber Sicherheit und Klarheit will ich haben, und dass ich da nicht einer Hypothese oder einem Forscher zuliche Konzessionen machen kann, darf mir nicht übel uehmen, wer da vorgibt, dass er nur für die Wahrheit kämpft. So bin ich denn anch sofort anf die Knude hin, dass im "Varuslager im Habichtswalde" Scherben von Halterner Kochtönfen gefunden seien. nach Osnabrück geeilt, nm sie zu sehen und zu prüfen, und ich hätte mich gefreut, wenn ich hätte sagen können, dass sie aus einem augusteischen Lager stammen müssten und wir damit einen weiteren festen Punkt für unsere Forschung in Westfalen gewonnen hätten. Aber sie hielten der Prüfung nicht stand, und ich musste aussprechen, dass mit dies en Scherhen der augusteische Ursprung der Verschanzung nicht hewiesen werden könne (vgl. R.-G. Korrespondenzblatt II S. 11 n. 42 f.). Dass ich Knoke nicht überzengen würde, batte ich wohl gefürchtet. Warum ich aber damit seinen Zorn mir zugezogen hatte, ist mir nicht verständlich. Die Art, wie Knoke in seiner Eutgegnung und in einem im Historischen Verein in Osnabrück gehaltenen Vortrage (vgl. Osnabrücker Zeitnig von Ende Januar 1909; der mir vorliegende Separatabzug gibt das Dalum nicht) gegen mich polemisiert, hat nun aber anch mich überzengt, dass diejenigen recht baben, die eine Verständigung mit ibm für anssichtslos halten. Knoke will entweder nicht versteben oder er verstebt uns wirklich nicht. Was ich an seinem Artikel anerkenne, ist die Technik, mit der er, was ich gesagt habe, zu drehen und zu wenden weiss, so dass der nubcfangene Leser oder Hörer schliesslich glauben muss, er bahe mir wirklich einen Strick aus meinen eigenen Aussprüeben gedreht. Auf diese Kampfesweise lasse ich mich in wissenschaftlieben Arbeiten, die ernst genommen werden wollen, nicht ein und gestehe darin Herrn Knoke rückhaltslos die Überlegenheit zu. Über Verdächtigungen aber, wie sie der letzte Teil seines Vortrages bringt, fible ich mich jedenfalls erhaben und verlasse mich getrost auf das Urteil derer, mit denen ich in diesen Jahren, auch in amtlicher Eigenschaft, zusammengearbeitet habe.

Ob inter den seidem von Knoke im Habiehtswalde gefundenen Gegenstinden etwas Augusteisches ist, kann ich nach der Veröffentlichung (Mittell. d. Hist. Vereins Ouanbrück XXXVI 1909 S. 374 If.) nicht entscheiden. Gezeigt bat er sie mit nicht mebr, obgleich ich bei der Gelegenheit, bei der er sie den Herren vorgelegt hat, anf deren Urreil er sieh S. 376 berieht, ebenfalls angegen war.

<sup>1)</sup> Eigen berührt hat mich die Ausserung Cramers in seiner Anzeige von Knokes Beiträgen zu einer Gesch. d. Römerkriege in Deutschland\* (Menatsschrift f. föhrer Schulen VIII, 1909, S. 117): "Wer nech an dier römischen Rerkunft des Lagers im Hablichtwalde zweifeln will, muss absichtlich () seine Augen vor der Tassachen verschliessen. Ob Cramer sich der Schwere dieses Vorurties ganz bewinst geween ist?

Was nun neue Schriften zu alten Varusseblachthypotheseu angeht, so sein erster Stelle Kuokes Sebrift "Armin, der Befreier Deutschlands", Berlin 1909, angeführt, in der er seine Ausetzuug ueu vertritt. (Vgl. auch "Mannus" Bd. II 1910 S. 265 ff.)

Die Schrift von Hacke (Barenme in Jahre 9 n. Chr. Geb.; ein Beitring zur Lösung der Veraufrage, Omanhrick 1911), der nit übuben Kombinution Barenane (file Ortlichkeit der Knisatrophe nach Mommsens Annahme) nis Stätte des Sommerlagene der Varns mit der Wittkeinbahrey je Rille und den Jager in Habichtswalde als zweiten Varnslager verhindet, um nur die Hunpssehe hervorzalbehen und vieles andere mit dem Martel der Lidee zu verbüllen, kann nicht Ansprüch anf das Prädikut einer wissenschaftlieben Leistung machen.

Pår die Austrung der Katastrophe in der Gegend von Det mold, der lettate Entscheidung speciell in der Dörenschlicht tritt erwent Delbrück in der II. Auflage seiner Geschiebte der Kriegkamst (Teil II 8. 59 Hr., S. 131 H.) and in der Pastrede, die er bei der offiziellen Pieter des Jahres 1909 in Detwool gehalten hat, ein (Persas. Johrb., Ba. 137, Heft.) S. Ebenon Scheebobardt (Prihist. Zeitschr. 1, S. 417 ft.). Das Sommerlager des Varns suebt Delbrück, anachdem seine mit Scheebbardt bei Rebene unternommenen Grabungen erwiesen laben, dass dort das Lager nicht gelegen laben kann, unterbalb der Porta, etwa bei Minden.

Ein Opns, wie das von Schierbolz (Die Ortliebkeit der Varnsseblacht, vgl. Koepp, Müsterseker Anzeiger von 30. Mai 1909), knnn nur als Kuriosum nngeführt werden und hat mit Wissenschaft nichts mehr zu tun.

Nenerdings ist man mehrfach anch wieder Hülsenbeck folgend für die Ansetzung des Schlachtfeldes im Arnsberger Walde eingetreten. Als Hanpterscheinung des Juhiläumsiahres sei hier das Buch von Beneke (Siegfried aud die Vnrasschlacht im Arusberger Walde) bervorgehoben. Beneke lässt, wie llülseuheck, den Varns bei Marsberg im Sommerlager liegen und von dort über den Plackweg, den alten Höhenweg des Arnsherger Waldes bis in die Gegend von Werl gelangen, wo das Ende der Schlacht erfolgt. Was die monumentalen Stützen dieser Hypothese anlangt, so entzichen sieh römische Funde, die in alter und neuer Zeit in Werl genmeht worden sein sollen, bisher der Beurteilung. Immerbin ist Werl eiu Ort, auf den mnn eiu Auge haben mnss, und es wäre wünschenswert, weun jeder Fund in der Gegend gleich faebmäunischer Beurteilung zugänglich gemacht würde. Wenn aber Beneke weiter seine Hypothese durch den Hinweis auf die zahlreiehen Grabhügel, die den Höhenweg hegleiten, stützt, so muss ich dem widersprechen. Im Auftrage des Sanerläudischen Gehirgsvereins haben die Herren Biermann und Koepp in meinem Beisein acht dieser Hügel auf der Wennemer Höhe im Herhst 1910 durchforsebt (vgl. Biermann, Sauerl, Gebirgsbote 1910, Heft 12; Koepp, Westfalcu II S. 123, vgl. III S. 112). Die Hügel enthielten niebt die geringsteBeigabe, so dass ein handgreiflieher Beweis für ihre Entstebungszeit, die man nach Analogien wohl in der Bronzezeit sueben darf, fehlt. So werden sie von den Anhängern

der Arnsberger Hypothese weiter als Beweis zn ihren Gnnsten angeführt werden, wie jetzt von Beneke, trotzdem dieser der Untersnehung beigewohnt hat (Saperl, Gebirgsbote, 1911, Heft 1 n. 2). Denienigen, die sich ein obiektives Urteil bilden wollen, mögen folgende Bemerkungen dienen. Die Hügel - ovalc. Hügel von etwa 8 × 6 m, über einer borizontalen Steinschicht regellos aus den den Boden durchsetzenden Steinen ohne Verwendung von Erde anfgeschättet - liegen in typischer Lage in unregelmässigen Abständen zn Gruppen vereinigt an einem alten Höbenweg. Jeder Unparteiische und in diesen Dingen einigermassen Orientierte wird sie auf den ersten Blick für eine grosse prähistorische Hügelgräbernekropole halten. Der Befund der Untersnehung hat nichts ergeben, was dagegen spräche. Wenn anch der letzte Rest der Knochen verschwanden ist, so erklärt sich das ans der lockeren Schiebtung der Hügel, die einen beständigen Zutritt von Luft und Wasser ermögliebte, spricht aber andererseits wohl dafür, dass die Gebeine nuverbrannt beigesetzt waren. Die Vertreter der Varusbypothese vergessen, dass sie es sind, die beweisen müssen, dass es sich in diesem Falle ansnahmsweise nm etwas anderes als eine prähistorische Nekropole handelt. Dazu kommt das Bedenkliche, dass sie dem ausdrücklichen Zengnis des Tacitus Gewalt antnn, wenn sie den Tamalas, den Germanicus aufschütten liess, den, wie ebenfalls von Tacitus bezengt wird, die Germanen kurz daranf zerstören und auf dessen Wiederherstellung Germaniens verzichtet, in einigen hundert Tumnli, die bente noch erhalten sind, wiedererkennen. Der ganze Vorgang, wie Tacitus ihn sebildert, wird von ibnen überhaupt nicht richtig anfgefasst. Die Leichen sind nach der Schlacht unbestattet liegen geblieben, nach der antiken Anschanning noch ein besonderes Unglück und eine besondere Schmach für die Heeresleitung. Wenn Germaniens nun Gebeine sammeln lässt, und in einem Tumnlus birgt, so erfüllt er einen Akt der Pictät und tilgt einen weiteren Teil der Schmach, die den Römern zugefügt war. Aber in den sechs Jahren, die zwischen der Schlacht und Germanicus' Besneh der Stätte lagen, waren längst die umberliegenden Gebeine vom Ranbzeng weithin verschleppt und zerstrent worden. Ob die Masse, die man bei der örtlieben Beschaffenheit noch sammeln konnte, sehr gross war, kann bezweifelt werden. Daranf kam es aber anch gar nicht an. Es handelt sich nm eine symholische Handlung, wie man sonst wohl ein Glied des Toten bestattet. Man sammelte, was man an Geheinen rasch sammeln konnte, und bestattete diese feierlieb. Germanicus selbst tat die erste Scholle Erde anf die Gebeine. Damit war der Pietät genügt. Andererseits bat man natürlich gerade in solchem Falle die üblichen Formen streng gewahrt. Man hat sicherlieh die Gebeine nach dem damaligen Ritus bestattet, d. b. man bat Beigaben, wie sie üblich waren, mitgegeben, ja ich glaube, Germaniens hat bei diesem symbolischen Akt des Begräbnisses die Gebeine sieher anch verbrannt, wie es damals durchans römischer Branch war. 1ch bin sieher; sollten wir je den Hügel der in der Varnsschlacht gefallenen Römer finden, so werden wir unter ihm die Asche verbrannter Geheine und Beigaben der Zeit des Tiberius finden.

### 2. Haltern, Oberaden und andere Auegrabungen; Alieo.

Neue Fundplätze der frührömischen Zeit sind in den letzten Jahren in Westfalen nicht hervorgetreten. Versuchsgrabungen, die die Altertumskommission für Westfalen an einem wichtigen Punkte, bei Rheine, augestellt hat, von dem Wuasche ansgehend, einmal eine der Zeit des Germanieus zuweisbare Anlage in Westfalen zu finden, siad bisher olme Ergebnis geblieben (Westfalen II, S. 123). So müssen wir uns damit begnütgen, kurz über den Fortgang der Ausgrahnngen in Haltern, Oheradea nsw. zu berichten. Der V. Band der Mitteilungen der Altertumskommission für Westfalen, auf den mein letzter Bericht über Haltern sich sehon beziehen konnte, ist mittlerweile erschienen. Die tiefeindringende Studie S. Loeschekes über die Keramik hat auch für das historische Verständnis der Anlagen bei Haltern reiche Förderung gebracht (vgl. Loescheke a. a. O. S. 113 ff., Koepp, ebend. S. 394 ff.), namentlich indem sie nns Älteres nad Jangeres innerhalb der Jahre 11 v. Chr. bis 16 n. Chr. scheiden lehrt und den Versuch der Aufstellung einer absoluten Chronologie für die einzelnes Anlagen maebt. Über Haltern hinans, in Oberaden und am Rhein haben sich diese Feststellungen schon fruchthar erwiesen.

Die Hauptaufgaben, die der Halterner Forsehung noch zu lösen bleihen. hat nach dem zehnten Arbeitsjahre Koepp (Westfalen I, S. 3 ff.) skizziert, und die dort gegebenen Direktiven sind im wesentliehen für die Ausgrabnugskampagnen von 1909 nnd 1910 fübrend gewesen (vgl. Koepp, Westfalen 1 S. 124 ff., II S. 122 ff., R.-G. Korresp.-Bl. II S. 85 ff., IV S. 17 ff.). Zunächst'galt es, das Bild des sogenannten Feldlagers, ther das ansser seiner ausseren Form bisher im Grande doeb noch herzlich wenig bekannt war, zn vervollständigen. Für die Orientierung des Lagers ware es vor allem wichtig gewesen, die Lage des Prätoriums festzustellen. Es gelang, den Strassengraben der das Süd- und Nordtor verbindenden Strasse zu finden usd einen vermutlich unfertigen Brunnen derselben Periode daran nachzuweisen. Aber von dem Prätorium selbst fanden sieh keine sieheren Sparen und damit werden wir wohl endgültig darauf verziehten müssen, die Innenbanten des "Feldlagers", das nach seinen Dimensionea für zwei Legionen hercehnet sein dürfte, kennen zu leraen. Sie waren zu leicht gebaut, als dass sie Spuren binterlassen hätten, veruntlich nur Zelte. Ob wir daraus schliessen dürfen, dass das Feldlager nur ein Sommerlager war? Das wäre wichtig.

In dem Terrain, in dem wir mach dem Prätorium des Prödlagers auseitze, glaug es weitze, eine zu dem späteren Lager gebörige Kaserne der üblichen langgestreckten Form zu finden, die abs dem östlichen Teile der reteatur angebört, auch infert Langerichtung prairielagis liegt. Mit es. 15:00 m hat sie etwa zwei Drittel der Grösse der entsprechenden Mauren in 15:00 m hat sie etwa zwei Drittel der Grösse der entsprechenden Mauren in 16:00 m hat sie etwa zwei Drittel der Grösse der entsprechenden Mauren in 16:00 m hat sie etwa zwei Drittel der Grösse der entsprechenden Mauren in 16:00 m hat sie etwa zwei Drittel der Grösse der entsprechenden Mauren in 16:00 m hat sie etwa zwei Drittel der Grösse der entsprechenden Mauren in 16:00 m hat sie etwa zwei Drittel der Grösse der entsprechenden Mauren in 16:00 m hat sie etwa zwei Drittel der Grösse der entsprechen Mauren der Grosse der Grosse Inselten. Geschen Weiter der Brittel der Grösse Inselten. Geschen Weiter der Brittel der Grösse Inselten. Geschen Freichen Grosse Inselten.

Zeit (Altelung bei Niedeuretin, Dünberg) und es ist durchans möglich, dass anch in ihrer Heriridung die Rümer eich germanischer Bauweis ennehlossen, wie sie gewiss auch somst bei ihren Holzerdwerken erprobter landesüblicher Bauweise folgten. Die Brannen waren mit aufeinandergesettene Pässern verschalt. Interessant wur, dans diese aus Eleilanmeinb. bestanden, also nordischen, wahrnebeilich gallischen Ursprungs waren. Das Axiom von dem nordischen Ersprung des böltzerne Pässes erfelet also durch sie keine Wiederlegung. Alle diese Feststellungen zeigen, dans das grosse Lager in Oberaden ein für die Daner sehr sorffällig erbautes Standlager war.

In den Strassen, namentlich der Via principalis und den das Prätorinm rechts und links begrenzenden, fanden sieh zahlreiche Abfallgruben, teils unr mit Kohle und Asche gefüllt, teils anch sonstigen Abraum, namentlich Scherben enthaltend. Offenhar suebte man die Strassen in dem fenchten Lehmhoden dadurch trockener and fester zu machen, dass man solche Gruben anshob and mit Schutt füllte. Die Funde, die aus diesen Gruben und sonstigen Teilen der Grabning stammen, haben bestätigt, was sehon im letzten Beriebt angedentet war. Sie stellen sich zu den ältesten in Haltern vorkommenden (vgl. jetzt Kronatscheck, Dentsche Geschichtsblätter XII 1910 S. 24 f.) Was in Haltern. namentlich durch S. Loesehekes Beobachtungen als jung erkannt ist, wie beispielsweise die dort so hänfigen Ateinsstempel, kommt in Oheraden nicht mehr vor, während andererseits einzelnes aus rheinischen Fundplätzen als besonders früh Bekanntes, das in Haltern bisher fehlt, in Oberaden noch vor kommt. Das grosse Lager von Oberaden gehört also nur der Frühzeit der römischen Okkunation Westfalens an, während die Gegend von Haltern länger hesetzt gehalten wurde. Besonders interessant ist dies Ergebnis für die Münzen. Wenn nnter den recht zahlreieben Münzen (ea. 130) mehr als 80 sieh sieher der Stadt Nemansus znweisen lassen und unter den unkenntlich gewordenen sieher auch eine ganze Auzahl dieser Prägungen sieh hefinden, dagegen die bekannte Altarmünze von Lugdunum, deren Herstellung erst nach dem 1. August 12 v. Chr. begonnen haben kann und die in Haltern weit über ein Drittel aller gefundenen Münzen ausmacht, gänzlich fehlt, so ist das kein Zufall mehr Die Altarmünze ist danach jünger als die Nemansusprägung und war, als Oheraden angelegt wurde, zum mindesten noch nicht stark verbreitet. Umgekehrt gewinnen wir nunmebr in diesen beiden fiberans häufigen Münzen ein Datierungsmittel für Reste aus der zweiten Hälfte der Regierungszeit des Augustus.

Im Sommer 1911 is 1 nun eine weitere wichtige Endeeckung in Oberache hinngekommen (pel, die vorbläufige Aschreib in der "Kermeztinige" von 28. Mai 1911 und Prähist. Zeisehr. 111, 1941.) Seloon mehrfacht warne wir, namentlich von Ilerra Prein, darranf hingewiesen worden, dass anch am Lippeufer besonders an einer "Turm" genamten Stelle rönisehe Seberben gefunden seien. Es wurde darafühin besehlossen, dort einmal eine Versselignabung zu machen, und es gelang der Snahweis, dass anch am Ufer zwar nicht am "irun, sondern 500 m westlich, etwa 2 km vom Hamptager entfernt, "ine kl-ire rönisehe Bestimpt gelegen habe, die sich von der Manding des "noten 1. bestwis his in den

gleichen Herbat Ir Xirroz gebaute Lager gegen die Chatten. Beide waren Winterlager, bestimmt, die Operationen der beiden folgenden Jahre gegen die beiden noch nicht besiegten Volkerstämme zu erfeichten. Über die Grösse der Kastelle erfahren wir siehts. Bei beiden aber ist moßlich, dasse aus den metlager für einen betrieblitischen Teil des Heeres handelt, wahrende seine bei den anderen, in der Polgezeit offenhat ständig besetzt gehalteen (Allis, oberheiten diese bei den handeren, in der Polgezeit offenhat ständig besetzt gehalteen (Allis, ober bestehen), nur um kleine feste Plätze handeln kann, da der Feldberr ja nicht seine Steinungste verzetteln darf.

Was laben na na dennegenüber die Ausgrabungen blider in Westfalen gebracht? In Obenden ein grosses Wilselragen für etwa zwei Legionen (über do ha; ein Legionalager wie Neuss, in dem nam sich bequen für lange Dauer einrichtete, ninmt 24 ha dei; in dem Halterner Standiger ist eine Kaserne zwei Drittel so gross wie in Neuss), das in der Drausszeit gehant und nach kentrer Zeit infolge eines Angeriffa anfegeben sit. Es liegt auf dem stölleben Ufer der mitteren Lippe, abso sehr wohl verständlich im Zussammenhange mit Operationen gewen die Signathere. Kropatschecks Identifiarium (Oberadens mit Allus ist daggen einstwichte, debe notwenettale Stütze entogen, dem Allosbetich nech nacht Germanium. Oberaden mit Allus ist daggen einstwichte Jede notwenettale Stütze entogen, dem Allosbetich nech nather Germanium. Oberaden nicht.

In Haltern haben wir als ältestes ein mässig grosses (71/, ha), aber sehr fest gelegenes Kastell, das vielleicht his in die Drusnszeit hinaufreicht, in dem Annabergkastell, das nach seiner Bauweise ebenfalls für längere Dauer bestimmt gewesen zu sein scheint. Dazu einen Hafenplatz, von kleinen starken Befestigungen am Ufer geschützt, von denen das älteste wohl nabe an diese Zeit heranreicht. Dann folgt das "Feldlager", das ich bei dem Mangel jedes festen Innenhaues für ein Sommerlager halte (ca. 35 ha). Das Lager hat nach Answeis einer Münze noch 2 v. Chr. bestanden (Westf, Mitt, V. S. 116) and ist das erste grosse Lager bei Haltern. Erst in noch späterer Zeit hat man in Haltern ein Winterlager gebant, das grosse Lager (18 hzw. 20 ha, also wahrscheinlich für eine Legion, vielleicht mit einigen Hilfstruppen). Da wir die Uberlieferung haben, dass Tiberins zuerst a. 4/5 n. Chr. mitten in Germanien Winterlager hezogen habe, so sehe ich keinen Grund, der eine Datierung der grossen Halterner Lager in die Zeit vor diesem Jahr forderte. In seinen reichen Funden, den Anfängen einer Zivilniederlassung, spiegelt sich die friedliche Entwiekelung in der Zeit von 5 his 9 n. Chr. In dieser konnte man auch einen so grossen Teil des Heeres detachiert lagern und eventnell das grosse Lager auch einmal nuter dem Schntze eines Wachtkommandos lassen, während man die Hauptmasse der Besatzung anderswo verwandte, was in Kriegszeiten nicht möglich war. Die Folgen der Varussehlacht erkennen wir in der Zerstörung des grossen Lagers, das in der Folge nur noch vorübergehend helegt zu sein scheint (Locscheke, Westfälische Mitteilungen V 1909 S. 122 ff., Koepp, ebenda S. 394 ff.).

Das sind die tatsüchlichen Feststellungen. In ihnen spiegelt sieh das wechselnde Bild der Kriegszüge wieder. Der kühne Anfang unter Drasns, der

nach dem Sieg bei Arbalo seinen Plan, das Heer an den Rhein zurückzuführen. ändert und einen beträchtlichen Teil seines Heeres (die Garnison von Vetera?) in Germanien Winterlager beziehen lässt. Ob es so weit gekommen und das Heer auch nur einen Winter tatsächlich dort gelegen hat, wissen wir nicht, iedenfalls ist Oberaden bald geränmt und zerstört und wir haben keinen Anhalt, dass in den folgenden Jahren ein grösserer Heeresteil in Germanien überwintert hat. Auch unter dem ersten Kommando des Tiberius ist das nicht geschehen. Erst als Tiberins 4 n. Chr. das Kommando von neuem übernimnıt, komut wieder Energie in die römische Kriegsführung. Tiberius greift auf Drusus' Gedanken zurück. das Land von der See her zu nmfassen. Er hat auch zum ersten Mal wieder den Entschlass gefasst, nicht zum Winterlager über den Rhein zurückzugeben, sondern in Germanien zu bleiben. Im Jahr 4/5 bleiht sein Heer in Germanien an den Lippequellen. (Zn diesem Kriegszage vgl. jetzt aneb Kornemann, Klio 1X, 422 ff.) Dieses und das folgende Jahr sind der Höhepunkt römischer Machtentwickelning in Germanien. Das Land wurde tatsächlich unterworfen und die ersten Ansätze friedlicher Entwickelung zeigen sich anch in unseren Funden, wie oben erwähnt. Dann folgt die Varuskatastrophe, deren nnmittelhare Folgen wir ebenfalls schon in Haltern zn sehen vermeinen.

Kam man Haltern mit Aliso Identifizieren? Es ist dort hisher nichse gednoder, was gegen di Identifizieren gestelen wie in Obersiden. Beeristen aber ist sie nicht. So steht es für den objektiven Bearteiler einstweilen. Für die Weiterarbeit gewinnt das Annabergkastell erböhte Bedenung. Wann wurde es angelgeit (spieter wie Obersdaref). Wie lange war es lesestzt, bestoht en neben den Uferkastellen fort oder wird es durch diese abgelöst? Das sind Fragen, die eine Lesang fordern und voranssichtlich gelöst werden können.

Der Vollständigkeit halber sei bier noch darumf hingewiesen, dass die Ansgrabungen in dem grossen Ringwall der Altenburg bei Niedenstein in Hessen fortgesetzt sind, in dem nam die zum Mattium des Taeitus gebörige Volksburg vermutet. Die Paude sind auch weiterlin einbeitliche gebieben und weien auf die Spik-Latenzeit, und zuwa speziell germanische Prunde dieser Zeit, wie sie in Nanheim, auf dem Dunaberg, auf der Milseburg gemacht sind, hin. (Kronatschech, R.-G. Korresandemblatt 1911 S.-7 fff.)

Uber den Limes des Tiberlus (Tas. ann. 1, 50. Veil. 11, 120) handelt Gebert in seiner Unterseulung über, "Limes" (B. 1, 11) g. 18. 186 ft), der fin sieher richtig als einen Einfalluweg durch das Waldgelinde in das Innere Germanies enthärt, auf dem Germaniese enthärt, auf dem Germaniese enthärt, auf dem Germaniese unterglichen Vernech, Gebert sacht die sieve Limes gehaltet is, nördlich der nittleren Rabr, zwischen dieser mit der Jupp. Eines energischen Vernech, die von Ptolenans Abr, zwischen Arbeit und Westransiehen Ortsananen festallegen, hat Langewische gemacht (Germaniese Siedenbagen in nordwestlichen Dentschland weischen Rüsein auf Westransiehen Stellen der Stellen von der Stellen der Stellen von Stellen der Stellen der Stellen von Stellen der Stellen von der Stellen der Stellen von 
diese Gegneben durchzogen und man ein Interease an ihnen batte, also die augusteischen und übernäusehen Zeit. Damit werden sie zu Zegngissen, die beachtet werden übernäusehen zu die die zich zeit gewiren. Die hande die heute die die heute die die heute die die Febberquellen, die fahelte Cherifeler in den angenaan Schättungen der Anstergaupmunkt, fahebe Urengelnungen der Grade bei Poblenation und eine gelingen wird, alle die Febberquellen, die fahelte Cherifelerungen ungenaan Schättungen der Anstergaupmunkt, fahebe Urengelnungen der Grade bei Poblenation und seines Vorgängern, im einzelnen Pallez zu erkenungen? Ich frechte, aus wird namer dabei bielten, dass wir ans Prolemäss uur Bestätigungen für die Identifizierung einer Griffichkeit nach anderen Indiziere werden können, and dies siehe gegen die Gleichebstraugen, wir anderen Indiziere gewinnen Können, und dass siehe gegen die Gleichebstraugen, wir Langewiesche sien gegeben hat, starker Protest erheben wird. Immertiin, an einem der den anderen Orte, danagewiesche benant und der in besonders signifikanter Lage liegt, an alten Verkchrastrassenkruzungen usw. Johnte es signifikanter Lage liegt, an alten Verkchrastrassenkruzungen usw. Johnte es sicht sebon, einmit postenatisch zu aus undere.

### 3. Die Leglonslager am Rhein.

In erfreulicher Weise ist seit dem letzten Beriebt die Erforschung der beiden angusteisehen Legionslager am Rhein fortgeschritten. Über die erfolgreichen Grahungen auf dem Fürstenberge bei Kanten haben Lebner und Hagen in den B. J. 119 S. 230 ff. (vgl. anch B. J. 120, Ber. d. Prov.-Kommission S. 77 ff.) berichtet und die Ergebnisse his zum April 1910 zusammengefasst und damit die älteren Berichte im wesentlichen berichtigt, wie bei den komplizierten Aufgaben, die Vetera stellt, niebt anders zu erwarten war. Über die Herbstkampagne 1910 orientiert einstweilen Lehner im R.-G. Korr.-Blatt IV S. 49 ff. Interessant ist gleich die Feststellung, dass Vetera sehon in angusteischer Zeit mebrfach (Lehner nimmt mindestes fünfmal an) ernenert worden ist. Es galt offenbar in jener Zeit frischer Offensive, die die Grenze des Römerreiches weit nach Germanien hineinverlegen wollte, und in der Rheingrenze nichts dauerndes sah, nicht als Standlager, sondern wurde jedesmal, wenn Truppen vor oder nach einem Feldzuge hier untergebracht werden mussten, neu erbaut. Dass man dabei im wesentlichen immer an den gleichen Ort zurückkehrte, ist nur natürlich, erschwert aber ebenso selbstverständlich die Aufgabe des Ausgräbers. Abschliessendes über diese angusteisehen Lager kann noch nicht gesagt werden. Nahe der Porta principalis sinistra (Osttor) des elandischen Lagers, von dem noch zu sprechen ist, fanden sich die Südtore zweier augusteischer Lager, deren iungeres eine Torsperre, einen Titulus, aufwies. Die Grabungen von 1910 lassen aber sehon erkennen, dass die Lager polygonale Form hatten, wie das Oberadener Kastell, und sieh dem Terrain aupassten. Doppelpalissadenwall und doppelten Spitzgraben haben sie mit einer sebon 1903 im Norden des Fürstenbergs gefundenen Befestigung gemein, die etwa 800 m von der neuuntersuchten Stelle entfernt liegt. Beide gehören möglicherweise dem gleichen Lager an. Zwei weitere angusteische Lagergräben,

die mit den ebengenannten nicht zusammenhäugen können, famden sich nahe dem Schnittpunkte von earde und decumanus des elaudischen Lagers. Endlich fanden sieh nach ibren Einsehlüssen augusteische Gräben in der Südostecke des elaudischen Lagers.

Die Funde am diesen Anlagen beginnnen mit Stucken, die älter als die Halterne situd und gehen hehe diese hinh. Hervorgebohen sei, dass von der von S. Loescheke Nanten ungesehriehenen Ware (Westf. Mitt. V S. 107 IT.) nich einzelne im Brand verzogene Stucke gefunden halten, was für die Richtigkeit der Lokalisierung lütere Fahrik sprick, dem sehwerlich hat man solche missratene Ware nach answärts versandt. Während des Alueblusse dieses Berichtes erfahre ich, dass gietzt anch die Topferck, in denne diese Ware fahrziert wurde, in Xuaten gefunden ist — eine seböne Bestätigung der Loesechekesche Hryothese.

Der auf die augsateisehe mmittelhar folgenden Periode hat sieh hisher noch keine Lageranlage zuweisen lassen, wohl aber ist sie durch einige Gruhen vertreten, die üher den augusteisehen nad unter den elaudiseben Anlagen liegen and deren Inhalt mit den anderen tiberianisehen Fundplätzen zusammenstimmt.

Sehr viel vollständiger ist hisher das elandisch-neronische Lager der V. nnd XV. Legion bekannt, das als ein Rechteek von der höchsten Erhehung des Fürstenberges his fast an die ersten Häuser von Birten sieb hinabzieht. wozu die Schilderung des Tae. hist. IV, 23 von Lehner treffend herangezogen wird. Das Lager hat also die gewaltige Ausdebnung von 636 × 932 m, d. h. 59,28 ha and damit gewinnen wir zum ersten Male die sieheren Masse eines Zweilegionenlagers, d. h. eines Standlagers (denn das elaudische Lager ist hereits ein solehes) für zwei Legionen und vielleieht eine oder die andere Hilfstruppenabteilung, das man aber nicht ohne weiteres mit dem Zweilegionenfeldlager, das dem Zweilegionenheere mit seinen Kohorten und allen den Hilfstruppen zu vorübergehendem Anfenthalt dient, vergleichen darf. Aus der Verteilung der Tore geht hervor, dass das am tiefsten liegende Südtor die Porta praetoria sein muss, gegen die nach Tac. IV, 30 die Bataver hei ihrem Angriff einen Belagerungsturm vorbewegen. Damit ist zugleich die Stelle des Prätorinms gegehen. Das Prätorinm konnte bereits teilweise untersucht werden. Es scheint genan 300 Fuss breit an der Via Principalis gelegen zu haben. Der Unterschied der Ahmessung gegenüber der des Prätorinms von Oheraden, das wir anch als Zweilegionenlager annahmen, ist bemerkenswert (s. o.). Das Gebäude ist sehon mit massiven Mörtelmauern fundamentiert und nmsehliesst den ühliehen Innenhof. Vorgelagert war dem Prätorium an der Via Principalis eine Portiens. An Stelle der Holzstützen Halterns hahen wir hier schon Steinsäulen.

Dass die Wälle des elaudisehen Lagers mit Holz und Dachziegeln verkleitet waren, war sehon früher festgestellt. Vor denn Grahen zug sich ein Astverham bin. An den Toren sind die Grahenenden hakenformig eingebogen. Die hölzermen Tortürme hatten die nun sehon aus Haltern, Windiseh u. a. goulgead bekannte Form; zwischen ihnen führten bei der Porta practoira, zwei etra 4 n breit Durchgang im Innere des Lagers. Beim Ostlor war der Durchgang ea, 40 m breit und nur von einem nördlichen Turm flankiert. Hierarde Helte offenhar der eigentliche Torrernehlme, die Tellung den Durchganges. Gralchen, die über die Erhürekte wegeiden, zeigen, dass man im Falle der Gefahr das Tor durch eine Anzahl Astverhaus sperrte. Als interessante Einnehelt sei dranzt verwiesen, dass die Pfosten des Torhaues in hren Pfostenlöchern auf sorgfältig angehanene und mit einer quadratischen Einarbeitung versehenen Blücke von Brobler Tuffsten gestellt waren.

Dieses nach seines Pinden in claudiacher Zeit erhaute Lager ist das der 
N. nd XV. Legion, seine Erhannel fallt vornauskellthe mit der Übersteiedung 
der XV. Legion nach Xanten zusammen, die in den vierriger Jahren des 
ersten Jahrhunderts erfolgt sein muss. Wenn Oxé aus The. 1, 51, 65, 11, 18 
seichless, dass die V. Legion in Lager die rechte Seite eingenommen baber 
(B. J. 118 S. 85), so wird das dadurch bestätigt, dass in dem Lager die 
Glegel der V. Legion iste in der rechten, westleben Hallte, die der XV. in 
der östlichen lünken Hälfte fanden. Zu der Ziegelstempeln der V. und 
XV. Legion vgl. Striener B. J. 118 S. 246 (ft.

nl dem Lager der V. und XV. Legion ist Sigillata nur noch in galliechen Sticken vertreten. Die Keramik zeigt weitgebende Verwandstechst mit der Hofbeimer, in ihren jüngsten Erscheinungen mit den im Jahre 69/TO aufgegebenen rheinischen Anlagen. Das Lager ist das im Bataveraufstand 70 n. Chr. zerstörte.

Anch der Platz der zivilen Ausiedlung, die zu diesem Lager gebört, betreits festgestilt, im deten und Südosten dosselben, his alt etwa 100 m an dieses berantertend. In der langen Friedenseit vor dem Bataveranfatand war zie, wie Tae, bist. 1V, 22 erwähnt, in modum municipii emporgowachen und wurde beim Hersmanden des Peindes von den Römen selnst zerstört. In der Frübzeit hat aber sieher anch sehon in der Gegend der späteren obtoins Trainan ien Niederlassemp bestanden, wie eine ganzet Anzuh Früher Grüber und osontiger Fründe zeigen (vgl. Steiner, Katal. Xanten S. 18), die namentlich aus den stid-lieben, der benigien Stadt Xanten manchet gelegenen Teil dier colonia stammen.

Dass auch die nahe der Südostecke des claudisch-neronischen Lagers gelegene Arens gleichzeitig mit diesem entstanden ist, ist ein weiterer durch Lehners Ausgrabungen gewonnener Nachweis. Das Amphitheater war wie das ältere Amphitheater in Vindonissa, das derselben Zeit angehören mag, ein Holzban.

Erwähnt sei im Zossumenhang hierunit, dass als enter der von der Emlünisch-Germanischen Kommission berangsgehenen Kataloge west und stiddentscher Altertunssammlungen der Katalog der Xantener-Sammlung bearbeitet von P. Steiner, erschlienen ist, der auch für die gesaunte Topographie und Erforschung des Bodens von Xanten n. a. wiehligen Material hänget und eine archäologische Karte der Gegend beifügt. Auch auf die archäologische Karte des Klever Gauses, die P. Steiner in der Festschrift des Mistorische Vereines für den Niederrbein zur Feier der 300 jährigen Zugehörigkeit Kleves zur Krone Preussens veröffentlicht hat, sei hier knrz hingewiesen.

Anch die Erforschung des zweiten angusteischen Legionslagers am Rhein, des Lagers von Mainz, bat nenerdings, nachdem die Festnagswerke, die grosse Teile desselben bisber der Forschung entzogen, anfgegeben sind, planmässiger in Angriff genommen werden können. Namentlich konnten gelegentlich der Ansschachtungsarbeiten für das nene städtische Krankenbans unter Leitung von Sebnmacher, dem Bebrens und Brenner zur Seite standen, wichtige Beobachtungen gemacht werden. Ein eingehender Bericht über die bisberigen Ergebnisse erscheint in der Mainzer Zeitschrift VI 1911 S. 53 ff. Ans den mir von Bebrens frenndlichst zur Verfügung gestellten Ausbängebogen darf ich kurz die wichtigsten Ergebnisse entnehmen.

Dass das Legionslager auf dem Hoehnfer des Rbeines gegenüber der alten Mainmundung auf dem nach drei Seiten steil abfallenden Terrain zu sneben sei, so gut wie das von Vetera gegenüber der alten Lippemündung, war bekannt. Was man sonst über das Lager bisber wissen konnte, bat Sebnmacber in der Mainzer Zeitsebrift I 1906 S. 19ff, zusammengestellt. Die Schwierigkeiten, die sieh der Erforsebung entgegenstellten, sind wohl noch grösser als in Vetera. Abgeseben davon, dass anch bier sicher mit mehreren anfeinander folgenden Anlagen zu rechnen ist (zum mindesten einem augusteischen Erdkastell, dem Zweilegionenlager des ersten nachehristlichen Jahrbunderts und dem Einlegionenlager der späteren Zeit), ist der Boden viel tiefergebenden Eingriffen nnterworfen gewesen und aneb jetzt sind der Erforsebung immer wieder Sebranken gezogen, so dass mühsam eine Beobaebtnug zur andern getragen werden mass. Das augusteische Lager, für dessen Ansdebnung in erster Linie die Einzelfunde verwendet werden müssen, ist seiner Form nach noch nicht genauer bekannt. Nach den Funden griff es im Südosten beträchtlich über die späteren Anlagen hinans, während am Westrande des Plateans schon augusteische Gräber lagen, wir nns also ansserbalb des Lagers befinden.

Das claudische Lager, in dem die IIII, und XXII, Legion lagen, nmfasste das ganze Plateau bis zum Rande des Zablbachtals und des Wildgrabens. Es wird kein Zufall sein, dass die Länge dieses Plateaus mit über 900 m der Länge des in Vetera festgestellten gleichzeitigen Zweilegionenlagers entspriebt, und man wird darans sebliessen dürfen, dass die Längsaxe und die Via praetoria des Mainzer Lagers senkrecht zum Rhein stand. In diesem Lager hatte nach den Funden der Ziczelstempel die XXII. Legion die nördliebe, die IIII. die südliche Seite inne. An Stelle der XXII. trat später

die I., an Stelle der IIII, die XIIII.

Kastellmauern von zwei Perioden konnten festgestellt werden, beide der Südseite des Lagers angebörig. Die südlichere, vollkommen ansgebrochen, batte einen Graben vor sieb. Ein Turm, nur 30 cm vor die Mauerfront vortretend, wurde bier ebenfalls festgestellt. Nach dem Zeugnis einer bei Anlage des Grabens zugeschütteten Grube hadrianischer Zeit gebört diese Mauer schon znm späteren Einlegiouenlager.

Fast 200 m nördlich von dieser Maner fand sich eine zweite mit Doppelgraben, innen mit kasemattenartigen Anbauten versehen. Diese Maner durfte der letzten Kastellzeit angehören. Dei ihrer Aulage wurden die Steine der davorliegenden älteren benutzt, und diese gänzlich ansgebrochen. Die NO-Seite lauft sieher etwa der heutigen Mahildenternsse parallel.

Ther das Werden von Mogentiacem vgl. Schumacher, Mainzer Zeilseinfril V1.8 gft. Die vorruinische Besiedelung des Mainzer Gebietes geht bis in uesolithische Zeil zurück; von dieser Zeit an bestanden kleine Siedelunger und des Ribeiniachen. Die keltische Landsiedelung, von der das angustiesten leger den Namen Mogentiacem übernahm, ist hisher noch nicht feutgestellt, wird aber mit grosser Wahrzehelnichkeit von Schumacher ander Stelle des späteren Vieus Apollinensis am Ausgang des Zahlbachtales vermatet, während er die Reste des arbeitschieche Germanenfortes auf der Ildes von Weisenan in Wohgenthen der Spät-Latènezeit vom Nambeimer Typna auf dem rechten Rheimfer erkennt (vz.) auch Mainzer Zeitschrift III S. 37).

Für das Cölner Zwellegiousenlager erweist Ozé aus der Marseborduung des niedergeramischen Heeres unter Germanieuse, dass die Legjo i södlich der Schildergasse gelegen haben müsse, die Legio XX etwa in dem Strassenviereck Schildergasse, Kreibs- und Langgasse, Komödienstrasse, Hochstrasse. Die södlich gelegene Legion wird später nach Bons, die nördliche nach Neussverlett (B. J. 118 S. 86).

In Boun wurden weitere Sparen der angasteischen Besiedelang die sich bus ordlich den die Breitscheatnasse hinna entrekethen, gefunden. Dass anch dort wie in Xauten sehon in angusteischer Zeit Topferei getrieben wurde, bewiese sie kleiser Lehmofen, der dabei ratuge trat und massenhaft angusteische Geschirr entbilst (B. J. 11), Berücht der Provinsählkommission S. 14). Erwählt sei anch in diesem Zasammenhange, dass bei einer Grahung in Sehwart-brieholder sich kleiserleit münkech ankeledunzesmert andere (B. J. 118 S. 2017. Inheidort sich kleiserleit münkech ankeledunzesmert ankene (B. J. 118 S. 2017. Inheidort sich kleiserleit münkech ankeledunzesmert ankene (B. J. 118 S. 2017. Inheidort sich kleiserleit münkech ankeledunzesmert anken (B. J. 118 S. 2017. Inheidort sich kleiserleit münkech ankeledunzesmert anken (B. J. 118 S. 2017. Inheidort sich kleiserleit münkech ankeledunzesmert anken (B. J. 118 S. 2017. Inheidort sich kleiserleit münkech ankeledunzesmert anken (B. J. 118 S. 2017. Inheidort sich kleiserleit münkech ankeledunzesmert anken (B. J. 118 S. 2017. Inheidort sich kleiserleit münkech ankeledunzesmert anken (B. J. 118 S. 2017. Inheidort sich kleiserleit münkech ankeledunzesmert anken (B. J. 118 S. 2017. Inheidort sich kleiserleit münkech ankeledunzesmert anken (B. J. 118 S. 2017. Inheidort sich kleiserleit münkech ankeledunzesmert ankeledunzesmert anken (B. J. 118 S. 2017. Inheidort sich kleiserleit münkech ankeledunzesmert ankeledunzesme

Betträge zur Geschichte der obergerenanischen Provinz bring Ritterligt in seiner Notiz über die Truppenzigeleien is Rehitzabern (Rozn-Grum. Korrespondeunhalt 1911 s. 32 ff.). Die Zeutzuhriegelei der Mainzer Legionen des in vordomitianischer Zeit in Reitenzbern. Durch Steupel der IIII Maccolonies und XXII Prinigenia, die sehon als Garninon des Mainzer Lagens erwähnt sind, erweichen ist diese von Clandins, etwa vom Jahre 41 p. Chr. na; an ihre Stelle tritt dann die 1 adiutrix und XIIIII gemina. Der Zegediehtriebt in Reheinzabern danert bis zum Chatteshrieg Domitians. Danu tritt infolge des vernechtren Bedarfes im rechlurbeitsiehen Gehiet, vorschulich in der Main-bene, der Wetterzu usw., die Zemtzhiegelei von Mich an die Stelle. Für kurze Zeit war unter Vespasian anch die leg. VII gemina in Germanien und warw, wie ihre Ziegel ans Rheitsuhern jettz ziegen, in Obergermanien, wahrscheinlich bei den Operationen des Cu. Pinarius Cornelius Clemens, die die untere, geschetzte Verhindung der Donas- na Blestellnis nantzeben.

Interessant ist, wie mau nach Aufgabe des rechtsrheinisehen Germanien im 111. Jahrhundert uach Rheinzabern zurückkehrte und der Bedarf des Mainzer Kommandos an Ziegeln nun wieder dort hergestellt wird.

Germanendorf (Mainz-Weisenau) 88. Germania superior 88. Germanicus 76, 78. Gerresheim 61. Giessen (Trieb) 55. 62 Gillenfeld, Kreis Dann 37. Gimbsheim 24. Giesch 32. 43. Götzenberg bei Fürth 37. 46 Gornhausen, Kreis Berukastei 26, 63. Gomadingen 23, 27. Grabhügel im Arnsberger Walde 75. Graubünden 22. Greiding 11. Grossen-Linden bel Giessen 10. Gross-Gerau 5. 8. 14. 50. Gross-Gerau 5. 8. 14. 50. Gross-hettingen 31. Grotenburg 27. Grügelborn, Kreis St. Weudel 21. 37. Grügelborn, kress Ch. Wounder Gundersheim SS. Habichtswald 74 f. 77. Halling, B.-A. Dingelfing 11. 14. Haltern L. 25. 78 f. 85. Haltern-Aliso Si ff. Halterner Kochtöpfe 74 Hardt 24. Harting 11. Heddernheim 25, 27, 28, 30, 33, Heddernheim 25, 27, 28, 30, 33, Heidesberg 5, Heidesbeim 21, 66, Heilbronn 14, 27, 60, Heiligenberg 27, Heimbach, Edfel 41, Heimbach, Edfel 41, Heldenbergen 10. Helpershain 14 Heppenheim 10. Herbrechtingen O.-A. Heidenheim 66. Hessen bei Nürnberg 15. Hensweiler 48. Hentingsheim 7 Hochheim am Main' 38. Höfingen 24. Hönheim 6. Hofheim 12, 14, 22, 26, 49, 53, 57, 60, 62, 63, 65, Hohenentringen 12. Holzem 23. Homburg v. d. H. 10. Horelsheim bei Cobienz 10, 68, Hottenbach 46. Igei 37. Igeier Säule 2 insheim 6 Iribach bei Straubing 62 Irl-Burgweinting bei Regensburg 15.

Jägerhans bei Mühineim (Urmitz) 1, 9, 10. 13. 20. 21 70. Jagsthausen 35 Jonen (Aargau) 🚳 Kalserangst Kaidenkirchen 47. Kaflstadt 43. Kapersburg 39. Karistein bei Reichenhall 23.

Kataioge west- und süddentseher Altertumssammlungen 2, 86. Kinzdorf-Hanau 14. Kirchheim bei Heidelberg 65. Kirchen-Efringen 30. Klever Gan Königshofen Kösching 40. Kotteuforst bei Lüfteiberg 26. Kreuznach 42 Kumpfmühi 31. 48. 59. Lampen 2. Landau 6, 34 Langsur 12. Lanffen am Neckar 24. Lausanne II Lautenbach 37 Legio I adintrix IIII Macedonica 85 ff. VII gemina X11II gemina XX 88. XXII Primigenia 27 f. Legiouslager am Rhein 84 ff. Leibgestern, Kreis Giessen 13. Libiar 56. Liesenich, Kreis Zeil 33, 38, Lindern bei Aachen 2 Lingoisheim 6. Limes des Tiberius 83. Lippeübergang bei Haltern 72. Lochenstein bei Balingen 64. Löbnberg a./L. 62 Löwenstein Kreis Glessen 13. Ludwigsburg 14. Lützel-Cobiena 1 Main bei Kostbeim L Main bei Köstheim 11. Main:Niddaebene 57. Main: 11. 15. 25. 34. 40. 42. 63. 69. 71. 87 f. Malmsbeim 48. Marbach 43 Marköbei 33 Marsal (Mont St. Jean) 23. Marsberg Martigny M Mattium 8 Mayen 4. 15. 29. 34. Meilen (Zürich) 12. 16. Mesenich 68. Messheim B.-A. Frankenthai 34. Messetetteu 62.
Metteruich bei Coblena 10, 13, 70,
Metz 34, 42, 59, 64,
Miei Kreis Rheinbach 2, Milseburg 83. Mindelbeim 2 Minden 75 Möglingen 6 Moguntiacum 88 Monrepos I. Morsbach Kreis Forbach 59. M.-Gladbach 10. 41. Münzfaude (Oberaden und Halters) 80.

Urnenfriedhöfe in Niedersachsen 2 Utrecht 60. Vaihingen a. F. 7. Vallendar 14. Varusschlacht 73 ff. Vetera bei Xanten 24. 84 Vettweis, Kr. Düren 13, 14, 30. Vicus Apolliaeusis 88. Vilshofen (Niederbayern) 11. Vindonissa 26.
Waldosch, Kr. Coblenz 16.
Wasserbehälter in Oberadea und in Spät-La Tène-Ringwällen 79.

Wasserburg 16. Weckersweiler (Lothriugen) 20. Weilerbach 29. Weisenau bei Mainz 23, 30, 88, Weisenheim a. S. 18. Weissenturm 9. Welling Kr. Mayen 16. Wennemer Höhe 25.

Werl 25. Westhofen 38. Wetschhauser Hof, Kr. Ottweiler 21. Wetterau 2 24.

Wiesbaden 20, 22, 26, 38, 49, 53, 69, Wigenstein O. A. Blaubeuren L Wigenstein O.A. Blaubeuren 2 Willmandingea 48. Wilsecker bel Kyllburg 37, 53. Windecken 8, 10, 22. Windisch, Tortürme 85. Winkel (Rheingau) 22. Winkel (Rheingan) 22.
Winterlingen O.A. Balingen 48.
Witteren (Donne) 16.
Witteren (Donne) 16.
Wolfackelien ber Rulle 25.
Wolfackelien Ber A. Landau 18.
Wolfmesheim, B.-A. Landau 18.
Worms 18. 15. 22. 22. 38. 53. 65.
Wolfmesheim, Ber.A. Landau 18.
Worms 18. 15. 22. 22. 38. 53. 65.
Xanten 25. 65.
Xanten 25. 65.
Xanten 27. 65.
Zemmer 85.
Zemmer 85.
Zemmer 85.
Zemmer 85. zegesstempet 2, 86 ff. Zürishausen 12, Zülpich 47, 68, Zugmantel 23, 26, 33, 39, 42, 47, 52, 54, 56, 58, 62, 63, Zweileglonenlager 85, 81.

Anthes, Die mis einerstute zuh bestehnt die Sein durch liefelber der Sein Aus den Greichte zuh bestehnt die Sein durch liefelber der Sein der Greichte State der Sein der Greichte State der Sein der Greichte State der Greichte Greic He break is shrow 110 Montal States and the states of the state of the

Hand Engineering Total 11 II. S. 76. Western 1 Sept. 11 II. S. 76. Western 1 II. S. 76. Western 1 II. S. 76. Western 1 III. S. 76. Western 1 II. S. 76. Western 1 II. S. 76. Western 1 III. S. 76. Western 1 II. S. 76. Western 1 II. S. 76. Western 1 III. S. 76. Western 1 II. S. 76. Western 1 II. S. 76. Western 1 III. S. 76. Western 1 II. S. 76. Western 1 II. S. 76. Western 1 III. 
Commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of th

Langewiesche, Germanische Siedelungen im nerdwestlicheu Deutsebland zwischeu Reien und Weser. Programm Reutgrum. Blande 199/10. S. 83. Lehmann, Errnhard, siehe Henke. Lehner, Hans, Vetera-Ausgrabungeu in den Jahren 1908 und 1909. Bonner Jahrb. 119. 200. S. 84.

 Ausgrabung ven Vetera auf dem Fürstenberg 1910. Römisch german. Kerryspendenzbiatt IV 1911, 49 ff. und Benner Jahrb. 120, Bericht der Provinzial-Komcenzulati 17 1911, 4911. Into Denner Japro. 120, Bericot der Provinzial-Kommissieu 77. S. 84.

— Augusteische Töpferei in Benn. Benner Jahrh. 119, Bericht der Previnzial-Kommissien 74. S. 88.

Loescheke, Siegfried, Keramische Funde iu Haltern. Westfäl. Mittell. V 1909 101 ff.

Loese's Lee, Siggif's de, Kermainche Funde in Haitern, Westfal Mittell, V 1869 104 ff.
Lede vici, Wille im, Urneagrabler somischer Trighter in Beitraubern, S. 83, Nathe, Alles, Dentsche Geschichschatter XII 171 ff. 8, ff.
Xulbe, Alles, Dentsche Geschichschatter XII 171 ff. 8, ff.
Xulbe, Alles, Dentsche Geschichschatter XII 171 ff. 8, ff.
Xulbe, Alles, Dentsche Geschichschatter XII 171 ff. 8, ff.
Xulbe, Alles Lee, Bestfall, Alles Lee, Benner Jahrh, 118
Ritterling, E., Truppentegieder in Holmanders und tog. VII gemina am Rhein.
Ritterling, E., Truppentegieder in Holmanders und tog. VII gemina am Rhein.
Schae's Lee, Alles Charles, Alles, All

Schumacher, Karl, Verzeichnis der Germanen-Darstellungen (Germanenkopf aus St. Matthias) S. 44. - Das römische Maiuz. Mainzer Zeitschr. 1 1906, 19 ff. S. 87.

— Das romische Maiuz, Mainzer Zeitzehr, 1 1906, 191f. S. 87.

Archhologische Karie der Umgebung von Mainz, ebenda 111 37 f. (Weisenau) S. 88.

Das Werden von Moguutiacum, ebenda VI 9ff. S. 88.

Steiner, Paul, Xanten, Sammlung des Niederrheiuschen Altertums-Vereins. Frankfurt a. M. 1911, S. 86.

Ziegelsempel: von Veters castra. Benner Jahrb. 118 1900, 246 ff. S. 86.

Vorbenerkungen zur Beisiedelungsgeschichte des Gauss Kleve im Allertum (mit archkologischer Kartel. Souderablruck ans der Festschrift des Historischen Vereins für deu Niederrbein zur Feier der dreibundertjährigen Angehörigkeit Kleves zur Krone Freussen. S. 86.

Willsch, Erich, Der Kampf um das Schlachtfeld im Teuteburger Walde. Neue Jabrb. I. d. klass. Altertum XII 1903, 322 ff. S. 73. 77. Willers, Heingrich, Neue Untersucbungen über die römische Bronzeindustrie. Haunever 1907, 56 (Bronzefunde aus Glesch) S. 32.

### 2. Zeitschriften.

Altertümer, Die, uuserer beidn. Verzeit V 365 (Röm. Brouzehenkei, Reichenball) S. 23. Alt-Fraukfurt I 105 ff. (Weicker, Osthafen bei Frankfurt) S. 5. — 112 ff. (Hallstatt-Brandgräher, Osthafen bei Frankfurt) S. 17. — II 86 (Töpferofeu iu Heddern-heim) S. 37.

Anzeiger für schweizerische Altertumskunde 1909, 193 ff. (Römisches Grab aus Siders) S. 38.

Bericht der römisch-germanischen Kemmissieu IV 19 (Töpferofeu bei Friedberg) S. 27.

Bericht über die Saalburg, erstattet S. M. dem Kalser, 1909, 6 (Friedbof hei der Saalburg) S. 35. – 1903, 11-12 (Münzfunde vem Kastell Zugmantel S. 47. – 1903, 14-16 (Genlustigur und andere Funde vom Kastell Zugmantel). S. 42. 56. 64. - 1909, 16-17 (Keramik vom Kastell Zugmantel) S. 40, 59, 62. - 1909, 18 Gläser aus dem Rheingebiet) S. 63.

Fundberichte aus Schwaben XVII 2 (Beil aus Böblingen) S. 11. — XVII 2ff. (Wohngruheu bei Heilbronn) S. 6. — XVII 3 (neoilthische Wobnstellen bei Heu-tingsheim und Monrepos) S. 7. — XVII 5 (neoilthische Landsiedelung des Pfahlungaseum unu auorepos) S. 7. — XVII b (neoutbische Landsiedelung des Pfahlbunstiis in Vaibingen) S. 7. — XVII b (neoutbische Landsiedelung des Pfahlbunstiis in Vaibingen) S. 25. — XVII 10. 13. 14 (Undatierte Gräber aus Cauustat, Höfigen und Lauffen a. N. S. 24. — XVII 12 (Bronzezeitliches Gräb bei Löwenstein) S. 13. — XVII 3. (Latisetibet au Neckreuim) S. 20. — XVII 13. (Bronze-stilliches Schwert bei Heilbrown) S. 15. — XVII 19. (Bronze-stilliches Schwert bei Heilbrown) S. 15. — XVII 19. (Bronze-stilliches Schwert bei Heilbrown) S. 15. — XVII 19. (Schwert aus Schwenzied) S. 15. — XVII 19. (Schwert aus Schwenzied) S. 15. — XVII 19. (Schwert aus Schwenzied) S. 15. — XVII 19. (Bronze-stillicher in Camatenia) S. 15. — XVII 19. (Bronze-stillicher in Camatenia) S. 15. — XVII 19. (Bronze-stillicher in Camatenia) S. 15. — XVII 19. (Bronze-stillicher schwerze-stillicher aus Wartschweite) S. 15. — XVII 19. (Bronze-stillicher schweitenia) S. 15. stein) S. 13. - XVII 13 (Latènefibei aus Neckarsuim) S. 23. - XVII 13 (Bronze-

heim) S. 20, 27,

Jahrbücher, Bonner 107, 96 ff. (Münzen von Niederbieher) S. 25. – 110, 46 (bronze-zeitliche Grabfunde bei Mühlheim) S. 13. – 116 (Günther, Palkolithische Funde bei Coblenz) S. 10. – 118, 35–36 (Lagereinteilung in Vetera und Köln) S. 86. 118, 121 ff. römischer Marmorkopf aus Schwarzrheindorf und karolingische Ils, 121 ff. römischer Marmorkopf aus Schwarzrieindorf und karolingische fleefestig ung dasschüs). S. 4. 18. 2. — 118, 2. df. (.Ziegeistenuper von Vetera). S. 86.
 Ily, 1 (Verfluchungstiffelchen aus Triter). S. 64. — Ils, 30 (Matronenbelligtum bei Nettersheim). S. 28. — Ils, 78 (nechlischen Wehngruben und Gräber bei Urmitz. S. 4. 8. — Ils, 78 (bronzezeitliche Funde bei Bonn). S. 18. — 119, 186 ff. Ilalisats-Granfunde bei Neuwied und Mayen). S. 16. — Ils, 186 ff. (.linne des Tibe-tien des Propositions of the Company of the Co 

iingen) S. 30.

Jahrbuch der Geseilschaft für lothringische Geschichte XVIII 504 (Grab-inschrift aus Deutsch-Oth) S. 40.

Ashbar Denter-Dob) S. 46
Jahr March R. 1987. A shared with the state of the shared with the sh

gebung von Trier) S. 53. — III 18 (Eisenfunde aus dem Arenakeller) S. 56. — III 19 (Krug aus St. Matthias) S. 61. — III 19 (Sigillate aus Trier) S. 60. — III 20 (reinsiches Grabelde bei Origolforop, S. 37. — III 22 (Lederscheite mit machrift aus Trier) S. 71. — III Taf. 2,1 (Beliesrlephag aus Otrang) S. 68. — KII o. IX 1994 242 (germanicher Feldung des Therins 4-5 n. Car.) S. 83.

Kerrespondenzbiatt des Gesamtvereins 1910, 75 ff. (neolithischer Wohnplatz ven Esselborn) S. 8. - 1910, 293 ff. (Neueste Literatur über die Varusschlacht)

S. 73. Korra (inndenublatt, Reinisch-Germanisches II 1990 Pfan von Oberscho) S. 79. – II 44 (Topperen Niederberg) S. 95. – II II u. 42 (Zen fen Funden aus dem Lager im Habbehtweid) S. 76. – 190. 22 (Londesdedung im Tab) (Habren) S. 75. – III 62 (Longwall and fer Altenburg) S. 83. – IV 37 ft. (Propendicular S. 85. – IV 77 ft. (Ringwall and fer Altenburg) S. 83. – IV 37 ft. (Trappendicular S. 85. – IV 
Wohngruben bel Cehlenz) S. 16. - XXVI Nr. 31 (Baninschrift aus Kastell Kösching) S. 40.

Mannus II 1910, 265 ff. (Kneke, Entgegnung gegen Schuchhardt) S. 75

Mannis 11 1919, 2011, (blosse, Engegiung gegen Senionard), 5, 16.

Mittellin gen der Altertumakemmisslen für Westfalen V. 1809, 107 (Xantener Tögferei), 8, 28, — 118 ff., 394 ff. (Chrenelogie von Haltern), S. 78 u. 82.

Mittellun gen über römlische Funde in Heddernbeim V. 1911, 17. (Grüber an der Feldbergstrasse), S. 33. — V. 67 ff. (Römische Stedelangen an der pletes pratoring), S. 30. — V. 91 und 113 (Thermon), S. 28. — V. 114 (Erökastell), S. 25.

- 114 (Töpferefen) S. 27.

Westfalen I 3 ff. 124 ff. II 122 ff. (Haltern) S. 78. - I 83 ff. (Varusschiacht) S. 77. -

II 123 (Grabungen bei Rheine) S. 78. — II 123, III (Hügel im Arnsberger Walde) S 75 Zeitschrift des Vereins für Hessische Geschichte und Lendeskunde 43.

2-618-frift des vereins itt Hessisten Geschicht und Leindeskunde 6.5 3ft. (Wasserreservier auf der Altenburg) S. 20.
Zeitschrift, Meinzer I 1998, 19ff. (Das römische Mains) S. 3ft. — III 1988, 37 ff. (Weienau) S. 38. — VI 19f1, 9ff. (Des Werden von Meguntiacum). — VI 54 ff. (Legtenskastell zu Mains) S. 3ft ff.
Zeitschrift, Prähisterische I 417ff. (Varusschlacht) S. 75. — III, 1 (Neelithische

Brandgräber in der Umgehnng von Hanau) S. 5 nnd 8. - III 194 (Oberaden, Uferkastell) S. 80.

Zeitschrift, Westdeutsche XVII 228 ff. (Funde eus Ceblenz) S. 39, 47,





